# Geschichte

ከሶል

# Kirchenlieds und Kirchengesangs

Ser

## dristliden,

insbesondere der

## deutschen evangelischen Kirche.

Von

### Eduard Emil Kody,

Defan, orbentlichem Mitglied ber hiftorifchetheologischen Gefellichaft zu Leipzig.

Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben

pon

#### Adolf Wilhelm Koch,

Professor am Rantonsghmnafium in Schaffhaufen.

### Erfter Haupttheil.

Die Dichter und Sänger.

Siebenter Band.

Pritte umgearbeitete, durchaus vermehrte Auflage.

Statigart.

Drud und Berlag ber Chr. Belfer'ichen Berlagshandlung. 1872.

# Inhaltsübersicht des siebenten Bandes.

#### Sediste Beriode.

Die Beit der Erneurung des frommen Gefühls und kirchlichen Bewußtseins.

Vom britten Reformationsjubiläum nach Deutschlands Befreiung bis auf die neueste Zeit 1817—1870.

I. Das evangelische Kirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemuthes und kirchlicher Stimmung.

| Ginleitung:                                          | Seite         |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Der Einfluß der romantischen Dichterschule, der Be=  |               |
| freiungskriege und ihrer Sänger auf die Wieber=      |               |
| belebung des Glaubens und auf das Kirchenlied.       |               |
| Neberwindung bes rationellen Elementes in ber        |               |
| Theologie. Charakteristik des modernen Kirchenliedes | 1-34          |
| Erneurung bes Kirchenliebes:                         |               |
| A. burch Lieberfammlungen                            | 3 <b>4</b> 58 |
| B. durch Ginführung befferer Rirchenge=              |               |
| fangbücher                                           | 58-62         |
| Anbahnung derselben: durch Darlegung der             |               |
| Gesangbuchsnoth von R. Stier, Heinrich               |               |
| Kraz, Grüneisen, Beis, Lagriz,                       |               |
| Baur, Schabe, Zschiesche 58-60;                      |               |
|                                                      |               |

|                                                                                                                                             | ند ح                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| burch Erhebung ber Hymnologie zur theologischen Fachwissenschaft von Marks, Lange, Hagenbach, Cosak, Palmer, Schöberlein 61—62.             | Gelte                                   |
| 1. Gefangbücher mit schwachen Anfängen ber Reform                                                                                           | 62-79                                   |
| in Berlin. 1829. burch:                                                                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Küster. Marot. Theremin 62—66. in der ref. Kirche des Cantons Appenzell. 1834 66. in Jülich Cleve Berg (Provinzialgesangbuch). 1835. durch: |                                         |
| Hülsemann 66—67.                                                                                                                            |                                         |
| im Großherzogthum Baden. 1836 67—68.                                                                                                        |                                         |
| in Danzig. 1841. mit Liebern von:                                                                                                           |                                         |
| Blech. Bresler. Schnaafe 68-69.                                                                                                             |                                         |
| in Hamburg. 1842. durch:                                                                                                                    |                                         |
| Nambach. Freudentheil. Strauch. Geff=<br>den. 69-73.                                                                                        |                                         |
| in Leipzig. 1844. durch:                                                                                                                    |                                         |
| Nodity 73—74.                                                                                                                               |                                         |
| im Herzogthum Nassau. 1844. durch: Hendenreich 74.                                                                                          |                                         |
| im Fürstenth. Reuß j. L. (Geraisches G.) 1850. durch:                                                                                       |                                         |
| Schottin 74—76.                                                                                                                             |                                         |
| in Frankreich (Conferenzgesangbuch). 1850 76—77.<br>im ref. Kanton Zürich. 1853 77.                                                         |                                         |
| in Hamburg für die ref. Gem. 1862. burch:                                                                                                   |                                         |
| Disthen 78.                                                                                                                                 |                                         |
| in Olbenburg. 1868 78-79.                                                                                                                   |                                         |
| 2. Gefangbücher mit halber Reform                                                                                                           | 79—110                                  |
| in Württemberg. 1841/42. durch:                                                                                                             |                                         |
| Bahnmaier. Grüneisen. G. Schwab<br>79—87.                                                                                                   |                                         |
| in Halle: 11. Aufl. 1841. 87.                                                                                                               |                                         |
| im ref. Kanton Schaffhäusen. 1841. 87—88.                                                                                                   |                                         |
| im ref. Kanton Aargau. 1844. durch:                                                                                                         |                                         |
| Frühlich 88-91.                                                                                                                             |                                         |
| in Baiern für die reform. Gemeinden. 1847. 91.                                                                                              |                                         |
| in den vereinigten Staaten für d. luther. Gem. 1849<br>91—93.                                                                               |                                         |
| in Nordamerika zum Gebrauch für lutherische und                                                                                             |                                         |
| reformirte Gemeinben (bas neue gemeinschaft=<br>Liche Gesangbuch). 1850. 93—94.                                                             |                                         |

Seite

im ref. Kanton Bern. 1853. 94.

in den ref. Kantonen Bafel-Land und Bafel-Stadt. 1854. burch:

hagenbach. Preiswerf 94-97.

in Riga. 1853, 97.

in Reval. 1855. 97-98.

in Rugland, 1855, 98.

in Lübed. 1859. 98-99.

in der Pfalz. 1859. durch:

Ebrarb 99-103.

in ben vereinigten Staaten für die reform. Kirchen. 1860/61. durch:

Schaff 103-105.

im Westen ber vereinigten Staaten (bas beutsche Unionsgesangbuch). 1862, 105-106.

in Meiningen. 1862. 106.

im Fürstenth. Reuß j. 2. 1865. 106-107.

im ehemaligen fachs. Kurfreis (wittenberg, Gefangb.) 1866. 107.

in Greifswalbe, Stettin u. Straffund. 1866. 107-108.

in ber Grafschaft Wernigerobe. 1867. burch:

Schwarzfopff 108-109.

in den ref. Kantonen: Glarus, Graubunden und Thurgau. 1868. 109-110.

3. Gefangbücher mit ganger Reform . . . . . 110-137

in ber ref. Gemeinbe gu Lübed. 1832. 110. .

in Miffouri für die evang. luther. Gem. ungeänderter augeb. Confession. 1862. 110-111.

in Tedlenburg. 1852. 111.

in Minden und Ravensberg. 1833. 111-112.

Deutsches evang. Kirchengesangbuch (Gisenacher Kirschengesangbuch). 1854. durch:

Bilmar. Bahr. Badernagel. Daniel. Geffden 112-115.

in Bapern für b. luther. Gem. 1854. durch: Sarleg 115-119.

in ben reform. Gemeinden bes Wupperthales. 1854. 119-120.

in Schlefien (bevorwortet von hahn). 1855. 120-121.

in Oberöftreich und Oberftenermark. 1856. 121.

in Preußen für die separirten luther. Gemeinden. 1856. 121—122.

in Elberfelb für b. luther, Gemeinben. 1857. burch : Pols 122-125.

```
in Osnabrud (Schulgefangbuch). 1856. 125-127.
    in Schaumburg=Lippe, 1857, 127.
    in Neuvorpommern und Rügen. 1858. 127.
    in ber Proving Preugen für bie reform. Gemeinden.
           1858. 127-128.
     in Sorau. 1859. 128.
     in Anhalt-Bernburg. 1859. 128-130.
     in Frankreich für die bekenntnistreuen Lutheraner.
           1850. burch:
        Webermüller 130-135.
     in Mühlhausen für die ref. Rirche. 1867. 130.
     in ben Schlefischen Landen (bas neueste Breslauer).
           1868. 135-136.
     in Dels. 1867, 136-137.
        Gefanabuchsentwürfe find vorhanden:
     im Großherzogthum Seffen=Darmftabt. 1855. 137.
     im Großherzogthum Medlenburg=Strelig. 1861. 137.
     in ben Bergogthumern Schleswig-Bolftein. 1869. 137.
     in der preußischen Provinz Brandenburg. 1870. 138.
     in Magdeburg. 1870. 138.
     in Schlesien. 1871. 138-139.
     im Großberzogthum Medlenburg=Schwerin 139.
       Mit Unhängen verfebene Befangbücher:
     im Berzogthum Sachsen-Altenburg, 1856, 139.
     in Marienwerder. 1856. 139.
     in Schwarzburg=Rudolstadt. 1855. 139.
     in Lüneburg. 1861. 139.
     in der Altmark und der Priegnit. 1861. 139.
Schilberung einzelner Dichter:
                                                        140 - 326
    1. Die lutherischen Dichter.
            G. Morit Arndt 140-148.
            Claus Sarms 148-156.
            Chr. Karl Jul. Asschenfelbt 156-159.
            Carl August Döring 159-168.
            Johann Friedrich v. Mener 168-176.
            Ewald Rudolf Stier 177-188.
            Christian Heinrich Zeller 188-194.
            Guft. Friedr. Ludw. Anat 194-197.
            Friedrich Aug. Feldhoff 197-199.
            Christian Gottlob Barth 199-210.
            Christian Gottlob Rern 210-213.
            Albert Anapp 213-231.
```

Karl Johann Philipp Spitta 231—247.

heinrich Möwes 247-252.

Joh. Gottlieb Friedr. Röhler 252-255.

Christian August Bähr 255-257.

Friedr. Aug. Röthe 257-261.

Wilhelm Ben 262-266.

Joh. Chr. Wilh. Aug. Sopfensad 267-270.

Biftor Friedr. r. Strauß 270-276.

Chrift. Rudolf Heinrich Puchta 277-284.

Jul. Karl Reinholb Sturm 284-290.

Christian Aug. Gebauer 290-291.

Joh. Chriftof Wilh. Neuendorff 291-292.

Johann With. Rautenberg 292-293.

Jan Pol 294.

heinrich Alexander Seibel 294-296.

Adolf Moraht 296.

Beter Friedrich Engstfelb 296-298.

Johann Wilh. Leschte 298-299.

Gustav Jahn 299-301.

Karl Friedr. Stange 301-302.

Karl Mann 302-303.

Karl Aug. Georgi 303.

Friedr. Julius Krais 303-304.

Johann Chriftof Blumbardt 304-306.

Ernft Albert Zeller 306-307.

Georg Friedr. Kanser 307-309.

Wilh. Ed. Immanuel v. Biarowsky 309-310.

C. J. St. Gilzky 310.

Friedr. Arnold Oswald Reinhardt 311.

Johann Franz Ludwig Karl Barthel 311—313.

Ludwig Grote 313-314.

Georg Christian Dieffenbach 314-315.

Adolf Nicolai 315-316.

Friedrich Samuel Dreger 317.

Ludwig Schmidt 317—318.

Georg Wilhelm Schulze 318-319.

C. Friedrich S. Nötel 319-320.

Christian Wilhelm Stromberger 320-321.

Christian Karl Glück 321-322.

Otto Emil Schott 322.

Ugnes Frang 323.

Wilhelmine hensel 323-324.

Luise von Plonnies 324-325.

Marie Sophie Herwig 325—326.

Gleonore Fürftin Reuß 326.

| Anhang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Die Dichter ber Herrnhuter evangelischen Brüber-Unität<br>Ginleitung. Allgemeines über bie Entwicklung ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327—343            |
| sessangbuch ber evang. Brübergemeinde. 1870 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 327—330<br>329—330 |
| Dichter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Johann Baptist Allbertini 330—334.<br>Karl Bernhard Garve 334—342.<br>Georg Heinrich Gottlieb Jahr 342.<br>Heinrich Rubolf Wilh. Wullschlägel 342—34:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.                 |
| 2. Die reformirten Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 343 - 384          |
| Gottfried Menken 344—35!.  Johann Heinrich Karl Hengstenberg 351—35!  Johannes Geibel 352—353.  Friedr. Ferdinand Abolf Sack 353.  Friedr. Wilh. Krummacher 353—360.  Johann Peter Lange 361—364.  Johannes Rothen 364—367.  Johann Jakob Schneiber 367—370.  Karl Octavius Boget 370—371.  Leonhard Meißer 371—372.  Anna Schlatter 372—377.  Meta Heußer=Schweizer 377—381.  Charles Major=Forseth 381—382.  Karl Steiger 382—383.  Friedr. Heinr. Ofer 383.  Otto Heinrich David Ramsauer 383—384. | 2.                 |
| 3. Die Settenbichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 385—414            |
| a. die Enthusiasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 385-405            |
| h. die Separatisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 405-414            |
| Allgemeines:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| a) Mennonitengemeinde und ihre Ente<br>wicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 405-407            |
| Gesangbuch für die Mennonitengemeinde. 1854. 405-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Gesangbuch für einen Theil ber Mennonitengemeinbe in ben beiben hessen, Pfalz, Rheinpreußen und Nassau. 1843. 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

|                                                                                                                  | Geite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gesangbuch zum gottesdienstl. und häust. Gebrauch in evangelischen Mennonitengemeinden. 1856 406—40              |           |
| β) bie freien Gemeinden ber Lichtfreund<br>und ihre Entwicklung                                                  |           |
| Deutsch-kathol. Gesangbuch. 1847. burch:<br>Duller 408-409.                                                      |           |
| Lieder und Gefänge der freiprotest. Gem. zu Nordhausen.<br>1847—1850. durch:                                     |           |
| E. Balger 410.                                                                                                   |           |
| Liederbuch für freirelig. Gemeinden. 1863. durch:                                                                |           |
| E. Balper 410.                                                                                                   |           |
| Gefänge für freie relig. Gemeinben. Frankfurt 1868. 41                                                           | 0.        |
| Dichter:                                                                                                         |           |
| Friedrich Ludwig Würkert 410-411.                                                                                |           |
| $\gamma)$ bie Methobistengemeinben                                                                               | 411414    |
| Allgemeines. Entstehung berfelben                                                                                | 411-413   |
| Deutsches Gesangbuch der Methodistengemeinde in                                                                  |           |
| Cincinnati von Nast. 1839. 412.                                                                                  |           |
| Sammlung geistl. Lieder für d. bifchöfl. Methodisten-                                                            |           |
| firche. Bremen 1851. 413-414.                                                                                    |           |
|                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                  |           |
| II. Der evangelische Kirchengesang in der                                                                        |           |
| lutherischen und reformirten Kirche                                                                              | 414-495   |
| A. Der gemeinbliche Choralgesang.                                                                                |           |
| 1. Choralbuchherausgeber, die noch auf dem Standpunkt                                                            |           |
| Hillers und Schichts stehen                                                                                      | 415 - 417 |
| 2. Bersuche zur Herbeiführung eines würdigeren und volksmäßigeren Gemeindegesangs:                               |           |
| a. burch allgemeinen 4stimmigen Gemeinbegefang .                                                                 | 417 - 423 |
| in der deutschen Schweiz durch H. G. Mägeli<br>417—420.                                                          |           |
| in Württemberg durch Kocher, Silcher und Frech 420—423.                                                          |           |
| b. burch Ginführung bes einstimmigen fog. rhythmi=                                                               |           |
| fcen Gemeindegesangs                                                                                             | 424-445   |
| Sammelwerke, welche burch gründliche historische For= fcungen das Ursprüngliche wieder zu Tage förder= ten: von: |           |

| Sudantanaciliale act literature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| on antimor of the sub of ittrath of or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite   |
| Mortimer, Becker und Billroth. G. A.<br>B. C. v. Winterfeld. Tucher. Layriz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 424-427 |
| Einführung des rhythmischen Chorals in Baiern Das Münchner Choralbuch. 1844. 431—432. Bierstimmiges Melodienbuch zum Gebr. der evang. = luth. Kirche in Baiern. 1855. 433—434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428-434 |
| Bersuche ber Einführung im übrigen Deutschland  Melodien bes beutschen ev. Kirchengesangbuchs von:  Tucher. Faißt und Zahn 435.  in Hannover burch Ed. Krüger. Bodemann.  Mund. Mold 435—437.  in der bairischen Pfalz durch J. H. Lükel 437.  im Fürstenthum Anhalt-Bernburg 437—438.  im Herzogthum Sachsen-Meiningen-Hildburgshausen durch Anding 438.  im Herzogth. Nassau u. Königr. Preußen unter den Altlutheranern durch Brunn 438.  in den ref. Kantonen der Westschweiz 438—439.  in Huringen durch Höser u. Reinthaler 439.  in Hüringen durch Höser u. Reinthaler 439.  in Berlin im Missionsseminar durch Kloß 439.  in ben Rheinlanden und Westphalen durch Bolstening und Kische, sowie Lohmener und Kalfe 439—440.  in Lübed durch Jimmerthal 440.  im Großherzogthum Hessen durch Thurn 440. | 435—440 |
| im Großherzogthum Oldenburg 440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Gegner bes rhythmischen Chorals, ihre Gründe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Wiberlegung berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440—445 |
| mente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 445-449 |
| in Württemberg: Choralbuch. 1844. 445—446. in Preußen durch A. G. Ritter. Zimmer. Rautenburg. Lange 447—448. in Medlenburg=Schwerin: Choralbuch. 1867. 448—449 β) burch möglichste Keinigung der Melodiengestaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| von ben dem Original angethanen Entstellungen und Berkehrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 449-454 |

#### Choralbuchherausgeber:

M. G. Fischer 449—450. J. F. Naue 450. B. Chr. L. Natorp 450—451. Fr. Schneisber 451. A. B. Bach 451. H. A. J. Sichiesche 451. E. K. Hentschef 452. C. F. Becker 452. J. Wiegand 452. Fr. Filip 452. C. Karow 452—453. C. H. Sämann 453. G. Flügel 453. L. Chr. Erk 453—454. S. Müller 454. J. G. Lehmann 454.

7) durch kirchlichere Harmonisirung . . . . . . 454—455.

#### Choralcomponisten:

5. B. Klein 460-461.

3. M. Ticherligty 461.

S. G. Auberlen 461.

G. Chr. Apel 461.

2. Reichardt 461-463.

S. G. Nägeli 463-464.

5. A. Breibenftein 464.

R. Roder 464-466.

3. G. Frech 466-467.

Fr. Silder 467-471.

S. R. B. Ritfc1 471-472.

Fr. Aniewel 472.

3. Bal. Strebel 472.

R. Kerb. Beder 473.

a. S. Ritter 472.

Kr. Kilit 473.

Kr. Lapriz 473-474.

Fr. Erdm. Sommel 474.

3. 3ahn 474-475.

G. Rrüger 475.

B. Kronberger 475.

3. Beinr. Lütel 475-476.

3. S. A. Ebrard 476.

3. S. Fr. Kaißt 476-477.

3. G. Begler, R. Anobel, Weeber,

3. C. T. Winkler, Ellwanger, Lachen=

maier, Seiz, Rübiger 477-479.

Blüber, Schneiber, Jenfen, Sämann 479.

Anonym erschienene neue Chorale 479-480.

| B. Der liturgifche Gefa: | ng. |
|--------------------------|-----|
|--------------------------|-----|

| B. Wet titutgijme wejang.                                  |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Reform bes gangen evang. Rultus: Preußische Rirchenagenbe. |                     |
| Veranstaltung liturgischer Sammlungen. Wiffenschaft-       |                     |
| liche Behandlung ber Liturgif. Officielle und private      | 100                 |
| Bemühung für Reform bes Kultus                             | 480 - 486           |
| Musikalische Ausstattung ber Kirchenagenben. Sammelwerke   |                     |
| namentlich von Winterfeld, Kraußold und Schö-              | 10 <del>0</del> 100 |
| berlein. Der Psalmodische Gesang                           | 487—493             |
| Reform der Kirchencantate durch Menbelsohn=Bartholbh       | 493 <b>—4</b> 95    |

## Sechste Periode.

Die Beit der Erneuerung des frommen Gefühles und kirchlichen Bewußtsenns.

Vom dritten Reformationsjubiläum nach Deutsch: lands Befreiung bis auf die neueste Zeit. 1817—1870.

Das evangelische Kirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemüthes und kirchlicher Stimmung.

Gegen die "herabziehenden Tendenzen" der flachen, verstandessmäßigen Aufklärung und gegen den die Zeitgenossen dem Christenthum immer völliger entfremdenden humanistischen und philosophischen Unglauben hatte sich bereits in den zwei letzten Jahrzehnten der vorigen Periode ein heilsames Gegengewicht außerhalb der Kirche zu bilden angesangen durch die sogenannte romantische Dickterschule, gegründet und gestaltet von L. Tieck, Novalis, den Gebrüdern A. W. und Fr. Schlegel, W. Wackenroder, Arnim und Brentano.\*) Der erstgenannte, einer ihrer bedeutendsten Stimmsführer, der als vierundzwanzigjähriger Jüngling 1797 seine schriftsstellerische Thätigkeit begann mit Angriffen auf die an die Stelle der christlichen sich eindrängende moralische, durch und durch mit Pelagianismus getränkte und vornemlich durch Issland und Rohebue, diese "Apostel der moralischen Jämmerlichkeit", wie er sie nannte,

<sup>\*)</sup> Bgl. Freiherr v. Eichenborff, über die ethische und religiöse Bedeutung der neuern romantischen Poesie in Deutschland, Leipz. 1847. — "Die Romantiker in ihrem Verhältniß zum Christenthum" in Hengstensberg's evangel. Kirchen Zeitung 1850, Nr. 7—9. 90—95. — hermann Hettner, die romantische Schule in ihrem innern Zusammenhang mit Göthe und Schiller. Braunschw. 1850.

vertretene Poefie, klagt in ber Borrebe zu feinen Schriften: "meine erfte Jugend fällt in jene Jahre, als in Deutschland ber Sinn für's Schone, Sobe und Beheimnifvolle entschlummert ober erftorben ichien; feichte Aufklarungesucht hatte fich ber Berrichaft bemächtigt und bas Heilige als einen leeren Traum hinzustellen gesucht; Gleichgültigkeit gegen Religion nannte man Denkfreiheit, ein seichtes populares Geschwät follte bie Stelle ber Philosophie vertreten und felbst bie Poefie, in welche fich bas Gemuth hatte retten mögen, lag erftorben." Mit ihm hielten fich vom Septem: ber 1799 bis zum Juni 1800 mahrend ber Weimarischen Bluthezeit Bothes und Schillers bie Gebrüber Schlegel in Jena auf, wo fie zusammen anfangs bem Ibealismus biefer beiben Dichterherven hulbigten, um bie profaifche Zeit ber platten fpiegburgerlichen Wirklichkeit wieder mit ächter Poesie und hoher, genialer Runftbildung zu burchbringen. Balb aber traten fie in entschiebnen Gegensatz gegen ben unter bem überwiegenden Ginflug Göthes, ber fich felbst einen "becibirten Nichtdriften" nannte, in Weimar gur herrschaft gelangten antiken, beibnischen Geschmad ber vordriftlichen, hellenischen Zeit und suchten wieder ben altdriftlichen beutschen Geschmad zu erweden. Bon Göthe barüber verächtlich "Nazarener" gescholten, machten fie nemlich bas driftliche Mittelalter mit seiner herrlichen großen beutschen Raiserzeit und mit feiner Glaubeneseligkeit und Innerlichkeit jum religiöfen und politischen Ibeal. Während ber Ibealismus Göthes und Schillers noch mit einem gewissen Schein ber Wirklichkeit in ben Runftgebilben ber heibnischen Bellenen allein ben achten Styl und bie ewigen Musterbilder fah, zogen sie sich nun mit ihrem Ibealis: mus, ber an ber "rhetorischen Ibealität Schillers und an ber symbolischen Naturpoefie Göthes" tein Genüge fant, sonbern gang und gar an die Runft und Denkweise bes firchlichen Mittelalters fich anlehnte, auf die subjectivste Weise und unter bem Bormalten ber Phantafie in bas innerlichfte Gefühls- und Gemutheleben gu-Ihr nächstes Berdienst ift babei jebenfalls bas, baf fie an beutscher Art und Runft festhielten und gegenüber ber humanen Bilbung und Poefie mit ihrem vaterlandslosen Allerweltburgerthum und ihrem begeifterten Geltenbmachen bes allgemein Menfchlichen in heibnischem Geift und driftusfeindlicher Philosophie eine

driftlich : beutsche Nationalpoefie ichufen, woburch in Deutschland bas lang in Schatten gestellte Christenthum wieber ans Licht gezogen und bas fast gang erloschene Nationalbewußtsein wieber mächtig geweckt murbe. Namentlich war es Fr. Schlegel, ber bie Beitgenoffen von ihrer vorgefagten Meinung, als ob bie burch bas driftliche Pfaffenthum verdunkelte Herrlichkeit bes claffifden Alterthums erst wieder burch bie moberne Classicität zu Tag geschafft worden fen, zu befreien suchte, indem er sie lehrte, einzig und allein bas Chriftenthum habe bie als claffisch gerühmte alte beib: nische Welt aus ihrem Berberben gerettet burch bie Rraft bes Evangeliums und auch bie jetige Welt mit ihrem mobernen Beibenthum konne einzig und allein nur burch bie alte ewig eine und gleiche Rirche Christi überwunden werben. Allerdings ftanben biefe Romantiker anfangs felbst auch auf Seiten berer, bie bei bem allgemeinen Abfall vom driftlichen Glauben mit ihrer Aufklärung, und hoben geiftreichen Bilbung in eigner Rraft sich felbst glaubten helfen zu können, ohne eines Gottes und Beilandes zu bedürfen. Sie hatten fogar bie alleinige Selbstherrichaft be8 Ich, ber sie unter ben Jenenser Philosophen Fichte und Reinhold und im Beimarischen Rreis hulbigen gelernt hatten, in freiester Entwidlung bis zur augerften Spige, bis zur Bergötterung bes Ich im sinnlichsten Pantheismus getrieben. Wagte boch ein Novalis es auszusprechen: "Indem das Herz, abgezogen von allen einzelnen wirklichen Gegenständen, fich felbft empfindet, fich felbft zu einem idealistischen Gegenstand macht, entsteht Religion. Gott ift überall in jedem Ginzelnen und in taufend mannigfaltigen Gestalten erscheint Gott gang; wenn er Mensch werben konnte, fo kann er auch Stein, Thier und Pflanze werben." Ferner maren allerdings auch biefe Romantiker, indem fie ihr Söchstes in ber Runft, ftatt wie andre vor ihnen im Nuten ober in ber Bilbung ober im reinen Denken, gu suchen anfingen, in einen förmlichen Cultus ber Runft hineingerathen, indem für fie die Runft gur eigentlichen Religion wurde, wobei ihnen, bamit bas Ich zu fei= nem vollsten Selbstgenug in freister Willführ bas gange Leben gestalten könne, die Phantafie als bas schaffende und waltende Geheimniß ber Dinge galt. Hatte ja boch berfelbe Novalis bie Poefie für die eigenthumliche Handlungsweise bes menschlichen

Beiftes erklärt und ben Bedanken, daß fie bie Beltherrichaft erringen werbe, in seinem Beinrich von Ofterbingen burchgeführt, während andre Romantiker bei folden Phantaftereien burch leicht= fertigen Lebenswandel fich Blofen gaben und Fr. Schlegel in feiner "Lucinde" bie lodersten und bebenklichsten Unfichten über bas Berhältniß ber romantischen Runftreligion zur Sittlichkeit auf: ftellte. Aber gerade beghalb mußte es einen um fo burchschlagenderen Eindruck auf die Zeitgenoffen machen, ale bei diefen Romantikern bie endliche Rudtehr aus folder groben Berirrung gum driftlichen Glauben eintrat und mehrere berfelben offen bekannten, fo wenig als bie humane Bilbung ober Philosophie gemähre bie Runft volle Rube und Berfohnung, fonbern einzig nur in Chrifto fen bas Beil zu finden. Go fam benn ber von allen Seiten bedrängten driftlichen Rirche bie Sulfe aus bem Lager ihrer eigenen feitherigen Feinde, und ber Protest, ben die Romantiker gegen die geistigen und sittlichen Folgen ber gangen Aufklärung einlegten, die fie treffend "Abklärung" zu nennen pflegten, mar für bie Rirche und bas neu zu erweckenbe Glaubensteben von größerem Werth, als alles eigne Broteftiren.

Der erste, ber von ben Irrwegen ber Romantik sich abwandte und "seine Arme sehnsüchtig nach dem Heiland ausstreckend" zur Kirche zurückkehrte, war Novalis.\*) Sein ehler ins Jahr 1800

<sup>\*)</sup> Novalis, nach seinem Familiennamen Friedrich v. Harbensberg, wurde 2. Mai 1772 auf seinem Erbgut Dber-Wiederstäb in der Grasschaft Mansseld geboren. Sein Vater, ein ächter Deutscher, war Director der sächsischen Salinen zu Weißenfels und hielt sich mit seiner durch ihre sanste Ruhe und schöne Religiosität den wirksamsten Einsluß auf ihre Kinder übenden Gattin zur Brüdergemeine in dem nicht weit entsernten Neu-Dietendorf. Dem dortigen Prediger wurde er auch als Knade zur Unterweisung im Christenthum übergeben. Seiner lebhaften Phantasie sagten aber viel mehr die Mährchen zu und als er nun zum Jüngling heranzureisen ansieng, ließ er nicht nach, dis er seinen Ausenthalt wechseln durste. So kam er denn, 16 Jahr alt, auf ein Jahr in die Pflege seines im Braunschweigischen wohnenden Oheims, des Landscomthurs v. Harbenberg, und in dem Umgang mit diesem vielseitig gebildeten und weltersahrenen Manne, dessen reichhaltige, die besten und neuesten Schristwerke enthaltende Bibliothek ihm zu freier Berfügung stand, gelangten seine reichen Geistesgaden zu frühreiser Entfaltung. Namentlich trat bei ihm balb schon die Neigung und Gabe zur Poesie hervor, so daß Hossimann v. Fallersleben (in seinen "Findlingen zur Besschichte der beuischen Sprache und Dichtung. Leipz. 1859, Heft 2) aus Meusebachs Sammlung 4 Jugendgedichte von ihm verössentlichen sonnte.

fallenber Borgang wirkte auch so gunbenb auf bie anbern Rosmantiker alle, bag von nun an ihre Losung wurde: "Die Kunft,

Nachbem er bann noch ein Sahr auf bem Gymnafium zu Erfurt verbracht hatte, bezog er als 18jähriger Jüngling im Herbst 1790 die Universität Jena, wo er von den philosophischen Vorträgen Fichtes, Reinholds und Schellings so ergriffen wurde, daß ihn von da an neben dem poetischen ein speculativer Trieb sein Leben lang begleitete, während der erstere vollends durch die Persönlichkeit Schillers im nahen Weimar sast die zur Schwärmerei in ihm gesteigert murbe. Seine weitern Studienjahre ver= lebte er in Leipzig, wo er mit Fr. Schlegel, einem ber hauptstifter ber romantischen Schule, in vertrauten Beiftesverfehr trat und fich fast ausfolieglich ben foonen Runften und Wiffenschaften widmete, und bann auch noch in Wittenberg, wo er sich nun, nachdem ihn Schiller auf die practische Lebensthätigkeit verwiesen hatte, planmäßig mit ernsten Berufs-studien zu beschäftigen ansieng und neben dem Studium der Rechte auch bas ber Chemie, Mathematit und Geschichte, besonders auch der Kirchengeschichte betrieb. Im Berbft 1794 begab er fich bann, nachdem er im Sommer feine Studien vollenbet hatte und nur mit Muhe von feinen Eltern abgehalten worben war, an bem bamale zwischen Frankreich und Deutschland ausgebrochenen Rriege Theil zu nehmen, zu bem Rreisamt= mann Juft nach Tennstädt, unweit Beißenfels, um sich in die Berswaltungsgeschäfte einleiten zu lassen. Hier war es denn auch, daß er im Frühling 1795 auf bem naben Gute Grüningen Sophie v. Ruhn kennen lernte, die, obwohl erft 13jährig, zu einer Jungfrau herangeblüht war "voll himmlischer Anmuth, Rührung und Majestät." Gegen Ende bes Jahres verlobte er sich mit ihr und trat bann, um bald seinen Haus-fand begründen zu können, als Aubitor unter ber Leitung seines Baters in die durfachfische Salinenverwaltung ein. Frühe eintretenbes Krankeln ber Braut und ihr balbiger, zwei Tage nach ihrem 16. Geburtstag, an einem gefährlichen Lebergeschwür 19. März 1797 eingetretener Tob ließ es jedoch nicht bazu kommen. Schon die bangen Sorgen während ihres längern Kränkelns hatten in seinem Herzen den unter dem Schutt der Philosophie und Romantik wie begraben liegenden frommen Glauben seiner Rindheit wieder wachgerufen, wenigstens ben Glauben an ben all= waltenden Bater, zu bem man auch in außerlichen Dingen beten kann, und an die Unsterblichkeit ber Seelen. Seit ihrem Singang aber in bie unfichtbare Welt war ihm bie fichtbare Welt mit biefer zu Giner verknüpft und sein ganzes Wesen "zeriloß wie in einen halben, bewußtlosen Traum eines höhern Dasenns." Schon etliche Wochen vor ihrem Tobe hatte er geschrieben: "Dort blühen mir einmal die Hoffnungen auf, die ich hier verliere." Zeugen biefer innern Lebensumwandlung find feine 1797 ent= standenen und im folgenden Jahre vollends weiter ausgeführten "humnen an die Nacht", erstmals gedruckt im Athenaum, Bb. III. Stud 2, Berlin 1800. Und 10 Tage nach ihrem Tod bekannte er: "Die Ibee von Gott ward mir mit jedem Tag lieber." So versank benn nun "das heitere luftige Weltkind", das kaum erst noch in sein Tagebuch geschrieben hatte: "überlaß oich nicht zu fehr bem Hang, zu veriren und zu beluftigen", in tiefen Ernst und schwelgte eigentlich in bem Schmerz um bie Berftorbene, mit ber er nun eine Art göttlichen Gultus trieb, fo daß in feinem Tagebuch aus biefer Zeit die Worte fich eingeschrieben finden: "Gophie und Christus."

bie Wiffenschaft und bas Leben, mit Ginem Worte bie Welt muß mit bem Christenthum burchbrungen werben." Und hatte bie Ro-

Nach einigen Monaten icon war er von der frankhaften Todesluft, in ber er ben Tob fuchte, um mit ber Berklarten balb wieber gang ber= einigt zu fenn, geheilt und bie neu erwachte Liebe zu ben Wiffenschaften zog ihn im herbst 1797 auf die Bergakabemie Freiberg, um unter Berner ben Bergbau zu erlernen. Ueber ben Naturstubien erhielt nun sein speculativer Trieb wieber einen neuen Sporn bis jum Pantheismus hin und seine Seele ward wieder so fehr von den romantischen Iden erfüllt, daß das Religiose nur noch nebenbei, wenn er etwa auf die Bebiete unfichtbarer Welten ju fprechen tam, einen Plat fand. In biefer Stimmung entstanden seine leidigen "Fragmente über Religion und Christenthum" voll pantheistischer Berirrungen, wovon schon 1798 einige unter bem Titel: "Bluthenstrauß, Glaube und Liebe", in Berbindung mit einigen poetischen Kleinigkeiten, die er "Blumen" nannte, im Drud erschienen. Dabei gab er fich zuerst den Ramen "Novalis" von einem seiner Ka= milienguter (novalis sc. ager b. i. Neubruch.) Bereits auch 1798 verlobte er sich aufs Neue mit Julie, einer Tochter bes Berghauptmanns v. Charpentier in Freiberg, einer Jungfrau von sanftem, ehlem Gemüth und gebildetem Geiste. Gleichwohl aber blieb die verklärte Braut der Mittelvunkt aller seiner Gebanken, ja er verehrte dieselbe fast wie ein höheres Wefen, das in seiner Phantasie an die Stelle ber himmelskönigin Maria trat ober mit ihr gar in Eines zusammenfloß. Allmählich jedoch fieng er an, eine Vorliebe zu Lavaters und Zinzendorfs Schriften zu gewinnen, obwohl ihm die des Erstern "zu viel Moral und Ascese und zu wenig Mystif" hatten und die des Andern ihm zu sehr "auf Annihilitation der Bernunft gerichtet" erschienen. Auch nach katholischen Erbauungebüchern griff er um diese Zeit. So entwickelte er sich denn mehr und mehr vom Allge-mein-religiösen zum Eigenthumlich - driftlichen fort, und als er sich im Herbst 1799 nach Artern am Fuß des Kyffhäuser Berges begeben hatte, um seine Thatigfeit in ber Salinenverwaltung wieder aufzunehmen, gieng er öfters nach Jena hinüber, um seinen bortigen Freunden L. Tied und A. W. Schlegel neugedichtete geistliche Lieder vorzulesen, von benen der erstere berichtet, sie haben den Ansang eines chriftlichen Gesangbuchs bilben follen, bas er in Berbinbung mit ihm gur Berbrangung ber gu febr auf ben Berftand berechneten Lieber Gellerte und ber neueren G.G. habe veranstalten wollen und wozu er auch "Predigten über die wichtigsten Momente und Ansichten des Christenthums" zu schreiben beabsichtigt habe. Die Bredigt hielt er nemlich für bas Bochfte, bas ein Menfch liefern fonne, sofern fie "Betrachtung Gottes und Experiment Gottes ober Inspirationswirkung" ift. Dazwischen hinein schrieb er aber auch ben erften Band seines heinrich von Ofterbingen, biese "Apotheose ber Poefie", welche im Bund mit ber Philosophie bas gesammte Dasenn himmlisch verklare. Und diese Schrift in Berbindung mit etlichen seiner geistlichen Lieber zeigt es, wie schwer es ihm als einem zugleich religiös und speculativ angelegten Kind seiner dem Christenthum entfremdeten Zeit geworden ist, zum ernsten Berständniß des Christenthums hindurch zu dringen, und wie sein Glaube immer noch mit unevangelischen Bestandtheilen verfett und burch ninftisch-pantheistische und ibealifirenb-tatholische Ibeen getrübt war. Erst als mit bem Jahr 1800 bie unverkennbaren Anzeichen einer auszehrenden Krankheit sich bei ihm einstellten, sieng er

mantit zuvor ichon burch ihre Bekampfung ber einseitigen mafferigen Berftanbigkeit ber bisherigen Aufklarung bas Gefühlsleben,

an, eine klarere und festere christliche Erkenntniß zu gewinnen, so daß er im Februar 1800 schreiben konnte: "Die Philosophie ruht jett bei mir im Bücherschrank und ich bin froh, daß ich durch die Spitherge der reisnen Bernunst durch bin." Nun erst sinden sich auch von ihm Aeußerungen und Bekenntnisse, die nicht mehr bloß romantische Phantasiestücke sind, sondern erust gemeint und einem Jesusglauben entstammt, der, wenn er auch nicht mehr zu vollkommener Entwicklung gelangte, seine eigenste

Bergensreligion geworden mar.

Sein früher Tob hinderte seine christliche Ausreisung. Bereits hatte er, weil ihm eine erledigte Amtshauptmannstelle zugesagt war, seine Hochzeit auf den August 1800 anberaumt. Da fieng er gerade vor seiner Abereise zu derselben in Freiderg Blut auszuwersen an, so daß ein Ausschube eintreten mußte. Er wurde immer schwächer, und als er vollends im November auf einer Reise nach Dresden ersuhr, daß sein jüngerer Bruder durch Unvorsichtigkeit ertrunken sei, wurde er von einem so jähen Schrecken ergriffen, daß er einen Blutsturz bekam und den Aerzten sein Uedel fortan als unheildar galt. Doch arbeitete er noch viel, dichtete auch noch einige geistliche Lieder und las sleißig in der Bibel. Im Januar 1801 verlangte er von Dresden ins Elternhaus gedracht zu werden, wohin ihn seine Braut als Pssegerin begleitete. "Jett" — sagte er noch kurz vor seinem Ende — "jett habe ich erst ersahren, was Poesie ist; unzählige und ganz ans bere Lieder und Gedichte, als die ich bisher geschrieben habe, sind in mir aufgegangen." Bom 19. März an, dem Todestage seiner ersten Braut, wurde er auffallend schwächer und 25. März schlief er unter den melodischen Klängen eines Claviers in den Armen seines Freundes, Fr. Schlegel, sanst ein ohne die mindeste Bewegung, im Tode noch die gewöhnliche freundliche Miene zeigend, als wenn er noch lebte.

Sein schönes jugenbliches Bild mit lichtbraunen haaren in herabfallenden Locken, dem des Evangelisten Johannes, wie es A. Dürer gemalt, sehr ähnlich, sindet sich von Eduard Eichens 1845 in Kupfer gestochen in dem von L. Tieck und Eduard v. Bülow zu Berlin 1846 herausgegebenen 3. Band seiner gesammelten Schriften, von welchen Tieck in Berbindung mit Fr. Schlegel bereits die zwei ersten Bände zu Berlin 1802 und dann in 2. Aussage 1805, in 3. Aussage 1815, in 4. vermehrter Aussage 1826

und zulett allein in 5. Auflage 1837 herausgegeben hatte.

Seine 15 geiftlichen Lieber, bie er 1799—1800 im schönsten Wohlklang einer acht lyrischen Sprace und mit der ganz besonders anziehenden Signatur des unmittelbarsten Empfunden= und Ersebtsehns der innigsten und zartesten Gefühle zu dichten angefangen hat, enthalten zwar zwei noch mit pantheistischen Anklängen, ein Pfingstlied und eine Abendmahlshhmme, und zwei übrigens sonst unter seine schönsten gezählte und mehr nur im frommen Kindeston gehaltene Marienlieder, in welchen sich der bei ihm ohnedem bis zur Marianischen Verehrung seiner verklärten Braut gesteigerte katholistende Zug der Romanist zeigt. Die 11 übrigen aus seinen christlichen Stimmungen stammenden Lieder seiern jedoch alle den Zesusnamen und sind als Lieder des gefühlvollsten Zesusglaubens und der persönlichsten Zesussiamen und sind als Lieder des gefühlvollsten Feiern ieder Rame sast verschollen war, "gleich einem Quell in der Wäste" hervorgebrochen und die Zeitgenossen konnten sich daran religiös und ästhetisch wieder ers

welches bann Schleiermacher in seinen "Reben über bie Religion an bie Gebilbeten unter ihren Berächtern. Berlin 1799." vom

quiden und zu neuer feelenvoller Glaubensbichtung verjüngen. Schleiermacher hat als Freund der Romantiker diese Lieder in späterer Auflage feiner "Reden über Religion" aufs warmfte empfohlen und ihnen baburch balb große Berehrung verschafft. "Dur schweigend" - fagte er in feiner Art -- "will ich Guch hinweisen auf den zu früh entschlafenen Jüngling, bem Alles Runft ward, was fein Beift berührte, feine gange Weltbetrach= tung unmittelbar zu einem großen Gebicht, ben Ihr ben reichsten Dichtern beigefellen mußt, jenen Seltenen, die ebenfo tieffinnig find, ale klar und lebendig. Un ihm ichaut die Rraft ber Begeisterung und die Befonnenheit eines frommen Gemuthe und bekennet, wenn die Philosophen werben religios fenn und Gott fuchen, wie Spinoza, und die Runftler fromm fenn und Chriftum lieb haben, wie Novalis, bann wird die große Auferstebuna auf beiben Welten gefeiert werden." Und auch fr. Schlegel hat es am Ruhmen feines Freundes nicht fehlen laffen, indem er vom afthetischen Standpunkt aus dessen Lieber für "bas Göttlichste" erklärte, was er je gemacht, und gleich ben innigsten und tieferen unter Göthes früheren fleineren Gedichten. Aber trop alle dem oder vielmehr eben barum konnen sie nicht als Kirchenlieder gelten und auch die vier Besten unter ihnen haben es nicht verdient, nach dem Borgang des Berliner G.'s von 1829 und des Württ. G. von 1842 in Kirchen-G.G. aufgenommen zu werden. Dazu find fie nicht blos zu subjectiv, sondern auch zu sentimental in einer bem sittlichen Ernfte bes überhaupt in ihnen nicht völlig ausgeprägten Chriftenthums widerstrebenden Beife. Gin Beurtheiler derfelben in ber evang. Kirch.= Zeitung 1830 Nr. 17 fagt fogar von ihnen: "fie find, ftreng genommen, mit Ausnahme einzelner Strophen, nur im Borhof ber Beiben gedichtet und klingen profan im Beiligthum und matt unter ben Gefängen eines P. Gerhard und Angelus Gilefius."

Sieben berselben erschienen, zugleich mit seinem geistvollen Beinlieb: "Auf grünen Bergen ward geboren", zuerst gedruckt im Musen-Almanach für das Jahr 1802, herausgegeben von A. B. Schlegel und L. Tieck. Zu diesen gehören, neben der bereits erwähnten Abendmahlshhmne und den beiden Liedern: "Fern im Often" und "Unter tausend froben Stun-

den" folgende 4 in Kirchen=G.G. aufgenommene Lieder:

†† "Was wär ich ohne Dich gewesen" — ohne Ueberschrift. Im Berl., Würt., Hamb., Aarg., Nass., Leipz., Jauer., Rig., Pf., Mein., Wittb., Oldb. u. Dr.Kant. G.

++ "Wenn Alle untren werden" -

Im Berl., Würt., hamb., Nass., Leipz., Tekl., Jauer., Rig., Pf., Amer. ref. u. un., Osnabr : Ghm., Reuß., Preuß. ref., Wittb. G. \*,Wenn ich ihn nur habe" —

Im Burt., Narg., Rig., Zür., Jauer., Reuß., Wittb., Dr.-Kant. G. ober nach ber Fassung im Berl. G. 1829:

"Wenn ich nur ben Beiland habe"

Im Hamb. G. "Wer einsam fitt in seiner Kammer" — Im Leipz. G.

Die übrigen acht erschienen noch in bemfelben Jahr 1802 erstmals gebruckt und von Tied mit obigen zusammengestellt im 2. Band von No-valis. Schriften. Berl. 1802. Hier erstmals:

romantischen Standpunkt aus für bas mahre Befen ber Religion erklärte, indem die Religion nichts anderes fen, als ber Inbegriff aller höheren Gefühle, wieber angeregt und baburch unvermerkt bie unter ber Stickluft verstimmten Saiten vieler Seelen wieber neu gestimmt: so wurden die Lieder, welche Rovalis im neu errungenen Glauben fang, bie Mufterbilber einer gemuthlicheren, glaubensinnigeren geiftlichen Dichtung in ehler Bergensmbstif gegenüber ben trodenen Abhandlungen über bie Sittenlehre ober ben sentimentalen Betrachtungen über bie Ratur und bas Jenseits. Es war nun einmal junachft wenigstens bie innerlichfte Wiebergeburt bes religiösen Gefühles vollzogen und ber Quell aller mabren geiftlichen Poesie, die perfonliche liebevolle Singabe an ben Berrn, bas gläubige Gingeben in bas Bebeimnif ber Erlofung und die tiefe Sehnsucht nach bem himmlischen, burch ben Zauberitab folder ichonen Tone, wie fie in Novalis Liebern erklangen, aus ben verfteinert gewesenen Bergen geschlagen. Durch biefe aunachst gang naturgemäß mit völlig subjectivem Gefühlecharakter sich neu gestaltende geistliche Poesie war aber ber Durchgangspunkt nun gewonnen zu einer objectivern firchlichen Boesie, Die immer

<sup>&</sup>quot;Ich sag es Jebem, daß er lebt" — Ofterlied Im Würt., Pf. u. Dr.-Kant. G. ober nach ber Fassung im Hamb. G. 1843: "Osagt es Allen, daß er lebt" — Im Aarg. G.

Mehrere derselben sind von Theod. Fröhlich, Breibenstein, Bernh. Klein und Andern, neuerdings auch 10 von Maria Nathusius geb. Schwab (in ben "Hundert Liedern geistlich und weltlich, wahrhaft und treulich, in Mel. von Mar. Nathusius und mit Clavierbegleitung. Herausg. von L. Erk und Ph. Nathusius. Berl. 1865.") mit arienmäßigen Melodien geschmückt worden.

In folgenben zwei Sammlungen erschienen die geiftlichen und weltzlichen Poesien des Novalis zusammengestellt: "Gedichte von Novalis. Mit seinem Bildniß, gestochen von Overbeck. Berl. 1857" und: "Novalis Gebicht, herausg, von Willibald Benschlag, Prof. Theol. in Halle. Halle 1869."

<sup>(</sup>Quellen: Die Biographie von Tieck in den Borreden zur 3. Aust. 1835 und zur 5. Aust. 1837 von Rovalis gesammelten Schriften. — Die biogr. Stizze von Amtshauptmann Just und die von Eduard v. Büslow veröffentlichten Briefe, Gedenkblätter und Mittheilungen aus dem Tagebuch im 3. Band von Novalis Schriften. Berl. 1846. — Dr. Lansderer zu Tübingen, in Herzogs Real-Enchel. Bd. X. 1854. S. 460—474. — Die Lebensstäze von Behschlag an der Spitze der Gedichtsammlung vom J. 1869.)

weniger nur auf einzelne Seelen ober auf Personen von feinerer Geschmacksbildung beschränkt blieb, je mehr bie driftliche Gemeinsschaft vom Glaubensleben erfaßt wurde.

Aber freilich, war felbst Novalis nicht in ein tieferes Berständniß bes Evangeliums eingebrungen, fo mar bieg bei ben übrigen Romantikern noch viel weniger ber Fall. Sie waren mehr nur von ber afthetischen Schönheit bes Chriftenthums begeiftert, ftatt vom gangen Ernft beffelben ergriffen gu fenn. Gie ließen fich bei ihrem gewohnten Subjectivismus burch ihre mittelalterliche Chriftlichthuerei in ihren weltlichen Genuffen nicht ftoren und wollten auch jett noch lieber burch bie Kunft, die zuvor ihre einzige Religion gewesen war, alle Andern in religios: afthetifirenber Weise zum Glauben zuruckführen, als fich felbst mahrhaftig bekehren. Statt zur Glaubens: und Sitten : Ginfalt ber alten driftlichen Zeiten gurudzukehren, bulbigten fie im völligen Berkennen ber Reformation und bes Protestantismus einem aftheti= firenden Ratholicismus, an bem fie nur bas geheimnigvolle Beprage seines Cultus und bie Grofartigkeit seiner außerlichen Erscheinung liebten, und ihr ganges mittelalterliches Chriftenthum war nichts anderes, als eine Mischung von Sinnlichkeit und Mustik, ein buntes Durcheinander erkunstelter Empfindungen ohne Tiefe und Wärme, fo bag burch fie bas evangelische Rirchenlieb keine Weiterförderung erhalten konnte.

Allein nun kamen mit dem Unglücksjahr 1806 die Nothseiten der Napoleon'schen Zwingherrschaft und die schweren Tage der schmählichsten Erniedrigung über Deutschland. Und nun lehrte die Ansechtung auss Wort merken und auch die Gebildeten lernten zum erstenmal wieder beten. Der durch die Romantiker mittelst ihrer Hinweisung auf die hehren Helbengestalten der deutschen Vorzeit und die glänzende Machtstellung des mittelalterlichen deutschen Kaiserreichs wachgerusene Nationalgeist erhob sich 1813 kum Kampfe für die Befreiung Deutschlands. Um diesen Kampf zu einem heiligen Kampf zu weihen, zu einem Kampf des alten deutschen Glaubens und der alten deutschen Sitte und Zucht gegen wälsche Frivolität und Sittenlosigkeit, trat als der reinste und kräftigste Zweig der Romantik eine edle Schaar von Vater:

landebichtern\*) hervor, bie, großentheils felbst zum Schwert greifend, bie Nation zu begeistern mußten, mit Gott fürs Bater-

\*) Nächst E. M. Arnbt, ber noch eine eingehendere Schilderung

finden wird, find von benfelben gu nennen:

v. Schenkenborf, Gottlob Ferdinand Maximilian Gottfried. Er wurde laut Taufbuch geboren 11. Dec. 1783 zu Tilfit, wo fein balb barnach mit bem Titel eines Kriegsraths auf fein nahes Rittergut Lenkonisch= fen fich jurudziehender Bater Georg v. Schenkendorff, wie er fich ichrieb, Lieutenant und Salzfactor war. Nachbem ber junge Kerdinand — mit biefem Taufnamen nannten ibn bie Seinigen - unter brudenben Berhältnissen im Mai 1805 feine cameralistischen Studien auf ber Universität Königsberg vollendet hatte, tam er als Kammerreferendarius querft nach Walbau zu Amterath Werner, wo er ein schönes Jahr verleben durfte und sich als Verehrer Klopstocks selbst auch in Dichtungen zu versuchen ansieng, sodann in gleicher Eigenschaft wieder nach Königsberg, wo er als Gesellschafter ber geiftreichen Familie bes Landhofmeisters v. Auerswald und im Berein mit ben kunftliebenden jungen Grafen Carl und Wilhelm v. Gröben, v. Munchow' und v. Kaunit ein geniales Runftler= leben führte und nun, begeiftert von Schillers Wallenstein, fich "Mar v. Schenkenborf" zu unterzeichnen anfieng. Unter anbern literarischen Bereinen schloß er sich später hier auch einem hauptsächlich aus Frauen bestehenben Bereine von wiffenschaftlicherer Bertiefung und höherem Streben an. Dieser im Gartenhause bes Raufmanns David Barkley um beffen eble Gattin fich versammelnbe Berein bewegte fich zunächst gang in ben Ibeen der Romantiker und achtete, fich von dem Antiken, das der Seele nicht biete, was fie verlange, ab= und bem Mittelalter zuwendend, bie Momantik für das wiedergefundene Paradies, weßhalb auch Schenkendorf damals schrieb: "Das antike Leben ist in die sentimentale Poesie aufgeslöst." Zugleich aber hatte was in diesem Kreise gelesen und besprochen wurde eine religiöse Grundlage. Die nachmals als Missionarin weit befannt gewordene Frau v. Krudener gehörte bazu und wußte burch ihre gottfelige Berebfamkeit die Busammenkunfte oft gu mahren Betühungen ju gestalten. Auch nahm in benfelben die ihn bisweilen besuchende Dichterin frommer Lieber, Henriette Gottschalt, (f. S. 15) eine Chrenftelle ein. hier war es benn auch, baß Schenkenborf seine religiöse Weihe erhielt und biefen eblen Frauen durch feine Dichtungen zu gefallen wurde sein liebstes Streben. Zugleich war es aber jetzt auch schon das Baterstandsgefühl, was ihn in den schweren Nothzeiten, unter denen nach der Schlacht bei Jena die Königin Luise mit ihrem Gemahl im Schlosse zu Königsberg neben der Auerswald'schen Familie verweilte, zu patriotischen Dichtungen anregte. Sein allbefanntes Lied: "Freiheit, Die ich meine" ist aus biefer Beit.

Mitte Juli 1812 gab er seine amtliche Thätigkeit als Kammerreserenbarius auf, nachbem er in Folge eines 1809 stattgehabten Pistolenbuells, bei bem ihm die rechte Hand zerschmettert worden war, bis in den Mai 1810 krank gelegen hatte und nun die gegen Rußland ziehenden Franzosen Königsberg zu überschwemmen ansiengen. Er zog nach Carlsrube, wohin die unterdessen zur Wittwe gewordene Frau Barklen, die er, "weil ihre liebenswürdige Anmuth den entsprechenden Wiederschein in sittlicher Hoheit sand", stets hoch verehrt hatte, mit ihrer Tochter und Frau v. Krübener schon im Nov. 1811 übergesiedelt war. Jung-Stilling, land und beffen heiligste Guter in ben Rampf zu ziehen. Daher erklangen benn auch bei biefen Sangern, vornemlich einem E. M.

ben er in seinen Liebern als "Christushelb" und "Gotteszeugen" geseiert hat, nahm ihn wie einen Sohn in seinen Familienfreis auf und 12. Dec. 1812 fand unter seiner Anwohnung die Trauung statt mit der um 10 Jahre ältern Wittwe, einer Tochter des preußischen Bauinspectors Dittzichs. Die Ehegatten, über deren ehlichem Berhältniß immer eine gewisse Feierlichkeit waltete, verlebten nun glückliche Tage und verkehrten auss vertrauteste mit der Stilling'schen Familie und mit Frau v. Grüneberg, der Vorsteherin eines Töchterinstituts, wobei Musik und Poesie das Zusamensehn würzten und den Kern der Unterhaltungen religiöse Betrachtungen bilbeten "als unter Seelen, die das Erbenleben an den Himmel knüpften."

Nach wenigen Monaten aber schon, als ber König von Preußen im Marg 1813 ben Aufruf an sein Bolf hatte ergeben laffen, verließ er ben neugegründeten Beerd und begab fich im Mai trot feiner verftummelten Sand auf den Rriegsichauplat nach Schlefien, wo er noch vor ber Schlacht bei Bauben in bie Kurassierbrigabe ber Reservecavallerie bes Oftpreußischen Armeecorps unter General v. Röber als Freiwilliger einstrat. Friedrich be la Motte Fouqué, ber balb barnach auch eingetreten war, schloß sich aufs herzlichste an ihn an und ehrte ihn wegen seiner "fernbeutschen Gefichtszüge" und feiner lahmen Sand mit bem Beinamen "Göt v. Berlichingen." Als Schenkenborf mahrend bes eingetretenen Waffenstillstands im Quartier zu Gnabenfrei lag, zog es ihn oft und viel in den Betsaal der Brüdergemeine, um sich am Worte Gottes und geist= lichem Gesang zu erbauen, und ein die täglichen Losungen und Lehrterte ber Brübergemeine für das Jahr 1813 enthaltendes Büchlein, das er hier als Kalender zum Geschenk erhielt, benützte er fortan als Tagebuch, in bas er, mit bem Schwert gegürtet, manche feiner Baterlands- und Kriegslieber niederschrieb, die nun seinem jest erft von ber rechten Dichterflamme entzundeten Bergen entströmten, Lieder wie: "Erhebt Guch von der Erde" (bes Solbaten Morgenlied) — "Ob taufend uns zur Rechten" (Schlacht= gesang). Hatte er ale Romantiter seither in unbefriedigter Gehnsucht nach ber alten beutschen Herrlichkeit im Mittelalter zurudgeschaut, so machte er nun in freudiger Zuversicht die practische Anwendung der roman= tischen Ibee durch den Aufruf jum Rampf für die Befreiung bes Bater= landes und für die Deutschlands Größe allein wieder neu begründende Wieberherstellung von Kaifer und Reich, weßhalb ihm auch Rudert in seinem Gebichte: "bie vier Namen" ben Ehrennamen "Raiserherolb" zusgetheilt hat. Er war es auch, ber es am meisten erkannt hat, baß ber Jammer Deutschlands vor Allem von bem Aufgeben bes alten Glaubens und der alten Sitte datire, und beghalb auch in seinen noch durchs Jahr 1814 hindurch erklingenden Kriegsliedern auf innere Läuterung des beutichen Sinnes und Gemüthes burch die Macht bes Glaubens brang. Mit Recht ift von Schenkenborf, ber zwischen folche Kriegelieber hinein auch im Besondern noch manches geiftliche Lied gefungen hat, gesagt worden : "Christenthum, Baterlandsliebe und Poefie find bei ihm in breieiniger Rraft verbunden."

Nachbem im August 1813 die Schlachten bei Groß = Beeren und an ber Katbach geschlagen waren, zog er mit dem Kleist'schen Armeecorps zur Eroberung der Bestung Silberberg aus und von da über Böhmen und das Erzgebirge zur Bölkerschlacht bei Leipzig, der er in allen ben

Arnot und Mar v. Schenkendorf, mitten unter ihre fraftigen Belbenlieber und frifden vaterländischen Rampf= und Freiheitelieber hinein

vier großen Rämpfen 14.-19. October anwohnte. Nur sein Pferd unter ihm wurde verwundet, er felbst ward von keiner Rugel berührt. 2118 nun aber der große Sieg errungen und Deutschland wenigstens bis jum Rhein von seinen Drängern frei geworden war, blieb er vom "Lustspiel alter Helbenwelt" in Leipzig zurud, von wo ihn dann der Minister v. Stein in die zu Frankfurt a. M. niedergesette großartige Verwaltungscommission berief, welche für die allgemeine Boltsbewaffnung, für die Berpflegung ber Truppen und Ginrichtung von Lagarethen gu forgen hatte. Bunachft mußte er fofort als Agent gu dem Großherzog von Baben fich begeben, um bie Bolfsbewaffnung am Oberrhein zu betreiben, und dann murbe er vom März 1814 an öfters zu Sendungen auf den Kriegsschauplat betraut, was gang nach feinem Buniche mar, daß er "nicht gang ferne vom Kriegegeräusche bleibe." Da sang er noch manches bem beutschen Baterlande geltende Lieb, wie ben Frühlingsgruß: "Wie mir winken beine Freuden",

ober das Lied vom Rhein: "Es klingt ein heller Rlang."

Als aber 30. Mai 1814 in Paris der Friede abgeschlossen worden war und er seine Doppel-Hossinung auf die Krönung eines beutschen Kaisfers und auf das Freiwerden des Rheins so ganz vereitelt sehen mußte, zog er sich, nachdem er noch eine Zeitlang auf seinem Posten in Franks furt gearbeitet hatte, tief verstimmt nach Carlsruhe zurud, von wo aus er an Jahn als "erneuter Schwur" bas Lied richtete: "Wenn Alle untreu werden, so bleib ich Euch boch treu." Er wollte nun seinen Gefühlen auch öffentlichen Ausbruck geben und politische Aufsätz zur Rettung und Wahrung von Deutschlands Rechten schreiben. Seine Frau aber reichte ihm die Davidsharfe bar, indem sie ihn zu bewegen suchte, fich mit einem aufs ewige Vaterland gerichteten Blid in die heilige Poefie zu versenten, damit daburch fein Beift erneuert wurde und der mabre Seelenfrieden bei ihm einkehre. So widmete er sich benn nun gang und gar ber geiftlichen Liederdichtung, wobei er mit nachdenkendem Ernste die Glaubenslehre von Schwarz, dem Tochtermann Stillings, fludirte und ohnedem auch burch mehrfache Krankheitsanfälle, für die er 1814 und 1815 Seilung in den Babern von Aachen suchen mußte, in die rechte geiftliche Stimmung verfett wurde.

Im Febr. 1816 wurde er als Regierungsrath nach Coblenz berufen, wo er einen lieben Kreis von alten Kampfgenossen fand und anfangs gang allein in einer alten Rlofterzelle der halbverfallenen Karthause wohnte, bis er im October nach endlich erfolgter fester Anstellung feine Familie nachkommen ließ und mit ihr ein haus nahe am Rhein - ben jetigen Gasthof Bellevue - bezog. Nun aber traten in sein glückliches Leben in Folge bes burch bie Berftummelung feiner Rechten geftorten Blutumlaufs schwere Körperleiden, Starrkrämpfe und Brustbeklemmungen ein, wobei er sich oft vor Schmerz auf die Erde warf und ausrief: "Mach End, o Herr, mach Ende!" Gine Badekur in Ems, die er im Sommer 1817 dagegen gebrauchte, ichien Gulfe bringen zu wollen, fo daß er voll bankbaren Empfindungen das Lied: "Den leichten Morgenträumen" dichten konnte, in

beffen Schlußstrophe er fingt:

D Quell, ich muß bir banken, Genesen will ich hier! Die seligsten Gebanken Erfüllen mich bei bir.

Und sou ber Leib verfinken In duntle Grabesnacht, Bom Baffer will ich trinken, Das ewig lebend macht.

warm und tief empfundene dristliche Glaubenslieder, die zu dem Herrn, dem rechten Kriegsmann, hinwiesen, von dem allein Hülfe

Und das ift sein Schwanenlied gewesen. Denn nach der Rückschrftellten sich bald wieder die alten Leiden ein und in der Nacht vor seinem 35. Geburtstag 1817, zu dessen Feier ihm die Seinigen, während er schlief, bereits das Jimmer und das Bett mit Epheu und Blumen geschmückt hatten, weckten ihn plöplich die schwersten Beängstigungen aus dem Schlummer. Des Abends entschlief er, in einer tiesen Ihnmacht liegend, so daß der 11. December, der Tag seiner Geburt, auch der Tag seines Todes wurde. Am 14. sand unter großen militärischen Ehren und allgemeinster Theilsnahme seine Beerdigung auf dem Kirchhofe vor dem Löhrthore neben einer der drei Schanzen statt. Am 28. Juli 1840 wurde seine Gattin neben ihn gebettet und die gemeinsame Grabstätte ziert ein gothisches Kreuz mit der Schriftstelle Joh. 11, 25. Arndt hat auf seinen Tod das Lied gesungen: "Wer soll dein Hüter sehn? spricht Vater Rhein" und davon steht auf dem schönen Denkmal mit Schwert, Leier und Lorbeerkranz, das ihm 11. Dec. 1861 auf den neuen Anlagen am Rheinuser oberhalb der Stadt gesett wurde, mit einigen Aenderungen die Strophe:

Er hat vom Rhein,

Mächtig geklungen, Daß Ehre auferstand, Wo er gesungen.

Er hat vom beutschen Land, Er hat vom welschen Tand

Noch vor seinen weltlichen Poesien, die, 71 an der Zahl, von durchaus vaterländischem Inhalt, unter der Beihülfe des ihm vom Hauptsquartier der Alliirten her befreundeten Senators Smidt von Bremen zu Stuttgart bei Cotta 1815 im Druck erschienen, gebührt seinen religiösen der Vorrang. Sie sind schon "der ätherklare Aushauch einer gottgeweichten Seele" genannt worden und zeichnen sich auch wirklich, neben ihrer durch eble Einfachheit und kräftigen Wohllaut schonen Form, durch seelenvolle Innerlichkeit aus. Mehrere zeigen freilich katholistirende Empfindungen und Hannelichkeit aus. Mehrere zeigen freilich katholistirende Empfindungen und Hannelichen Kirche, durch welche die Sinheit Deutschlands allein vollendet werden kirche, durch welche die Einheit Deutschlands allein vollendet werden könne. So haben auch seine besten Dichtungen kein bestimmtes evangelisches Gepräge und sind eben Empfindungen einer frommfühlenden Seele, — vom milbesten und zartesten Ausdruck, wo er unter dem Einfluß der Poesien seiner Freundin Gottschalk gedichtet hat.

Die geiftlichen Dichtungen Schenkendorfs scheiben fich -

1. in geiftliche Lieber engern Sinnes.

Diese finden sich, 14 an der Zahl, unter der besondern Ueberschrift: "geistliche Lieder" zusamengesteut in der neuesten und vollständigsten, 194 Gedichte in chronologischer Ordnung aufführenden Sammlung sämtlicher Schenkendorf'schen Poesien: Max v. Schenkendorfs Gedichte. Oritte Auslage. Herausg. von Dr. A. Hagen, Prof. an der Unisversität zu Königsberg. Stuttg. 1862.

Der größere Theil berselben war bereits unter bem Titel: "christ liche Gebichte für christliche Jungfrauen. 1814." als Masnuscript gebruckt für ben gleichgesinnten Frauens und Jungfrauenstreis zu Königsberg, in welchem Schenkendorf 1806—1809 so genußereiche Stunden verlebt hatte und dem er damals schon mit seinen Dichtungen zu gefallen bestrebt war (s. S. 11). In der poetischen

und Heil und bie rechte Freiheit kommen könne bei innerer Beis ligung bes beutschen Sinnes und driftlicher Erneurung bes gan-

Zueignung an seine Frau, welche benfelben vorangebruckt ift, bittet er biese, in beren Gartenhaus bamals sich jener Kreis versammelt und auf beren Anregung die Lieber entstanden waren, sie an die bestreffenden Frauen zu befördern. Hagen hat übrigens kaum noch ein einziges gedrucktes Exemplar derselben auffinden können und bekennt selbst: "Keines unter ihnen ist ein sogenanntes Gesangbuchslied."

Hier die Lieber:

"Gottes stille, Sonntagsfrühe" — Sonntagsfrühe. Im Rig. G.

"Morgenstern und Abenbstern" — Morgen= und Abend= Anbacht.

++ "Oftern, Oftern, Frühlingewehen" - Oftern.

Undere berselben hat er erft 1816 gedichtet, wie 3. B. außer einisgen Weihnachtsliedern: "Run bitten wir den h. Geist um die rechte Weisheit allermeist" (Bitte. Fragment.).

2. in Lieber mit geiftlicher Signatur überhaupt.

Solche finden sich unterschiedslos mit den obigen und mit weltlichen in einer besondern, 34 Lieder umfassenden Abtheilung unter dem Titel "Glauben" zusamengestellt in "Max v. Schenkendorfs poetisch em Nachlaß." Berl. 1832. Besorgt von Georg Philipps mit 86 Gesbichten in 3 Abtheilungen. 1. Leben u. Liebe (44), 2. Batersand (8), 3. Glauben (34).

hier von den verbreitetsten und bereits in Wehners driftofophi=

ichem G. Riel 1819 mitgetheilten Liebern:

"Brich an, bu schönes Morgenlicht" — Weihnachtslieb. Gebichtet während seines ersten Badaufenthalts in Aachen 1814. Im Leipz. G.

"Gin Gartner geht im Garten" — Chrift, ein Gartner. Rach einem alten Bilbe. 1814.

"In die Ferne möcht ich ziehen" — Sehnsucht. Aus ber Königsberger Zeit. 1806—1812.

Königsberger Zeit. 1806—1812. "Laßt mich sterben, laßt mich sterben" — Charfreitag. Gebichtet während seines ersten Babausenthalts in Nachen 1814. "Seht ihr auf ben grünen Fluren" — Christ, ein Schäfer. Nach einem alten Bilbe. 1814.

In "Wax v. Schenkenborfs sämtlichen Gebichten. Erste vollstänbige Ausgabe. Berlin 1837." (im Ganzen bie 2. Ausg.), welche von Fr. Lange besorgt, sämtliche Lieber ber 1. Ausgabe von 1815 und bes poetischen Nachlasses von 1832 mit Hinzusügung von 7 weiteren, übrigens nicht geistlichen Charakters, enthält. barum aber boch noch keine "vollständige" war, sinden sich erstmals als Anhang unter dem Titel: "Sternblumen" beigegeben die zartsinnigen, frommen Poessen von

Henriette Gottschalk, geb. Say (s. S. 11.). Sie wurde geboren 1. Juli 1775 und hatte sich 1800 mit Kausmann J. W. Gottschalk in Tilsit vermählt, ber sich aber bald wieder, so liebenswürdig sie war, von ihr scheiden ließ. Sie ertrug dieß in kindlicher Gottergebung als eine stille Dulderin, innige Dankgebete nach oben sendend dafür, daß sie der herr mit höherer Kraft ausgerüstet habe in solcher Trübsal. Ihre körper-

zen beutschen Bolkes. Ms bann aber ber Herr, zu bem man sich unter seinen Gerichten wieber in Buße wenben gelernt, ben Sieg

liche Kraft aber war gebrochen und sie starb schon 30. April 1810 in Königsberg. Ihre Poesien, "Kurze Gebete auf alle Wochentage und hohe Feste für einfältige Christen," 26 an ber Zahl, die sie nur handschriftlich ihren Freunden zum Lesen mitgetheilt hatte, brachte Schenkendorf erst nach ihrem Tode, erstmals 1812, als "Sternblumen" zum Druck, damit sie für die Weihnachtszeit mit andern Liedern seilgeboten und so unter dem Bolk verbreitet würden. Fernach sprach er es als seinen bestimmten Willen aus, daß sie, wenn eine 2. Auflage seiner Gedichte veranstaltet würde, dieser beigesügt werden sollten. Davon sind weiter verbreitet:

\*\* "Auf, mein Berg, laß beine Stimme hören" — am Sonntage Morgens.

"Siegreich fährt mein herr gen himmel" - himmels fahrt.

(Quellen: "Aus Max v. Schenkenborfs Leben. Erinnerungen von Baron Fr. de la Motte Fouqué" in den Preußischen Provinzialblättern. Königsberg 1834. Bb. XII. — Max v. Schenkendorfs Leben, Denken und Dichten. Unter Mittheilungen aus seinem hanbschriftlichen Nachlaß darzgekt. von A. Hagen. Berl. 1863. — Geschichts- und Lebensbilber aus der Erneurung des religiösen Lebens in den deutschen Befreiungskriegen von Wilh. Bauer. Hamb. Agentur des r. Hauses. 1865.)

de la Motte Fouqué, Friedrich Heinrich, Schenkenborfs Freund und Waffengenoffe, aus einer altabeligen frangofischen Sugenottenfamilie, bie in ben Glaubensversolgungen eine Zuflucht in Preußen gefunden hatte. Er wurde geboren 12. Februar 1777 zu Brandenburg an der Havel, wo fein Bater als quiescirter Dragoneroffizier lebte) und erhielt seinen Taufnamen "Friedrich" von Friedrich dem Großen, der bei seiner Taufe Pathenstelle vertrat. Beil er nach ben Grundfagen ber bamale herrschenden Aufflärung erzogen und barnach auch von bem reformirten Geiftlichen ber frangösischen Colonie in Potedam zur Confirmation vorbereitet wor= ben war, befam er zulett einen grundlichen Widerwillen gegen alle einseitige Verstandesbildung und längere Zeit auch gegen den ganzen bavon erfüllten Protestantismus. Zu Anfang des Jahrs 1794 trat er, 17 Jahre alt, als Kornet bei dem Kurassierregiment Herzog von Weimar ein und machte ben Feldzug am Rhein mit, nach beffen Beendigung er in die Garnison bes Regiments nach Afchereleben gurudfehrte. Er fieng nun an, fich nach und nach in allerhand Dichtungen zu versuchen, weghalb er auch im Jahr 1802 eine Urlaubereise benütte, um nach Weimar zu geben und dort die Bekanntichaft von Gothe, Schiller und Berber gu machen. Rach= bem er fich bann mit Caroline v. Brieft, verwittweter Frau v. Rochow, bie balb auch ale Dichterin hervortrat, vermählt hatte, nahm er feinen Abschied aus bem preußischen Rriegsbienft und jog fich mit seiner Gattin auf beren Kamiliengut Nennhausen bei Rathenow in der Mark Branden= burg gurud, wo er in lanblicher Stille gludlich und gufrieben lebte. Dit bem Jahr 1804 aber trat er nun, aufgemuntert burch bie beiben Schlegel in Berlin, erft recht in bie Reihe ber Dichter ein burch ein Bandchen romantischer Boefien, bas er unter bem angenommenen Ramen "Pellegrin" berausgab. Allmählich trat die Bersuchung an ihn heran, in die fatholifche Rirche überzutreten, ba er burch bie Dichtungen der romantifden

gegeben und bie unter ben Rriegsnöthen zu ihm aufgestiegenen Gebete erhört hatte, fo burchbrang bas gange Bolk mächtig bas

Schule, ber er "mit Leib und Seele" angehörte, die Berrlichkeiten bes fatholischen Rirchenbienftes im ftrahlenbsten Glanze bargeftellt fah. Gin alter katholischer Priester, von bem katholisch gebliebenen Stamme seiner Familie, lub ihn mit ber Aufforderung, nach Frankreich zuruckzukehren, schriftlich zu diesem Schritte ein. Er lehnte jedoch den Antrag ab, obwohl damals, wie er felbst bekennt, sein Gemuth eber jum gur, als gum Wider in Betreff bes Katholicismus gestimmt war. "Aber es gieng mir," fagt er, "wie ben zum Christenthum bekehrten Bölkern ber alten Zeit, erst Katholicismus und dann gereinigtes evangelisches Christenthum." wandte fich nämlich jest mehr und mehr ber protestantischen Mustif gu und vertiefte sich namentlich in die Schriften Jakob Böhmes, die bei den Romantikern und Naturphilosophen als die Quelle der tiefften Weisheit hoch geachtet waren. "Bor der hand" - so berichtet er selbst über sein Studium diefer Schriften - "fuchte ich nur nach den leuchtenden Rathfelbildern in den Gangen des mpfteriofen Baues, aber die Bibelfpruche, bort eingegraben, und der fromme, oft wiederholte Bunfc bes Autors: ""ach möchte doch alle Welt zum heiligen Grundquell der Wahrheit, zur Bibel, geleitet werden und alebann aller meiner Bucher vergeffen!"" - brangen mehr und mehr in meine phantastische Seele ein und strömten mit erwedenden Schauern in mein Berg." Bor ber Sand lehrte ihn nun bie Noth bes Baterlandes, die immer höher flieg, beten für fein und des Bolfes Beil. Betend weihte er fich bem Berrn, zu bem hinauf er im Jahr 1809 gefungen hat:

"Wohin bu mich willst haben, Mein Herr! ich steh bereit Zu frommen Liebesgaben, Wie auch zu wacker'm Streit; Dein Bot' in Schlacht und Reise, Dein Bot' im stillen Haus, Ruh ich auf alle Weise Doch einst im Himmel aus."

Und ber Herr hat fich allerwärts von ihm finden laffen. Raum war im Marz 1813 ber Aufruf bes Preugenkönigs an sein Bolt ergangen, so stellte fich ber sechsunddreißigjährige Gatte und Bater, der gerade auf ber Bobe seines Dichterrufes ftebende Sanger bei bem Landrath feines Rreises und melbete sich zum gemeinen Jäger, worauf ihn der Rönig zum Cavallerielieutenant ernannte. In dem kriegerischen Aufschwung Preußens sah er das, achte germanische Ritterthum wieder erstehen und diesen Aufschwung hat er noch mehr, als durch seine zierlich manierirten Kriegslieder, von welchen nur sein Lieb für die freiwilligen Jäger: "Frisch auf zum fröhlichen Jagen" als recht volksthümlich fich erwiesen hat, burch seine vielgelesenen Romane, wie Zauberring u. f. w., in welchen er bie poetische Wiedergeburt des altdeutschen Minne= und Ritterthums schuf, bei der preußischen Jugend gefördert. Er focht die bedeutenoften Schlachten und zulett die bei Lüten mit. hier aber, nachdem ihm bereits beim Einbrechen in ein feindliches Carrée ein Pferd unter bem Leib erstochen worden war, fturzte er mit einem zweiten sich überschlagenden Pferde in ein tiefes Basser, in Folge bessen heftige Brusikrampfe eintraten und er jum Rriegsbienft untuchtig murbe. Auf dem Feld ber Ehren erhielt er bann noch den Johanniterorden und mit seinem Abschied ben Rang und Titel eines Majors ber Cavallerie. Run jog er fich wieder auf bas Ritter= gut Mennhausen gurud, und von hier gab er 1816-1827 gu StuttGefühl': "gebt unfrem Gott bie Ehre!" und ber fromme Chriftens glaube, bei bem über ber Liebe zum Baterlanbe auch bie Sehn=

gart bei Cotta seine viel Schönes enthaltenden fünsbändigen Gedichte aus dem Jünglings- und Mannesalter heraus, in deren 2. Band vom Jahr 1817 die zuvor schon unter dem Titel: "Gedichte vor und während des Krieges 1813. Berl. 1813." gedruckt erschienenen sich als 2. Abtheilung eingereiht finden.

Bon einem ehemaligen Waffengenoffen ergieng eine eindringliche Mahnung an ihn, sich bem Ginen, was noth ift, jest zuzuwenden, und von manchen Seiten warb er aufgefordert, allem weltlichen Dichterruhm zu entsagen und fich rein der geiftlichen Dichtung zu weihen. Das that er nun zwar nicht, boch fieng er an, auch zu weltlichen Dichtungen sich ben Segen Gottes zu erfleben, und als man ihn fragte, wessen man fich benn zu ihm in Betreff bes religiofen Glaubens zu verfeben habe, fo ant= wortete er: "Ihr habt Guch alles bessen von mir zu versehen, wessen Ihr Guch von einem einfach bibelgläubigen Christen versehen könnt; nicht mehr, nicht weniger, so Gott mir Kraft verleiht." Je mehr allmählich die romantische Poesie, beren Hauptträger er gewesen war, beim beutschen Bolf aus ber Mode fam und je mehr so ber Schimmer seines Dichterrruhms, ber ihn glanzend umflossen hatte, erblafte, zunächst seit er ben ritterlichen Abel für die einzige Grundlage eines gefunden Staatslebens erklart und nach Sands blutiger That im Jahr 1819 ber beutschen Jugend in ernften Samben einen Warnungsspiegel hingehalten hatte: besto entschiedener wandte er fich von der Gefühlsschwelgerei der Romantik des alten Ritter= thums zu der Ginfalt des driftlichen Glaubens zurud. Den altväterlichen Glauben auch in die außern Lebensverhaltniffe überzuleiten, war nun fein eifrigstes Bemühen. Nach dem Tod seiner Gattin am 31. Juli 1831 zog er von Rennhausen in die Universitätsstadt Halle und hielt dort Borlesungen über die Geschichte ber Poesie. Zulett schlug er noch, nach aber-maliger Verheirathung, seinen Wohnsit in Berlin auf, wo er, burch vielfache Hulbbeweise bes Königs Friedrich Wilhelm IV. erfreut, ein stilles, verborgenes Leben führte und sich im Berein mit seiner gleichgestimmten Battin meift nur noch mit geiftlichen Dichtungen beschäftigte und täglich jum Abschied aus bieser Welt bereitete. Darum fam ihm bieser auch nicht unerwartet, so plötlich er auch eintrat. Am 21. Jan. 1843 traf ihn bei ber Beimfehr von mehreren Besuchen auf ber Treppe feines Saufes ein Schlagfluß, ber ihm fogleich alle Besinnung raubte und am 23. 3an. 1843 seinen Tob herbeiführte. An jenem Tage seines letten Ausgangs hatte er gerade noch als feine letten Borte, die er hienieben fcrieb, das Difit don in sein Tagebuch eingezeichnet:

Heil! ich fühl es, ber Herr ist mir nah, doch nah auch der Tob mir, Doch weit naher ber Herr. Heil mir ber seligen Näh'!

Seine geiftlichen Lieber, in benen er seine religiösen Gefühle auf sinnige und gemüthvolle Weise ausgesprochen hat, sind durch poetischen Geist und edle Formen ausgezeichnet, aber das eigentliche chriftliche Gepräge fehlt ihnen, weil er den Kern und Stern des Evangeliums nicht zu eigen hatte. Und wenn es ihm bei seinen weltlichen Liebern schwer siel, den volksthümlichen Ton zu tressen, so traf er bei den geistlichen den kirchlichen Ton noch viel weniger.

In folgenben 3 Sammlungen traten fie zu Tage:

sucht nach ber obern Heimath erwacht war, zog wieber ein in bie beutschen Gauen und wurde von jenen Baterlandsbichtern fort und

1. Geifiliche Lieber. Erstes Bandchen. Zum Besten ber Rettungsanstalten zu Oterdyt, Aschersleben und Duffelthal. Leipz. 1822." (Ein 2. Bandchen folgte nicht nach.)

Es find 15 Miffionslieber, von welchen weitere Berbreitung fanden:

"Bis hieher hat uns Gott gebracht") in W. Krummachers "Herr, Dank sehr und Ehre" Bionsharse. 1827.

\*"In die Segel sanft und linde" — im Basser Missionse günstige Fahrt

\*"Wiesch äumt so feierlich zu unsern Füßen" — ber Missionar am Meer.

2. Geiftliche Gedichte. Herausg. von Albertine, Baronin de la Motte Fouqué. Berlin 1846. (2. Aufl. 1858.)

Mit einem Vorwort von H. Kletke, ber die Auswahl berselben aus einem Manuscript von mehr benn 1000 Gedichten, welche in Form von Tagebuchseinträgen das innere Leben des Dichters abspiegeln, besorgt und von ihnen bezeugt hat: "sie geben ein herrliches Zeugniß von Fouqué's kindlich frommem Gemüth, welches sich zu jeder Zeit und in Allem des Erlösers bewußt war, und dem die christliche Offensbarung der innere segenströmende Quell innerer Beseligung wurde. Das dem Sänger der Undine so lebendig innewohnende tief religiöse Element hat ihm großentheils ein Gefühl der Jugend bewahrt und eine von Herzen kommende und zu Herzen sprechende Innigkeit."

Es find im Ganzen 312 Numern, von denen aber weitaus die meisten und gelungensten nur gnomenartige Piecen oder kurze Gesbetsseufzer von wenigen Zeilen find. Liedartig sind nur etliche 50 und unter diesen haben 36 die Ueberschrift: "Kirchenlieder. Nach dem Dänischen Ingemanns" — auf Sonn- und Festags-Evangelien versfaßt. Bon diesen tragen 7 und von seinen eigenen 5 die Vorzeichsnung einer bekannten Kirchenmelodie. Hier:

"Was du vor tausend Jahren" — Treue des Erlösers. Im Pf. G.

Als wirklich gute Lieber können auch noch bezeichnet werben: "Dich preis ich lauten Schalles" (Ergebung) — "Gott ist mein Hirt" (Pf. 23) — "Herr Jesu Chrift, ich bitte bich" (um ben h. Geift).

3. Chrifilicher Lieberschatz zur Erbauung für Jung und Alt. Gesammelt aus bem nachgelassenen Tagebuch bes Baron Fr. be la Motte Fouqué. Herausg. von Albertine, Baronin be la Motte Fouqué. Berlin 1862.

Es find 286 Numern, von benen die meisten gleichfalls nur 2—4= zeilige "Sprüche" sind und nur etwa 40 liebartige Gestaltung haben. meist Morgen= und Abende, Sonn= und Festtags-Andachten. Dabei ist es der Frau Baronin freilich auch begegnet, das bekannte Lied Ph. Fr. Hillers: "Was freut mich noch", das ihr Gemahl eben zu seiner Erbauung in sein Tagebuch eingetragen haben wird, als ein Eigenthum desselben aufzusühren. Brauchbar sind bei der meist hochspoetischen Sprache nur wenige, höchstens: "Der herr herr ist mein

fort genährt. Konnte boch E. M. Arnbt als Professor ber Gesichichte zu Bonn nicht balb genug mittelst seiner Schrift "vom

Lieb" — "Gott in beinem Lichte" (am Abenb) — "Herr thue mir bie Augen auf" (Luc. 24.) — "Ich will ben Höchsten preisen."

Bon seiner Gemahlin, Albertine Fouque, sind 6 eigne Poesien mitgetheilt, unter welchen fich auszeichnen:

"Ich nahe mich dem Mahl ber Gnaden" - gur erften Abend-

mahlsfeier.

"Wenn ich mich schlafen lege" — am Abend.

(Quellen: Fouqués Lebensgeschichte, aufgezeichnet von ihm selbst. Halle 1840. — Die Kritik ber "ausgewählten Werke von Fr. Baron be la Motte Fouqué. Ausgabe letzter Hand. 12 Bände. Hall." in den Blättern für literarische Unterhaltung. 1842. Nr. 323. 324. — Reuer Rekrolog der Deutschen. Jahrg. 1843. Thl. 1. Weimar 1845. S. 70—79.)

Giesebrecht, Heinrich Theodor Ludwig, Schenkendorf am nächften stehend. ohne aber bessen poetischen Werth ganz zu erreichen. Er wurde geboren 5. Juli 1792 zu Mirow in Mecklenburg-Strelit, wo sein Bater Pfarrer war, und trat von der Universität Greifswalde aus als Unterossizier in das Mecklendurgische Husarregiment ein, um die Kämpse zur Befreiung Deutschlands 1813–1815 mitzumachen. In dieser Zeit hat er manches frische Kriegs- und Reiterlied gesungen. Nach Beendigung des Krieges wurde er 1816 Lebrer am Gymnassum zu Stettin, an dem er dann 1852 zum Oberlehrer und Professor befördert wurde. Er schrieb verschiedene Geschichtswerke und begann 1860 mit Eduard Böhmer die Herausgabe einer Zeitschrift unter dem Namen "Damaris."

Seine geift lichen Dich tungen, in ihm hauptsächlich durch seinen Berkehr mit der Herrnhuter Brüdergemeine angeregt, haben noch lange nicht die gehörige Bürdigung gesunden, die sie bei ihrem tiefinnerlichen; von edlem Gottesfrieden und seliger Glaubensruhe zeugenden Gehalt und ihrer schönen Formklarheit verdienen. Er gab sie gesammelt heraus zu Leipzig 1836. Bon den 22 Büchern, in welche die aus ächtem Dichterberuf entstammten "Gedichte" hier eingetheilt sind, enthält das "Buch des Kriegers" seine Kriegslieder und das "Buch des Stillen" seine geistlichen Lieder. Bon diesen ift, obwohl noch in kein Kirchen-G. ausgenommen,

weiter verbreitet:

"Ich werbe bich als Richter sehen" — bas Weltgericht.

Rückert, Friedrich, der größte Lyriker und fruchtbarste Dichter unser Zeit, der "Heros der poetischen Form" genannt. Er wurde geboren 19. Mai 1789 als der Sohn eines bairischen Rentamtmanns in der alten Reichsstadt Schweinfurt und wollte als Jenenser Student, was er seit 1807 war, 1809 ins östreichische Seer eintreten, als der unerwartet eingetretene Friedensschluß zu Schöndrunn seine Absicht vereitelte. Im Jahr 1811 wurde er Privatdocent in Jena und weil seine Eltern ihn 1813 wegen seiner schwächlichen Gesundheit abhielten, an dem nach der Erhebung Preußens beginnenden Freiheitskriege persönlichen Antheil zu nehmen, kämpste er nun statt mit dem Schwerte mit der Leier, indem er seine "geharnischten Sonette" voll patriotischer Jorneossammen ausgehen ließ. Sie bilden einen Vestandtheil seiner "deutschen Gedichte von Freismund Raimar. Heidelb. 1814." und er hat in ihnen, wie er selbst sagte, seines Bolkes Schmach und Sieg in Gluthbuchstaben niedergeschrieben.

Wort und bem Kirchenlieb. 1819" auch als geistiger Vorkämpfer auftreten für die Befreiung des deutschen Kirchenlieds von den unnatürlichen Fesseln, in die es während der mehr als halbhun- bertjährigen glaubensarmen Zeit geschlagen worden war.

Selbst auf ben Universitäten, die lange genug die Pflanzsstätten des Unglaubens gewesen waren und auf die nun Schaaren von Jünglingen und Lehrern, welche die Befreiungsstämpfe mitgekämpft hatten, zurückgekehrt waren, wurde jest ein christlich beutscher Sinn heimisch, der unter den Einflüssen

Nach eingetretener Friedenszeit kam er als Redacteur des Morgenblatts nach Stuttgart, worauf er 1818 Jtalien bereiste und 1819 sich nach Coburg verheirathete. Dort lebte er längere Zeit als Privatgelehrter, dis er 1826 als Professor der orientalischen Sprachen nach Erlangen berusen ward. Im Jahr 1841 zog ihn dann König Friedrich Wilhelm IV nach Berlin, aber im Sturmjahr 1848 begab er sich wieder nach Coburg zurück auf sein nahe dabei gelegenes Gütchen Neusaß, wo er einst seine Gattin gefunden und seinen "Liebessrühling" gelebt und gesungen hat. Her ftarb er auch 31. Jan. 1866.

Auch wo er die Liebe besang, sowie in allen seinen andern zahlreichen

Auch wo er die Liebe besang, sowie in allen seinen andern zahlreichen weltlichen Poesien von der größten Mannigsaltigkeit der Stosse, hat er eine sittliche Keinheit der Gesinnung gezeigt, durch die er sich als ein ächt deutscher Dichter bewährt hat, welcher der alten deutschen Zucht treu geblieben ist. Und auch den alten deutschen Glauben an die Herrlichkeit des Evangeliums hat er treulich sessgehalten. Das beweist sein wenn auch minder passend in Alexandrinern abgefaßtes "Leben Jesu. Eine Evangelienharmonie in gebundener Rede. Stuttg. 1839.", welches er den durch das "Leben Jesu" von Fr. Dad. Strauß angeregten Zweiseln entgegengesetzt hat. Das beweist ferner auch sein Bearbeiten biblischer Stosse, an denen die andern weltlichen Dichterhervoen vor ihm kalt und vornehm vorübergiengen. Freisich bewegte er sich dabei auf dem Gediete des Epos, wie z. B. in seinem "Saul und David. Erlangen 1843." und in seinem "Herodes der Große. Stuttg. 1844." Der Kirche selbst war er minder zugethan und für ihren Gedrauch ist von seinem reichgedeckten Tische nur eine einzige Brosame abgefallen, das theilweise an den Ton des Kirchenlieds anstreisfende und auch in manche Kirchen-G.G. ausgenommene Lied:

\*\* Dein König kommt in niebern Hüllen" — Abventlieb. Erstmals mit 5 geistlichen Gebichten Rückerts, worunter das schöne epische Gedicht: "Bethlehem und Golgatha" veröffentlicht im "Tasschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1824. Leipz. 1824."
Im Würt., Leipz., Basl., Reuß., Ph., Amer. ref. u. un., Wittb, Oldb. u. Dr.-Kant. G.

Meuerbings erichienen seine fämtlichen poet. Werke in 12 Banben. Frankf. 1868-69.

(Quellen: Fr. Rüdert als Lyriker, von J. E. Braun. Siegen und Wiesb. 1844. — Fr. Rüdert und seine Werke von E Fortlage, Prosessor. Franks. 1847. — Fr. Rüderts Leben und Dichtungen von Dr. C. Beyer. 3 Bändchen. Cob. 1866.)

ber bie gange Beit und vornemlich bie Jugend beberrschenben Romantit feinen Ausbruck fand in ber Grunbung einer driftlich beutschen Burichenschaft, aus beren Schoos hernach ber Reihe nach eine icone Bahl ber ebelften Glaubensfänger bervorgieng, wie z. B. Spitta, Knapp, Fr. Wilh. Krummacher, Stier, Möwes, hefetiel, Buchta, 3. Sturm und Andere. hatte boch auch bas mit bem Schluß ber Befreiungsfriege nabe zusamentreffenbe breihundertjährige Jubelfest ber Reformation im October 1817 mit einbringlicher Gewalt auf bie alte Glaubenezeit ber Bater ber ebangelischen Rirche gurudgewiesen und ein sehnsuchtiges Berlangen nach einer Neubelebung bes erloschenen Glaubens und bes erstorbenen firchlichen Lebens erweckt, fo bag bas Sahr 1817 als Wendepunkt einer entichiebenern Theilnahme am firchlichen Leben und als Anfangspunkt ber kirchlichen Restauration anzusehen ift. Nicht wenig trug biegu auch ber 1817 burch Buchhanbler Repfer in Erfurt ins Leben gerufene und nach beffen Tob von Diac. Möller mit einem 3. Sahrgang abgeschloffene Reformations almanach bei, in welchem Sach fe\*) bie erften Liebertlange ber

Altenburgifchen Rirchen. Altenb. 1817. (Bum Theil wieber gbgebrudt

<sup>\*)</sup> Sachfe, Dr. Chriftian Beinrich, murbe geboren 2. Juli 1785 ju Gisenberg im Herzogthum Sachsen-Altenburg, wo sein Bater, durch den er ein tieses Verständniß der Musik bekam, Cantor und Lehrer an der Stadtschule war. Nachdem er seine Studien in Jena von Oftern 1804—1807 gemacht und dann als Candidat Hauslehrer in der Familie eines Gutsbesitzers in der Nähe von Mersedurg gewesen war, sand er 1812 seine erste Anstellung als Diaconus in dem Sedendorf'schen Städtchen Meussellung is Mitenburg. Bon da erhielt er 1823 einen Ruf auf die Hofenserkelle zu Altenburg. Won der 1831 welche Kansilarielseth wurde predigerstelle zu Altenburg, wo er 1831 zugleich Consistorialrath wurde und 1841 von Jena die theologische Doctorwürde erhielt. Borher in un-getrübtem Glück und bei seinem friedsertigen, liebenswürdigen Besen allgemein geschätzt, wurde er in seinen letzten Lebenssahren noch ein rechter Areuzträger. Bon seinen 7 Kindern starben ihm in denselben 6 in der Milita der Sohre hinnes und denwissen sont seine Matte rechter Kreuziräger. Bon seinen 7 Kindern ftarben ihm in benselben 6 in der Blüthe der Jahre hinweg und bazwischen hinein auch seine Gattin, so daß ihm in seinem Alter nur noch eine einzige Tochter als Trösterin und Pslegerin übrig blieb. Zuleht wurde er auch seit 1859 an seinem eignen Leibe mit einem harinäckigen Leiben geplagt, das ihn nöthigte, im Febr. 1860 um seine Bersehung in den Ruhestand zu bitten. Am 9. Oct. 1860 rief ihn dann der herr als einen im Ofen der Trübsal geläuterten Dulber, der alles in geduldiger Ergebenheit tragen gesernt, von hinnen. "Bohlauf, wohlauf zum letten Gang" war sein Begräbnislied.

Seine 38 geistlich en Lieder, die er meist in Meuselwit gedichtet hat und die sast zur hälfte in Kirchen=G.G., namentlich im Leipziger, Aufnahme gefunden haben, sind in solgenden Sammlungen erschienen:

1. Lieder für das Reformations jubelfest zum Gebrauch in den Altenburgischen Kirchen. Altenb. 1817. (Zum Theil wieder abgebrucht

neuerwachten kirchlichen Bewegung vernehmen ließ. Um burchgreis fenbsten aber war ber Schritt, welchen bei ber Reformationsjubels

in ben "evangelischen Jubelliebern auf die Jubelfeier bes Augsburger Glaubensbekenntnisses im Jahr 1830.") hier:

"Umen! Lob, Preis und Herrlichkeit" — zum Ausgang bei ber Jubelfeier. 1817. Mel.: Bater unser im himmelreich. Im Leipz. G.

Im Leipz. G. "Ein neues Lieb singt Gott, bem Herrn" — Reforma= tionsfesilieb. 1817. Mel.: "Sey Lob und Ehr."

Im Hamb., Leipz. u. Reuß. G.

\*\* "Komm, komm, bu Licht in Gottespracht" — Morgenlied zur Begrüßung bes Reformationsjubelfestes. Mel.: "Wie schön leucht't uns." Erstmals im Resorm.-Almanach. 1817. Im Hamb., Leipz., Rig., Jauer., Amer. suth., Mein., Reuß., Oldb. G. Bereits auch schon im Gothaer G. 1825.

2. Geiftliche Gefänge zum Gebrauch bei Beerdigungen und bei ber Tobtenfeier. Erfte Gabe. Altenb. 1822. (eine zweite Gabe folgte

nicht.)

Die Abfassung berselben geschah theils aus Beranlassung von Trauerfällen während seiner Amtssührung in Meuselwiß, wobei sich ber hingebende und treubesorgte Sinn eines rechten Seelsorgers kund gab, theils bei Gelegenheit der 1819 in Meuselwiß neu eingeführten Todtenseier in der Abendstunde des letzen Jahrestages. Zur Bersössentlichung derselben bestimmte ihn der gänzliche Mangel passender Gefänge im Altenburgischen Landes-G. Her:

\*"Der Herr ber Ernte winket" — bei ber Beerbigung eines Greisen. Frei nach einem Neuffer'schen Gebicht (s. 286. VI. 207). Mel.: "Balet will ich."

Im Hamb., Leipz., Rig. u. Lub. luth. G. ober nach ber Fassung im Reuff'ichen G. 1855:

"Gin Jünger reif an Jahren" -

"Er gab unb nahm" — bei ber Beerbigung eines Kinbes, Jünglings u. f. w. Am Baterhause. Mel.: "Es ist genug." Im Rig. u. Reuß. G.

"Es klagt ber Schmerz in öben Hallen" — bei ber Beerbigung eines frommen Gatten und Baters. Mel.: "Wer nur ben lieben Gott."

Im Samb, Rig. u. Reuß. G.

"Nun Gott mit uns, die wir noch wallen" — zum Schlusse ber Tobtenseier. 1819. Mel.: "Es ist nun aus mit meinem Leben."

Im Leipz. u. Rig. G.

\*\*Ruht nun (fanst) in Gott, ihr Frommen — zur kirch= lichen Tobtenseier. Auch an Gräbern. Mel.: "Ach bleib mit beiner Gnade." Im Nass. G.

\*\* Bie Augenblicke fliehen" — bei ber Beerdigung eines Kindes. Mel.: "Balet will ich" Im Nass., Rig., Reuß. u. Lüb. luth. G. feier Claus Harms, ber altfirchlich fromme, in Zungen rebenbe Prebiger in Riel (f. u.), burch Aufstellung seiner ben Lutherthesen an

```
** "Wohlan, die Erbe wartet bein" - am Grabe. Mel.:
   "Nun laßt uns ben Leib."
      Im Leipz, Rig. u. Reuß. G. ober in ber Umanberung von Harms vom 3. 1828:
"Nur hin, die Grbe wartet bein"
      3m Zür. (8.
         ober nach Knapp's Liederschat 1837:
"Leb wohl, die Erde wartet bein"
      3m Amer. luth. G.
"Wohlauf, wohlauf gum letten Bang" - Befang mah:
   rend bes Leichenzugs. 17 Str. Mel.: "Ich hab mein Gach",
   voit deren Text auch mehrere Nachklänge fich finden. Im Burt.
   Ch. B. eine besondere Mel.: g g fis g.
      Im Hamb. G. mit 7, im Bur. G. mit 4 Str. und im
      Mein. G. gang. ober in ber Fassung in Harms Gefängen vom 3. 1828:
* "Wohlauf, wohlan jum letten Gang" - 16 Str.
      Im Burt., Rig., Reuß., Jauer, Amer. luth. G.
         oder in ber Fassung des Leipz. G.'s .1844:
```

3. Gebichte von Chr. Fr. H. Sachse, Dr. Theol., Consistorialrath und Hofprediger in Altenburg. Altenb. 1861.

hier die zum Theil schon in Tzschirners Magazin für Prediger

mitgetheilten Kestlieder:

"Auf, tretet an jum letten Gang."

"Komm, Kraft bes höch sten, komm herab" — vom h. Geist und der Seiligung. Mel.: "Komm h. Geist, Herre Gott." Im Leipz. G.

"Wacht Bahn bem Gottesgeift, macht Bahn" — Pfingstlieb. Mel.: "Wie schön leucht't uns." Im Rass. G.

"Thu auf die heil'gen Pforten" — zum Anfang bes Kircheniahrs. Mel.: "Aus meines Ferzens."
In Leipz. G.

In dieser nach Sachse's Tod von seinen zahlreichen Berehrern besorgten Auflage seiner Wedichte, 73 an der Zahl, sinden sich in der ersten Abtheilung 38 geistliche und in der zweiten Abtheilung 35 vermischte (Gedichte nebst einer Auswahl von 30 nachgelassenen Gedichten seines Sohnes —

Rubolph Sachse, Canbidat ber Theologie, gestorben als Lehrer an ber Bürgerschule in Leipzig, 37 Jahre alt. Ihre Zusammenstellung mit seinen Liebern war ein besonderer Bunsch des Baters, bessen Weist und (Saben auf ben in herbem Krankheitsleib ausgereiften Sohn übersgegangen waren. Sieben Festlieber haben einen kirchlichen Klang.

Un diese Altenburger Sanger reiht sich noch -

Mörlin, Christian Heinrich Fürchtegott, geb. 1787 zu Comburg. Er war neben seinem Freund Sachse Archibiaconus in Altenburg und starb als Pfarrer in Monstab bei Altenburg im Jahr 1852. Er hat mit

bie Seite gesetzen 95 Thesen gethan hat, indem er vom Standpunkt der strengen Orthodoxie aus den Rationalismus mit derben und Gewaltigen Worten angriff und Rückehr zum alten lutherischen Glauben forderte. Der dadurch angeregte und längere Zeit fort währende Thesenstreit bewirkte wieder eine regere Theilnahme am kirchlichen Leben, und Viele singen nun an, sich außentschiedenste der kirchlichen Rechtgläubigkeit wieder zuzuwenden und der Vernunfttheologie nicht allein das streng Positive des biblisch Christlichen, sondern da und dort auch bereits das strenge Lutherthum mit Nachdruck entgegenzuhalten.

Der vollfräftigen Entwicklung ber evangelischen Rirche Deutsch= lands und ihres Rirchenlieds ftellten fich jedoch noch große Binberniffe in ben Weg. Die romantische Begeisterung während ber Befreiungefriege mar unter ber Bereitelung ber iconen hoffnungen für bas Baterland bei ber großen Menge bald wieber verflogen und auch auf bem Gebiete ber Theologie gieng bie Ueberwindung bes einseitig vorherrichenben rationellen Elements, welche Schleiermacher angebahnt hatte, nicht so rasch von statten, als man anfangs bei ber allgemeinen religiöfen Erregung glaubte annehmen zu burfen. Denn noch bis in bie 1830ger Jahre hinein konnte ber gewöhnlichste Rationalismus ba und bort bie Berrichaft behaupten, wie 3. B. in Weimar, wo Generalsuperintenbent Röhr 1833 sich nicht gescheut hat, in seiner Predigerbibliothek bie kirchliche Lehre von ber Dreieinigkeit für ein "antichriftliches Dogma" und bie von bem Berföhnungstod Chrifti fur eine "fpitfindige Dichtung" ju erklaren, ober in Salle, wo Wegicheiber und Gefenius von ihren theologischen Lehrstühlen herab bie hl. Schrift und bie Rirdenlehre ber Berachtung preisgeben burften. Schleiermacher hatte zwar in seiner Glaubenslehre vom Sahr 1821-22 fich bemüht, ber wissenschaftlichen Freiheit burch religiöse Innerlichkeit ein Begengewicht zu geben, indem er, bie Gemuthswahrheit bes

Sachse die Reformationsseier angesungen und diese seine Reformations- lieder stehen mit Sachse's Liedern in Nr. 1. Weiter noch hat er gedichtet:

<sup>&</sup>quot;Ein Ort der Ruh ist mir beschieden" — im Reuß. G. "Mit Gott geh'n wir getrost dahin" — 1865.
Erscheinungssest.

driftlichen Glanbens mit aller Zuverficht barlegenb, bie Beziehung auf Jefum, ben Beiland, und bie beseligende Gemeinschaft mit ihm zum Mittelpunkt bes gangen Chriftenthums machte und biefes baburch fo gang in bie Tiefe bes menschlichen Gemuthe: und Beifteslebens hineinzog, bag bas driftliche Bewußtsehn zur innerften Regung und Wirksamkeit in allen Abern bes Glaubenslebens werben mußte. Allein er hatte bas rationelle Element in sich felber noch nicht gehörig überwunden, und indem er, an ber göttlichen Eingebung ber urkundlichen Offenbarung Gottes in Chrifto mädelnb, bas fogenannte fromme Gefühl als Inbegriff aller menfch: lichen Seelenvermogen und als höchste Inftang für jegliche Entscheibung über Glaubensgegenstände aufstellte, hatte er ben Menichen zum herrn und Richter über bie b. Gottesoffenbarung gemacht. Unter Aufbebung jedes bestimmten Glaubensinstems er war 1817 schon als Bekampfer ber harms'schen Thesen und 1819, von haus aus ein Reformirter, als Fürsprecher ber Union zwischen Lutheranern und Reformirten aufgetreten, zwischen beren Meinungen und Gebräuchen er gar teinen icheibenden Gegenfat mehr gelten ließ, - hat er bei feinem Subjectivismus eine von keiner Autoritöt abhängige Freiheit bes Glaubens verkundet, bie bem positiven Glauben bebenklicheren Schaben zufügte, als selbst bie Aufklärung, und höchstens das Zeug hatte, unter ben Theologen, wenn es gut gieng, ein halbgläubiges Wefen aufzurichten.

Um so mehr that jest eine rechte Bertiefung in die h. Schrift als die alleinige Regel und Richtschnur des Glaubens noth und indem dieses Bedürfniß mehr und mehr erkannt wurde, bildete sich im Gegensatz gegen den Schleiermacherianismus eine strengere evangelische kirchliche Richtung aus. Den hauptsächlichsten Anstoß hiezu gaben nach dem Borgang des reformirten Schrifts gelehrten G. Menken (s. u.) die ein gründlicheres Bibelstudium in der theologischen Welt weckenden gläubigen Schrifterklärungen der lutherischen Theologen A. Tholuck\*) in Halle und E. W.

<sup>\*)</sup> Tholuck, Dr. Friedrich August Gotttreu, ged. 30. März 1799 zu Breslau, hat bei der kürzlich erst stattgehabten 50jährigen Jubelseier seiner 2. Dec. 1820 geschehenen Ernennung zum Licentiaten der Theologie und Privatbocenten in Berlin bekannt, ihm sey als 17jährigem Jüngling in der Gemeinschaft des Barons v. Kottwit der Zweck seines in

Bengstenberg in Berlin. Der erftere gewann zwar muhfam, aber je länger je mehr bem Rationalismus an seinem Hauptsitze

bem Worte offenbar geworben: "ich habe Gine Passion und die ift Er, nur Er" und in schwerer Rrantbeit babe bann ein befreundeter Artillerielieutenant, jubifcher Abkunft, ihn zur Entscheidung gebrängt, flatt ber orientalischen Studien, benen er sich einzig widmen wollte, die Theologie zu ergreifen, und von da ab seh ihm jedes Menschenherz wie eine Burg erschienen, die für ben Beiland erobert werben muffe. Am 7. April 1823, faum nachdem er fein Buch "voll Feuerfunken und himmeletraft" ge= schrieben: "Bon der Sunde und dem Verföhner", wurde er zum außer= ordentlichen Professor ernannt, worauf er gleich im nächsten Jahr seinen Commentar jum Romerbrief erscheinen ließ, ber mit Recht "eine theologifche That zundender und zeugender Kraft" genannt worben ift. Um 17. Nov. 1825 erfolgte sodann seine Ernennung zum ordentlichen Prosessor der Theologie in Halle, wohin ihm die theologische Facultät von Berlin 4. Marg 1826 bie Doctorwurde nachsandte. Unter großer Schmach und Rrankung mußte er in Salle, bem langjährigen Sauptfit des Rationalismus, feine erften Borlefungen vor wenigen Buborern halten, aber muthig und ruhig steuerte er auf sein Ziel los, "burch die Schrift ben glatten Berstand zu besiegen", und bereits zu Anfang ber breißiger Jahre wuchs seine Zuhörerschaft auf Hunderte. Er hatte gewonnen, und nament= lich burch ben von ihm feit 1830 herausgegebenen "literarischen Anzeiger für driftliche Theologie und Wiffenschaft" brach er auch auf bem Gebiet ber Kritik die Herrschaft des Rationalismus. Bon besonders heilsamem Gin= fluß waren sobann auch seine Commentare zum Evang. Johannis 1827, zur Bergpredigt 1833, zum Hebräerbrief 1836 und zu ben Psalmen, sowie seine Predigten im atademischen Gottesdienst, von benen brei Sammlungen 1834-1837 erschienen. Je langer je mehr ift sein Glaubensftandpunkt firdlich geworden, ba er fich überzeugte, wie bem Subjectivismus unfrer Tage gegenüber vor Allem die Rirche auf ben geschichtlichen Boben bes Bekenntnisses zu gründen seh. Dhne fich jedoch irgend einer kirchlichen Partei hinzugeben, will er vielmehr allen Parteien die Theologie eines neuen Lebens vermitteln durch Buße, Glauben und Heiligung.

Tholud hat fich auch in geiftlichen Dichtungen versucht, die er in seine ale Ersat für Bicode's rationalistisch-fentimentales Erbauungsbuch gleichen Namens herausgegebene "Stunden ber Andacht. Halle 1839."

verwoben bat.

Bon benfelben find in Rirchen=G.G. übergegangen:

\*\*\* "D Sabbath, ben ber Herr gemacht" — am Sonntage. S. 566 f.

3m Umer. ref. un. u. gem. S.

\*\* "Ben haft bu bir geladen" - vor dem Genuffe bes h. Abend=

mahls. S. 605. Mit 4 Str. Im Amer. ref. un. u. gem. G. mit einigen Abanderungen und

Weglaffung ber 3. Str.

Eine besondere Composition aus den 2 erften B.B. dieses Liedes und 3 Bersen bes Liebes: "Mühselig und belaben" in Christian Friedr. Tiet Sammlung: "Der herr mein hirt. Chriftl. Lieber für häusl. Anbacht, Berl. 1836" ift aus Daniels Evang. Rirch. - G. 1842 übergegangen ins Rig. u. Oldb. G.

(Vergl. "Die 50jährige Jubelfeier Tholud's" in ber Neuen evang. Kirchen-Zeitung von Megner. 1870. Nr. 50, S. 785—792.)

Grund und Boben ab, ber andere ftand zugleich in ber von ihm 1827 gegründeten "Evangelischen Rirchenzeitung" 42 Jahre lang als ein Wächter auf ben Mauern Zions und ließ, "Chrifti Schmach tragend und große Siege gewinnenb", als ein Berold bes Worts Gottes und als Rechtsanwalt ber Rirche, biefes Leibes Chrifti, feine Stimme gleich einer helltonenben Posaune über bie Lande erschallen, bie Schläfer zu weden, bie Abtrunnigen zu ichreden und bie Kampfesscheuen zum Streit wiber alle Arten und Formen bes Salb- und Unglaubens zu ermuntern. Gleichzeitig mit ihnen fieng auch A. Meanber in Berlin ben Rern bes driftlichen Glaubens neu zu pflanzen an, indem er die Aufgabe ber driftlichen Kirchengeschichte, bie zu ben Zeiten ber Aufklärung nur als eine "Geschichte ber menschlichen Thorheit, als eine Anekbotensammlung von Sonberbarkeiten zur Beluftigung aufgeklärter Röpfe" betrachtet worben war, nun bahin festfette, "bie Beschichte bes Christenthums als eine Schule driftlicher Erfahrung, als eine burch alle Jahrhunderte hindurch ertonende Stimme ber Erbauung, ber Lehre und Warnung für Alle, welche hören wollen", bargustellen. Und mabrend bas in ber theologischen Welt neuerwachte glaubige Bibelftubium balb feinen wohlthätigen Ginfluß zeigte auf bie Berbreitung driftlichen Bibelglaubens burch Ranzelvorträge und erbauliche Schriften, fieng auch bas religiöfe Leben, bas in ben frommen Bolkskreisen, von erleuchteten Gottesmannern gepflegt, ftill und verborgen fortgewirkt hatte, mehr und mehr bie vom Rationalismus erfüllte Maffe gleich einem Sauerteig ju burchbringen an. Zugleich trat ber icon für überwunden genche tete Bietismus mit verjungter Rraft wieder hervor, aber nicht mehr, wie bisher, im Gegensatz gegen tobte Rirchlichkeit und Dr: thodoxie, sondern gegen ben gemeinsamen Feind, ben Rationalismus, und fieng an, fich nun in prattifcher Richtung hauptfächlich auf bem Gebiete ber innern Mission geltenb zu machen, worin Döring, ber fromme Elberfelber Prediger, (f. u.) ber Borgänger war.

Andrerseits hatte sich seit der Mitte der 1830ger Jahre ein radicaler philosophischer Rationalismus in offnen Widerstreit gegen das Christenthum zu setzen angefangen, indem das Shstem des Berliner Philosophen Hegel, der an die Stelle des religiösen

Gefühles ben Gebanken gefett hatte und mit Aufhebung bes Untericiebes amifchen Göttlichem und Menschlichem, amischen Unenblichem und Endlichem Gott erft in bem Gebanken gum Bewuftfenn feiner felbst kommen ließ, bis zu feinen außersten Consequenzen ausgebilbet wurde. Fr. Dav. Strauf z. B. machte, nachbem er 1835 bie ebangelischen Berichte vom Leben Jesu für Bolksmährchen ausgegeben batte, in feiner Glaubenslehre vom Sahr 1840-41 von ben Begel'ichen Ibeen bie Anwendung auf die Theologie und erflärte bie gange Menschheit für ben Sohn Gottes, für bie absolute Einheit ber göttlichen und menschlichen Natur, mahrend Feuerbach bas Chriftenthum eine "fixe Ibee" fcalt. Der Reihe nach traten nun kirchenfeindliche Barteien, wie protestantische Lichtfreunde, Deutschfatholiken, Communisten u. f. w. unter bem Beifall ber Menge auf. Auch bie gange beutsche Dichtung auf weltlichem Gebiet nahm einen ebenso antinationalen, als antichriftlichen Charatter an, indem man in Deutschland, erbittert und verzweifelnb über bem politischen Restaurationsgebahren ber Staatenlenker, von bem Liberalismus in Frankreich bas einzige Beil erwartete und zulett auch felbst bie von Frankreich kommenben Dichtungen, bie in radicalster Beise auf ben Umfturg aller socialen, staatlichen und firchlichen Ordnungen zielten, mit haftiger Begier aufnahm, fo daß unter ber Führerschaft eines Beine und Buttow eine Dichterschaar fich sammelte, welche bie Rehabilitation ober Wiebereinsetzung bes Fleisches in seine alten, ihm vom Christenthum entriffenen Rechte verlangte und bas Chriftenthum gerabezu ..ein ber Menschheit nicht mehr murbiges Institut" nannte, - bas fogenannte "junge Deutschland" \*) Diefes bas Chriftenthum mit bem wegwerfenbsten Sohne behandelnde Gebahren spornte aber gerabe bie Gläubigen nur zu um fo größerer Entschiebenheit im Bekennen und Bertheibigen bes Glaubens und zu um fo treuerer

<sup>\*)</sup> In der That ein trauriges Kehrbild des rechten, edlen jungen Deutschlands, dem Fr. Wilh. Krummacher in seinem auf den 18. Oct. 1817 gedichteten "Lied der deutschen Bursche auf der Wartburg" unter allgemeiner Zustimmung zugerufen:

Brüber! schwörts mit Herz und Mund: Deutscher Glaub' und beutsche Tugend Sey bas Band, bas Deutschlands Jugend Für die Ewigkeit vereint.

Bewahrung ber Glaubensgüter an. Und als nun das Umsturzjahr 1848 vollends alle Consequenzen des Unglaubens und des Absalls vom Herrn bloß gelegt hatte, sieng man eine Zeit lang auch in weitern Kreisen wieder an, der Kirche mit ihren Lehren und Ordnungen Achtung zu zollen, und es erfolgte ein Durchbruch des Geistes in kirchlicher Richtung, ein ernstes Streben und Ringen nach Neubegründung ihres Bekenntnisses, ihrer Berkassung, ihres Cults und ihres Einflusses auf das ganze seciale und nationale Leben. Selbst die weltliche Dichtung kehrte jeht den umstürzenden Tendenzen den Rücken und suchte sich ihre Stosse deim Landvolk, das seinem alten Glauben und der guten, alten Sitte noch treu geblieben war.

Unter folden wechselnden Ginfluffen und ichweren Glaubens: fampfen bilbete fich benn nun eine immer volligere Reform ber geiftlichen Boefie aus. Zuerft noch in gang subjectiver Beife und vorzugeweise nur in kleineren gebilbeten Rreifen ber Uebergang vom trodnen Moralton und ber geblumelten religiöfen Gentimentalität zu einer tiefern poetifchen Unschauungsweise, inbem bie Romantifer bas religioje Gemuthe= und Gefühlsleben wedten. Sobann eine popularere fchriftmäßige Dichtung im Unschluß an bie einfache Grofartigkeit und fraftvolle Rornigkeit ber Schriftiprache in Folge ber unter ben nationalen Rämpfen und Nöthen bie größern Volksfreise ergreifenden Werthschätzung bes biblifden Christenglaubens. Und endlich in Folge bes fich mehr ausbilbenben tirchlichen Gemeinbebewußtsenns eine objectiver gehaltene firchliche Dichtung aus bem Glaubensgrund ber Gemeinde heraus und für bie Bemeinde und ben gottesbienftlichen Zwed nach bem Mufter ber alten Rirchenlieber.

Bei ben jetzt zahlreich hervortretenden geistlich en Dichtern der Neuzeit zeigt es sich jedoch, daß die ganze neue schriftmäßige und kirchliche Richtung noch nicht zum Abschluß und zur Vollendung gelangt ist, sondern sich erst im Werden, im ersten Entwicklungssstadium besindet. So ist denn auch bei manchen von ihnen, besonders bei denen, die mit der jugendlichern Hälfte ihres Lebens noch in der vorigen Periode wurzeln, ein gewisser mit didactischen oder pathetischen Elementen vermischter ästhetischzemüthlicher Rastionalismus wahrzunehmen, wobei sie zwar im Allgemeinen christs

liche Gefühle mit Innigkeit und Warme aussprechen, aber boch ju wenig auf bem objectiven Grund ber Beilethaten Gottes und mehr nur als Erzeugnif einzelner besondrer Situationen. So ift ferner auch bei gang schriftglaubigen Dichtern bie Sprache ber b. Schrift noch nicht in ihrer gangen Fulle und Rraft zu finden und fie bruden ihre Gefühle unwillfürlich mehr in ber afthetisch-ichonen Form ber mobernen classischen Dichter, an benen fie fich gebilbet haben, als in benen eines David und Affaph aus. So fehlt benn endlich auch felbst ben firchlichen Dichtern objectiver gehaltner Lieber boch allermeist noch die volle Objectivität bes alten Rirchenliebs, feine sogenannte "borische Rraft." Denn biefe kann eine Beit ber erften Glaubensregungen nach langer Berrichaft bes Bernunftglaubens und taum geschehener Ueberwindung ber Zweifel fo wenig bieten, als eine Zeit fortwährender Unfechtung im Besithstand bes Glaubens, am allerwenigsten aber eine Zeit, in ber bie öffent= lichen Berhältniffe, wie fie fich mehr und mehr nun gestaltet haben, bie Bilbung eines glaubigen Gemeingeistes im Großen und Gangen noch zur Unmöglichkeit machen, und bas religiöse Leben ber von bem driftlichen Offenbarungslichte angeleuchteten Versonen ober Rreise überhaupt noch zu wenig auf kirchlicher Grundlage sich bewegen kann, höchstens blog ba und bort eine kirchliche Stimmung vorhanden ift, aber noch nicht ein alle Berhältniffe burchbringenbes kirchliches Leben mit gunbenbem nationalem Gemeingeist. Steht ja boch bie Rirche einerseits noch viel zu sehr in eine Menge von Parteien und Subjectivitäten gespalten, ftatt in eine compacte Ginheit zusammengeschlossen ba, mabrend fie andrerseits erft noch um ihre Neugestaltung ringen und einen Rampf auf Tob und Leben führen muß mit bem "getauften Heibenthum", bas im Typus bie Buge bes Antichriftenthums zeigt. Go können bie kirchlichen Lieber ber Gegenwart unmöglich ächte Rirchenlieber ober ber vollfräftige Ausbruck einer kirchlichen Gefamtheit und ihres Gemeingeistes fenn. In ben meisten giebt sich eben nach einem zutreffenden Urtheil, welches neuerdings über sie abgegeben worben ift \*), tund "bie Rlage ber Maria, bag sie

<sup>\*)</sup> Bgl. "Die moberne driftliche Poefie" in Hengstenbergs evang. Kirch.=Zeitung. 1861. Maiheft Rr. 40.

ben herrn ihr weggenommen haben, ober ftille Freude, bag fie ihn wieder gefunden hat, ein innerliches Berfenken in die Liebes: thaten bes Heilands ber Welt und tiefer Schmerz, bag bie Welt biefes nicht erkennt, ober ergebene Wehmuth, bag noch Refte ber Anbächtigen geblieben find, und hoffnung, bag Ginzelne in ben Tagen bes Abfalles fich wieber gum Herrn wenden werben, ein Bewußtsenn bes Isolirtsenns, ein Gefühl ber Ermattung und Furcht bes Unterliegens in ber Schwachheit." Deghalb eignen fich auch biefe Lieber nur in feltenern Fallen für bie Befamtgemeinde und bienen mehr nur der privaten ober hauslichen Erbauung, so bag Bilmar ben in seiner Allgemeinheit nur zu strengen Ausspruch gethan hat: "Die neue Dichtung christlicher Frömmigkeit hat sich zum eigentlichen Rirchenliebe noch nicht zu erheben vermocht, sondern ift bei bem geiftlichen Liebe, bem soge: nannten Sausliede, fteben geblieben." Jebenfalls maltet aber auch noch die Runstform zu fehr vor. Die reine Bollebichtung in ber förnigen Raivetät und ichlichten Ginfalt bes Bolfstones, wie fie fich bei ben alten Rirchenliederbichtern zeigt, ift noch nicht wieber: Die Gelehrten und Gebilbeten, die jetzt die geiftliche Lieberbichtung vorzugsweise pflegen, theilen nicht gang und gar bas Bolfsbewuftfenn in inniger Lebensgemeinschaft mit bem Bolfe, eben weil eine mabre kirchliche Lebensgemeinschaft berzeit noch allzusehr fehlt; sie bichten beghalb auch immer noch nicht, wie bie alten Glaubensväter, mitten aus bem Rern bes Bolkes felbft heraus, mit bem fie nicht mehr eine und biefelbe Empfindung, Unichauung und Sprache haben, fonbern fie bichten im beften Falle für bas Bolf, und bas Machenwollen, wenn nun auch im besten Sinne, steht an ber Stelle ber früheren kindlichen Unbewußtheit und natürlichen Urfprünglichkeit und bringt höchstens nur Copien ober Nachklänge ber alten Originale hervor. Gervinus fagt in seiner Geschichte ber beutschen Dichtung. 4. Aufl. 1853. Bb. III. S. 7 f. die bittre Bahrheit: "Es haben allerdings bie Neueren glattere und sprachgerechtere Lieber in gläubiger und frommer Begeisterung gemacht; aber sie werben nicht mehr mit ber einstimmigen Begeisterung empfangen im Bolt, und bas bemeist. baf ber geistliche Gesang biefer Urt seinen Boben in ber neuern Beit verloren hat. Manche Seelen und gläubige Gemuther wird

es jest immer geben, bie einzelne Erzeugniffe einer frommen Dichtung hervorbringen tonnen, bag aber barinnen heutzutage ber alte Glauben, aus bem bie ersten Lieber entstanben, noch verbun= ben fen mit ber jungen und gefunden Rraft, bie jene alten Lieber als Wehr und Waffen gegen Noth und Trubfal fang, bas wird uns Niemand glauben machen. Unfere driftlichen Berftanbesüberzeugungen mogen im Gingelnen jett grundlicher geworben fenn, unfer Gefchmad gebilbeter, unfere Berekunft und Mufik tunftgerechter und ausgebilbeter, aber bas Bewaltige jener alten Glau= bensfraft, bas Große in jener fachlichen Ginheit, bas weit tiefer wirkt, ale ber elegantefte Geschmad ber neuen Lieber, ber unbegreifliche nachhaltige Ginbruck in jenem alten, achten Choralgefang, ber auch aller musikalischen Runfthohe bes Tages spottet: bas alles ift für uns vor ber hand in Religion, Boefie und Musik verloren. Je weiter bie Dichtung und Musit von Luther bis auf Gerhard und bie Choralkunft in beffen Zeit und von ba wieder bis ju Banbel und Klopftod flieg, besto mehr flieg auch bas Weltliche und Runftlerische, bas bem Religiofen eben nicht gunftig mar. Die gläubige Atmosphäre im Bolt aber half vor Allem bazu, ber firchlichen Dichtung ihren eigensten Werth zu geben." Soffen wir benn auf eine folche nach gründlicher Luftreinigung wieber eintretende gläubige Atmosphäre im Bolke, wobei bie Liebe ju Chrifto und seinem Evangelium bie Bolksgenossen burchbringt und in Eines zusamenschließt, und begnügen wir uns vor ber Sand bantbar mit biefen neuen Bersuchen gur Wiebergeftaltung bes Rirchen= liebs, welche ber neuerwachte firchliche Glaubensfinn trot aller hemmungen in ber Gegenwart gemacht hat. Es find fruchtbare Lebenskeime und prophetische hinweisungen auf eine nicht ausbleibende beffere Zukunft, in ber kommen wird bas Vollkommene und bas Studwerk aufhören. Hermann hettner hat unter Berufung auf bas Schlufwort Fr. Bischers im 2. Theil seiner Aefthetit: "Wenn wieber eine Bluthe ber Phantafie tommen foll und wir wieder classische Poefie haben follen, so muß vorher eine Umgestaltung bes gangen Lebens fommen unter Umwälzungen, bie Bothe ben Deutschen nicht gonnen wollte", über bie neueste beutsche Poefie auf weltlichem Gebiet ben Ausspruch gethan, "so neu und mahrhaft aus bem tiefften Gelbst ber eignen Zeit herausge-

boren auch ihre fociale und politische Tenbeng fen, fo zeige fie boch nur eine aus ber Refferion entsprungene Tendeng und bla: firte Gemachtheit, fo fen fie bennoch nicht mit innerfter Rothmenbigkeit in ihren Formen und Stoffen aus bem Bergen ber Beit gewachsen und es werbe nur aus bem Bunfch und Drang nach einer ichonern Wirklichkeit beraus, aber immer noch nicht aus ber Fulle und Begeisterung thatsachlicher Existenz gebichtet; biefes aber fonne erft bann ber fall febn, wenn wir Deutsche wieber eine große und freie Nation febn werben, bann erst werbe eine neue Glanzzeit ber beutschen Runft und Poefie eintreten." Daffelbe gilt. nur in viel höherem Sinne, von unfrer beutschen geiftlichen Boefie und Rirchenliederdichtung. Erft eine Wiedergeburt ber evangelischen Rirche, erft eine in völliger Wahrheit und Freiheit zu einem acht driftlichen Bemeinbeleben erneuerte Rirche mit einem von ber Alleinherrichaft bes Lehrvortrags befreiten und auch bie Anbetung in fich schliegenden Cultus wird uns auch die endliche Wiebergeburt bes Rirchenliedes bringen und es wieber gur nationalen Sache machen. Bevor wir nicht eine folche Rirche haben. konnen wir auch, ohne gegen bie Dichter ungerecht zu febn, noch feine völligen Rirdenlieber verlangen.

Sehen wir nun, was in unfrer Zeit für die Er:
neurung des Kirchenlieds geschehen ist. Zunächst galt
es, den selbst für die Psleger des Heiligthums unter dem Schutt
einer rationalistischen Zeit vergrabenen Schatz der alten Lieder:
herrlichkeit wieder zu Tag zu schaffen und ihn, unter Anerkennung
des Bolksrechtes auf dieses kostdare Eigenthum, befreit von dem
entstellenden Schuttwerk vor Augen zu legen in —

## Liedersammlungen.

Was ben barauf gerichteten Bemühungen wenigstens mittels bar eine günstige Aufnahme verschaffte, war die bessere Würdigung der alten Liedersprache, an der man unter der Herrschaft der Aufklärung so großen Anstoß genommen hatte, durch die im J. 1819 erfolgte Aufstellung einer deutschen Grammatik mittelst der historischen Methode.\*) Und dieß ist das unsterbliche Verdienst des

<sup>\*)</sup> Der 2. Theil bieser Grammatik erschien, nachbem vom 1. Theil bereits 1822 eine gang umgearbeitete und sehr vervollkommnete Auflage

Bibliothekars Jakob Grimm in Raffel, fpater in Berlin, ber bamit zugleich auch ein tieferes und gründlicheres Studium ber beutschen Sprache und altbeutschen Poefie erweckt bat. Der unmittelbare Anftog hiezu mar aber bereits im Jubeljahr ber Rir= denverbefferung, 1817, erfolgt. In biefem erhob nemlich gegen bie rationalistische Berberbnig ber Lieber Claus Barme zu Riel in feinen 95 Thefen (f. S. 25) feine Gingelstimme und bie Berliner Rreis:Synobe ihre Besamtstimme unter Ginwirkung Schleiermachers, ber schon 1804 in einem "Gutachten über bie Mittel, bem Berfall ber Religion vorzubeugen", ben Borfchlag gemacht hatte: "von ben sogenannten verbesserten Liebern auf bie Rernlieber gurudgugreifen."\*) Gleich barnach trat G. M. Arnbt zu Bonn mit feiner machtvollen Schrift: "Bom Wort und vom Rirchenlieb. 1819." auf und klagte unter Borlegung von 11 ältern Rernliebern aus Berm. Bonnus G. von 1545: "In bem letten Jahrhundert haben Mäufe, bie aber teine icharfen Bahne haben, angefangen, an bem alten Rirchenliebe, biefem Rerngut bes Protestantismus, zu knappern und es, wenn nicht zu zerfreffen, boch zu zernagen. Aber biefe Zeit ber Klügelei und Aufklärung, welche von Bielen auch die Zeit ber Berruchtheit und Gottlofigkeit gescholten wird, liegt hinter und. Es ift Zeit, ber großen Sungers: noth, in welche bas Bolk burch bie magern und burftigen G.G. gerathen ift, Ginhalt zu thun." Und nachdem er bann beghalb bie Abfassung eines driftlich beutschen G.'s, bas eine Bibel in Liebern sehn sollte, vorgeschlagen, erklärte er noch: "Ich wurde babei keine Ausbesserung einzelner Berse gestatten, auch wo unfrer

zu Tag getreten war, im Jahr 1826, ber 3. Theil 1831, ber 4. Theil 1840. Als Ergänzungen bazu gab Grimm bann zu Berlin, wohin er nach einem achtjährigen Aufenthalt in Göttingen, 1840 als Professor berusen worden war († 20. Sept. 1863), in Gemeinschaft mit seinem jüngern Bruber, Wilhelm Grimm († 16. Oct. 1859), heraus: "Geschichte ber beutschen Sprache. 2 Bände. 1848." und "Deutsches Wörterbuch. 1853. ss. sc. sc. gesett von den Prosessoren Rud. Hilbebrand in Leipzig, F. L. R. Weigand in Gießen und Morit Heyne in Hale, seit 1870 in Basel.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Zwei unvorgreifliche Gutachten. Berl. 1804. S. 101 ff. Eine benkwürdige Zusamenstellung der hierüber überhaupt laut gewordenen Urtheile findet sich in dem Schriftchen: "Stimmen berühmter Staatsmänner, Dichter u. s. w. über das unverfälschte Kirchenlied von B. Leitrig. Berl. 1869."

Beit einiges bin und wieber anftogig und verallete Sprache icheis nen moge; auch ungewöhnliche und veraltete Wortformen mußten fteben bleiben." Bereits hattte Aug. Jat. Rambach ju Samburg burch fein Buchlein: "Ueber Luthers Berbienfte um ben Rirchengefang. 1813." und feine 1817 begonnene und 1819-1822 fort: geführte "Anthologie driftlicher Gefänge aus allen Jahrhunberten ber Rirche nach ber Zeitfolge geordnet" ben Zeitgenoffen bie alten Lieberschähe in einer wenigstens annabernben Geftalt wieber bor Augen geführt. Mehr von literar : biftorischem Intereffe geleitet legte bann auch Wilh. Muller zu Deffau, ber ruhmlich befannte Griechenfanger, ben Lieberreichthum ber altern Beit bar in feiner "Bibliothet beutscher Dichter bes 17. Jahrhunderts. Leipz, 1822. Fortgefett von Carl Forfter. 1828-1838" in 14 Banboen. Nicht lange ftanb es bernach noch an, fo traten gang im erbau: lichen und firchlichen Intereffe und im Anschluß an Arnot folgenbe zwei Liebersammlungen bervor :

1. Lieberborn. Gine Auswahl ber vorzüglichften altern geifilichen und erwedlichen Lieber. Herausg. von bem Berfasser von Bahl und Subrung. heibelb. 1825. Mit 185 Numern.
Der herausgeber ift heinrich Friedrich Wilhelm, geb. 1786 in

Beibelberg, 1809 Rector an ber lateinischen Schule zu Eppingen, 1810 Pfarrer zu Pforzheim, 1817 zweiter Stabtpfarrer in Mosbach, 1826 zweiter unb 1828 erster Lehrer und zulet langjähriger Director

an dem Lyceum in Heidelberg.
In der Borrede, wie auch schon in einer 1824 vorangeschicken Abhandlung: "von dem geistlichen Liede, besonders den ältern Kirken-liedern", hat er sich für Beibehaltung der ältern Lieder in ihm "unverwischten Eigenthümlichkeit" ausgesprochen, doch aber es sur gerechtsertigt erlärt, "hie und da kleine Dinge, wodurch der Glanzbes Ganzen und bessen erweckende Kraft gestört scheint, wie den Rost vergangner Zeit wegzuwischen ober bei einigen allzugebehnten Liebern etliche Strophen, wie die übermäßigen Reifer an einem eblen Gemachfe auszuscheiben."

2. Sammlung geiftlicher Lieber. Bafel 1830.

Der herausgeber ift Carl v. Raumer, Professor in Erlangen, geb. 9. April 1783 ju Borlit bei Dessau ale ber Sohn bes bor tigen Rammerbirectors und Bruber bes Berliner Siftorifers Friedrich v. Raumer. Nachdem er von Oftern 1801 in Gottingen und Jene und zulett, angeregt von seinem Schwager Steffens, in Freiberg unter Berner bie Naturwissenschaften flubirt und 1810 eine Anftellung, gl Secretar im Dberbergbepartement ju Berlin erhalten hatte, murbe et Oftern 1811 Professor ber Mineralogie und Bergrath in Breslau, von wo aus er 1813 und 1814 als Abjutant bes Generals Gneifenau bie Befreiungefriege mitmachte und wohin er bann wieber, mit bem eifernen Kreuz gefchmudt, auf seinen Lehrftuhl gurudfehft. Begen feiner Theilnahme am Turnwefen wurde er 1819 ale Bie

feffor ber Naturgeschichte nach Salle versett, hier aber bann, weil er fich ber unterbrudten Burichenschaft angenommen, 1822 feines Amtes entsett, worauf er, mit seiner Familie ohne Brod, als Lehrer an ber Dittmar'ichen Privaterziehungsanstalt in Nurnberg eintrat und bier fein Werf über die Badagogit schrieb, weil Fichte in ihm die Ueberzeugung begründet hatte, eine beffere Bufunft bes Baterlandes fonne nur durch eine rechte Jugendbildung erreicht werben. Nach mehreren forgenvollen Jahren, indem bie Anstalt icon nach einem Jahre fich aufgelost hatte, murbe er bann endlich 1827 als Brofeffor ber natur= geschichte in Erlangen angestellt und hier behnte er, erfullt von lebenbigem Chriftenglauben, feine Wirtfamkeit auch auf bas Gebiet ber Rirche aus nicht bloß burch Berausgabe biefer Liedersammlung, fon= bern auch burch bas für das Bibelftubium werthvolle Werk über die Geographie Palästings. Noch als Greis trug er bas Wohl und Webe bes beutschen Baterlandes auf warmem Bergen und wirkte unter ben Studirenden mit nie erloschender Begeisterung für bas Baterland, für Wissenschaft, Poesie und Kunst. Für jede akademische Senatssitzung pflegte er sich durch das Gebet von V. 3 des Liedes: "D Gott, du frommer Gott" vorzubereiten. Er starb in Erlangen 2. Juli 1865. Seine hinterlassene Frau ift eine Tochter bes Berliner Capellmeisters Reichardt und Schwägerin L. Tiede.

(Ans Raumers Leben. Bon ihm selbst erzählt. Stuttg. 1866.) Schon 1829 hatte er in der Evang. Kirchenzeitung S. 321 eine Abhandlung: "Gesangbucher. Choralbucher" veröffentlicht, in welcher er mit Berufung auf Wilhelms Borrebe fich gegen alle bem Geschmad ber Zeit zu lieb gemachte Aenberungen ber Lieber aussprach und noch strenger als Wilhelm für Festhaltung ber ursprünglichen Lesarten, gang wie bieg bei ben alten Claffitern geschehe, erklarte, wobei er nur folde bes Berftandnisses wegen in Sprache und Rechtschrei= bung angebrachte Beränberungen gelten lassen wollte, bie fich bereits in ben alten guten G.G., vornemlich aus ber ersten Halfte bes 18. Jahrhunberts, vorfinden. Als Probe ber Durchführung bieser Grunds sate gab er sodann die obige Sammlung heraus, in welcher die Lieder-Auswahl vortrefflich ift. Denn er hat nur solche Lieder ausgewählt, die sich in den meisten ältern lutherischen G.G. finden, so baß eigentlich bie Kirche langst schon die Auswahl getroffen bat. Grunbfählich hat er namentlich bie Lieber berjenigen Dichter ausge= schlossen, "bie Chriftum nur mit ber Phantafie ergriffen und boch nicht von gangem Bergen als Berrn und Gott liebten", und weiter auch noch bie, "welche in unfrer Zeit von allzeit fertigen, in jede Rolle, auch in die eines Chriften, fich hineinfühlenden und bentenben. nur nicht gründlich bineinlebenden Manieristen gemacht murben und zwar den Schein des Chriftlichen haben, aber feine Kraft verleugnen."

Alls nun auf die Anregung der Berliner Kreis Synode ein neues Gesangbuch im August 1829 fertig und im Februar 1830 bem gottesdienstlichen Gebrauch übergeben worden war, in welchem bas Alte nach Inhalt und Form nur eine schwächliche Anerkennung gesunden hatte, wurde die Frage, welche Lieder und in welcher Gestalt die ältern unter ihnen dem jehigen Geschlecht in kirchlichen und häuslichen Gebrauch gegeben werden sollen, zur brennenden Frage. Carl v. Raumer machte in einer anonym ausgegebenen

Schrift: "Unparteiisches Gutachten über bas neue Berliner G. Leips. 1830" streng bas Festhalten an ber Originalgestalt geltenb und Bunfen, ber preugische Gesandte in Rom, veröffentlichte in ber "Evang. Kirchen-Zeitung" 1830 Mr. 41. 42. 57 ff. Epoche machende Canones ober Regeln für angemeffene Bearbeitung bes evangelischen Lieberschates zu bem heutigen Kirchengebrauch, welche umsichtiger und etwas milber gehalten waren, mahrend Schleiermacher und Anbere, felbst auch harms in einer Schrift unter bem Titel: "Beleuchtung bes vielseitigen Tabels, mit welchem in ber evang. Rirchen Beitung und in bem homiletischen Corresponbengblatt bas neue Berliner G. angegriffen worden ift. Berl. 1830." weitergehenbe Aenberungen an ben altern Liebertexten um bes Zeitgeschmackes willen als geboten erklärten und gegen "bie Alterthumelei" opponirten. So entstanden benn nun ber Reihe nach tenbengiofe Lieberfammlungen, bie theils von einem milbern, theils von einem ftrengern, theils von einem vermittelnben Standpunkt aus veranstaltet wurden.

- I. Der milbere Standpunkt, welcher glaubensvollen Liebern aller Jahrhunderte das Aufnahmerecht einräumt und bei den ältern bloß eine Rückkehr in den alten Geist und das alte Gepräge, aber nicht in den buchstäblichen Originaltext im Auge hat, dagegen mehr ober minder Auslassungen und Textveränderungen je nach dem Bedürfniß des derzeitigen Bildungsstandes als geboten ansieht, war ansangs in der Borderhand. Auf diesem stehen:
- 1. Bersuch eines allgemeinen evangelischen Gesang= und Gebeibuchs zum Kirchen= und Hausgebrauch. Samb. 1833.

Der anonyme Berfasser, ber dieses G. im Berein mit gleichgesinnten, an der evangelischen Gemeinde der preußischen Gesandschaftscapelle zu Rom als Prediger angestellt gewesenen Freunden wie Schmieder, Prof. in Wittenberg, Rothe, Prof. in Heidelberg, Tippelssirch, Pastor in Wiedichenstein und A. Tholuck, Prof. in Halle, ausgearbeitet hat, ist Nitter Christian v. Bunsen. Er wurde als der Sohn eines Wachtmeisters zu Korbach im Fürstenthum Walbeck 25. Aug. 1791, geboren und bezann, nachdem er 1808 in Marburg Theologie zu studieren angesangen und dann zu Göttingen der Philologie sich gewidmet hatte, 1818 die dipsomatische Lausbahn auf dem Capitol in Rom, indem er Secretär des dortigen preußischen Gesandten Nieduhr wurde. Im Jahr 1824 wurde er dessen Nachfolger und besorgte 1827 eine besondere Liturgie für die evang. Gesandtschaftscapelle. Von Rom kam er dann 1839 als helvetischer Gesandter Preußens nach Bern und von da 1841 nach London, wo er sich 1854 den Abschied erbat, um als Privatgelehrter nach Heidelberg überzussedeln. Hier sichtied er von seieren kirchlichem und theologischem Standpunkt aus,

auf ben er sich nun stellte, "bie Zeichen ber Zeit. 1855" und begann bas weitläufige Bibelwerk, bas er besser unterlassen hatte. Nach schweren körperlichen Leiden starb er auf ber Reise bei seinem Sohne Georg in Bonn 28. Nov. 1860.

(Bgl. 54. heft bes Jahrbuchs jum Brodhaus'ichen Convers.-Lex. Unsere Zeit. Bb. V. und: A. Camphaufen, Prof. Theol. in

Bonn in Bergogs Real-Enc. Bb. XIX. 1865.)

Noch eine milbere Anwendung von seinen Canones, zu beren Ersprobung er bieses G. veranstaltet hatte, machte er in der Umarbeitung besselben unter dem Titel:

"Allgemeines evangelisches Gesang= und Gebetbuch zum Kirchen= und Hausgebrauch. Samb. im rauben Sause. 1846."

- 2. "Geistlicher Lieberschat. Sammlung ber vorzüglichsten geistlichen Lieber für Kirche, Schule und haus in allen Lebensverhältnissen. Berlin bei Eichler. 1832." Mit 2020 alphabetisch zusamengestellten Liebern von etlichen 400 Dichtern.
  - (2. Ausg. 1840 bei Elsner zum Kirchengebrauch eingerichtet bloß mit 1564 Liebern, ba manche minder bedeutende weggelassen wurden. 6. Ausg. 1863 bei Wohlgemuth, bloß mit 1620 Liebern trot eines zweiten Nachtrags, sofern noch mehr von den frühern unbedeutenden Liebern wegblieben.)

Besonders werthvoll sind bei diesem Liederwerke die zum erstenmal in solcher Aussührlichkeit und Genauigkeit einer Liedersammlung beisgegebenen lebensgeschichtlichen Nachrichten über die Liederdichter, woburch "der Liederfreund in den Stand gesetzt werden sollte, die christlichen Dichter und Zeit und Umstände näher kennen zu lernen, in welchen die Lieder verfaßt wurden."

Die Lieberauswahl aus 80—90,000 Liebern in mehr als 500 verschiebenen Liebersammlungen geschah vom entschieben gläubigen Standpunkt aus für den allgemeinen Erbauungszweck, "zur Erkenntniß und Lobpreisung Gottes und zur Berherrlichung des allein seligmachenden Namens Jesu." So sind denn nun aber auch viele bloß zur Privatserbauung taugliche Lieder, namentlich aus J. J. Rambachs Haus-G. aufgenommen worden, die nie eine kirchliche Geltung hatten oder haben werden. Lahriz hat deßhalb auch mit Recht geklagt: "es ist hier neben dem Bortressichen eine Masse von Mittelgut aufgespeichert, wodurch das Bortresssichen eine Masse von Mittelgut aufgespeichert, wodurch das Bortresssichen in den Hintergrund gedrängt und für Viele auf immer begraben wird." Aus dem Zeitraum nach 1756 sind 343 Lieder, wovon der Neuzeit 123 angehören, aufgenommen. Im Texte der ältern Lieder wurden planmäßig nur bei dringender Noth, "wenn die Erbauung gestört" erschien, "zarte Aenberungen" angebracht und bei diesen wurden die Aenberungsvorgänge in ältern Liedersamms-lungen benüst.

Für die häusliche Erbauung hat diese Sammlung fehr segensreich gewirkt und in ihrer 2. Ausgabe, welche mehr für den Kirchengebrauch eingerichtet wurde, ist sie bei einigen preußischen Gemeinden, zuerst zu Birnbaum in der Provinz Posen, eingeführt worden.

Die Borrebe aus Berlin vom 11. Dec. 1832 fagt: "Um bazu beis zutragen, diese theuren Schähe ber evang. Kirche in ihrer Lauterkeit (2 Cor. 2, 7) zu erhalten" (was eben beim neuen Berliner G. vermißt wurde) "vereinigten sich 1830 einige alte Freunde, diese Sammslung zu veranlassen." Diese Freunde waren: Erziehungsinspector Kopf, Samuel Elsner und als Hauptredacteur

Langbeder, Emanuel Chriftian Gottlieb, geb. 31. Mug. 1792 als ber Sohn eines frommen Luchmachers in Berlin, ben er als Geschäftegehülfe oft und viel auf seinen Megreisen begleitet hat. In feinem gur Georgengemeinde gehörigen Elternhaufe, beffen Beichtvater der ihn auch im Chriftenthum unterrichtende Oberconfistorialrath und Paftor Th. G. Boltereborf bis jum Jahr 1806 gewesen ift, hatte ber Gefang ber alten Glaubenelieber bei ber täglichen Sausanbacht fruhe icon eine Liebe fur bas Rirchenlied bei ibm erwedt, "bie man fich", fagt fein Biograph, "eben baburch nur erklaren fann, baß er die Lieber gleichsam vor feiner Geburt felbft mit feiner frommen Mutter icon gefungen batte und folde nun feine täglichen Begleiter und Leiter wurben und fein Dichtertalent erregten und nahrten." Roch im Geschäfte seines Batere ftebend, verfaßte er in ben Mugeftunden Bedichte, von denen er 1824 eine Sammlung ber Pringeffin Mariane von Preugen, Gemahlin des Pringen Bilhelm von Preugen, Brubers des regierenden Königs, widmete, und bieß wurde Anlag, baß er bei biesem fürftlichen Baare 1. Jan. 1827 eine Stelle erhielt namentlich jum Dienft bes jungen Pringen Balbemar. Bierauf verheirathete er fich 21. Aug. 1829 mit Sophie Zeiz, ber einzigen Tochter einer driftlichen Wittwe, mit der er zwar in kinderloser, aber so glücklicher Che lebte, daß er die am Morgen des Hochzeittages aufgeschlagene Bibelftelle: Pf. 37, 37 aufs schnfte bewährt fand. Im Jahr 1840 ernannte ihn Prinz Walbemar zu seinem Hofstaatssecretär. Da wirkte er benn nun fort und fort mit raftlosem Gifer gur Berherrlichung des Heilandes und suchte namentlich durch seine Schriften auch bei Andern ben ihn fo gang befeligenden Glauben an feinen Erlofer zu weden und zu vermehren. Neben der Arbeit, die er auf bie Berausgabe ber beiben erften Auflagen ber Liebersammlung verwendete, wozu die "lebensgeschichtlichen Nachrichten über die Liederbichter" gang aus seiner Feber kamen, machte er fich namentlich noch burch folgende hymnologische Arbeiten verdient: "Das beutsche ev. Rirchenlied. Gin Denkmal ber 3. Jubelfeier ber Augst. Confession. 1830." - 3. Crügers Choralmelodien. 1835." - Gefangbuchsblätter aus bem 16. Jahrhundert mit einer furzen Nachricht der ersten An- fänge des Kirchenlieds. 1838." — "Leben und Lieber von B. Gerhard. 1841." — "Kurze Lebensgeschichte von Frau Unna Maria Gerhard. 1842." Unvermuthet wurde er von einer Gallenruhr befallen, an ber er 24. Oct. 1843 farb, des feligen Gebantene voll, ben er ale Jungling icon in feinem iconften Liebe ausgesprochen: "Wie wird mir fenn, wenn ich bich, Jefu, febe!"

Seine aus ber Tiefe eines driftlichen Gemuthes geflossenen Dichtungen, bei benen übrigens ber Gellert'iche Ton noch ftark vorichlägt, wie er auch 1838 von Gellerts samtlichen Erzählungen und Fabeln eine besondre Ausgabe veranstaltet hat, erschienen in folgenden

zwei Sammlungen:

1. "Gebichte von E. Ehr. G. Langbeder. Berl. 1824." Mit einem Borwort vom Brachmonat 1824, worin er sagt, er gebe hier seine zerstreuten poetischen Bersuche, sowohl ungebruckte, als gebruckte hers aus (mehrere waren bereits in bem von Dr. Fr. Drelit zum Besten ber von bem K. Bibliothekar Prof. Wadzeck für arme Kinder gegründeten Anstalt herausgegebenen "Berliner Wochenblatt" erschienen) und zur Entschulbigung ihrer "Schwäche" mittheilt: "Die wenigen Feierstunden, die mir mein Geschäft gestattet, welches nicht nur mit schriftsellerischen Arbeiten nichts zu thun hat, sondern ihm wohl gar unhold ist" (er war bamals noch Tuchmachergehülse seines Baters)

"waren die Erzeuger meiner Gedichte. Der nicht zu besiegende Hang, bas niederzuschreiben, was mir der Herr ins Herz gab, vermochte die körperliche Mübigkeit zu besiegen, wenn ich genöthigt war, selbst nächtliche Stunden meinen Arbeiten zu widmen. Aber welche Freuden, welche Quellen des Trostes und der Erhebung mir diese Stunden im Hindlick auf eine dürftige Gegenwart und eine bang verschleierte Zufunft öffneten, davon können sich nur verwandte Gemüther überzaeugen."

Die Sammlung besteht aus 3 Abtheilungen: 1. Gebichte vermischten Inhalts, meist Casualgedichte (55), 2. Cantaten und Oratorien (11), 3. Geistliche Lieber (4). Daraus nahm er 6 Numern in den Liedersschatz auf: "Du Ewiger" — "Erstanden bist du" — "Es naht die Zeit" — "Herr, von deinem" — "Preise den Ewigen" — "Was sorgt ihr." Keine derselben sand aber kirchliche Verbreitung.

2. "Gebichte von E. Chr. G. Langbeder. Zweite Sammlung. Berl. 1829." Mit einer Borrebe vom Nov. 1828, worin er in aller Demuth sagt: "Freilich sind durch die Gnade einer frommen Fürstin die ungünstigen Umstände hinsichtlich der wenigen Feierstunden, die ich der Liebe zu den Wissenschaften und meiner Lieblingsbeschäftigung, der Dichtkunst, widmen konnte, verschwunden, dennoch aber sühle ich noch immer, wie gering meine Leistungen sind."

Neben 52 Gebichten vermischten Inhalts und einigen prosaischen Aufsähen, beren einer das Lied: "Jesus meine Zuversicht" behandelt, sinden sich hier 33 geistliche Lieder, von denen er mit einigen Aensberungen 12 in den Liederschatz aufnahm und folgende, zum Theil ohne den Liederschatz, Berbreitung erlangten:

†\* "Dir ew'ge Treue zu geloben" — Lied bei ber Einsegnung. Im Rig., Ruß. u. Dlbb. G.

†\* "Geht fröhlich nun bahin" — nach der Trauung. Pf. 115, 14.

Im Rig., Rev. u. Ruß. G.

\* "Ich lieg und schlafe ganz im Frieden" — bie Ruhe im Grabe. Bf. 4, 9.
Im Rev. G.

"Sammle, Gemeinde bes Herrn, bich zu freudigen Chören" — am himmelfahristage. Luc. 24, 50—52. Im Amer. luth. G.

\*\* Wenn ich, herr', bein Wort nicht hätte" — bas Wort bes herrn. Pf. 119, 43.

\* "Wie wird mir fenn, wenn ich bich, Jesu, febe" — im hinblic auf bie Ewigfeit.

(ob. nach dem Liedersch.: das selige Wiedersehen. 1 Joh. 3, 2.) Das Lieblingslied Chr. Heinr. Zellers in Beuggen. Im Delser G.

Bon ben vier Liebern, bie erstmals im Lieberschat 1832 gebruckt erschienen, fand firchliche Berbreitung:

"Laß beinen Geist mich stets, mein Heiland, lehren" — das Wort vom Kreuz. 1 Cor. 1. 18. Im Leipz. u. Rh. Prov. G.

Sonst noch:

"Senbe, o Bater, herab beinen göttlichen Frieben" — Hausstand. Im Preuß. ref. G. (Quellen: Züge aus dem Leben Langbeders. Mit seinem Bilbniß. Berl. 1844. — Leben bes Liederbichters G. Chr. G. Langbeders von G. Schäffer, Schulvorsteher. Berl. 1844.)

- 3. "Evangelisches Gesangbuch ober neu bearbeitete Sammlung alter und neuer Lieber jum firchlichen Gebrauch von Rubolph Stier, Bfarrer in Frankenleben. Salle 1835." Mit 915 Liebern. Stier (f. u.) nahm baffelbe aus Beranlaffung von Rr. 1, worin ihm zuviel Sauslieber ins Rirchen = G. und umgefehrt zuviel Rirchenlieber ins Saus-G. vermengt erschienen, am 27. Rov. 1833 in Angriff, um ein reines Rirchen = G. Bu Schaffen, und war bamit Enbe Auguste 1834 fertig. Er nannte es übrigens felbst ein "Probegesangbuch nach Bunfens Borfclägen" und erflärte bie Worte bes Titels: "dum firdlichen Gebrauch" babin, daß es bloß "eingerichtet, vorgeschlagen und dargeboten feb ale ein vorläufiges, interimiftisches Probebuch für praftische Proben in Gemeinden, die es begehren." Seine Grund- fabe, die er in einer besondern "Ankundigung" bargelegt hat, find hinsichtlich ber Lieberauswahl so "reftrictio", daß er die "aus einem himmlifchen Ginne" fommenden, überhaupt alle nur fur wirklid Erwedte paffenden Lieder ale folche, die man einer ganzen Gemeinde nicht auf die Lippen legen könne, ausschloß, wodurch viele tiefe Kern-lieder wegfielen und sein eigner Schwager, Dr. Nipsch, zu der Klage veranlagt wurde, es herrsche in seiner Sammlung ber Charafter bes Lehrhaften zu sehr vor. Sinfichtlich ber Bearbeitung ber altern Lieber stellte er, lediglich bas Bedurfnig ber Gemeinde im Auge habend, Fr. v. Meyers Worte als feinen Grundfat auf: "Fehler find und bleiben Fehler, und, wo man fann, foll man fie beffern. Dem herrn aber im heiligthum soll man allezeit das Fehlerlosefte weihen, was man vermag" (Blätter für höhere Bahrheit. Bb. IX. 1827. G. 153 f.) Während er jedoch in diesem G. die Aenderungen noch in vorsichtigerer Beise angebracht hatte, gieng er hierin, nachdem er überhaupt seit 1850 zum Unionsstandpunkt übergetreten war, namhaft weiter in der zweiten verbefferten Ausgabe desselben, welche er 1853 zu Braunschweig erscheinen ließ, nachdem das Magdeburger Confisiorium nach mehrfachen vergeblichen Gingaben endlich 16. Sept. 1851 fein G. ale zur Ginführung empfehlenswerth erklärt hatte, und dann in seiner Stadtgemeinde Schfeudig einführte. Bur Rechtfertigung biefer G. = Ausgabe gab er die Schrift heraus : "Beranderungen ober nicht im Kirchenliebe? 120 Thesen von R. Stier. Braunschweig 1854." und tabelte in berselben A. Knapp sogar barüber, baß er zu wenig geändert habe; nicht einmal: "wohl uns bes feinen herrn" in B. 2 bes Liedes: "Allein Gott in ber Höh sep Ehr" wollte er gelten laffen. Als er bann barüber in ber Zeitschrift für bie gesamte Ebeologie von Rubelbach und Guerice. 1855. von Stip burch bie "Berantwortung des ev. Kirchenlieds" und in besondern Untithesen von dem Gymnasiallehrer Scholz in Gütersloh hart angegriffen wurde, fdrieb er noch: "Bertheibigung meiner Thefen. 1855.", worin er, gegen den "Fanatismus für unveränderten Text" eifernd, fich vollende gang und gar für Beränberungen nach bem subjectiven Pringip in beliebigem Ermeffen aussprach.
- 4. "Evangelischer Lieberschat für Kirche und Haus. Gine Sammlung geistlicher Lieber aus allen christlichen Jahrhunderten gesammelt und nach den Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet von M. A. Knapp, Diaconus an der Hoppitalfirche in Stuttgart. 2 Bande. Stuttg. u. Tüb. bei Cotta. 1837."

Mit 3590 Liebern, die Knapp (f. u.) aus 80—100,000 Liebern von allein 460 bem Namen nach bekannten Dichtern schon in Gulg und bann vornemlich in Kirchheim u./T., unterftütt von seinem Herzensfreund M. Gottlob Baumann\*), Pfarrer in Nohingen bei

Er gab ein in 30,000 Exemplaren verbreitetes "driftliches Hausbücklein" mit auserlesenen Liedern und gesalbten, zum Theil von ihm selbst versatten Gebeten heraus und war auch 1841 berufen, seine reichen hymnologischen Kenntnisse als Mitglied der Würt. Gesangbuchssynode zu

verwerthen.

Seine zur Einweihung ber neuerbauten Kirche in Notingen 1833 gebichteten Lieber nahm Knapp 1837 in ben Lieberschatz und in sein ev. G. 1855 auf, nemlich:

\* "Der im heiligthum bu wohnest" — Eröffnungelieb bei einer Rircheinweihung.

Im Str.-Conf., Barm., Rig., Ruß., Amer. ref. u. un. G. \*"Frieden, hoher Gottesfrieden" — Schlußlied bei einer Kircheinweihung.

(Quellen: A. Knapps 7. Sct. 1856 gehaltene Leichenrebe mit Le= benslauf. Stuttg. bei hering. 1856.)

<sup>\*)</sup> M. Gottlob Baumann ift geb. 10. Oct. 1794 zu Befigheim als ber Sohn bes bortigen Praceptore und fam fruhe ichon mit vielen Glaubigen in Berührung, die im Saufe feiner frommen Eltern aus- und eingiengen. Nach seiner Confirmation widmete er fich 7 Jahre lang in Stuttgart bem Raufmannsftand, wobei er viele Reisen machte, trat aber bann, bon einem innern Bug ju ben Biffenschaften getrieben, im Fruhling 1815 in bas bortige obere Gymnafium über, um fich in bas Stubium ber Theologie einleiten zu laffen, bas er benn auch icon Berbft 1815 im Stift zu Tübingen beginnen burfte. hier murbe ihm Tersteegens Schrift: "Auserlesene Lebensbeschreibungen h. Seelen" (f. Bb. VI. 52) jum Bertzeug einer besondern Gnabenführung, burch die er, wenn auch nach einigem Stillftand und Rudfall unter dem Studium ber Philosophie, mehr und mehr in den Grundlinien seines Wefens Terfteegen abnlich wurde. Im Jahr 1819 fam er von der Universität ju feinem erfrankten Bater ale Bicar nach Remnath, einem Corfe bei Hohenheim, wohin berfelbe 1808 als Pfarrer befördert worden war, und nun begann er mit vollem Ernfte bas Seil in Chrifto zu fuchen, und übergab an feinem 25. Geburtstag sein sundiges Berg ungetheilt bem Beiland ber Sunder zur Wiedergeburt. Nach bes Baters Tob wurde er 1821 Pfarrvicar und balb barnach Bfarrer in Nopingen und 1839 auf bringendes Bitten ber Bemeinde Pfarrer in Remnath, wo er am 3. Conntag nach Trin. über basselbe Evangelium, wie sein Bater vor 31 Jahren, die Antrittspredigt hielt. Hier wirkte er bei seiner gesalbten, demüthig liebevollen Persönlichsteit in anziehender Weise und stiftete namentlich durch seine Erbauungs stunden, an benen auch Gläubige aus entlegenen Orten und besonders driftlich gefinnte Lehrer Theil nahmen, vielen Segen. Seine Gabe be-ftand überhaupt mehr im Erbauen und Weiterführen ber Erweckten, als im Erweden ber Unbefehrten, und bie gange Signatur feines Wefens liegt in dem alten Liederverse: "Wer seinen Sochzeittag icon vor fich fieht, ber ift um andern Cand nicht mehr bemuht." Nachdem er 6 Jahre lang bie von ihm mitbegrundete Rinderrettungsanftalt im naben Plieningen ale Borfieber geleitet hatte, erlitt er 1850 einen Beinbruch, ber ihn auf ein hartes Krankenlager feffelte und feine Lebenstraft fehr herunterbrachte. 3m Juli 1855 traf ihn ein Schlagfluß und nach schweren Leiben ftarb er an der Bruftwassersucht 3. Oct. 1856. Er gab ein in 30,000 Eremplaren verbreitetes "chriftliches Haus-

Rircheim, ausgewählt hat, um im Bergleich mit ben feither erfchienenen Sammlungen "enblich einmal eine umfaffenbe Sammlung geiftlicher Gefange barzubieten, welche ber Rirche thatsachlich es vor Augen legt, was fie an guten Liebern befitt und wie ein eigentliches Rational - G. befchaffen fenn foll", ober menigftens "ben funftigen Bearbeitern firchlicher G.G. einen möglicht umfaffenden Borrath barzubieten, aus welchem fie fernerbin die besten firchlichen Lieber auswählen fonnen." In ber Borrebe aus Stuttgart vom April 1837 fpricht er fich G. XIII-XXIII 3war für eine ichonenbe Beranberung ber Lieberterte aus als handle es fich , nicht blog um eigentliche Berbefferung, fonbern mehr noch um Bieberherstellung ber alten, fo vielfach veranberten Lieber fowohl im Sangen, als im Gingelnen, wie benn auch in feiner Sammlung bie Bahl ber reftituirten alten Lesarten, mit benen ber veranberten verglichen, in großem lebergewicht fep." Allein im Biberfpruch bamit hat er, theile von feinem Dictergenius und feinem an ben Claffitern ber beutschen Literatur gebilbeten Gefcmad verleitet, theile, wie er felbft befannte, von ber wohlmeinenben Absicht geleitet, "bem Confistorium bie Lieber mundgerecht ju machen und burch eine ber bermaligen firchlichen Sbrad: weise sich annahernbe Form du empfehlen, bamit bas Bolt seine Kernlieber wenigstens bem innern Wefen und Gehalt nach wieber aurfidempfangen möchte", maffenweisenweise unnöthig und nuglos mit seiner bichtenben Feber geanbert — selbst an neuern Liebern von lebenben anerkannt guten Dichtern. Ramentlich hat er auch an ben Liebanfangen geanbert, was immer große Berwirrung ftiftet. Er hatte fich bas Recht vindicirt, nicht bloß einzelne Sprachbarten und Sprachfehler, ungeeignete Bilber und Wendungen gu anbern, sondern auch "bie minber guten, ichwachlichen Ausbrude eines Gebantens fraftiger, bezeichnenber, biblifcher zu fassen, bei offenbaren Luden neue Berfe einzufügen und ein ganges Lied nicht nur in einzelnen Stellen, sondern freithätig zu reproduciren und so ben Geiftleib bes Liebes mit einem bessern Gewand zu bekleiben." Darüber hat ihm G. Schwab einsmals, als er einige Abanderungen an Gellert'ichen Liebern zur Sprache gebracht, 14. Septhr. 1838 bas Epigramm geichrieben:

"Keinen gellernben Knapp und keinen knappenben Gellert! Laßt an Seele und Leib Jeben, wie Gott ihn erschuf."

Nachbem bie 10,000 Exemplare, in benen bas Werk gebruckt worben war, vergriffen waren und er auch noch einen Nachtrag von 250 weitern Rumern (worunter 48 eigne und 66 Hiller'sche) geliesett hatte unter bem Titel:

Christenlieber. Eine Auswahl geistlicher Gesänge aus älterer und neuerer Zeit. Stuttg. 1841.", besorgte er in der andern Hälste des Jahres 1849 und in der ersten des Jahres 1850 eine —

Zweite Auflage. Stuttgart bei Cotta. 1850. Mit 3067 Liebern von 600 verschiebenen Dichtern. In ber Borrebe vom 5. Juli 1850 nennt er biese wirklich viel werthvollere Auflage "ein neues Buch", sofern nemlich babei "eine scharfe Ausscheibung einer sehr großen Zahl mittelguter" und insonderheit die Aufnahme "sehr vieler bieher weggelassener, theilweise ganz neuer und unbekannter Lieberd burch Ausbeutung der meisten neuern Sammlungen und Erforschung der besten altern und neuern Dichter in ihren eignen Quellen statfand, und so dieselbe "sast in allen Rubriken gesichtet, vertieft und

in vielen berselben nicht allein geistlicher, sondern auch dichterischer ausgestattet" erscheint. In Betreff der Textveränderungen sagt er offen: "Daß ich bei der ersten Ausgabe vielsach zu subjectiv, oft in heller Freudigkeit zu Werk gegangen bin und hundertmal über die Schnur gehauen habe, bekenne ich gerne und mit herzlicher Beschüng mung." Wenn er dann nun aber auch in dieser Beziehung manche seiner früheren Ansichten "in den Tod legen" gelernt und darum wenigstens behaupten konnte: "bei sehr vielen ältern, namentlich den gangbarsten Liedern, ist der Originaltext weit genauer restituirt": so kam es im Grunde doch zu keiner an sich "dem Original möglich sich sich annähenden Fassung" der Lieder, weil er dei allzugrößer Scheue vor dem für die beutsche Sprach= und Form=Cultur jeßiger Zeit Antiquirten von der Grundansicht geleitet blieb: "Auch bessere Besmüther, welchen die Herrlichkeit des Evangeliums noch fremder ist, können durch eine schöne, durchsichtige Form hehrer Kirchengesänge gewonnen werden, wie sie im Gegentheil durch verunglückte Formsgebung dem h. Stosse selbst können entsremdet werden."

Rurz vor seinem Tobe begann er noch in der andern Hälfte bes Jahres 1863 die Revisionsarbeiten zu der dann nach seinem Tobe von seinem Sohne Joseph Knapp, Repetenten am Stift zu Tübingen, nunmehrigen Diaconus in Crailsbeim. zum Druck gebrachten —

Dritten Auflage. Stuttgart bei Cotta. 1865. Mit 3130 Liebern. Bahrend in Betreff ber Textredaction alles beim Stand ber 2. Auflage verblieb, trat bei der Liederauswahl eine wesentliche Ber= besserung ein, indem Knapp mit einem durch die Reife des Alters geschärften Blide noch weitere 132 Lieber ausschied (von ben 250 ber "Chriftenlieder" hatte er bereits bei ber 2. Auflage 64 fallen gelassen) und 198 neue hinzufügte. Bon biefen gehoren, abgefeben von 5 anonymen Liebern, 53 gu ben besten Erzeugnissen ber neuern Poefie; die übrigen find, mit Ausnahme von 4 Liedern der bohmischen Bruber und je 1 Liede Nic. Hermanns und Ringwaldts, sowie von 14 Liebern aus dem Zeitraum 1618-1680, dem von 1680-1756 und selbst auch noch bem von 1757-1817 entnommen. Dabei ift nun aber zu beklagen, daß nicht noch eine umfassendere Auslese aus gebiegenen altern Liebern gemacht worben ift, mahrend 59 weitere Lie= bern aus Ph. Fr. Hillers Schatfäftlein mittelft "wiederholter Durch= ficht und Mufterung" eingereiht wurden und biefe in unverhaltniß= mäßiger Beife faft ben 3. Theil ber neuern Beitrage bilben, mahrenb ihre Gesamtzahl fich auf 250 belauft. Reu aufgenommen find außer biefen Siller'ichen und Knapps eignen, fpater naber zu bezeichnenben Liebern die Numern:

Es ift das großartigste und bebeutenbste Lieberwert, welches bie beutsche evangelische Kirche besitt.

Ginen Auszug aus bemfelben für ben practifden 3med, bamit einen Beitrag jur Fertigung firchlicher G.G. Bu geben, verfaßte Rnapp aus Beranlaffung einer Bitte ber Mennonitensynobe gu Eppftein in ber Pfalt, ihr bei Bearbeitung eines neuen Gefangbuche behülflich ju fenn, unter bem Titel:

Evangelisches Gesangbuch. Berausg. von M. A. Rnapp,

Stadtpfarrer zu St. Leonhard in Stuttgart. Leipzig 1855."
Mit 730 Liebern von 273 dem Namen nach bekannten Dichtern, "die selbst im wahrhaftigen Glauben an Jesum leben oder gelebt haben", und einer Vorrede vom 6. Aug. 1855, wornach er bei diesem G. "nach dem Fingerzeige bes herrn Altes und Neues aus bem Liebervorrath ber driftlichen Rirche hervorbringen und ber Formbilbung und Sprachweise ber jetigen Zeit (mit Rudficht auf 1 Cor. 14, 19) Rechnung fragen wollte gur Erbauung ber Gemeinbe Gottes."

5. "Deutsches Rirchenliederbuch ober die Lehre vom Rirchengesang. Die praftische Abtheilung mit 909 Liebern von Dr. J. B. Lange, Professor ber Theologie in Zürich. Gin Beitrag zur Förberung ber

wissenschaftlichen und kirchlichen Pflege des Kirchenlieds, sowie der häuslichen Erbauung. Zurich 1843." Während Nr. 1, 2 und 3 sich bei der Auswahl der Lieder mehr auf bas firchlich Geltenbe beschränkten, ließ Lange (f. u.) bas blog Alesthetische und die Berücksichtigung moderner subjectiver Lieber bebeutend vorwalten, indem er den lyrischen Schwung und die lyrische Feier zum Mafftabe machte. Zugleich erlaubte er fich bie freieften Menberungeregeln gegen ben Liebertert in Anwendung gu bringen und damit selbst die neuesten Dichter nicht zu verschonen. Er stellte sich babei noch mehr als dieß bei Rr. 3 und 4 sich zeigt, auf den Standpunkt ber modernen Subjectivität und anderte mit einer affhetischen Willführ, die der des ungläubigen Aenderns nicht viel nach-Doch ist bei ihm die Theorie besser, als die Praxis, indem er in der hintennach unter dem Titel: "Kirchliche Hymnologie. Zurich 1844." erscheinenden theoretischen Abtheilung feiner Lehre vom Rirchengesang seine Praxis richtende Grundsätze aufstellte, wie: "Die Lieder sollen nicht wesentlich verändert werden; man soll sie nicht so verbessern, daß ihr dogmatischer, temporaler und individueller Charafter badurch mefentlich ein anberer wird; die Berbefferung foll nur eine Entfaltung und Befreiung ihres innern Befens, eine Forberung beffelben gu ihrer reinsten Erscheinung fenn."

II. Der ftrengere Standpunkt, welcher ben unveränderten älteren Lieber-Driginalen bie Alleinherrschaft einräumt und Alles, was an ben Sthl ber neuern Classifer erinnern konnte, ferngehalten wiffen will, brangte ben milbern, von bem aus Bahn gebrochen worden war, mehr und mehr zurück.

Nachbem schon Professor Gustav Billroth in Leipzig\*) in seinen "Beiträgen zur wiffenschaftlichen Rritit ber herrschenben Theologie, besonders in ihrer practischen Richtung. Leipz. 1831."

<sup>\*)</sup> Er wurde geboren am 17. Febr. 1808 in Lübed, Berfaffer eines Commentare über die Corintherbriefe, spater Professor in Salle, mo er 28. März 1836 starb.

bie Reststellung ber ursprünglichen Liebertexte anempfohlen und in bemfelben Sahre auch eine Auswahl von alten Choralmelobien in ihrer Urgeftalt herausgegeben hatte, erschienen nach einem Sahr= zehnt von namhaften hymnologischen Forschern folgende biesem 3wed gewibmete Liebersammlungen:

1. Das beutiche Rirchenlied von Martin Luther bis auf Ric. Bermann u. Ambr. Blaurer von Dr. Philipp Badernagel. Stuttg. 1841."

Badernagel, aus Berlin gebürtig, früher Lehrer an bem In= flitut zu Stetten im Burttemb. Remethal, bann Professor in Biesbaden und 1849-1855 Director ber Realschule in Elberfeld, von wo er fich als Privatgelehrter in ben Ruhestand nach Dresten gurudzog, fagt in der Borrebe zu diesem die Originallieder jedes einzelnen reformatorischen Dichters mit genauester Feststellung ber ursprünglichen Lesarten vorführenden Berke: "Die unberufene Abhulfe ber Gesanabuchenoth forbert zu einer freien, von allem Bedürfniß absehenden Behandlung bes Gegenstandes auf. Gewiß wird nur die Geschichte bes Rirchenliebs, besonders aber die Feststellung ber ursprünglichen Terie, une vor ben Erfindungen (Bearbeitungen) und Bethörungen jener eitlen Giferer, besondere ber Dichter unter ihnen, und von ihrem Einfluß auf bie G.G. ficher ftellen." Er hat bann auch in feinem Referat auf bem Kirchentag zu Bremen 1852 Stier und Rnapp, die er damals ichon unter jenen Dichtern meinte, "jegliche Ahnung von firdlichem Geschmad" abgesprochen.

Gine Bervollständigung und Beiterführung biefes Bertes ift:

"Das bentsche Rirchenlied von ber ältesten Zeit bis zu Anfang bes 17. Jahrhunberts. Mit Berücksichtigung ber beuts schen geistlichen Lieberbichtung im weitern Sinn und ber lateinischen firdlichen Dichtung von Silarius bis Georg Fabricius. Bon Phil. Wadernagel. Leipz." bis jest 1862—1870 brei Bande.

Um ein gründliches Gelbftftubium bes alten Rirchenliebs zu er= möglichen, machte er die Quellen besselben namhaft in bem mit bem

forgfältigften Foricherfleiß ausgearbeiteten Werte:

"Bibliographie gur Geschichte bes beutschen Rirchenlieds im XVI. Jahrhundert. Bon Ph. Wackernagel. Frankf. u. Erlangen. 1855." Mit einer Borrede aus Elberfeld vom 30. Mai.

Und um auch practisch an einer Probe zu zeigen, welchen Ginfluß diese Forschungen und Feststellungen auf die Gesangbuchsgestaltung üben follen, ließ er gegenüber bem von ber Gifenacher Rirchen-Conferenz ausgegebenen allgem. Rirchen = G., aus beren Commission er wegen mehrerer seinen ftrengen Grundsaben in Betreff ber absoluten Beibehaltung bes Originaltertes zuwiderlaufender Beschluffe vorzeitig ausgetreten mar, erscheinen:

"Rleines Befangbuch geiftlicher Lieber für Rirche, Schule und Haus burch Ph. Wadernagel. Stuttg. 1860.\*) Mit 224 Liebern.

<sup>\*)</sup> Ein solches mit 137 Liebern ließ auch ber in ber Gesangbuchs= commission Sand in Sand mit Wadernagel gebenbe Confistorialrath und Brof. Dr. Aug. F. C. Bilmar in Marburg, Berfaffer ber Geschichte ber beutschen Nationalliteratur, als 2. vermehrte Auflage eines von ihm schon 1838 herausgegebenen Gefangbuchleins im J. 1860 ericheinen. Er mar

2. "Geiftliche Lieber ber evangelischen Rirche aus bem 16. Jahrhunbert. Nach ben ältesten Druden herausgegeben von Dr. Juslius Mützell, Professor am R. Joachimsthal'schen Gymnasium zu Berlin. 3 Banbe. Berlin 1855."

unb: Beiftliche Lieber ber evang. Rirche aus bem 17. und ber erften

Balfte bes 18. Jahrhunberte von Dichtern aus Schlefien und ben umliegenden Lanbschaften verfast. Busamengestellt und nach den altesten Druden herausg. von Dr. Jul. Mutzell, R. preußischem Provinzialschulrath. Erfter Band. Braunschweig 1858. (ein weiterer Band erschien nicht, ba ber Berfasser unterbessen gestorben ift.)

Mit philologischer Genauigkeit find in diesen beiben Berken bei ben reichen Gulfsmitteln, die Mütell hiefur auf ber R. Bibliothet in Berlin gu Gebot ftanben, die Lesarten ermittelt und alle Rirchen: G.G. angegeben, in welchen ein Lieb der Reihe nach Aufnahme ae-

funden bat.

Kur die consequenteste Kesthaltung am Grundtert sprach fich Mütell in ber Borrede jum erstgenannten Werke G. XXX aus: "Es ift mabr, manche alte Lieber haben etwas Berbes und Schroffes in der Form und entsprechen ben afthetischen Unsprüchen einer fein gebilbeten Reit nicht mehr. Aber die Mehrzahl derfelben ift natürlich, einfach, volksthumlich. Darum liegen fie unter Boraussetzung tuchtiger Bibelkenntnig bem Berftandniß einer größern Masse naber, als man meint. Nicht alle zwar eignen fich für ben öffentlichen firchlichen Gebrauch. Nun fo gestatte man benen, die nicht wieder in denfelben heimisch werben konnen und boch werth find, daß man fie kennt, ihr beschei: benes Blatchen in der Gemeinde, wo fie bereit stehen mogen fur ben, ber fie ichatt und ihrer bedarf."

Diese gelehrten Bemühungen\*), mit Anwendung aller Mittel

geb. 21. Novbr. 1800 zu Solz bei Rotenburg als des dortigen Pfarrers Sohn, war zuerst Rector in Rotenburg, 1827 Lehrer am Ghmnafium in herefeld und hernach in hanau, 1833 Gymnasialbirector in Marburg, 1850 Confistorial= und Ministerialrath und 1851 Berweser ber Generalsuperintendentur Cassel unter Sassenpflug, zulett Professor ber Theologie in Marburg, wo er 30. Juli 1868 starb.

<sup>\*)</sup> Sieher gehören auch die auf einzelne Dichter gerichteten hymnologischen Forschungen und die in Folge berfelben gemachten mannigfachen Beranftaltungen ganzer ober wenigstens in einer Auswahl bestehen: sachen Beranstaltungen ganzer ober wenigstens in einer Auswahl betteyenber Ausgaben ihrer Lieber im Urtert (vgl. Bb. I. Luther, Mathesius, Nic. Hermann. Bb. II. Ringwaldt, Selneccer, Mart. Behm, Schneegaß, Fischart, Phil. Nicolai. Bb. III. J. Heermann, B. Gerhardt, Fleming, Joh. Frank, Ant. Ulrich Herz. v. Braunschweig, Anna Sophie v. Hesien. Bb. IV. J. Scheffler, die beiden Gräsnen v. Schwarzburg-Rubolstadt, Freylinghausen, J. J. Rambach, Lehr, Woltersborf. Bb. V. Phil. Fr. Hiller, v. Pfeil, Zinzendorf, Sal. Frank, Schwolck. Bb. VI. J. Neanber, Eersteegen, G. Arnold). Ein verdienstliches und schon um seiner Wohlschied wieden werk für Siesen 2met feilheit willen ju weiterer Berbreitung geeignetes Wert für biefen 3med find die in Duobeg = Ausgabe erfcbienenen : "Geiftliche Ganger ber driftl. Kirche deutscher Nation. Nach den Originalterten mit mehreren Humde logen (z. B. Nulbecke, Pasig, Sarnighausen, Schauer, Stromberget, Wendebourg) herausgeg. von W. Schirks, Pastor zu Rhoden in det preußischen Provinz Sachsen. Halle 1855—1857." und ebenso: "Geistliche Sängerinnen. 1855—1856."

ber Kritik die alten Kirchenlieder in kritisch hergestelltem genuinem Originaltext vor Augen zu stellen, weckten ein lebhaftes antiquazisches Interesse und riesen bei Bielen eine hohe Begeisterung für das Alterthum hervor, so daß Carl v. Raumer, der Borläuser hierin (S. 36), in der Borrede zur 2. vermehrten Auflage seiner Sammlung geistlicher Lieder 18. Mai 1845 in völligem Hingenommensehn über die alten Lieder den Ausspruch gethan hat: "gerade diese treuherzige Altvätersprache einer verlebten Zeit und diese ungezählten hinüberlausenden Herzensüberschisse wieler Sylben und Worte macht auf eine bewundernswürdige Weise den Reiz und die Kraft dieser Lieder aus, so daß man nicht glätten, nicht rücken noch schneiden kann, oder der erste unmittelbare Eindruck wird geschwächt und das Ehrwürdige der alten Bätergestalt geht verloren."

So wurden benn, namentlich mit bem Eintritt in die 1850ger Jahre, jene vom antiquarischephilologischen Gesichtspunkt aus veranstalteten gelehrten Werke practisch verwerthet für den Bolkse gebrauch in Kirche, Schule und Haus durch allerlei Liedersamms lungen und private Gesangbuchsproben, 3. B.:

1. "Evangelische Kirchenlieber aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Gesammelt von Eduard Hoppe, weil. Pfarrer zu Böllnitz. Dessau 1846." Mit 225 ganz genau nach dem Original=Kirchentert mitzgetheilten Liedern.

2. Unverfälschter Liebersegen. Gesangbuch für Kirchen, Schulen und häuser. Berlin. Verlag bes evang. Büchervereins 1851. (5. Aust. 1866.) Mit 879 Liebern bis 1757, worunter bloß 4 von Gellert.

Der Herausgeber ist Gerhart Chryn. Hermann Stip, früher Prediger an der lutherischen Gemeinde in Potsdam und nun Privatzgelehrter in Berlin. Er machte damit eine practische Anwendung der Grundgedanken, die er schon 10 Jahre zuvor in der inhaltreichen Schrift: "Beleuchtung der Gesangbuchsbesserung, insbesondere aus dem Gesichtspunkt des Gultus. Hamb. 1842." in solgender Weise ausgesprochen hatte: "Es gehören nur solche Lieder in ein G., die wirklich ein Opfer waren und innerhalb der Kirche des Herrn darzgebracht sind, sosern der evang. Gottesdienst beides ist, der Dienst, damit uns Gott dient (sacramentum), und der Dienst, damit uns Gott dienen (sacrissium). Darum waren auch die Lieder der Ressormatoren Opsers und Gultus-Lieder im wahren Sinne des Wortes und die lutherische Kirche hat das Eine sacrissium Christi zum Sacramentum und opfert hinwieder in ihren Liedern sacrissia, weßhalb auch alle Lyrif anhebt, wo das sacramentum und sacrissium sineinander eingehen."

Stip bezeichnet seinen Standpunkt als ben ber "kirchlichen Symnologie" gegenüber dem ber "glaubigen Symnologie", für deren Sauptrepräsentanten er Knapp (f. I., 4.) ansah und die er, als nach ben Bedürfnissen der Zeit Alles modelnd, ebensogut für eine "Zeithymnologie" erklärte, wie die aufgeklärte des vorigen Jahrhunderts, da
Beide Richtungen des sog. neueren Geschmackes seinen. Er machte
deßhalb auch starke Angrisse sowohl gegen Knapp in den "hymnologischen Reisebriesen an einen Freund des protest. Kirchenlieds. 1. Bb.
Berl. 1852." Heft 2 in der Abtheilung: "Mephisto und das Lied der
Protestanten in Deutschland" S. 116 st., als auch gegen Stier (s.
I. 3.) in den Schristen: "Kirchensried und Kirchenlied. Hannover
1853." — "Das evang. Kirchenlied und die consessionelle Brandsackel.
Absehnung an Hrn. Dr. Stier von Stip. Neu-Brandenb. 1854."
und in der Rubelbachs Zeitschrift für die gesamte Theologie. 1855.
S. 1—19 einverleibten "Berantwortung des evang. Kirchenlieds gesgenüber Dr. Stier."\*)

So ftreng aber Stip sich für die unverfälschte Driginalfassung der Lieder aussprach, so hat er doch in seinem Liedersegen eine Menge kleiner Barianten angebracht z. B. in Gerhards Lied: "Gib dich zufrieden" und hie und da auch ganze Berse ausgelassen, so daß sein "unverfälschter Liedersegen" auch kein ganz unverfälschter ift, wenn man nicht etwa den Unterschied als zulässig erkennen will, den er

zwischen Berändern und Berfälschen zu machen scheint.

Sonst noch gab er in berselben Art zu practischen Zweden heraus: "Lieberschule ber singenden Kirche für Eltern u. Lehrer. Berl. 1853."
und:

"Liebersegen für unsere Kinber in der Heimath und in der Fremde. Berl. 1858."

<sup>\*)</sup> Zugleich mit Stip griff auch Hermann Scholz, Gymnasiallehrer in Gütersloh, in gang entschiedener Weise Stier an, webei er fich sprachund liederkundiger zeigte, ale biefer. Er eifert gegenüber ben vielen um ber Gemeinverständlichkeit und Annehmlichkeit willen angebrachten Uenberungen am Grundtext ber Lieder für die Erhaltung der geschichtlich berechtigten, bedeutungsollen Rirchensprache, die zugleich die Erhalterin ber achten Bolfosprache jen und nicht burch Madeln und Mitteln beeintrad: tigt werden durfe, wenn man nicht die kirchliche Auflösung befördern wolle. Beim Kirchentag zu Stuttgart 22. Sept. 1857 trug er ein Correferat über die Fortschritte des Gesangbuchswesens seit 1852 vor, worin er him sichtlich der Liederauswahl nicht nur den Ausschluß aller Lieder aus der Zeit des Rationalismus, mit etwaiger Ausnahme der Gellert'schen, ver- Tangte, sondern auch die neuesten Dichter unberücksichtigt sehen wollte, da diese Dichter alle, "wenn auch in driftlich=glaubigem Sinne, doch durch= aus nicht in firchlichem Stul und einfach-volksmäßiger Sprache gebichtet haben." Hinsichtlich der Textbehandlung heißt er einzig und allein in den feltenern Kallen Menderungen gut, "wo folche ichon von Altere ber ein geführt find oder bei wirklichen Sprachfehlern unmerklich gefchehen konnen." "Auch lateinische Ausdrücke, wie "gratiosa coeli rosa" u. s. w. — behauptet er — haben in ihrer Stellung etwas besonders Feierliches!" Ueberhaupt meint er, es konnen auch veraltete Ausbrude und Wendungen fteben bleiben, "da fie eben das Lied als ein altes fennzeichnen; die alten Griechen haben ihren Somer und Sefiod auch nicht von Zeit zu Zeit umgebichtet" u. f. w. (vgl. Berhandlungen des 9. ev. Rirchentags. 3m Auftrag herausg, von Dr. Biernagth. Berl. 1857. S. 81-88.) Von Edolz beforgt erschien:

<sup>&</sup>quot;Auswahl taufend geiftreicher Lieber für Kirche, Schule und Rämmerlein. Müterstoh. 3. Auft. 1860." 4. Auft. 1868.

3. Evangelisches Gesangbuch für Kirche, Schule und haus. Bielefelb 1852. Mit 560 Liebern.

Der Herausgeber ift Krekeler am Seminar zu Betershagen.

4. Evangelische Kirchenlieber nach alter Lesart und Singweise, Freunden und Berehrern firchlichen Gesangs bargeboten zur Belebung bes öffentlichen und Wiebererwedung bes hänslichen Gottesbienftes. Darmstabt 1852.

Wahrscheinlich besorgt von Wilh. Baur, Pfarrvicar zu Arheiligen.

5. Das allgemeine beutsche lutherische Kirchengesangbuch. Borschlag zur herstellung besselben aus der Hannoverschen Landes-firche von Dr. J. D. Sarnighausen, Pastor coll an St. Albani in Göttingen. Mit einer Bergleichung des sihm nicht streng genug redigirten) sog. Eisenacher Entwurfs. Hannover 1855.

Mit 489 Liedern aus 15 hannoverschen G.G.

6. "Gefangbuch für Kirche, Schule und Haus. Herausg. und verlegt von bem hauptverein für chriftliche Erbauungsschriften. Berlin 1858."

Mit 540 ganz originalmäßigen Kernliebern. Die 1. Auflage mit 385 Liebern hatte fich in 57,000 Exemplaren über fächsische und pommernsche Gemeinden und namentlich auch in Zuchthäusern und Strafgefängnissen verbreitet.

7. Das Benneberger Gefangbuch. Herausg, und verlegt von ben Raftoren Krauß, Kämmerer und Schweiter. Leipz. 1863.

Mit 600 Liebern jum Ersat für bas vergriffene alte Schleufinger G., genannt: "geistliche Berzensmusik."

III. Der zwischen Altem und Neuem vermittelnbe Standpunkt, bei bem die Liederauswahl weder zu weit= noch zu engherzig und die Textgestaltung weder bloß von ästhetischen Rückssichten auf die Zeitbildung, noch bloß von gelehrter oder kirchlicher Alterthumsliebhaberei abhängig gemacht ist, ist in folgenden Sammslungen vertreten:

1. "Auserlesene driftliche Rernlieber für Rirche, Schule und

Haus. Nürnb. 1840."

Mit 280 Liebern, in originaler schriftmäßiger Textberichtigung aus ben bewährtesten evang. Kirchen : G.G. zusamengestellt von Pfarrer Göring in Oberndorf bei Schweinfurt im Zusamenhang mit seiner kleinen Schrift: "Die Gesangbuchsangelegenheit der protest. Kirche in Baiern. Nürnb. 1840."

Buvor ichon hatte er noch als Pfarrvicar von Chingen, Dec. Baffertrübingen, eine großartig angelegte, aber nicht zur Bollenbung gelangte

Sammlung berausgegeben unter bem Titel:

Kern bes teutschen Lieberschates ber driftl. evang. Kirche. Dinfelsbuhl 1828." (Erste Hauptabtheilung. Nr. 1—256.; zugleich

Wesangbuch für Bibel=, Missions= und andere Bereine.)

So sehr er ben Urtert möglichst zu schonen bedacht war, so hielt er boch nicht mit absoluter Strenge an dem alterthümlichen Original fest, sondern suchte eine Bermittlung in einer "durch kirchliche Praxis berechtigten Textrecension, welche das Original und die Bibel zum sesten Grund, die reine Schrift= und Kirchenlehre zum Inhalt, das kirchliche und erbauliche Element zum Schwung und Takt, das kirchs

liche Decorum zum Schmud und Halt gegen alle Geschmadlosigkeit und die kirchliche Praxis und Uebung vor den Zeiten der Neologie in und nach den bewährtesten Kirchen-G.G. zur Berechtigung, die in und mit demselben rein kirchen-G.G. zur Berechtigung, die in und mit demselben rein kirchlich und glaubensanalog sortgedildeten Less und Singarten aber zu abäquaten Proben und Mustern hat." Also — "vriginaltreue, aber hymnologisch kirchlich fortgedildete und durch firchliche Praxis berechtigte Textrecension" und dabei "die umfassendste und babei doch kritisch kreng scheidende hymnologisch praxische Umsicht und Sorgfalt in der Auswahl des Allerbewährtesten aus dem vorhandenen Lieberschap, insonderheit aus den gesegnetsten kirchlichen G.G." — das sind die Grundlinien, nach denen er seine Sammlung angelegt hat und überhaupt die Gesangduchsresorm ausgesührt wissen will, wie er dieß auch aussührlich dargelegt hat in seiner Schrift: "Die Gesangduchsfrage, wann und wie wird sie ersledigt? Ein Beitrag zugleich für ein allgemeines G. der gesamten beutschen evang. Luth. Kirche. Ansbach 1853."

Christian Ernst Carl Göring, Sohn bes 1790—1815 in Bile grams bei Hof gestandenen Pfarrers Joh. Nic. Göring, starb als Pfarrer zu Westheim und Senior des Landkapitels Windsheim in Baiern nach halbjährigen schweren Leiden 18. Juni 1866, nachdem er, rastlos thätig für die verschiedenen Zwede des Reichs Gottes, zuvor noch eine umfassendere hymnologische Schrift herausgegeben hatte unter dem Titel: "Gesangbuchskunde d. i. Anleitung zur Kenntniß und erbaulichen Benühung der bewährtesten evang. Kirchengesänge und Kernlieder. 2 Bde. Erlangen 1857. 1858 "

Er gab auch viele Erbauungsbucher heraus, in die er von feinen mehr benn 1000 hanbichriftlich hinterlaffenen Liebern und Bebichten etliche 40 Lieber eingestreut bat, nemlich 8 in ben gern gebrauchten "Krankentroft." Stuttg. 1846. (2. Aufl. 1865); 5 in bas "Beicht= und Communionbuch." Dinkelsbühl 1850.", aus bem besonders abgedruckt erschienen: "Auserlesene geiftliche liebliche Lieder für evang. Abendmahlsgenoffen. Dinkelsb. 1850."; 14 in die "Evangeliumsleuchte. Berl. 2. Aufl. 1865."; 7 in bas "Gebent = und Festbüchlein. 1866." und 12 in bie Schrift: "Täglicher Banbel und Gebete bes Chriften. Gin Sanb: und Hausbuch als Mitgabe für bas ganze Leben. Rördl. 1838. (5. vielvermehrte Ausgabe 1866."). Gine besondere Sammlung von Pfalmliebern, Bibel= und Rirchenliebern, Miffions=, Beit=, Gebenttags= und Begrabniß-Liebern, bie er, 30 an ber Bahl, als Bugabe feiner "Gefangbuchetunde" 1858 angehängt hatte, gab er, mit Weglaffung von 9 Pfalmliebern und Beifügung einiger weiterer Lieber, aus Beran- laffung von Melanchthons 300jähriger Gedächtniffeier heraus unter bem Titel: "Reue Lieber, ben Berrn gu loben. Grlangen 1860." 3m Borwort theilt er mit, daß er noch weiter gur Beröffent: lichung bereit habe ben "gangen beutschen Pfalter ober bie Pfalmen Davibs und anderer h. Sanger bes A. Testaments beutsch, im Geifte bes R. Testaments nachgesungen", sowie noch andere biblische Text lieber, namentlich über bie Evangelien und Spifteln bes Rirchenjahre. Bon allen feinen Liebern, benen es an bichterifchem Schwung und

Bon allen seinen Liebern, benen es an bichterischem Schwung und selbst auch an fließenber Diction mangelt, sand jeboch nur bas in bas "evang. Missionsgesangbuchlein. Dresben bei Raumann" aufgenommene Lieb Berbreituna:

"Chre fen Gott von une Allen" - Missionelieb. Aus bem Rern bes beutichen Lieberschapes. 1828.

2. Evangelisches Kirchen=Gesangbuch ober Sammlung ber vorzüglichsten Kirchenlieber theils altfirchlicher Gestalt mit ben Barrianten von Bunsen, Stier, Knapp, Berliner Lieberschaß, Halleschem Stadt=G. und Bürttemb. G.=Entwurf, theils in abgefürzter und überarbeiteter Form. Mit einer einleitenben Abhandlung und biographischem Register ber Lieberverfasser (nach umfassenden Studien versaßt von Diac. Orhander in Halle). Halle 1842." Mit 517

firdlichen und einem Anbang von 35 Saus : Gefangen. Der Berausgeber ift Dr. hermann Abalbert Daniel, Inspectorate= abjunct am Pabagogium in Salle, welcher in der Borrede vom 15. Juni 1842 feinen Standpunkt ale ben firchlich = practischen erflärt. Das firchliche Interesse sen daburch bedacht, daß er, von ber Ansicht ausgehend, bas Rirchenlied vertrete mit ber Liturgie bie objective Seite des Cultus, Anbetung und andächtige Anschauung, in seine Sammlung bloß die vorzüglichsten objectiven Kirchenlieder aufgenommen und alle bloß subjectiven und lehrhaften Lieder aus= geschlossen ober in das fur Privatandacht bestimmte Saus= G. ver= wiesen habe; das practische dadurch, daß er die Lieder zwar meift und möglichst in unveränderter und altfirchlicher Gestalt gegeben, aber, wo es um bes Gemeinoegebrauchs willen unumgänglich nöthig gemefen, fich auch nicht vor einigen Beranberungen und befonbers nicht vor Abfürzung ganger Lieber ober Umschmelzung und Concentrirung einzelner Berfe in einen fürzern Gefang gescheut habe. Durch bas lettere Berfahren sen bem bie harmonische Abrunbung unb Einheit ftorenden Uebelstand, daß manches Lied seiner Länge wegen beim Gottesbienst nicht gefungen werden fonne, abgeholfen und qu= gleich auch eine gehörige Ungahl furger Gingangelieber und felbft= ftanbiger Schluß- ober Ranzelverfe für das gottesbienftliche Beburfniß geschaffen worben. Bei jeber Lieber=Rubrit giebt er beghalb in erfter Linie "vollftändige Gefänge" und bann in zweiter Linie "abgekurzte Lieder ober Gingelverse." Der lettern find es aber im Gangen nicht weniger als 213 unter 517, was offenbar viel zu weit geht, felbst wenn man bie von Daniel statuirte consequente Scheibung zwischen Rirchen= und Saus=G. anerkennt.

Bon eignen Liedern hat Daniel biefem G. brei Lieder, ohne

Namensbezeichnung, eingefügt:

\*\* "Auf, jauchze laut, du Christenschaar"
— zum neuen Kirchenjahr.

\*\* "Gemeinde, bringe Preis und Chr"—
auf das Jest der Bescheidung des Namens Jesu.

\*\* "Lobe den Herren, o Christgemeinde—
Missionslied.

oder: "Erheb dem Herrn, o Christgemeinde" Im Tecklo. u. Preuß. ref. G.

Ueber Daniels hymnologische Leistungen auf bem Gebiet bes lateinischen Kirchenlieds vgl. Bb. 1, 40. f. Bon ihm ist auch der aussührliche Artifel "Gesangbuch" in Ersch und Grubers Allg. Encyclop. der Bissenschaften und Künste. 1. Section. Leipz. 1850. S. 293-317.

3. Kern bes beutschen Kirchenliebs von Luther bis Gellert von Dr. Friedrich Lapriz (nachmaligem Pfarrer zu Schwaningen bei Ansbach). 2 Theile. Nördlingen 1844." Mit 450 Liedern, von welchen 216 ber Zeit von Luther — Joh. Heermann, 230 ber Zeit von Gerhard — Frehlinghausen und I Gellert angehörren.

Friedrich Laurig, geb. 30. Jan. 1808 zu Nemmersborf in Ober-franken, studirte 1826-1830 in Erlangen, wurde dafelbst 1833 Repetent, 1837 Pfarrer in Sirschlach, 1842 in St. Georgen, 1846 in Schwaningen, mo er 1859 ftarb. In ber Borrebe erflart er seinen Standpunkt als ben musikalisch shumnologischen, von bem aus er als gründlicher Renner bes evang. Chorals, welcher in bemfelben Jahre eine Sammlung von 200 alten Choralen herausgab, fein Werk für bie im Gefang Erbauung fuchende Gemeinbe bestimmte. Er nahm nur Lieder auf, die fich auch nach ihrer Melobie gum Gefang eignen ober benen eine bewährte, gerabe für fie fich eignenbe Melodie beigegeben werden fann, und gab bei der Auswahl unter Liebern von gleich gediegenem Text bemjenigen ben Borrang, bas, weil fich fonft fein weiteres berartiges Lied mehr vorfande, eine fonft vielleicht gar nicht in den Kirchengebrauch fommende fingbarere ober gediegenere Melodie hat. Für biefen Zwed erlaubte er fich aber nun, ahnlich wie Daniel (Rr. 2.) für feinen Zwed, mehrfache Abfürzungen an den Liedern vorzunehmen, da diefe "furz und gut" febn muffen, gleich benen in ber Reformationszeit, wenn nicht bei ber Gemeinbe. ftatt Erhebung und Kräftigung des Gemuthe, Abspannung und Erschlaffung eintreten solle. Er nahm dabei als ungefähres Maaß für 4meilige Lieder 12, für bzeilige 10, für Bzeilige 8-9 Strophen an. Solche Abkürzungen, bie und ba auch Bersetzungen einiger Strophen ober Zusamenschmelzungen zweier Lieber in Gines nahm er, unter Berufung auf ben 46. Brief G. Berbere in feinem Stubium ber Theologie, neben musikalischen Grunden, wenn g. B. der Inhalt einer einzelnen Strophe nicht zum Hauptton bes Liebes ober zum Charafter der Melodie paßte, auch noch theils aus sprachlichen Grunben vor, wenn ber gange Sathau fo ungefügig alterthumlich und barum unverständlich war, baß er ohne weitgreifenbe Menberungen nicht bleiben konnte, theils aus afthetischen Grunden, und dieß am häufigsten und iconungelos, bei uneblen Bergleichungen und Bilbern, bei unverftändlichen Anspielungen und übertreibenden Ausschreitungen, bei prosaischen, tautologischen, reflectirenden und polemisirenden Partieen. Solche "Reduction durch Auslassung" zog er im Prinzip allen Umarbeitungen und Aenderungen, wenn biefe die Nachhülfe mit höchstens einem ober zwei Worten überschreiten, absolut vor. Doch gieng er in Praxi manchmal auch weiter, namentlich bei unverfländ: lichen, migverständlichen, irrigen, fprachwidrigen Stellen. Wie Daniel hat auch er alle nicht zum gemeinsamen Rirchengefang, sondern blog zur häuslichen Erbauung bienenden, und alle nach 1757 entstandenen Lieder als zu lehrhaft und subjectiv ausgeschloffen.

4. Evangelisches Rirchengesangbuch. herausg. von bem drifts lichen Berein im nördlichen Deutschland. Gisleben 1845.

Berfasser ist: Franz Aug. Eunt, geb. 20. Oct. 1804 zu Weisserfels, bamals Diaconus in Gisteben, hernach Pfarrer in Gisbots und nun aus Gesundheitsrücksichten seit längerer Zeit schon zu halle im Privatstand. Er wollte bamit eine practische Probe seiner Grundstäte geben, die er ausgesprochen hatte in der gleichzeitigen Schrist: "Die kirchliche Gesangbuchsereform, mit besonderer Beziehung auf die evang. Landestirche Preußens. Eisseben 1845." So sehr er dabei sich als kirchlich strengerer Humologe gezeigt hat, so hat er boch in dieses G. mannigkache Textveränderungen ausgenommen und dabei zum Theil auch eigne, nicht immer gerade glücklich ausgefallene Aenderungen augebracht.

Er gab hernach auch, mit verfehlter Periodifirung, eine "Geschichte bes beutschen Kirchenlieds vom 16. Jahrhundert bis auf unsere Zeit. 2 Bbe. Leipz. 1855 f." heraus.

5. "Kirchengefänge, Pfalmen und geiftliche Lieder Dr. Martin Luthers und anderer frommer Christen. Aus ben besten evangelischen Gesang= und Liederbüchern bes 16. und 17. Jahrhunderts gesammelt und herausgegeben von Gottlieb Freiherrn v. Tucher. Leipzig 1848."

Tucher, 1839 Kreis= und Stadtgerichterath in Schweinfurt, 1841 befigl. in Nürnberg, 1849 Appellationsgerichterath in Neuburg und 1856 Oberappellationsgerichtsrath in Munchen, wo er nun feit eini= gen Sahren im Ruheftand lebt, wollte laut ber Borrebe vom Chrift= feft 1847 ben Rirchengesang in seiner gang objectiven Westaltung bes Bewußtsenns ber Gemeinschaft in Chrifto in Lied und Weise barftellen und barum nahm er die in biesem Werfe bargebotenen 622 Lieder lediglich aus bem erften Sahrhundert ber Reformation, bas er mit ber Mitte bes 30jährigen Krieges, spätestens bem Sahr 1630, ab= schließt. Denn von da ab begann fich, wie er fagt, "unter ben graß= "lichen äußern Rämpfen biefes Rrieges, welche mit ihren Röthen, "Aengsten und Schreden aller Art die Individuen zwangen, von "außen nur auf eigene Huste, Rettung und Wahrung bedacht, sich "auf fich felbst gurudzugiehen und das Bewußtsenn ber Gemeinschaft "ber Kirche in den Hintergrund zu stellen, der Geist individueller "Freiheit, wenn auch anfangs noch mit dem Glauben verbunden, "von dem Geiste der firchlichen Gemeinschaft loszureißen, und die "Erzeugnisse frommer Begeisterung verloren allmählich jenen Ausbruck "bes Bewußtfenns firchlicher Gemeinschaft, fie wurden subjectiv, sofern "ber Charafter ber Befenntnigmäßigfeit ichwand und an beren Stelle "eine Beziehung auf bas Subject trat." Es find bemgemäß nicht nur sämtliche Lieder des auf der Granzscheide stehenden P. Gerhard, sondern selbst auch die eines Joh. Heermann weggelassen worden, und die letteren hauptsächlich darum, weil sonst auch die Tonschöpfungen Joh. Erugers, in welchen die Granze der firchlichen Unschauung bereits überschritten ift, in ben Rreis der Melodiensammlung, welche Tucher mit dieser Liedersammlung als zweiter Theil verband, hätten aufgenommen werben muffen. Ueberhaupt war der Hauptzweck, ben Kirchengefang des ersten Reformationsjahrhunderts nach den beiben Seiten bin in Liebern und Weisen barguftellen, sofern ein Lied erft, wenn es gefungen wird, seine innerste Tiefe recht erschließt und hinwiederum eine Melodie nur erft bann ihr rechtes Berftandniß erlangt, wenn fie fich in Berbindung mit bem Liebe, dem fie urfprung= lich angehört ober angeeignet ift, und nicht etwa nur mit dem ersten Berse oder gar mit einem willkührlichen, fremdartigen Texte, auch wohl ganz ohne folden darbietet, maggebend für Tuchers Liederauswahl. Er nahm beghalb, wie er manche an fich minder werthvolle Melodie nur um ihres trefflichen Liedes willen aufnahm, gar oftmals Lieder nur darum auf, weil ihnen eine der Aufbewahrung und Ber= breitung würdige vortreffliche Melodie angeeignet worden ift, so z. B. 147 Pfalmlieder, von melden, wie namentlich 23 Lobwasser'sche Pfalmübersetzungen, ber größte Theil nur geiftlofe Reimerei oder verwässerte, triviale Nachbildung des erhabenen Originals ist, oder auch manche der mit einer Zahl von 118 bedachten bohmischen Brüderlieder.

hinsichtlich ber' Textgekalt sucher Die beiben streng genommen sich wibersprechen Interessen zu vermitteln, einestheils

nemlich vollkommene Originaltreue zu bewahren und anderntheils die Lieber aus solch längst vergangner Zeit doch, unbeschadet der innern Integrität, der Neuzeit nahe zu legen, wobei das von Ph. Wackernagel vertretene literarzhistorische Interesse etwas zurücktreten mußte, um dem practischen einigen Raum zu gewähren. Dieß that denn nun Tucher, indem er nicht nur die Rechtschreibung und Interpunktion, sondern auch ganz unwerständliche ober anstößige, verletzende Stellen änderte und ungebührliche, ermübende Länge in Liedern ohne classischen Ausdruck durch Weglassen einzelner Verse abschnitt. Uebrizgens wies er dabei in einem besondern Anhang die geänderte Orizginalgestalt pünktlich nach.

6. Geistliches Gefangbuch mit Dr. Mart. Luthers und andern auserlesenen Liebern nebst beren Singweisen. Nürnb. 1848." (2. Aust. 1851, 3. Auft. 1853.) Mit 564 Liebern samt ihren rhythmischen

Melobien.

Berfasser bieses sehr beliebt und für die Gesanghuchsresorm einflugreich gewordenen G.'s ist Dr. Gustav Abolph Wiener, geb. 4. Sept. 1812 in Regensburg. Er studirte 1829—1834 in München, Leipzig und Erlangen, wo er 1839 Repetent wurde, und kam dann 1844 nach Kurzenaltheim bei Gunzenhausen und 1851 nach Fürth bei Nürnberg als Pfarrer. Im letteren Orte war er noch einige Zeit der College Kraußolbs\*), mit dem er 1847 mehrere Schriften für den rhothmischen Gesang herausgab. Seit 1860 ist er Pfarrer in seiner Vatersladt.

Er hat ben Originaltert genauer bewahrt, als Stip, und nur gang leise und unmerklich harten beseitigt, ohne baburch ber Kraft und

<sup>\*)</sup> Lorenz Rraufold, geb. 9. Febr. 1803 in Mistelgau bei Bayreuth, 1830 Cfarrer in Auffeß, 1835 in Kurth und feit 1854 Confistorialrath und hauptprediger in Bahreuth, hat in feinem "Berfuch einer Theorie bes Kirchenlieds" (Zeitschrift für Protestantismus und Kirche von Harleß. Erlangen 1844. Bb. 7. S. 392-406. Bb. 8. S. 1-43, 92-142) gegenüber bem historisch antiquarischen und afthetischreligiösen Standpunkt fich nicht bloß auf ben mufikalisch - humnologischen bes Dr. Lavrig gestellt, fonbern auch auf ben litu gifchen ale ben einzigen firchlichen Standpunkt, wie ja auch nach seiner Ansicht ein G. als liturgifches Buch mit gewissem symbolischem Charafter zu betrachten ift. Darnach wollte er bei ber Lieberauswahl 1. blog Rirchen liebern ober ächt lutherisch : confessionellen Liebern, 2. bloß Gemeinbeliebern ober, wie Stip, Opferliebern ber Gemeinbe, bie auf bem objectiven Glaubensgrund fußend und aus bem Gemeinbeleben hervorgegangen einen Opferact im Glaubeneleben ber Gemeinde darftellen, fomit alfo feinen subjectiven geiftlichen Liedern und feinen dogmatifirenden und moralifirenden Lehr liebern, und 3. bloß achten Bolfeliebern bie Aufnahme gestattet miffen. Um aber ein firchliches G. zu erhalten, das bie Rirche in ihrer hiftorifchen Einheit darftellt, will er von den wirklichen Glaubensflimmen alle vertreten sehn lassen, daß die alten nicht schweigen muffen, damit man bie neuern hore, und ben neuern nicht gewehrt ift, mit einzustimmen in ben h. Chor. In Betreff bes Liebertextes halt er zwar die Unveranderlichkeit namentlich auch hinsichtlich der sprachlichen Eigenheiten fest, aber nicht eine unbedingte, wie Stip, fondern er giebt Beranberungen vom biftoririfden Standpunkt aus zu, bag nemlich an einzelnen Ausbruden, bie Un- und Migverftanbliches enthalten, was mit ber Lebensentwicklung ber Rirche nicht mehr flimmt, verandert werden durfe.

Schönheit bes Originals irgendwie zu schaben. Die Lieberauswahl erstreckte er mit ächter Weitherzigkeit auf alle Perioden und nahm, während er von den ältern und ältesten Kernliedern kein einziges bahinten ließ, auch neuere Lieder in gehörigem Maaße auf. Der kirchliche Takt, mit dem er die Auswahl traf, hat sich auch dadurch bewährt, daß sich 6 Jahre hernach unter den 568 Numern des bairischen G.'s 408 und unter den 150 Numern des Allgem. teutschen G.'s 133 Lieder seines G.'s vorsinden.

Als einen Auszug aus bemfelben ließ er "für die lernende Jugend"

erscheinen:

- Seiftliches Gefangbüchlein, 104 ber vornehmften Rernlieder und 68 in ben Text eingebruckte Singweisen enthaltend. Nürnb. 1852.
- 7. Kirchenbuch zum evangelischen Gottesbienste in Gebeten und Liebern, nach ben Agenden ber chriftlichen Kirchen Augsburger Confession neugeordnet. Braunschweig 1852.

In einem besondern "das Gesangbuch" betitelten Abschnitt sinden sich hier 233 Lieder in guter entschieden kirchlicher Auswahl, nur aber noch mehrsach geändert aus Rücksicht auf die in Braunschweig, wo erst 1849 noch einmal das rationalistische G. von 1779 (Bd. VI, 236 ff.) für das ganze Herzogthum neu in Druck gegeben wurde, theilweise noch herrschende freiere Richtung. Die Redaction besorgte zur Ansbahnung der Gesangbuchsreform in seinem Baterland —

Heinrich Thiele, Hof- und Domprediger in Braunschweig, geb. 18. Jan. 1814 zu Königslutter als der Sohn eines Bäcers, der nach Ausgebung seines Geschäftes von da nach Braunschweig übersiedelte. Nachdem er im Gymnasium zu Braunschweig seine Bordildung genossen und seit Oftern 1833 auf der Universität Göttingen und seit Oftern 1834 auf der in Jena, wo er mit Prosessor Carl Hase in ein näheres Verhältniß trat, seine theologischen Studien gemacht hatte, wurde er zuerst Hauslehrer in Braunschweig, dann Institutslehrer bei Fellenberg in Hoswil und begleitete sofort in den 1840ger Jahren, einen jungen Engländer als Insormator nach Kom, wo er hernach bis Oftern 1848 K. preußischer Gesandtschaftsprediger war. Nach einer Reise in den Orient erhielt er seine Anstellung an der Hoss und Domkirche seiner Vatersadt.

Bier geistliche Poesien finden sich von ihm in den beiden Jahrgangen von Ludwig Grotes "Harfe und Leber. Jahrbuch Ihrischer Originalien. 1854. 1855." und unter diesen das kirchenliedartige:

"Mach dich auf und werde Licht, benn bein Licht ist angebrochen" — auf Epiphanias. Jes. 60, 1—6.

3. "Thüringisches Gesangbuch. Eine Sammlung geiftl. lieblicher Lieber zum Gebrauch in Kirche, Schule und Haus. Mühlhausen 1861."
Es ist zur Anbahnung der Gesangbuchsreform in der eignen Batersstadt herausgegeben von Pastor Ehle mit 720 Liedern von objectiv kirchlicher Haltung, die er den besten und gebräuchlichsten ältern thüringischen G.G., dem Mühlhausener, dem Langensalzaer, Gothaer, Ersurter, Arnstätter, Sondershausener und Eisenacher G. entnommen hat und von denen bei 100 von Thüringern selbst gedichtet sind; zwölf gehören der Neuzeit an. Als Regel galt ihm die Unveränderslichseit des Textes; bloß die nur um der köstlichen Ahle'schen Melobien willen ausgenommenen Lieder, welche ohnedem bloß der Mühlshausener Kirche angehören und überhaupt mindern Werth haben, wurden schonend geändert.

Durch biese Liebersammlungen\*) und Privat-Gesangbücher nebst den sich daran knüpfenden Verhandlungen über Lieberauswahl und Textgestaltung war nun Alles gehörig vorbereitet zur —

## Reform der Rirchen=Gefangbücher.

Je mehr ben chriftlichen Gemeinden und ben Männern vom Fach die schönen, gediegenen Liederschäße ber evangelischen Kirche in geeigneten Auswahlen des Besten theils in der alten Kraftfülle und Kerngestalt, theils in geseilter und gereinigter Form der Reihe nach dargelegt wurden, desto magerer und dürstiger mußten die im gottesdienstlichen Gebrauch stehenden Landes S.G. sich darsstellen. So konnte es nicht ausbleiben, daß nun bald Anstalten zur Einführung besserer Kirchen SG. gemacht wurden, wie zu allernächst in Berlin, (s. S. 64), und daß, weil diese anfänglichen Anstalten sich als ungenügend zeigten ober gar da und dort auf Hindernisse stießen, offene Angrisse auf die bestehenden Kirchen SG. erfolgten und ihre Mängel und Gebrechen immer schonungsloser aufgedeckt und gegeißelt wurden.

Der sieggekrönte Vorkämpfer in diesem Angriffskrieg war R. Stier, welcher als Pfarrer von Frankenleben in der preupfischen Provinz Sachsen auf die Bitte, sein 1835 ausgegebenes Privat-G. (s. S. 42) in seiner Gemeinde nach dem einstimmigen

<sup>\*)</sup> Auch kleinere illustrirte Liebersammlungen erschienen, durch welche dem Christenvolk seine alten Kernlieder um so theurer und werther gemacht und geistliche Liederlust und Liederliede neu erweckt werden sollten. Mit den Sängern legten nun auch namhafte Künstler ihre Werke dem Herrn zu hüßen. So trat z. B. aus Aug. Gabers Atelier für Holzschneidekunst zu Tag: "Christenfreude in Lied und Vild. Geistliche Lieder mit Holzschnitten nach Zeichnungen von C. Andreä, Ludw. Richter und Jul. Schnorr v. Carolsfeld. Leipz. 1855." mit 48 illustrirten Liedern (4. vermehrte Auflage 1863 mit 52 Liedern). Ferner ist zu nennen: "Der (Naube der Bäter im heiligen Schnuck der Lieder. 25 Lieder der Kirche mit Kandzeichnungen von J. v. B." und: "Tenkzettel aus Gottes Wort und heiliger Sänger Lied. Mit Kandzeichnungen von Gustav König. In Farbendruck nach einem in Aquarell ausgeführten Original, je 12 Blatt. König, aus Coburg, † 30 April 1869, hat auch die Initialen zu Luthers Liedern gezeichnet und die Pfalmlieder, sowie Davids Leben illustrirt. Auch J. H. Koop mann, Prosessor, sowie Davids Leben illustrirt. Auch J. H. Koop mann, Prosessor, sowie Davids Leben illustrirt. Auch J. H. Koop mann, Prosessor walerei am Polytechnitum in Carlsruhe, hat sich seit 1863 daran gemacht, 1½ Fuß hohe um sie unter dem Litel herauszugeben: "Geistlicher Liedersegen der evang. Kirche

Wunsch ber Kirchenvorsteher einführen zu burfen, 13. October 1835 vom Confistorium zu Magbeburg ben ablehnenden Bescheib erhalten hatte, "es muffe im Intereffe bes gemeinsamen kirchlichen Lebens eher barauf Bebacht genommen werben, bag bie Bahl ber gebrauchten G.G. vermindert, als ohne Noth vermehrt werbe." Bei wiederholter Bitte fogar mit einem Berweise angesehen, sah er sich nun gebrungen, die Frage, "ob er wirklich ohne Noth bie Gefangbucherzahl in ber Proving Sachsen vermehrt habe", jum Austrag zu bringen in ber mabrhaft claffischen, bie schlechten fächfischen G.G. und bamit bie meisten andern mit klarer, überzeugender Rritit bernichtenben Schrift: "Die Befangbuche= noth. Gine Rritif unfrer modernen G. G. mit besonderer Rudficht auf die preußische Broving Sachsen. Leipz. 1838."\*) Diese gegen Enbe bes Jahres 1837 mit folder Rühnheit verfaßte Schrift, bag kein preußischer Verleger sie in Druck zu nehmen magte, ift mit vollem Recht bie "Stimme eines berufenen Bachters Bions an bas ichlafende Jerufalem" genannt worben, benn fie hat bie Noth so ergreifend geschilbert, baf nun Biele ihrer schlechten G.G. fich zu ichämen anftengen. Man lernte jett einsehen, bag man feither an burrem Solz und Leber nagen mußte, mahrend fraftiges Brod und gefunde Nahrung in Fulle vorhanden mar, und bag bie Sirten ihre Seerden Sunger und Durft leiden ließen mitten im verschloffen gehaltenen Ueberfluß. Noch in bemfelben Sahre, in welchem Stier mit feiner Schrift auf ben Plan getreten mar, erlebte fie burch Repetent Beinr. Rrag am theologischen Stift gu Tübingen (jett Brofessor am obern Symnasium zu Stuttgart) eine getreue und ebenso freimuthige "Uebersetzung ine Burttembergische" unter bem Titel: "Die Gesangbuchenoth in Bürttemberg. Stuttg. 1838.", nachbem furz vorher Hofprediger und Consistorialrath Dr. Grüneisen sich in ber beutschen Biertel: jahreschrift 1838. Beft 2 in milberer, auf ben Standpunkt I. (f.

<sup>\*)</sup> Unterstützt wurde Stier hierin burch Pastor J. M. Wimmer an der St. Othmarskirche in Naumburg, der das Naumburger G., dieses schlechteste unter den schlechten G.G., in der Schrift angriff: "Die Schädlichkeit der modernen G.G. für das kirchlichzreligiöse Leben, dargestellt am Naumburger G. Naumb. 1839." und durch die S. 54 erwähnte Schrift des Eislebener Diaconus Cunt.

S. 38) fich ftellenber Beife für "Gefangbuchereform" ausgespro: chen hatte. \*) Gleiches geschah im Jahr 1842, in welchem Siip mit seiner Beleuchtung ber Gefangbuchsbefferung hervorgetreten war (f. S. 49), in Schlesien, wo ber Predigtamtscandibat Dr. Gottlieb Beng. Beis mit ber Schrift auftrat: "Bersuch einer Theorie und geschichtlichen Heberficht bes Rirchenliebs, nebft einer vergleichenben Rritit bes Breslauer und Jauer'ichen Gefangbuche. Breslau 1842.", mabrend balb barnach Bictor Strauf über "bie Befangbuchssache in Preug. Landen" 1846 geschrieben hat; in Baiern, wo Lapriz in feinem ben 1. Theil feines Rerns bes beutschen Rirchenliebs (f. S. 53) begleitenben Senb. fcreiben vom 3. 1844 zuerft feine fraftige Stimme erhob gegen bas bairische Landes: B. von 1811, indem er beffen Lieber "arm: felige Producte einer Zeit" nannte, "bie weber Glauben noch Liebe gehabt und in entschiedener Feindschaft gegen bie Grundlehren ber lutherischen Kirche geftanben" fen, und ben gegen ihn vom ratio: nalistischen Standpuntt aus mit einer "offenen Untwort. Rurnb. 1844." auftretenben Pfarrer Sittig von Markt-Cichenau gebührenb gegeißelt hat \*\*); im Großherzogthum Beffen, wo ber Pfarrvicar Wilhelm Baur von Arheiligen bie Schrift ausgehen ließ: "Das Rirchenlied in feiner Geschichte und Bebeutung, Bur Beleuchtung ber Befangbuchenoth im Großherzogthum Beffen. Gine Wedftimme für die Gebilbeten in ber Gemeinde. Frankf. 1852." und im felbigen Jahre auch noch in Berlin, wo Geh. Regierungerath C. S. Schebe am 22. Marg im evangelischen Berein für firch: liche Zwede einen gebiegenen Bortrag hielt "über bie Gefangbuchsnoth", sowie ein Jahr später zu Salberstabt, mo ber bortige Dberprediger Dr. Bichiesche fich gang entschieben in ber Schrift aussprach: "Die Gefangbuchenoth ber Gegenwart, nachgewiesen am Salberftäbter Gesangbuch, nebst Borichlägen zu ihrer Abhülfe. Halberstadt 1853. " \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. die Recension der Kraz'schen und Grüneisen'schen Schrift von Dr. Daniel in Tholuce literarischem Anzeiger. 1840. Rr. 5. 6.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zeitschrift für Protest. und Kirche. Erlangen 1844. Bb. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Selbst auch Wilh. humbolbt hat die Gesangbuchenoth beklagt in ben Briefen an eine Freundin. Leipz. 1847. Bb. 2., wie nicht minber

Sind es nun aber in erster Linie bie Theologen, welchen die Abhülfe ber Gefangbuchenoth mittelft Beschaffung entsprechenderer Rirchen : B. G. gutommt, fo mußte es fur bie Gefangbuchereform nur förberlich fenn, bag man jest auch auf ben Universitäten anfieng, die hymnologie als eine besondere theologifche Fachwiffenschaft zu betreiben und fo bas heranwachsende Geschlecht ber Rirchendiener mit bem Lieber- und Melobienschat ber evangelischen Rirche, sowie mit ber Geschichte bes Rirchenliebs und Rirchengesangs und ihrer Bermerthung beim Gottesbienft vertraut zu machen.\*) Den Anfang hierin machte 1839 Professor Marks in Salle. Ihm folgte, ohne von feinem Borgang etwas zu miffen, Joh. Beter Lange, Professor ber Rirchengeschichte in Burich, von beffen Borlefungen über biefen Begenftand bie fur bie Grundlegung zum wissenschaftlichen Anbau ber Hymnologie 1843 im Druck erschienenen beiben Theile ber Lehre vom Rirchengefang eine Frucht find. (f. S. 46). Und an biefe Beiben ichlogen fich nun in ichoner Reihenfolge an: C. R. Sagenbach in Bafel, ber in seinen Vorlesungen über bie Rirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts, Die 1848-49 in 2. Auflage erschienen, Die evangelischen Lieberdichter eingehend behandelt hat, Dr. Joh. Carl Cofad in Rönigeberg († 31. Oct. 1868), Dr. Balmer in Tübingen, ber auch ein besonderes Werk über bie hymnologie 1864 erscheinen ließ, und Dr. Schöberlein in Beibelberg,

lange zuvor schon gleich beim Beginn ber Gesangbuchsverschlechterung Göthe in dem "Brief des Pastors zu \*\* an den neuen Pastor zu \*\* 1774." die damaligen Gesangduchsverbesserr Leute schalt, "die dem Berstand viel, dem Herzen wenig geben", und von den diese modernisirten G.G. füllenden Liedern erklärte: "sie können die Seele nicht heben und in den Flug bringen, in welchem der Geist des Dichters war, diese gedrechselten Lieder, die mit aller firchlich-richtigen Kälte hinter dem Schreibpult mühsam poslirt sind."

<sup>\*)</sup> Hatte boch schon Diaconus Joh. Jak. Gottschalb in Eubenstock in den "Allerhand Liederremarquen. Andere Pieçe. Leipz. 1738." S. 183 es ausgesprochen: "Es wäre zu wünschen, daß auf Universitäten die Serren Studiosi Theologiae- nicht gänzlich ohne Manducation in dieser Sache möchten gelassen werden. Es beruht gleichwohl mehr als der halbe öffentliche Gottesdienst auf den Gesängen, und der Privatzottesdienst wird in Gesängen stärker, als in Gebeten getrieben. Sollte sich denn eine Sache, die mehr als die Hälfte unsres Gottesdienstes ausmacht, nicht der Mühe verlohnen, daß darüber Gollegia gehalten werden?"

hernach in Göttingen, ber kirchliche Gesangübungen mit ben Studirenden anstellte und 1863 ben "Schatz bes liturgischen Chor- und Gemeindegesangs" herauszugeben angesangen hat, wie auch Dr. Guericke in Halle, welcher ber 8. Auflage seines Handbuchs ber Kirchengeschichte vom Jahr 1864—65 einen bessondern Excurs über Kirchenlied und Kirchengesang in der lutherrischen Kirche eingefügt hat.

Unter folden Ginfluffen traten benn nun je langer je mehr fast in allen beutschen Ländern und Sauptstädten\*) Reform: Gefangbücher für ben firchlichen Gebrauch ju Tag. Diefelben haben aber einen zunächst ichon burch ihre Entstehungszeit bedingten verschiedenen Charakter, indem bei ben einen, zumal ben zuerft hervortretenben, fich nur gang ichwache, meist nur in Befeitigung ber schlimmsten Lieber und in poetischerer, ben Anforderungen wahrer Aesthetik mehr Rechnung tragender Bearbeitung ber Lieber bestehende Reformversuche zeigen, bei anderen, besonders ben seit bem Unfang ber 1840ger Sahre hervortretenben, bas Streben ber Vermittlung zwischen Altem und Neuem und bes Accordirens mit bem Zeitgeschmack in halber Reform fich kundgiebt, und wieder bei anderen, namentlich ben seit ben 1850ger Sahren hervortretenden, bas Pringip ber Reform endlich immer völliger zum Durchbruch zu kommen anfängt. Go haben wir brei Claffen von Reform : Befangbuchern, in welche eingereiht nun die ein: zelnen neuern Rirden : B. G. hier namhaft gemacht merben follen.

- I. Gefangbücher mit ich wachen Anfängen ber Reform. An beren Spite fteht —
- 1. Das sog. Berliner Gesangbuch unter dem Titel: "Gesangbuch zum gottesbienstlichen Gebrauch für evangelische Gemeinen. Mit Genehmigung eines hohen Ministerii der geiftl. Angelegenheiten. Berlin bei Reimer. 1829." \*\*)

Bu biesem G. erichienen auch als besonderes Büchlein: "Rurge le-

<sup>\*)</sup> Nur für das Königreich Sachsen, für Churhessen, für das Großherzogthum Baden, das herzogthum Braunschweig und den größern Theil
der Thüringischen Länder, sowie für die alten freien Städte Bremen und Frankfurt hat man noch zu warren, bis daß das Wasser sich endlich einmal bewegen wird.

<sup>\*\*)</sup> Egl. Zur Geschichte ber Berliner G.G. Gin hymnologischer Beitrag von J. F. Bachmann, Consistorialrath und Pfarrer an St. Jacob. Berl. 1856. S. 218—229 und von demselben: "Die G.G. Berlins, ein Spiegel bes kirchlichen Lebens der Stadt. Berl. 1857."

Mit 876 Liebern und einer Borrebe vom 25. Aug. 1829, wornach biefes von ber Berliner Rreis = Synobe 1817 beschlossene G. enblich nach 12jähriger Commissionsarbeit zur Beseitigung bes fog. Mylius vom Jahr 1780 (Bb. VI, 280) bem Drud übergeben werden fonnte. Das Reformpringip machte fich geltend durch "forgfältige Berücksich= tigung der altern Kirchengesange aus dem Zeitraum von der Reformation an bis in die Mitte bes vorigen Jahrhunderts", wie denn auch von 28 Dichtern bes 16. Jahrhunderts 60, von 120 Dichtern bes 17. Jahrhunderts 340 und von 64 Dichtern aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 336 Lieder Aufnahme gefunden haben. Deßhalb schon ware bieses G. noch zu Anfang unfres 19. Jahrhunderts für ein "Werk ber Superstition" erklärt worden. Allein es sollten, wie der Commission laut Borrede die Aufgabe von der Ennode ge= ftellt war, auch "biejenigen neuern Rirchengefänge, welche wegen ihrer weiten Berbreitung bereits eine Urt von Burgerrecht erlangt haben", berückfichtigt und überhaupt follte "von den verschiedenen Auffassunge= weisen der driftlichen Glaubenslehre keine ausschlieglich begunftigt und keiner ihre Stelle verweigert werden, die ale Meußerung bes frommen Gefühle fich mit ber evangelischen Bahrheit in Ginklang bringen läßt."\*) So wurden dann noch 130 Lieder aus der ratio= nalistischen Zeit &. B. 27 von Cramer, 27 von Münter, 18 von Sturm, 17 von Dietrich, 23 von Klopstock, 13 von J. A. Schlegel, 11 von Chr. Fr. Neander in dieses G. aufgenommen und, mahrend aus bem neueften Zeitraum von 1817 ff. nur von Doring, Garve und Bahnmaier einige wenige Lieder Berücksichtigung fanden, noch 42 Lieder von Gellert bedacht. Und wie bei der Liederauswahl schon, so noch mehr wirkten bei ber Textgestaltung dogmatische Interessen mit, um Hauptlehren ber evangelischen Kirche entweder gang zu beseitigen oder boch abzuschwächen und zu verwischen. Bor Allem war ber vom Worte Gottes und vom schriftmäßigen Christenglauben emancipirte ästhetische Zeitgeschmad babei bas Richtscheid, nach welchem bie Lieber -- wie Rnapp sich barüber ausdrudte -- "gleich Tarusbaumen gu= rechtgeschnitten wurden", um nach Schleiermachers Meinung "viele Bergen für bas biblifche Christenthum zu öffnen." Bachmann flagt

benögeschichtliche Nachrichten von den Verfassern des Berliner G.'s von G. G. Rüster. Berl. 1831." (enthält manche mangelhafte und irrige Angaben.)

<sup>\*\*)</sup> Es war kein anderer, als Schleiermacher, der diesen Grundsat für die Abfassung des G.'s geltend zu machen wußte. Hatte er doch die besondere Erklärung abgegeben, die, welche durch Borrichtung eines G.'s Gemeinschaft besördern wollen, mussen, wenn sie Zertrennung vershüten und die besonnenen Freunde des Friedens, wie der Wahrheit unter allen Parteien gewinnen wollen, "Sorge tragen, daß Zeder, der in dem Erlöser die höchste (Vade und herrsichte Ssiendarung Gottes anerkennt, wie er auch in den einzelnen näheren Bezügen des Glaubens denken möge, in dem Buch Erdauung und Stärfung sinde, und dafür sen zwar im Wesentlichen das positive Element des Greistenthums festzuhalten, aber in einer Fassung, womit sowohl dersenige, der die christlichen Ideen mehr durch Nachdenken fortbildet und anwendet, wie der Andere, der sich strenger an Bild und Buchsaben hängt, ohne Anstoß und Störung sich vereinigen möge." Bgl. auch Schleiermachers Schupschrift: "Ueber das Berliner G. Ein Schreiben an Frn. Bischof Ritschl. Berlin 1830."

beshalb: "Daß das Ausgezeichnete und die eigenthümliche Kraft besonders unfrer ältern Lieder recht eigentlich im Bollsthümlichen, Concreten, Weranschaulichenden, Starken und Naiven besteht, ist so sehr verkannt, daß man gerade das Bolksthümliche beseitigt und an seine Stelle die glatte und matt abstracte Form der modernen Sprache geseht hat."

Bu Anfang bes Februars 1830 wurde bas G. ale Unionsgesangbuch zunächst in allen sutherischen und reformirten Kirchen Berlins, mit Ausnahme ber Bethlehemsfirche, eingeführt. Doch nahmen es im weitern Verlaufe in ber Provinz Brandenburg nur 381 Kirchengemeinden mit Einschluß ber Berliner in Gebrauch, während 1445 ihr altes Porst'sches G. vom J. 1712 (f. Bb. IV, 299) beibehielten.

Die Commissionsmitglieber, burchaus namhafte Berliner Geistliche beider Confessionen, welche bieses G. ausarbeiteten und die Borrede unterzeichneten, sind: Brescius, Neander, Ritschl, Schleiermacher, Spiellede, Wilmsen und die brei geistlichen Dichter:

Küster, Sam. Christian Gottlieb, geb 18. Aug. 1762 zu Havelberg als der Sohn des dortigen Oberpredigers, Superintendent und
erster Prediger an der Friedrichswerderschen Kirche zu Berlin, gestorben zu Neustadt-Eberswalde 22. Aug. 1838. Er versaste die lebensgeschichtlichen Nachrichten über die Dichter des G.'s (f. S. 62) und
von ihm findet sich in demselben das Lied:

\*\* "Dich, Jefu, preisen unfre Lieber" — zur Orbination eines Predigers.

3m Rug. G. u. Berl. Entwurf.

ober im Rig. G. mit Weglassung von Str. 1:

"Sen, Herr, mit biesem beinem Knechte" und in anbern G.G.:

"Hier stehet unser Hirt" — zur Installation eines Predigers. Marot, Samuel, geb. 11. Dec. 1770 zu Magdeburg, 1794 Prediger am Waisenhause zu Berlin, 1808 Prediger an der neuen Kirche, 1816 Superintendent und 1830 Consistorialrath, gestorben 1865.

Bon ihm findet fich im G. das weitverbreitete Lieb:

†† "Bon bes himmels Thron" — zur Confirmation. Im Lüb., Schaffh., Leipz., Rav., Bair., Jauer., Barm., Rig., Mennon., Pf., Anh., Amer. allgem. u. un., Reuß. G. u. Berl. Entwurf.

Theremin, Dr. Franz, mit Schleiermacher die Seele der Commission, geb. 19. März 1780 zu Granzow in der Uckermark, wo sein aus einer französischen Hugenottensamilie stammender Bater Prediger der resormirten französischen Coloniegemeinde war. Nachdem er in Halle und Genf studirt und 1805 in Genf ordinirt worden war, wählte ihn die französische Gemeinde zu Berlin 1810 an Ancillons Stelle zum französischen Prediger an der Werder'schen Kirche, und 29. December 1814 wurde er zum Hose und Domprediger in Berlin ernannt, worauf er sich mit einer Tochter des Hospredigers Conrad verehelichte, die ihm aber schon 14. Febr. 1826 zur Ewigseit voranzeichtsabtheilung des Cultministeriums und von der theologischen Facultät Greisswalde mit der Doctorwürde beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde Beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde Beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde Beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde Beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde Beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Doctorwürde Beehrt. Im Jahr 1834 socialts Greisswalde mit der Poetscheifter Brediger Bebeutendes geleiste hat, wie seine homiletische Schrift: "Die Beredsamkeit eine Tugend"

und seine in 10 Bänden gedruckt erschienenen Predigten mit apologetisch-moralischem Grundton, besonders die vom "Areuze Christi", beweisen. Demosthenes und Massillon waren seine Muster und das
rhetorische Element in der correctesten Form von classischem Ebenmaß
vorherrschend bei ihm. An der biblisch-orthodogen Lehre hielt er in
milder Form fest und über das Abendmahl dachte er lutherisch, obwohl
in etwas seinerer Bergeistigung, weßhalb er auch um so entschiedener
zur Union sich bekennen konnte. Er starb zu Berlin 26. Sept. 1846,
nachdem er sich am Abend zuvor noch die Stellen Ofsb. 21, 6. Joh.
6, 37, von denen die letztere auch seinen Grabstein auf dem Dom-

firchhof ziert, hatte vorlesen laffen.

Wie in seinen Predigten, so ift auch in seinen sonft aus achtdriftlichem Gefühl und reicher Phantafie gefloffenen Dichtungen bas rhetorische Element allzu vorherrschend und die ganze Anschauungs= und Ausbrucksweise viel zu modern, als daß er auch nur entfernt als ein Rirchenliederdichter gelten konnte. Er hatte felbst auch kein rechtes Berftanbniß für beutiche Kirchenliederdichtung, wie dieß feine Abhandlung über die Erbauungeliteratur beutlich fund giebt, in ber er, charakteriftisch genug für seine frangofische Abstammung und Richtung, selbst an Arnots mabrem Christenthum vornehm vorübergeht und Bascal, Fenelon, Quesnel in die erste Linie stellt. Zu allererst trat er als metrischer Ueberseter auf in dem Werk: "Ebraeische Gesdichte. Aus dem Englischen des Lord Byron. Mit beigebrucktem englischem Text. Berlin 1820.", wozu C. Lowe 1827 Compositionen geliefert hat. Bas ihn aber erft zu eignen Dichtungen angeregt bat, war ber 1826 erfolgte Tob seiner von ihm innig geliebten Gattin, wodurch er aus ben Tiefen des Schmerzes in die Tiefen des Herzens Gottes geführt wurde. So entstanden die von ihm zuerft anonym berausgegebenen religiöfen Gebichte unter bem Titel: "Freunbesgraber. Berl. 1833." ale Fortsetzung ber von seinem Freund, bem banischen und später preußischen Minister ber auswärtigen Angelegen= beiten, Grafen Chriftian Gunther v. Bernftorff (geb. 3. April 1769, + 28. Marg 1835) im Jahr 1828 herausgegebenen "Stimmen aus Grabern", welche er aus beffen Rachlag vervollständigt in A. Knapps Chriftoterpe. 1837 einruden ließ, und ein Gedichtenelus unter bem Ramen "ber Rirchhof" mit 28 Rumern in 2 Abschnitten "Stimmen ber Lebenben" (10) und "Stimmen ber Tobten" (18), welche au den iconften Erzeugniffen ber neuern Poefie geboren, wie überhaupt Theremins Dichtungen, abnlich wie seine Predigten, vom iconften Wohllaut und meisterhafter classischer, aber eben allzu mo= berner und eleganter Form find, meift Sonette. Sie finden fich neben prosaischen Abhandlungen, Gesprächen, Briefen, Ergahlungen und Fragmenten in feinen "Abendftunden. 3. Bbe. Berl. 1833. 1835/6. 1837." (2. verm. Auflage in Einem Band. 1841, 3. noch einmal bis auf 53 Gebichte verm. Auflage 1845, 4. Auflage 1852, 5. Auflage 1858 mit feinem Bilonig.)

3m 1. Bande fteben die allein ju weiterer Berbreitung gelangten,

obwohl in fein Kirchen-G. aufgenommenen Lieber:

\*\* Alles ungebulb'ge Regen" — Reiselieb. In A. Knapps Lieberschat 1850 mit Weglassung der 3 ersten Strophen. Das Original beginnt mit den Worten: "Weithin durch des Feldes Räume ziehen sich die Reih'n der Bäume aus der großen Königsstadt." Nachdem der Dichter in Str. 1. 2. besichrieben, wie er auf der von Berlin hinaussührenden Straße Wagen theils zur Stadt hereinstürmen, theils ihr den Rücken

tehren fieht, fagt er in Str. 3: "Was fucht jener, ber entfliehet? was fucht biefer, welcher giebet mit bestäubter Gil heran?" und antwortet barauf : "Immer finde vermeinte Guter, die betrogene Gemüther suchen auf bes Lebens Bahn." Darnach folgt bann Str. 4-10 die geiftliche Unwendung.

"Saben wir bich in ben finftern Stunden" - Chriftus unser Leben, Sterben unfer Bewinn. Mus den Stimmen ber Lebenben Dr. VI. in bem Gedichtenelus: "ber Rirchhof." (Bgl. Balmer in Bergoge Real = Encycl. Bb. XVI. Gotha

1862. ©. 33-39.)

2. Gefangbuch für die reformirte Rirche des Cantons Appenzell. 1834. Mit 200 Liebern in burftiger Auswahl und meift von vermäfferter, platter Geftalt. Rur einzelne Liederterte, besonders aus dem Anfana bes 18. Jahrhunderte, erscheinen unverdorben.

Die Redactoren bieses an der Stelle der "CL Pfalmen Davids burch A. Lobmaffer in beutsche Reime gebracht. Samt einem Anhang alter Pfalmen und geiftlichen Gefänge aus ber reform. und luth. Rirche." im Laufe bes Jahrs 1836 und 1837 vollends in allen Gemeinden des Cantons zur Einführung gelangten G.'s find die Pfarrer Beishaupt in Gais, Burcher in Wolfhalben und Buch ler in Wald, bie aber ihre Studien auf das Berliner G. beschränkt zu haben icheinen. Die beiden erften besorgten auch den musikalischen Theil (wovon später.)

(Bal. Appenzellisches Monatsblatt. 1834. S. 192 ff..)

3. Evangelisches Gesangbuch. Berausgegeben nach ben Beschlüffen ber Synoden Julich, Cleve und Berg und der Graffchaft Mark. Mit Genehmigung eines hoben Ministeril ber geiftlichen Angelegenheiten. Elberfelb 1835. (2. Aufl. 1852.) — das sogenannte Rhei-

nisch=Westphälische Provinzial=Gesangbuch.\*)

Ein Unions-G. mit 681 Liebern, unter welchen zwar eine namhafte Anzahl älterer Kernlieder sich befindet, aber aus Rücksicht auf die Biel-seitigkeit mit 155 Liedern aus der Rationalistenzeit vermengt und mit vielen Aenderungen am ursprünglichen Text versehen. Letterer sollte zwar "möglichst unverändert" beibehalten werden, aber nur so weit es die Rudficht auf die "Sprachrichtigkeit, Erbaulichkeit und die bisher im Gebrauch befindlichen Recenfionen als zuläsfig" erscheinen ließ. Der hauptsächlichste Mitarbeiter an der Redaction Diefes G.'s, von

welchem 13 eigene Lieder demfelben einverleibt find, ift -

Bulfemann, Dr. Wilhelm, geb. 7. Marg 1781 gu Goft in Befiphalen, zuerst Prediger in Meinwerhagen in ber Graffchaft Mart, dann feit 1807 Pfarrer in Glien bei Gerlohn. Dort wurde er bann auch Schulinspettor ber Grafichaft Limburg und Superintenbent ber gereissynnode Jerlohn und ftarb 1. Febr. 1865. Er bichtete viele geiftliche Lieber, die erstmals in mehreren Erbauungeschriften und vornemlich in feinen beiben Postillen von driftlichem Gehalt, sowie auch erst in biesem G. erschienen:

a. in: "Evangelische Pofille ober driftliche Betrachtungen und Gefänge für die häusliche Undacht gur Beforberung mabrer Frommigfeit und Seelenruhe. 2. Bande. Duffelborf 1827. 1829."

<sup>\*)</sup> Bgl. "bie evang. G.G. in Julich, Cleve, Berg und ber Grafschaft Mark seit ber Reformation bis auf unsere Zeit von v. Oven. Duffelbor 1843."

Jeber Predigt ist ein und Festpredigten auch noch ein zweites ober brittes über bas betreffende Evangelium von ihm verfaßtes Lied voran ober hie und ba auch nachgesett. Sier:

"Dem Berrn fen Ghre, Preis und Dant" - am Ofterfoft. Im Prov. G.

"Der Bater fen gepriefen" - am Erntefeft.

Im Prov. u. Oldb. G.

"Es naht ber Tag, an bem die Welt" -- am 26. Sonntag nach Trin. Matth. 25, 31-46.

Im Brov. G.

"Berr, leite mich in jene Stunde" - am Grundonnerftaa. Im Prov. G.

\*\*\* "Vater, frone bu mit Segen" — am Ronigefest. Im Prov., Rev., Jauer., Pf., Schles., Delser G. u. Berl. Entwurf.

"Weinet nicht mehr um die Frommen" - am Tobtenfest. Im Samb., Raff., Str.=Conf. u. Amer. luth. G.

b. in: "Predigten und Gefänge über die Episteln ber Sonn- und Bestage bes Kirchenjahres. 2. Bände. Leipz. 1838."

In ber Borrede vom 3. Aug. 1837 fagt er: "Ich bin forschend und betend getreten zu ben Stufen bes Beiligthums und was ber Berr, ber mich führte, mich erfahren ließ als fein ewiges Wort, bas fpreche ich aus in ben vorliegenden Predigten und in ben Gefängen, wozu bas Lebenswort mich unwillführlich erhob für Guch, Geliebte, nah und fern." Sier unter 81 sonft nicht verbreiteten Liebern:

"Wer zündet an in finfirer Nacht" - am 2. Weihnachtstag. Apost.=Gesch. 6, 8-15. 7, 1-59. Der Glaubenssieg über die Welt im Weihnachtslichte. Im Raff. G.

c. im Brovingial = 3. 1835:

"Das ift mein Eroft, Berr Jesu Chrift" - auf bem Krankenbette.

"Du Friedensfürft, Berr Jefu Chrift" - in Rriegszeit. "Erhör uns, Bater, fieh wir fleh'n - gur Confirmation. 3m Tedib. u. Preug. ref. S.

ober im Samb. G. mit Weglassung von Str. 1-3:

"Bachet über Euren Glauben."

"Mit tiefer Chrfurcht trete ich" - die 7 letten Worte Jesu am Kreuz.

"D Gott bee Friedens nimm uns an" - in Rriegszeit Bitte um Frieden.

"Preis dir, daß durch ber Taufe Bund" - Tauflied.

"Bater, nimm gum Bunde" — Tauflied.

Im Samb., Narg., Str.=Conf. u. Dr.=Kant. G. "Wer geht froh burchs Erbenleben" — Ermunterung zur Gewissenhaftigkeit.

Im Samb., Str.=Conf. u. Mein. G.

Christliches Gefangbuch zur Beförderung ber öffentlichen und häuslichen Undacht für die evangelischeprotestantische Rirche im Großberzogthum Baben. Carleruhe 1836. (neuere Aufl. 1851.) Mit 550 Liedern.

Gin Unione = G., in welchem zwar ein wenig "bas Weben eines bessern Geistes sich spuren läßt" burch bie Aufnahme einer Anzahl von 120-130 älteren Rernliedern, aber dieselben find mit entstelltem Text gegeben, wie felbst "Ein feste Burg", und von einer ungleich größern Zahl von Liedern rationalistischen Gepräges meist noch aus ben seitherigen G.G. von 1786 und 1804 überwuchert.

Es wurde, nachdem eine Commission die hiefür von dem verstorzbenen Ministerial= und Kirchenrath Fr. Sonntag entworsene "Sammlung driftlicher Lieber" im Durchschnitt acceptirt hatte, von der Generalspnode 1834 angenommen und in Gemäßheit eines Sprodalerlasses vom 26. Mai 1835 burch Ministerialverordnung vom 9. Febr. 1836 im ganzen Lande eingeführt. Im Jahr 1855 beschloß die Generalspnode, auf welcher namentlich auch Dr. Rothe das Bedürsniß eines bessern G.'s für das "Allernothwendigste" erklärt hatte, es solle ein neues Landes-G. auf Grund des Gisenacher G.-Entwurss vom Jahr 1853 durch den Oberkirchenrath vorbereitet werden. Dies ist aber bis heute noch nicht geschehen und wird auch bei den derzeitigen Kirchenzuständen in Baden leider so balb nicht geschehen.

(Bgl. bie Gen. Synode ber ev. Kirche im Großherz. Baben vom J. 1855 nach amtlicher Darftellung. Carler. 1856.)

5. Gesangbuch für ben öffentlichen Gottesbienst in Danzig. Danz. 1841. Bierte Ausgabe. Mit 614 Liebern.

In dieser alle frühern außer Gebrauch setzenden Ausgabe sind zwar viele spezielle Morallieder abgethan und an ihre Stelle unter Benützung des Württemb. G.: Entwurfs vom Jahr 1839 (s. II. Nr. 1, S. 80 f.) gute neue und bewährte ältere Glaubenslieder gesetzt worden, aber nicht durchgreisend genug. Auch ist der Text allzuoft ganz unnöthig verändert.

Zu diesem G. haben von Danziger Dichtern beigesteuert: -- Blech, Carl Abolph, Superintendent und Kastor an St. Salvator, geb. das. 1796, die Lieder:

"Dein Reich, herr, ist das Reich der Liebe." "Bo Gott, der herr, nicht baut das haus." "Bohl, wohl bem Bolk, deß herr du Gott."

Bresler, Carl Heinrich, geb. 1797 zu Brieg, seit 1829 Pastor an der Oberpfarrfirche, Superintendent und Consistorialrath, † 1860, das Lied:

"Wenn liebe Augen brechen."

Schnaafe, Ebuard, Archibiaconus, bas Lieb: "Singt Bolfer laut bem herrn ber herrn.

Er wurbe als armer Eltern Kind zu Danzig 11. Juni 1805 geboren. Nachdem er, unterstützt von einer wohlthätigen Gesellschaft, unter viel Sorgen und Mühen 1829 seine Studien vollendet und dann als Candidat in seiner Baterstadt die Dienste eines Hilsbreidigers geseistet hatte, fand er in derselben 1. Mai 1831 seine erste Unstellung als Dirigent und Oberlehrer der St. Catharinenschule, worauf er sich 23. Juni mit Johanne, geb. Büschke, verheirathete, mit welcher er eine zahlreiche Familie gründete. Im Novbr. 1832 wurde er sodann Archidiaconus an der St. Catharinensirche und, nachdem er 22 Jahre lang an einer immer weiter sich ausbehnenden Gemeinde für das Reich des Herrn gewirft hatte, 1854 Diaconus an der St. Johannissirche.

Erst nachbem er es 11. Sept. 1835 hatte erfahren burfen, wie ein für seine bamals sehr frankliche Frau beim Tob ihres Baters verfastes Troftgebicht bieselbe fraftig zu troften vermochte, fieng er an, mit Liebern, beren er zwar manche im Stillen gebichtet hatte,

öffentlich hervorzutreten. Die ersten waren zwei im Einzelbruck Oftober und November 1836 erschienene Missionelieder, die nachften waren der Schuljugend bestimmt und bilben die Mehrzahl in bem von ihm berausgegebenen "Schulgefangbuch jum Bebrauch beim Beginne und Schluffe bes Unterrichts in Bolfs- und Burgericulen. Collin 1837", beffen 2. Theil "fur besondere Beiten" burch= aus von ihm feibst gebichtete Schullieber enthält. Darnach erft trat er mit Liebern für die Rirche hervor, die zwar in etwas mangelhafter Form, aber in anziehender Ausdrucksweise und im Beifte des alten Rirchenliedes gedichtet find. Den ernften, frommen Ginn, in bem er fie gebichtet hat, spricht er felbst in aller Demuth babin aus: "Ich benke und fühle am liebsten nach der Beise: ""Ich habe Gine Bassion, und die ift Er, nur Gr."" Go schrieb und schreibe ich Lieber; aber von bem, was man Dichtung nennt, weiß ich nichts; ich liebe meinen Jesum, und weil Seine Gnade fo überaus ichon und toftlich ift, so bange ich um das theure Bild Seiner Liebe zu mir ben mangelhaften Lappen meiner armen Worte von Bitte und Dank. Wollen Andere das Dichtung nennen, so sehs, und ich will sagen: "Es ist ja bein Geschenk und Gab mein Leib und Seel und was ich hab in diesem armen Leben; daß ich es brauch zum Lobe bein. jum Rut' und Segen ber Gemein, wollst bu mir Gnabe geben."" Sie erschienen in den beiben Sammlungen :

a. "Christliche Stimmen an ber Oftsee. Danzig 1838." Es finb 44 Lieber aus einer großen Anzahl im Manuscript vorgelegener ausgewählt. Weitere Berbreitung fanden hiervon:

"Berge fallen, Sügel weichen" — Mache mich treu.

"Der Weg ist ich mal und trübsalsvoll" — bes Kreuzes Bahn führt himmelan.

"Tausend wandeln hier auf Erden" — Lehr mich achten auf bein Heil.

b. Gebetsklänge für die Tage des Herrn. Berlin 1855." Es sind 33 auf bekannte Kirchenmelodien gedichtete Lieder über die Festage und einen Theil der Sonntage, namentlich in der Fasten- und Trinitatiszeit, sowie über die Confirmation.

Bon einzeln erschienenen Liebern, von benen die meisten in ber "Siona 1842" S. 43—75 und in bem von ihm mit dem nachmals zu den Altlutheranern übergetretenen Collegen Dr. Kniewel herauszgegebenen "Danziger Kirchenboten. 1846. 1847." zu Tag traten, ist noch das im Danziger Missionsbericht 1852 abgedruckte Lieb zu nennen:

"Herr Zesu Christ, ber Heiben Licht" — zum Danziger Missionsfest 1852. Mel.: "Herr Zesu Christ, bich zu uns wend." Er gab auch ein werthvolles, im Herbst 1852 bereits zum brittensmal aufgelegtes Gebetbuch heraus unter bem Titel: "Christliche Worgens und Abendseier in täglichen Gebeten. Berlin 1840."

Hamburgisches Gesangbuch für den öffentlichen Gottesbienst und die häusliche Andacht. Mit des Rathes Special=Privilegio. Hamb. 1842. (11. Aust. 1865.)

Mit 784 Liebern von ber größten Mannigfaltigkeit und einer Borrebe sämtlicher Prediger bes Hamburgischen Ministerii vom 24. Sept. 1842; wornach bei ber Lieberauswahl der Schleiermacher'sche Grundsat (f. S. 63) maßgebend war, weßhalb man "ohne blinde Anhänglichkeit an das Alte und parteiische Borliebe für das Neue" hauptsächlich nur solche Lieder aufnahm, "die, bei aller Uebereins

ftimmung mit bem unveränderlich bestehenden Glaubensgrunde (1 (for. 3, 11), bennoch von Seiten ber Darftellung wie bes Musbrude und Tones mannigfaltig genug find, um ben Bedurfniffen eines jeben Erbauung Suchenben nach Maggabe der verschiedenen Kähigfeiten Empfindungsweisen und Gemuthszuftande gleiche Befriedigung au gewähren." Go gehört benn fast bie Balfte ber aufgenommenen Lieber, 376 an ber Bahl, ber Zeit nach 1756 an, und zwar 278 von 41 Dichtern ber Aufklärungsperiobe und 98 von 13 Dichtern ber Reuzeit. Auch Lieber, bie "weniger das Gefühl, als das Nachdenken in Unspruch nehmen und baber mehr zum Lesen, als zum Singen geeignet find", murden "in Erwägung des beim Religionsunterricht davon zu machenden Gebrauchs unbedenklich" aufgenommen. Mit bem Liedertert wurde oft aufs willführlichste verfahren, obgleich bie Borrebe erklärt, man habe es "für Pflicht gehalten, die Lieder, wofern nicht hie und da überwiegende Grunde davon abriethen, in ihrer ursprünglichen Gestalt mitzutheilen." Gleichwohl ift es ein wesentlicher Fortschritt gegenüber bem "neuen Samb. G. vom Sahr 1787", an beffen Stelle es trat und bas eines ber ichlechteften G.G. ber Rationalistenzeit mar.

Eine besondere Commission war vom Jahr 1832—1841 mit der Absassiung dieses G.'s beschäftigt, das benn auch, weil der große Brand im Mai 1842 alle Exemplare des seitherigen G.'s, die in der Nicolaifirche ausgespeichert waren, verzehrt hatte, nun um so schneller zum Druck und im Jan. 1843 in allen Hamburger Kirchen zur Einsührung kam. An der Spite der Gesangbuchstommission ftand

Rambach, Dr. August Jatob, Senior Ministerii, geb. 28. Mai 1777 ju Quedlinburg als ber Sohn des brei Jahre hernach in gleicher Eigenschaft an die Samburger Michaelstirche als Baftor primarius berufenen Johannes Jak. Rambach und Enkel des Joh. Jak. Rambach (Bd. IV, 521). Nicht lange nach seiner Ruckehr von Halle, wo er 1796-1799 studirt hatte, wurde er bei dem großen Beifall, den seine Candidatenpredigten fanden, 2. Mai 1802 Diaconus an St. Jakob. Am 10. Nov. 1810 verheirathete er fich bann mit einer Tochter des Bruders seiner Mutter, Paftors Bopfen in Quedlinburg, und 20. Dec. 1818 wurde er ber Nachfolger feines im August verftorbenen Baters als Paftor an St. Michaelis, als ber er 16. Mär; 1819 die Antrittspredigt hielt. Wie eindrucksvoll seine Predigten waren, zeigen C. 2B. Goltens "Rachklänge aus bem Beiligthum. Samb. 1836." 3m Jahr 1826 gründete er eine Taubstummenanstalt, wie er auch für die Bibelgesellschaft thätig war und als Scholard und Ephorus am Johanneum fich ber Jugendbilbung fehr annahm Um 21. Jehr. 1834 jodann wurde er gum Senior erwählt, nachbem ihn die Marburger Facultät ichon 12. Nov. 1827 mit ber theologiichen Doctorwurde beehrt hatte. Mit bem Gintritt ins 70. Lebens: jahr legte er wegen ichwerer harnbeschwerben 1846 fein Umt nieber und zog fich auf fein Landgut in Ottensen zurud, wo auch fein Bater ben Lebensabend verbracht hatte. Sier ftarb er 7. Sept. 1851. Er war von fehr milbem, frieblichem Sinne, und nach feiner firchlichen und theologischen Stellung ein Mann der Mitte.

Seine hymnologische Thätigkeit begann er gleich nach seiner Anftellung in hamburg, angeregt von seinen beiben Collegen Evers und Freudentheil. Während er vielen Fleiß auch auf seine kirchlich-musikalische Ausbildung verwandte und sich nach und nach eine hymnologische Bibliothek von 2200 Bänden gesammelt hatte, trat er in literarischen Berkehr mit den namhaftesten auswärtigen hymnologen,

wie Kulba in Halle, Sachse in Altenburg, Sonntag in Riga, Graf Beinr. Ernft v. Stolberg-Bernigerobe, Bunfen in Rom und Andern, wie auch mit dem Organisten Ruhnau in Berlin. Go fcbrieb er bann icon 1804 "Supplemente gu Richters biogr. Lexicon geiftl. Lieberbichter" und gab 1813 feine Schrift "über Luthers Berdienft um ben Kirchengesang" heraus. Sein bebeutendstes hymnologisches Werk ift seine schon S. 36 erwähnte "Anthologie driftlicher Gefänge", beren lette zwei Bande ben besondern Titel haben: "Der heilige Gefang ber Deutschen in einer nach ber Zeitfolge geordneten und mit ge= icichtlichen Bemerkungen begleiteten Auswahl ber vorzüglichsten seit Gellerts und Klopftod's Zeit erschienenen geiftlichen Lieber. Hamb. 1832. 1833." Daraus erklärt fich auch ber Charafter ber Lieber-Auswahl im Samburger G., die vorzugeweise fein Bert ift, wie er auch bemfelben bas burch genaue Angaben über die Entstehungszeit eines jeden Liedes werthvolle Liederverzeichniß verfaßt hat, mahrend zugleich auch ein besonderes Buchlein von ihm erschien unter dem Titel: "Rurggefaßte Nachrichten von den Berfaffern der Lieder im hamb. G. hamb. 1843." In biesem G. finden sich vier seiner Uebersetzungen lateinischer Symnen aus Bb. I. ber Anthologie vom Jahr 1817:

\* "Dulbe, Chrift, des Lebens Leiden" — Adversa mundi tolera. (Bb. I, 150.) In Knapps Lieberschat 1837/65 anonym.

\*Du Quell bes Lichts, in dem das Licht wir feh'n -Luminis fons. (Bb. I, 81.) In Anapps Liederschat anonym. "Romm gu beiner Glaub'gen Schaar" - Veni redemtor gentium. (Bb. I, 48.)

"Lagt une, Chriften, hocherfreuet" - Festa Christi omnis christianitas celebret. (Bb. I, 97)

Zwei weitere von ihm aus diesem Band hat Knapp gleichfalls anonym in seinen Lieberschat aufgenommen:

\* "Un bes Mittlers (Herren) Kreuz zu benken" — Recordare sanctae crucis. (Bb. I, 128.) 3m Rev. G. \* "Deinem Beiland, beinem Lehrer" - Lauda Sion sal-

vatorem. (Bb. I, 137.)

Rambach war auch für eine reichere liturgische Ausstattung bes Gottesbienstes thatig und wurde beghalb vom Ronig von Preufen um ein Gutachten über die Agende angegangen, bas bann auch vielfache Beachtung fand.

> (Bgl. Memoriam A. J. Rambachii... publica auctoritate civibus suis commendat Christianus Petersen, phil. classicae in Gymnasio academico et reali Professor atque Bibliothecae publicae praefectus. Hamb. 1856.)

Das nächst Rambach einflugreichste und vornemlich bie Uenberungen ber Lieber nach seinem modernen Dichtergeschmad burchsetzenbe Mitglied der Gesangbuchscommission war -

Freudentheil, Dr. Wilhelm Nicolaus, geb. 5. Juni 1771 gu Stade in hannover als ber Sohn eines Kaufmanns, ber nebst Frau von der judischen Religion zur driftlichen übergetreten war. Von der Universität Göttingen, wo er seit Oftern 1789 Theologie flubirte, fam er 1792 als Lehrer ber alten Literatur und Geschichte an bie Wichmann'sche Erziehungsanstalt in Zelle. Dann murbe er in feiner Geburtsftabt, in ber er fich sofort mit einer Tochter bes Pfarrers Lulmann zu hollern im Alten Lande verheirathete, der Reihe nach 3. Oct. 1796 Subrector, 1805 Conrector und 1809 Rector. Um

Michaelis 1814 fam er als Baftor nach Mittelsfirchen im Alten Lanbe, murbe aber ichon 7. San. 1816 als Diaconus an bie St. Nicolaifirche in Hamburg berufen, wo er 1778—1786 seine Ghm-nasialbilbung erhalten und sich furz vorher burch bas Gebicht: "Samburge Nacht und Morgenröthe" Aller Bergen gewonnen hatte. Spater murbe er Archibiaconus bafelbft und 21. Juni 1828 Bugleich Paftor am h. Geifte, ale ber er bei ber Feier feiner 25juhrigen Amtsthätigkeit in Hamburg von der Göttinger Facultat 21. Juni 1841 die theologische Doctorwurde erhielt. Im Mai 1842 hatte er bas Unglud, nicht bloß seine Nicolaifirche, sondern auch seine Pfartwohnung famt Mobiliar und Bibliothet bei dem großen Brande eine Beute ber Flammen werden zu sehen; was er in einem ruhrenben Klaggebicht besungen hat. Auch schon in Stade hatte er bei bem Bombarbement ber Ruften im Berbst 1813 feine von ber Ginascherung bedrohte Amtswohnung plöglich verlassen mussen. Als Kanzelredner trat er nicht besonders hervor, aber als Seelsorger war er sehr beliebt. Er hatte mehr eine classische, als theologische Bildung und stand auf bem humanitätsstandpunkte G. Berbers. Als ein liebens: würdiger, heiterer Greis von 75 Jahren, ber bei ber Milbe und bem Wohlwollen, wodurch er fich auszeichnete, "keinen Feind hatte" und allgemein verehrt war, feierte er 3. Oct. 1846 neben feinem 50iab rigen Amtsjubilaum seine golbene Hochzeit, wobei er bie im Drud erschienene Jubelpredigt selbst hielt. Darnach durfte er noch 6 Jahre lang mit feltener Geistesrüftigkeit sein Amt verwalten und im Kreise ber Seinigen — Professor E. Ph. Hinrichs am Johanneum ist sein Tochtermann — sich erquicken, bis er 7. März 1853 fanft hinübergieng. Als Dichter hatte er seine Meisterschaft in den Gelegenheitsge: dichten, beren er nebst Festcantaten bei jeder wichtigen froben ober traurigen Begebenheit viele verfaßt hat, das lette für den 1851 in Samburg versammelten Guftav = Abolph = Berein. Seine "Gebichte" weltlichen Inhalts erschienen schon 1803 zu Hannover, in 2. ver-

kraurigen Begebenheit viele versaßt hat, das letzte für den 1851 in Hamburg versammelten Gustav-Adolph-Berein. Seine "Gedichte" weltlichen Inhalts erschienen schon 1803 zu Hannover, in 2. vermehrter Aust. Hamburg 1831, und nach seinem Tode in letzter zum Besten des Nicolai-Kirchenbaues von Dr. Gesschen veranstalteten und mit seinem Brustbild versehenen Sammlung im Jahr 1854. Von seinen geistlichen, den kirchlichen Ton nicht tressenden Liedern sind in das Hamburger G., meist nur "um seiner persönlichen Liedenswürdigkeit willen", 18 ausgenommen worden. Von diesen erschienen

erstmals:

a. in Evers Sammlung geistlicher Lieber. Hamb. 1817: "Was wähnst bu bich verlaffen" — zum Gottvertrauen.

"Was wahnst du dich verlassen" — zum Gottvertrauen. b. in Severin Vaters Jahrbuch für häusliche Andacht unter 30 in den Jahrgangen 1828—1833 mitgetheilten Liedern:

"Bift bu für mich, so rufte" — Gotwertrauen. Jahrg. 1832. "Der Bater kennt bich, kenn auch ihn" — ber Allwissende. Jahrg. 1829.

Auch im Würt., Leipz., Str.-Conf., Amer. luth., Rev. u. Olbb. G.

"heil mir! von ber Seuche (Krankheit) Banben" — Gentfung. Jahrg. 1833. Auch im Str.-Conf. G.

"Richt nur treue Menschenseelen" - bie feligen Geifter. Jahrg. 1831.

c. im Hamburger G. 1842 — . 43 Lieber. Darunter 3. B.: "Es waltet ein gerechter Gott" — ber Gerechte. Auch im Str.-Conf. G. "Mit ihm, ber sehn wird, ist und war" — Neujahr. Deßgl. "O Tag des Heils! Herr, segne sie" — zur Confirmation. 1842. Auch im Lüb. luth. G.

(Quellen: Dr. Hans Schröbers Lexicon ber Hamburger Schriftsfteller. Hamburg. 2. Bb. 1854. Dr. Geffdens biogr. Einleitung zu Freudentheils Gebichten. Hamb. 1854.)

Beiter gehörten noch gur Befangbuchscommiffion:

Dr. Strauch, Pastor an St. Nicolai († 1855), John, Diaconus an St. Petri, ber schon 21. März 1837 heimgegangen ist, Archibiasconus Evers an St. Zakobi (Herausgeber eines "G.'s zum Schulsund häuslichen Gebrauch für die Jugend. 2. Aust. Hamb. 1823." und Berfasser einer brauchbaren Schrift "über die Lieberdichter und Melodien des Hamb. G.'s vom J. 1787. Hamb. 1833.") und —

Geffcen, Dr. Johannes, geb. 20. Febr. 1803 als ber Sohn bes aus Neuhaus an ber Ofifee gebürtigen Kaufmanns heinrich Geffden in hamburg. Er ftubirte 1822-1826 in Göttingen und halle und wurde 29. Nov. 1826 Diaconus an St. Michaelis in hamburg. Hier war er besonders für den Gustav = Adolph = Berein thatig und fcrieb werthvolle hymnologische Schriften namentlich über die altern hamburger und andere nieberdeutsche G.G. (f. Bb. I, 441). 218 Mitglied ber von der Gifenacher Conferenz aufgestellten Gefangbuchs= commission gab er gegenüber bem von der Majorität derselben aus= gegebenen Entwurf einen ale Manuscript gebruckten Privat-Entwurf eines allgemeinen evang. G.'s mit 150 Liebern im 3. 1853 heraus, worin er theils weitergebenbe Tertveranderungen anbrachte, theils eine weitherzigere Liederauswahl traf, indem er nicht nur einige Lie= der von Reformirten, wie von Terfteegen, Lampe, Lavater und Fr. 28. Krummacher, sondern auch von den lutherischen Dichtern seit 1757 eine größere Anzahl Lieder aufnahm, wie z. B. von Gellert 7, von Klopftod 3, von Rufter, Efchenburg, Sippel je 1. Seine Lieblingelieber waren: "Ich will bich lieben, meine Starke" und "Mein Schöpfer, fteh mir bei." Er ftarb 2. Dct. 1863.

(Bgl. Nefrolog in ber allgemeinen Kirchen-Zeitung. Darmft. 1864. Nr. 82.)

7. Gefangbuch jum gottesbienftlichen Gebrauch in den Stadtfirchen ju

Leipzig. Leipz. 1844.

Mit 676 Liebern, unter benen sich von 57 vielsach ganz obscuren Dichtern ber Rationalistenzeit 217 und von 19 Dichtern ber Neuzeit 56 Lieber vorsinden. It schon die Auswahl ohne allen kirchlichen Takt vorgenommen, so zeigt sich hinsichtlich des Textes in noch viel bedauerlicherer Beise die größte Aenderungswillkühr, die sich selbst auf jüngere Lieder erstreckt und manche Lieder durch veränderten Liedanfang, Abkürzungen und Bersumstellungen aller Art sast unkenntlich gemacht hat. Es ist dadurch in Leipzig eigentlich eine neue Gesangbuchsnoth geschaffen worden, während in der sächsischen Hauptstadt Dresden die alte noch unangesehen fortwährt.

Die Hauptarbeit bei ber Sammlung besorgte neben dem glaubens= treuen Oberkatecheten Dr. Fr. Aug. Wolf († 1841), welchem bas

beste Alte darin zu verdanken ist, —

Rochlit, Johann Friedrich, geb. 12. Febr. 1769 als ber Sohn christlich gesinnter Bürgersleute zu Leipzig, wo er, von Doles im Generalbaß unterrichtet, schon als Thomasschüller und Mitglied bes Alumneums dichtete und für volles Orchester eine Missa, ein Tedeum und im 18. Jahr eine Cantate auf das himmelsahrtssest: "bie Voll-

endung bes Erlofers" componirte und dann zwei Jahre lang Theologie flubirte, sofort aber fich gang ben schnen Wiffenschaften und besonbers ber Theorie ber Musit widmete. Bom Jahr 1798-1818 redigirte er bie Leipziger allgemeine musikalische Zeitung und lebte bann bis an seinen 16. Dec. 1842 erfolgten Tob ale Privatmann in Leipzig, ale ber er fortwährend noch Artifel in Diese Zeitung schrieb und das bedeutenbere Wert: "Für Freunde der Contunft. 4 Bande." verfaßte. Er hatte auch ein besonderes Talent im Fach der Erzählungen, beren er 1807 und 1816 zwei Sammlungen berausgab. Dichtungen erschienen von ihm unter bem namen "Glycine. 1805.", sowie in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift: "Selene." Sechs Lieder von ihm, matt und sentimental, find bem Leipziger G. ein: verleibt. Das beste berselben ift noch:

"Noch wall ich hier auf rauhem Pfabe" - Ofterlied. Luc. 24.

(Bgl. Bur Geschichte meines Lebens in Binficht auf Mufit. Nachgelassenes Manuscript von Fr. Rochlit in der Leibi. allgem. musit. Zeitung. 1845. Rr. 7-12. S. 125-229. Sein Bildniß mit edlen Zügen f. das. 1842.

8. Gesangbuch für bie evangelisch-driftlichen Einwohner bes Bergoathums

Rassau. Wiesbaden 1844.

Ein Unione-G. mit 800 Liebern, von welchen weitaus die größere Hälfte, 466, von Haus aus rationalistisch und die kleinere durch Aendern rationalisirt ist. Während Luther bloß mit 13, J. Gerhard mit 18, J. Mist, J. Scheffler und J. Frank je mit 3, J. Neander mit 9, Freylinghausen mit 4, Ph. Fr. Hiller mit 7, J. J. Rambach und Schmolk je mit 16 und die andern ältern Dichter vor 1757 nur je mit 1 ober gar keinem Lied vertreten sind, erscheinen dagegen Gellert mit 41, Klopftod mit 19, Diterich mit 45, Münter mit 42, Cramer mit 35, Sturm und Niemener je mit 20, Ch. Fr. Reander mit 17, Reche mit 12 Liedern u. f. w. Dag übrigens nur so viele Lieder aus der altern Zeit und auch manche bessere aus der Neuzeit, wie namentlich von Döring 14, aufgenommen worden find, das ift eine Reformspur an biesem G., aber auch die einzige. Das G. tam zu Stand unter Leitung ber Generalsuperintenbenten

Müller von Beilburg und -

Benbenreich, August Friedrich. Er wurde geboren 25. Juli 1773 in Wiesbaden und mar vorher Professor in Berborn. Nicht weniger als 57 eigene Glaborate find von ihm bem G. eingefügt, worunter sich aber 20 Bearbeitungen anderer und zum Theil selbst mancher neueren Lieder, wie g. B. insbesondere von 2B. Gulsemann (f. S. 66) befinden. Die verbreitetsten find bie Neujahrelieber:

"Ehre bir, bem Herrn ber Zeiten" — Pfalm 102, 26-29. Im Str.-Conf. u. Amer. luth. G.

"Lob von une Allen bem mächtigen" - 3m Str.-Conf. G. 9. Das Geraische lutherische Gesangbuch. Gera 1850. (für das Untersland bes Fürstenthums Reuß jungerer Linie.)

Die erfte Auflage beffelben war icon 1822 erschienen und in biefer zweiten Auflage ift nur burch die babei angebrachten Aenderungen bas Reformpringip noch etwas mehr, wenn gleich immer noch viel gu ichwach, zur Unwendung gekommen. Die 1. Auflage beforgte unter Beihulfe bes hofpredigers Sachse in Altenburg (f. S. 22) und biefe zweite unter der amtlichen Mitwirkung bes nun verftorbenen Dberfirchenraths und Superintendenten Bofe in Gera und feines Nach= folgere Dr. Carl Ernft Wittig hauptfächlich -

Schottin, Dr. Johann David Friedrich, geb. 4. Jan. 1789 gu Beigenborf im weimarischen Amte Allstädt als ber Sohn bes bortigen Cantors und Schullehrers, der zuerft den Namen Chaudien, den der Urgroßvater, ein Hugenotte, aus Frankreich mitgebracht hatte, in Schottin umwanbelte. Nach Bollenbung feiner Studien auf der Universität Jena wurde er 1811 Rector ber Stadtschule zu Apolba und erhielt bann ichon 1812, nachdem er in Gera ordinirt worden war, zuerst die Collaboraturstelle und sofort 1814 die Pfarrstelle zu Köstrit im Kürstenthum Reuß. Auf berselben verblieb er benn auch, obgleich er als einer ber bedeutenbsten Ranzelreder seiner Zeit, von dem auch Bredigten und homilien unter bem Titel: "Leben und Freude im Berrn. Leipz. 1853." erschienen find, mehrere Berufungen als Prediger nach hamburg, Bremen, Jena und als Generalsuperintendent nach Altenburg erhalten hatte, sein ganzes langes Leben lang. Am 12. Bebr. 1862 feierte er baselbst, als ein Mann von lauterem Charafter, flarem Beift und tiefem Gemuth von feiner Gemeinde hoch geschätt und von ber theologischen Jacultät zu Jena mit bem Doctorbiplom beehrt, sein 50jähriges Amtsjubilaum noch in voller Geistesfrische. Um 15. Mai 1866 entschlief er sanft als ein von Gott hochgesegneter Greis von 77 Jahren mit hinterlassung eines Sohnes, Gymnafial= lehrers in Bauben, und einer Tochter, der Gattin von Jul. Sturm (f. u.)

Im Gera'schen G. 1822/50 finden fich von ihm neben 3 freien Nachbildungen und 4 Ueberarbeitungen alterer Lieber 8 Driginal= lieber aus feiner Schrift: "Beiträge gur Nahrung für Geift und herz. 3 Bandchen. Leipzig bei Enobloch. 1820. hier:

"Erhebet Gottes Lieb' und Macht" - Miffionelied. Auch im Leipz. G.

"Seil'ger Bater beiner Rinder" - Beibelied gum Brediatamt.

"Ihr Chriften fommt und freuet Euch" - zur Einsegnung ber Rinber.

"Rommt und hört ben Berrn ber Gnaben" - Communionlied.

Auch im Reuß'schen &. 1865.

"Was feufzest bu, o Menich, an buntler Gruft" -- unter bem Sternenhimmel.

Im Gera'schen G. noch nicht, aber im Reuß'schen. "Wie selig ift hienieben" — Wechselgesang am Confirmationstag.

Von den 3 freien Nachbilbungen, die erstmals im Geraer G. 1822/50 erschienen, giengen auch ins Reuß'sche G. 1865 über:

"Der bu bift brei in Ginigkeit" - Dreieinigkeit. schönes Lied nach Luther. (Bb. I, 240.)

"Berr Gott, dich loben alle wir" — nach Melanchthon und Cber. (Bb. 1, 278.)

ober in ber neuern Fassung: "Berr Zebaoth, dich loben wir."

Neben dem, daß viele seiner Poesien vereinzelt erschienen, g. B. 14 geiftliche Gebichte nebst prosaischen Auffätzen in Baters Jahrbuch für häusliche Andacht. Jahrg. 1827, 1828, 1832, 1834, hat er auch eine namhafte Unzahl geiftlicher Sonette eingereiht in sein viel ver= breitetes Andachtsbuch: "Das Reich Gottes. Tägliche Beihe für ein driftliches Gemüth nach ben Bedürfnissen bes Jahrs. Gin Anhachtsbuch für Gebildete aller Stände. Schleiz 1844."

Ein ähnliches Anbachtsbuch erschien von ihm auch unter bem Titel: "Erquidstunden. Der häuslichen Anbacht gewibmet. 2 Banbe. Leipz. 1853."

(Quellen: Sanbidriftliche Mittheilungen.)

10. "Gesangbuch für die evangelischen Gemeinden Frankreiche. Straßburg 1850." — bas sogenannte Conferenz-Gesangbuch, von der aus lutherischen und reformirten frei gebildeten Straßburger Pfarr-Conferenz den "beutschredenden evangelischen Kirchen Frankreichs" dargeboten und bei den meisten derselben auch unter Gutheißen der Oberkirchenbehörde eingeführt an Stelle des als nicht länger halt- und genießbar erkannten Straßburger G.'s von 1798 oder, wie man es nach seiner neuern Auslage gewöhnlich heißt, des G.'s von 1808.

Seit 1840 arbeitete ein Ausschuß von Geiftlichen fieben Jahre lang hiefur an einem Entwurf, ben fofort eine zweite theilweise auch aus weltlichen Mitgliedern bestehende Commission prufte, bis enblich biefes aus 750 Liedern bestehende G. mit einem Borwort ber Conferenz vom Borabend des Chriftfeftes 1850 in Gebrauch gegeben werden konnte. Der einzige Fortschritt zum Beffern, den baffelbe auf ben erften Unblid zeigt, besteht in ber Aufnahme einer größern Angahl von altern und neuern Glaubensliedern. Bon benfelben wurden jeboch, mahrend von den 436 Numern des feitherigen G.'s bei 240 geringe Rationalistenlieber meift ganz unverändert beibehalten wurden, nicht blog die ber altern und mittlern Zeit aus afthetischen, gegen bloße Formen, veraltete Ausbrude und Geschmadlofigkeiten gerichteten Gründen oft bis zur Unkenntlichkeit modernisirt, sondern auch, wie bei keinem andern G. der Reuzeit, selbst die neuern eines Gellert (28) und Klopstod (12), ja sogar die neuesten von Dichtern wie Knapp (15), Spitta (7), Sachse (6), v. Meyer (4) u. A. aus bogmatischen Grunden so lange umgemobelt und beschnitten, bis an ihnen unter möglichster Beseitigung farkerer Anklange an die schriftund bekenntnifmäßigen Lehren von dem anererbten Grundverderben bes Menschen, von ber Gottheit Christi und feinem genugthuenden Leiben und Sterben, ber barauf allein beruhenden Rechtfertigung bes Sunders u. f. w. eine Metamorphose zu Stand gebracht mar. Außer: bem wurden noch neben ben fo tractirten Glaubensliedern und ben vom Jahr 1808 aufgenommenen Rationalistenliedern so viele flache, glaubeneleere Lieber neu aufgenommen, bag ber gange Zeitraum von 1517-1756 mit höchstens 200 Liebern, von benen überdieß mehr als die Hälfte der von 1680-1756 üblichen subjectiven und meift pietistischen Glaubensdichtung zugehört, die neueste Zeit von 1817 an mit 90 Liebern, worunter auch einige magere von elfäßischen Dichtern wie Dr. Haffner, Durrbach, Franz Sarter u. f. w., die Zeit bes berrschenden Rationalismus 1757-1816 aber mit ben übrigen brei Fünftheilen fämtlicher Lieber bebacht ift. Bahrend g. B. Dieterich mit 38, A. Cramer mit 35, Münter mit 33, Chr. Fr. Neander mit 13, Sturm und Niemener je mit 15 Liedern bedacht find, finden fich vom gangen Reformationsjahrhundert blog 14 Lieder und unter biefen nicht mehr als 4, bis auf "Gine feste Burg" ohnedem noch abgeichwächte Lieber Luthers vor. Während ferner aus ber iconen Bluthezeit ber Gerhard'schen Lieberbichtung 1648-1680 kaum etwas über 50 Lieber und von Gerhard felbst bloß 18 verstümmelte Lieber ermablt murben, ift Gellert mit 28, Lavater mit 27, Rlopftod mit 12 Liedern bebacht.

"Jebem religiösen Beburfnisse bie gehörige Nahrung barzubieten und Einseitigkeit barin zu vermeiben", war laut Borrebe bas Streben ber Conferenz bei Absassung bieses übel gerathenen G.'s, und babei hat sie dem Eclecticismus der Redactoren des Berliner G's. von 1829 (f. Nr. 1), welches sie sich, neben dem Leipziger G. von 1844 (f. S. 73), auch in Betress der Liederauswahl und Textgestaltung fo ziemlich jum Mufter nahm, in einer Beise gehulbigt, baß gerade die bekenntnigtreuen Glieder ber Rirche fich nicht mit "gehöriger Nahrung" bedacht feben fonnten und alebalb entichiebnen Broteft bawiber erhoben in ber von bem Spezereihandler gr. Benermuller in Riederbronn (f. gu III, 16.) im Sahr 1851 ausgegebnen Drudichrift: "Das neue G. Gin Bort an die Oberbehörbe ber Rirche Mugsb. Conf. in Frankreich und an bas ev. lutherische Rirchenvolk." Neben schmerzlichen Rlagen ergeht barin die Barnung an die Gemeinden: "Lagt Guch nicht burch ichone Worte irre machen. Dem gläubig scheinenben, schwankenben, nur pictiftisch gefirniften Allerleiglauben biefes B.'s fehlt die rechte Lebenstraft. Durchschauet die Schlangen= flugheit, womit die Unionsmänner ber Bernunftreligion, wie die bes verborbnen Bietismus nach allen Orten hinaus baffelbe empfehlen."

11. Gesangbuch für die evangelisch=reformirte Kirche des Cantons Zürich. Herausg. von der Züricherischen Kirchenspnode. Zürich 1853." Mit 354 Liedern und 115 beigebruckten Melodien.

Eine unzeitige Geburt in doppelter Sinficht, als Frühgeburt, weil bie Redactoren mit den nöthigsten hymnologischen Borftudien weit nicht fertig maren, und als Spätgeburt, da ein solches G. schon vor 1817 hatte ju Tag kommen sollen. Bon ben 350 Liebern bes trau-rigen G.'s von 1787 (Bb. VI, 495), an beffen Stelle es trat, murben zwar, um beffern Blat zu machen, 110 Lieber ausgeschieden die einzige Reformspur bei diesem G. —, aber noch 240 beibehalten, und unter diefen eine namhafte Anzahl der trodensten Morallieder und ber geiftloseften Pathosstude, mabrend bie altern Lieber mit benselben Berunftaltungen herübergenommen wurden. Auch die mitten unter andern Liebern zerftreut sich vorfindenben Pfalmredactionen, obgleich auf eine geringere Bahl reducirt und manchmal abgefürzt, wurden in ihrer alten Gefchmadlofigkeit wiedergegeben ohne alle Benübung felbst ber Arbeiten eines Stapfer ober Joriffen. Unter ben 114 neu aufgenommenen Liedern befindet fich zwar eine Anzahl älterer Rernlieder insbesondere von B. Gerhardt und Schmolf, aber mit Ausnahme bes Liebes: "D Lamm Gottes" nicht ein einziges aus bem Reformationsjahrhundert, nicht einmal "Gin feste Burg" und auch keines von J. heermann, Jak. Frank, Dach u. f. w., ge= schweige benn von Freylinghausen, Richter u. f. w., mahrend viele gang obscure Dichter aus der Rationalistenzeit mit fehr magern Liebern vertreten find, bie fich neben sonft bankbar zu begrüßenden neuen Glaubensliedern eines Arndt, Asschenfeld, Bahnmaier, Döring, Frohlich, Garve, Knad, Knapp, Sachse, Schöner, Spitta, Zeller, auch Meta Beuger, von benen fich 21 vorfinden, nur um fo sonderbarer ausnehmen. Die Textrebaction vollends ift noch gang und gar in Diterich'icher Manier vollzogen worden, mit ebenso maß als tatt= lofer Aenderungssucht, von der auch Lieder der besten neuesten Dichter nicht verschont geblieben find.

Scharfe Kritik hat über biefes G. Pfarrer Theobor Muller zu Dugnang im Thurgau geübt in der Schrift: "Das Züricherische G. in seiner Entstehung und seinem Wesen beleuchtet. Züriche 1855."

12. Gefangbuch 'für die evangelisch reformirte beutsche Gemeinde in Samburg. Samb. 1862." Mit 611 Liebern.

Es trat an die Stelle des sehr geringen G.'s vom J. 1803, von welchem es aber allzuviele Lieder beibehalten hat, so daß sich darin von Gellert nicht weniger als 52 und sogar von Diterich 33 und von Cramer 26 Lieder besinden, mährend Luther nur mit b und P. Gerhardt nur mit 25 Liedern vertreten ist. Mit dem Hamburger lutherischen G. (s. Nr. 6) hat es 435 Lieder gemeinschaftlich und meist in wörtlich gleicher Fassung. Von den 176 nicht gemeinschaftlichen sich 120 aus dem G. von 1803 und nur 56 stehen weder in diesem noch im lutherischen G. vom Jahr 1842.

Die Hauptarbeit bei der Redaction besorgte L. Dilthen, zweiter (jest erfter) Prediger an der reformirten Gemeinde in Hamburg, vielfach bei seinen immerhin anerkennenswerthen Reformbestrebungen

gehindert durch die Majoritätebeschlüsse seines Rirchenrathe.

13. Gesangbuch für bie evangelisch = lutherischen Gemeinden bes Herzogthums Olbenburg. Olbenb. 1868. Mit 624 Liebern.

Nachdem das Verfassungsgeset ber Olbenburger Rirche vom 11. April 1853 im Art. 116 bestimmt hatte: "auf Ginführung eines neuen . G.'s foll Bebacht genommen werden", beschtoß ber Dberfirchenrath 1855 die Aussertigung eines Anhangs zu bem G. von 1791, das eines der am meisten rationalistisch tingirten G.G. war (Bd. VI, 252). Ein solcher erschien benn nun 1857 und ein zweiter in revibirter Ausgabe 1858 mit 150 gut gewählten Liedern, von denen 101 bem Bürtt. G. entnommen waren. Er wurde aber von Bielen für reactionär gehalten und Paftor Gröning in Oldenburg arbeitete bes: halb einen Gegen = Entwurf auf eigene Hand aus unter dem Titel: "Neues G. zum gottesbienstlichen Gebrauch für die evang.-lutherische Kirche des Großherzogthums Oldenburg. Ein Entwurf. Oldenb. 1859." mit 457 Liebern, unter benen von Luther bloß 4, von Gellert dagegen 30 und überhaupt aus dem Gellert=Rlopstock'schen Dichter= freis 160, ja felbst Lieder des Lichtfreundes Uhlich und im Gangen 200 Lieder bes G.'s von 1791 fich befanden, mahrend ber Text ber ältern Lieder gang modern in subjectivster Willführ bearbeitet mar.

Die Synode, vor welche dieser Entwurf gebracht murde, beschloß nun 1861, weder ihn, noch den Anhang anzunehmen, sondern zur Ausarbeitung eines neuen G.'s eine Commission niederzuseten, welche aus Dberkirchenrath Geift, Pfarrer Gramberg in Wardenburg, Rolbe in Barbenfleth, Ramsauer in Barbewisch und Professor Rams: auer zusamengesetzt wurde. So neologisch aber auch dieser 1864 fertig gewordene Entwurf nach ben maggebenben Befchluffen ber Synobe von 1861 ausgefallen war, benn er hatte unter seinen 568 Liebern voll ber modernsten Textveränderungen, welche bas lutherische Bekenntniß von ber Dreieinigkeit, ber Erbfunde, ber Berfon und bem Werk Christi und ben Sacramenten verwischten, nur 30 Lieder aus bem Reformationsjahrhundert (von Luther 7), dagegen 200 aus ber Mationalistenzeit und 70 aus der neuesten Zeit: so erhob sich boch in ber kirchenfeindlichen Presse und auf den Kreissnoden großer Biberfpruch gegen ihn. Deghalb beschloß die Synobe vom Sabr 1864 eine Revision besselben vornehmen gu laffen burch eine neue Commiffion, bestehend aus 7 Laien und 4 Geiftlichen, Fuhrken, Rolbe und ben beiben Ramsauer, und ben von dieser Commission revidirten Entwurf nahm dann die Spuode von 1867 an. Die lutherischorthodore Richtung in berfelben fprach fich gegen ihn aus, weil barin

ber Hauptartikel von ber wahren Gottheit Christi nach ber reinen lutherischen Lehre nicht zum klaren und vollen Ausbruck gekommen sen, die Neologen wollten conform mit der Tagespresse das bisherige G. beibehalten wissen, aber die Mittelpartei verhalf dem Entwurf zur Annahme, weil sie der Meinung war, er "entspreche zwar dem Ideal eines G.'s nicht, aber biete doch ein G., wie es die Gemeinden dermalen zu ertragen im Stande sehen." Und so wurde denn vom Großherzog in dem Synodalabschied vom 12. Oct. 1867 der revidirte Entwurf genehmigt und vom Oberkirchenrath, bestehend aus Runde, Nielsen, Ahlhorn, v. Wedderkop und Kamsauer, im Juni 1868 als Landes-G. zur Einführung proklamirt.

Ein starkes Drittel der Lieder dieses G.'s gehört der Rationalistenzeit und 80 der neuesten Zeit an (von Spitta 23), während bloß 25 dem Reformationsjahrhundert entnommen sind. Die ältern Lieder sind maßlos geändert und modernisirt und selbst von den 10 Liedern Luthers, die Gnade zur Ausnahme gefunden haben, sind nur 2-3

unverändert geblieben.

So ift biefes G. bas lutherische Seitenstüdt zum reformirten Buricher G. (Rr. 11) - ein bebauerlicher Anachvonismus.

## II. Gefangbücher mit halber Reform.

An deren Spite steht -

"Gesangbuch für bie evangelische Kirche in Württemberg. Stutts gart 1841/42." Mit 651 Liebern.

Es ist das erste G. einer größern Landeskirche, bei dem, unter dem sichtlichen Einfluß des reformirten Lübecker G.'s von 1832 (f. III, Nr. 1). von dem auch 164 Lieber aufgenommen find, mit der Anwendung der Reformgrundsate mehr Ernst gemacht worden ift, wenn gleich nur ein halber. Biele treffliche altere Rernlieder find bamit bem Bolte wieder zu freiem Gebrauche gurudgegeben worden, fast bie Balfte des von Bielen schmerzlich vermißten G.'s vom Jahr 1741 (179 Rumern von 393). Mehr benn 400 Lieder, und barunter 44 aus dem Reformationsjahrhundert, find dem Zeitraum vor 1757 entnommen. Aber mabrend bei diesem ichon 123 Lieder aus ber Bluthezeit des Kirchenlieds weit überwogen werden durch 250 Lieder aus der Zeit der subjectiven Frömmigkeit (1680-1756), so sind noch bei 130 Lieder des G.'s vom J. 1791 (Bb. VI, 248 ff.) aus der durrsten Zeit der Liederdichtung beibehalten und mehr benn 60 großentheils gang subjectiv gehaltene Lieder von Dichtern ber Gegen= wart hinzugefügt. Bas sodann die Textbehandlung betrifft, fo wurde zwar bei mehreren, und zumeift bei ben von Luther stammenden, die Driginalgestalt treu bewahrt ober höchstens in kleinen Ginzelheiten geandert und überhaupt von dem Grundfat ausgegangen, "bie Lieder so viel als möglich in ihrer ursprünglichen Gestalt wiederzugeben, und nur, wo veraltete, jest unverständliche Ausbrücke ober ein für bie jetige Empfindungsweise abstoßendes Bilb oder ein mit geläu= terten Begriffen nicht im Einklang stehender Gedanke ein sonst treffliches Lied unerbaulich machen, eine möglichst im Tone der Urschrift und ihrer Zeit fich haltende Berftellung unter Berfetung in bie Stimmung und Absicht bes Berfaffers zu versuchen." Allein bie= fer Grundsatz wurde nicht consequent genug vom biblisch = firchlichen Standpunkt aus burchgeführt, wie auch bei der Liederauswahl bie engern Granzen nicht eingehalten wurden, welche einerseits die Bibelsprache ift und andrerseits der Bibelgedanke und bessen Ausleger, der

Rirchenglaube, sowie ber einem Kirchenlieb nothwendige objective Geist der Kirche. An die Stelle der rationalistischen Berbesserungen traten mit Rücksicht auf die Zeitbildung nun die ästhetischen. So hat denn Stip in seiner "Beleuchtung der Gesangbuchverbesserung" vom Jahr 1842. S. 32 ff. über das bei diesem G. angewandte Bersahren den Ausspruch gethan: "solches hat zur Folge, daß nicht bloß das abgesstandene Wasser noch immer ausbewahrt wird, freilich in kleineren Duantitäten, sondern daß man auch neues hinzuschütet." Und auch der milber beurtheisende Dr. Taniel hat über dasselbe klagend ausgerusen: "welch eine Fülle subjectiver Liederpoesse, welche eine Menge von Gesängen, die man nicht als Gemeindegesänge anerkennen mag! wie viele, welche nicht die eble Einsacheit des Kirchenstyls an sich tragen!" Die von den Berhältnissen für das Zustandekommen des E.'s geboten erschienene Rücksicht auf Andersdenkende und auf den äußern Kirchensrieden beim Ueberganz vom seitherigen Stand in einen neuen war bei der Absassung zu überwiegend. Deßhalb glaubte man an die Freunde des bis dahin gebräuchlichen G.'s Concessionen machen zu müssen, um dererwillen das Ganze auch schon ein "Cantwergleich" genannt worden ist, "wobei man statt der vollen Schuldssumme nur ungefähr 60-70 Prozent erhalten hat."

Allgin zur Zeit der Entstehung dieses G.'s war überhaupt der firchliche Geschmas noch nicht so entwickelt, wie nun seit den fünsziger Jahren, und das württembergische Volk, bei dem ohnedem auf dem Glaubensgebiet die Subjectivität vorherrscht und auch ein der entschieden lutherisch=firchlichen Richtung abgewendeter unionistischen Zug sich sindet — wie auch das G. trot des lutherischen Rechts= und Bekenntnißstandes der Landeskirche nicht als für "für die evangelische lutherische Kirche" bestimmt und betitelt worden ist und Zollikoserische und Lavaterische Abendmahlslieder, wie z. B. Nr. 258, einen Plat darin erhielten, — nahm doch den Gantvergleich dankbar und ohne alles Widerstreben an. Freilich muß es dabei wieder eben ein ganzes Liederdrittel als Ballast mit sich führen, wovon sactisch, zum Theil auch weil die Liederauswahl ohne Rücksicht auf die Singbarkeit der Lieder gemacht wurde, bei dem Kirchengesang lediglich gar kein Ge-

brauch gemacht wirb.

Das Zustanbekommen bieses sehr passend die heimische Lieberbichtung wie kein anderes berücksichtigenden und auf die Gestaltung mander andern Kirchen-G.G. wesentlichen Einsluß übenden G.'s ist zunächt einer auf Stadtpfarrer Chr. A. Danns Anregung von der Stuttgarter Stadtgeistlichkeit im Dec. 1836 an den evang. Syndus eingereichten, von A. Knapp versätten Eingabe zu verdanken, auf welche, nachdem Knapp in einer zur Ueberreichung seines eben fertig gewordenen Liederschabes (s. S. 42) erbetenen Andienz bei dem Könige die vom Ministerium in den Weg gesegten Schwierigkeiten glücklich beseitigt hatte, im September 1837 eine Commission für Abfassung eines Gesangbuchsanhangs von 150—200 Liedern ausgestellt wurde. Und als diese dann den Entwurf eines ganzen neuen G.'s ausgearbeitet hatte und derselbe 19. Juni 1839 zur Vernehmung der öffentlichen Stimme im Druck ausgegeben worden war, so überarbeitete die Commission denselben nach den sautgewordenen Wünschen und Ansichten\*)

<sup>\*)</sup> Solche wurden theils in öffentlichen Blattern, wie namentlich im Schwäbischen Merfur. Dec. 1839 burch einen burchschlagenden Artikel E. Schwabs, theils in einem besonders hiezu gegründeten "Kirchenblatt",

noch einmal und die durch 30 Geistliche des Landes verstärkte Shnode faßte im Sommer 1841 endgültige Beschlüsse über die Gestalt des G.'s, das nun im Jahr 1842 gedruckt wurde und im selbigen Jahre noch, in Stuttgart am Abventssest, fast in allen Kirchen des Landes in Gebrauch trat.

Die Mitglieber ber Gesangbuchscommission waren: Oberconsissorialrath Dr. Klaiber, welcher Knapp die erste Anregung zur Absassung seines Lieberschapes gegeben hatte († 8. Nov. 1850), Dekan Gleißberg in Blauselben (hernach in Canstatt, † 1864), Pfarrer Bührer in Neckarrems, jeht Dekan in Waiblingen, der die Correctur des G.'s, sowie die biographischen Notizen und Bibelstellen für dasselbe besorgte, A. Knapp (j. S. 42 ff.) und nachfolgende neben Knapp mit einigen ihrer Lieder in demselben bedachte drei Dichter:

Bahnmaier, Dr. Jonathan Friedrich, geboren 12. Juli 1774 gu Obristenfelb im Bottwarthale, wo sein Bater, ber durch sein Predigts buch und frommes Birken bekannte M. Joh. Christoph Bahnmaier, Ortspfarrer und Stiftsprediger an dem abeligen Frauleinsstift war.

Rachbem er feine Studien von 1789 an in ben Rlofterschulen gu Denkendorf und Maulbronn und von 1792 an fünf Jahre lang im theologischen Stifte zu Tübingen gemacht hatte, kam er 1798 als Bicar gu feinem Bater, bem er 18. Oct. 1803, nachbem berfelbe noch ausgerufen: "Freude, Freude, über Freude!" bie Augen zudrücken burfte. Doch zuvor ichon im Jahr 1802 war er als Repetent ans Stift zu Tübingen berufen, als ber er 1805 eine gelehrte Reise burch Deutschland und die Schweiz machte, um die besten Prediger und Erziehungsanstalten aufzusuchen. Im J. 1806 wurde er bann als Diaconus in Marbach a./R. angestellt, worauf er sich mit Christiane Luise Spittler, der Tochter des Pfarrers zu Strumpfelbach im Remsthal und altern Schwester bes als Secretar ber beutschen ascetischen Gesellschaft in Basel viele Jahre thätigen Christian Spittler, 24. April verheirathete. Im Sommer 1810 fam er als Diaconus nach Lub-wigsburg. Für bas Reich Gottes zu wirken, war ber innigste Trieb seiner Seele, und hiebei mar es vor Allem die Rinderwelt und bas Erziehungsfach, mas fich fein Gemuth besonders aussuchte. Er hielt Lehrfurse für Schullehrer, und wie er schon in Marbach junge Leute, die für die Universität bestimmt waren, jum Unterricht und gur Erziehung in sein Saus aufgenommen hatte, fo feste er bieß nun in erhöhtem Grabe fort und leitete baneben eine Lehranstalt für erwachsene Töchter gebilbeter Stände.

wovon eine "summarische Zusamenstellung burch M. C. G. Kömer, Diac. in Langenau. Besigheim 1840." erschien, theils in besondern Schriften kundgegeben, von welchen am einstußreichsten waren: "Ansichten über den Gesangbuchsentwurf. Zur Ausgleichung verschiedenartiger Wünsche und Borschläge. Von A. Knapp. Stuttg. 1840." und "Revision des neuen Gesangbuchsentwurfs von Ehr. Palmer (damals noch Diac. in Marbach) Stuttg. 1840." Sonst sind noch zu nennen die Schriften: "leber den neuen Gesentwurf. An das evang. Bolf in Württemberg von Wilh. Hein. Zeller, Diac. (nachmals Decan) in Besigheim. Besigheim 1840." und: "Ansichten eines Laien der Diöcese Calw. hervorgerusen durch die Ansichten über den G.-Entwurf von A. Knapp. Von Wilh. Zahn. Stuttg. 1841." (Bgl. auch Evang. Kirchenblatt für Württemb. Stuttg. 1858. S. 15—26.)

Wegen seiner Tüchtigkeit dur Augendbilbung wurde er bann ohne sein Ansuchen im J. 1815 auf die neu errichtete vierte theologische Professur für Pädagogik und Homiletik zu Tübingen berusen. Hier erwarb er sich das große Verdienst, das jest noch dum Segen der angehenden jungen Prediger Württembergs bestehende Predigerinstitut gegründet zu haben. Viele Studirende nahm er mit väterlicher Freundlichkeit in seinen nähern Umgang und gar wohl auch in sein Haus und an seinen Tisch auf, wobei ihn seine Frau, mit der er Ein Herz und Eine Seele war, in rüsiger Thätigkeit gar freundlich unterstützte. Als nun aber in Folge von Sands Dat die Schritte gegen die in Vaterlandsliede begeisterten burschenschaftlichen Verbindungen unter der studirenden Jugend Deutschlands geschahen und er, wie de Wette in Berlin, ein begütigendes Wort sur die Jugend gesprochen hatte, wurde er seinem Wirkungskreis als Universtätslehrer entzogen und im October 1819 zum Dekan und Stadt-

pfarrer in Rirchheim unter Ted ernannt.

Bier wirkte er nun 21 Jahre lang in unermubeter und gesegneter Arbeit für bas Reich Gottes. Er wollte überall bas Gute mit reblichem Sinn und suchte es mit uneigennnutigem Gifer ins Bert ju feten. War auch fein Gifer um ben Rirchenschaben oft zu rudfichte: los. war in ihm auch, wie er selbst gesteht, "ein immer allzuheftiger Trieb nach Augen", rollten auch, wie ein Freund es ihm nachsang, "manchmal stürmend seine Räber ber Natur: — hat es Christo boch gegosten und ber ewigen Wahrheit nur." Unbekümmert um bie Meinung einer flachen Sünderwelt und furchtlos bei ihrem Sohnen ftrafte er die Gunde und ihren Bahn. Ballend Bergblut flog burch feine Seele. Das Predigen war fein Element. Er fühlte fich nir: gends fo mohl, ale wenn er mit feiner Gemeinde aus bem Glauben und vom Glauben reden durfte. Von seinen Predigten ift auch eine Sammlung erschienen unter bem Titel: "Predigten auf alle Sonn-, Fest- und Feiertage. Eflingen. 1. Bb. 1822. 2. Bb. 1825. 3. Bb. 1830." Dabei war er auch ftets mit Planen zur Ausführung wohle thätiger Anstalten beschäftigt. Schulfeste, Armenvereine, Arbeitoschulen wurden vielfach von ihm angeregt. Besonders aber lag ihm bas Bert ber Miffion und Bibelverbreitung am Berzen, weßhalb er auch, fo oft er konnte, jum Miffionsfeste nach Bafel jog und bort fich ju immer neuem Gifer für die Sache bes Berrn ftarfte. Dort traf et ia feinen Schwager und in bem nahen Beuggen feinen Bergenofreund Beller (f. u.) und von da besuchte er jedesmal auch bie Lavater: Gegner'iche Familie zu Burich, mit ber er in vertrauter Freundschaft lebte. Im Jahr 1837 wurde er nach Danns heimigang an besten Stelle vorsitenber Amtebruber ber alljährlich in Stuttgart fich vetfammelnden Predigerconfereng. In demfelben Jahre, am 29. Märg 1837, gieng aber auch seine treue Behülfin beim, an beren Grab et ben herrn in einem Dankgebet pries, und ber er ben nachruf that: "Als ber herr bich mir entrudte, "ba wollte er mich - uns! Er foll mich, foll uns haben, gang in Ewigkeit."

Seit biefem schweren Verlust war benn auch beutlich eine Abnahme ber Kräfte bei ihm zu bemerken. Im November 1840 befiel ihn zu Stuttgart, während er sich bort als Mitarbeiter an der seinen Gestund seine herz mächtig anregenden Gesangbuchsverbesserung befand, eine schwere Krankheit, die eine solche Angegriffenheit bei ihm zurückließ, daß er den Druck des Gesangbuchs, an dessen Zustandekommen er so viel mitgewirkt, nicht mehr erlebte. Am 15. August 1841, dem 10. Sonntag nach Trin., stand er noch, obwohl erschöpft am Leibe.

in schöner Kraft des Geistes auf der Kanzel und ermahnte als ein an den Pforten der Ewigkeit Stehender seine Gemeinde, zu dieser ihrer Zeit zu bedenken, was zum Frieden dienet. Der Ausdruck seisner Herzensgefühle, wie er selbst nach Bollendung rang und die Hindernisse derselben in sich mit Schmerzen empfand, aber auch im Glauben an das Berdienst Christi Ruhe suchte, ist in B. 4. 5. 6. des Cramer'schen Liedes: "Ich soll zum Leben dringen" enthalten, das er bei diesem seinem letzten Gottesdienste singen ließ. Zwei Tage darauf hielt er noch in Owen Kirchenvisitation. In dem Filialsorte Brucken aber, als er gerade in der Schule unter seinen lieben Kindern war, traf ihn ein Schlagssuß. Nach Owen zurückgebracht, starb er dort des andern Tages, am 18. August 1841, in völliger Bewußtlosigkeit. Albert Knapp, der ihm 1831—1836 als Diaconus an der Seite gestanden war, hat ihm ein schönes Abschiedslied gesweiht, in welchem er ibm nachrust:

Biel bebacht und viel gesonnen, Biel gewollt und treu gemeint, Biel gesorgt und viel begonnen, Biel gebetet und geweint: Biel gewacht und viel erfirebet, Biel beglüdt und viel geliebt, Biel gelitten, viel gelebet:

Biel gebetet und geweint; — Ift bein Lob, das nicht zerstiebt. Ueber seinen Dichterwerth sagt Knapp, mit bem er manches

Neber seinen Dichterwerth sagt Knapp, mit dem er manches Lied in schöner Wechseldichtung ausgetauscht und den er über manches eben erst zu Papier gebrachte Lied, indem er es ihm vorlas, um sein Urtheil gebeten hat: "Bahnmaier war ein dichterisch gebildeter Wann, dem manches schöne Lied gelang und der ohne die ihm eigne Flüchtigkeit und Bielgeschäftigkeit noch viel Schöneres zu leisten vermocht hätte." Seine ersten dichterischen Bersuche in allerlei weltlichen Strossen salle. "Gedichten in seine Jugendjahre 1790—1794, einer derselben schon in sein sallen. Er gab 27 derselben heraus unter dem Titel: "Gedichte von J. F. S. Stuttg. u. Tüb. 1797." mit 4 Compositionen von Capellmeister Abeille in Stuttgart, und 1 anonymen. Seine geistlichen Predigt= und Lehramtes entstanden sind und von denen die weiter verbreiteten hier namhaft gemacht werden sollen, sinden sich —

- 1. in folgenden von ihm felbft berausgegebenen Schriften:
- a. Gefange für bie Jugenb. 2 Befte. Stuttg. 1810. Bier unter 8 Liebern:

"Billkommen holdes Morgenroth" - Morgenlied.

b. Cacilia. Ein wöchentliches Familienblatt. Herausgegeben von Dr. und ordentlichem Prof. Theol. Bahnmaier in Tübingen. 1817. 1818. je 2 Bände in Monatsheften mit poetischen Beiträgen von Neuffer, Pfarrer in Zell (Bb. VI, 207), Prof. Conz in Tübingen, Diac. Sarwey das., G. Schwab, damals Kepetent das. (S. 86), Haug, Fr. v. Meyer.

Gr selbst theilte hier 11 eigene Lieber mit, von benen aber keines sich weiter verbreitet hat.

- c. Chriftliche Blätter aus Tübingen. Ein Familienblatt für Chriftensinn und Christenfreube. Herausgegeben von Dr. und Prof. Bahnmaier. 12 hefte für 1819. Tüb. 1821. hier im 9.—12. heft (die frühern konnten nicht zur Einsicht erlangt werden) 7 Lieder mit der Ueberschrift: "Gebete für Kinder, für die Schule und das haus" und unter diesen:
  - \* "Jesu, als bu wieberkehrtest" Gebet nach ber Schule. Im Würt. u. Amer. allgem. G.

2. in folgenben Schriften feines Freundes und Collegen A. Rnapp, bem er fie als frische Bluthen überreicht hat:

a. Christoterpe. Jahrg. 1833. 1834. und 1840. 3m Ganzen ?

Lieber, worunter:

\*\* "Rinber bes Söchften, laßt laut erschallen" — Beih: nacht. Im Jahrg. 1840.

"Db Berge weichen, Sügel fallen" - Eroft in truber

Stunde. Jesaj. 54, 10. 1840.

b. Evangelischer Lieberschat. 1837. Im Ganzen 8 Lieber, worunter: \*\* "Der Segen ift ber befte" — ber beste Segen.

\* "Du liebes Sonntagsmorgenlicht" — Sonntagsmorgen:

\* "Lieblich ift bes Abends Schweigen" — Abendlieb.

Im Hank. G. Roch find von ihm einzelne ber Miffion geweihte Lieber

ju nennen, die unter allen die meifte Berbreitung fanden:

++ "Walte, walte nah und fern" - erfimals 1827 gebrudt und von Bunfen in fein allgem. G. u. Geb.=B. 1833/46 aufgenommen. In Lyra Germ. II, 89 ins Englische übersett: "Spread, oh spread, thou mighty word."

Im Hamb., Burt., Str.-Conf., Rev., Rig., Zur., Jauer., Baster, Pf., Amer. luth. u. ref., Tedlb., Brest., Delser,

Dlbb., Dr.=Rant., Preuß. ref. u. Str. luth. G.

\* "Was rührt (reißt) so mächtig Berg und Sinn" - bem Gotte ber Beiben. Erstmale gebrudt im Baster Miff. = Mag.

1823. Heft 3.

Im Berl., Bürt., Rig., Pf., Amer. luth. u. Preuß. ref. G. (Quellen: Dem gesegneten Andenken ber vollenbeten grau Chr. 2. Bahnmaier von bem Gatten. Kirchheim 1837. - Bum Andenken an den vollendeten Dr. J. Fr. Bahnmaier. Kirchh. 1841.

Grüneisen, Dr. Carl, geb. 17. Jan. 1802 zu Stuttgart, wo fein Vater, ber erfte Berausgeber bes Morgenblatts, Oberregierungs: rath war. Durch ben vielfachen Berfehr mit Mannern wie Danneder, Cotta, Saug, Joh. Gottfr. Müller, die als Freunde feinen Bater oft besuchten, wurde frühe ichon in ihm die Liebe gur Boefie und bilben ben Runft erwedt. 3m Jahr 1819 trat er vom obern Gymnasium seiner Baterstadt in das theologische Stift zu Tübingen über, von wo er als Canbibat 1823 noch Berlin besuchte, um Schleiermacher ju hören, mit bem er in nahern perfonlichen Berfehr trat. Balb nach feiner Rudfehr wurde er 1825 zum hoftaplan in Stuttgart ernannt und 1835 sobann, nachdem er seit 1831 zugleich auch Inspektor ber Stuttgarter Boltsschulen gewesen war, zum Hofprediger, Oberconfistorialrath und Feldprobst, worauf ihm die Leipziger Facultät 1836 die theologische Doctorwürde ertheilte. Bom Jahr 1846 an erhielt er dann noch ber Reihe nach den Titel eines Dberhofpredigers und Pralaten sowie die Borstanbschaft in ber Commission für Die Erziehungshäuser, beren Mitglied er feit 15 Jahren gewesen mat. Bon seiner Wirksamkeit als Prediger zeugen seine "Predigten, gehalten in ber Hoffirche. Gin vollständiger Jahrgang ausgewählter Sonn= und gefttagsprebigten. Stuttg. 1842.", und seine Stellung im Rirchenregimente hat er treulich benütt gum Beften ber engern vaterländischen Rirche nicht bloß, sondern auch ber beutschen evang. Gesamtfirche. Bei seiner Runftbilbung, vermöge der er burch mehren Schriften über Runftafthetit, wie g. B. "leber bildliche Darftellung

ber Gottheit. Gin Berfuch. Stuttg. 1828." bas tiefere Berftanbnig ber driftlichen Runft wesentlich forderte, so bag er beghalb 1845 von ber Afademie ber Runfte in Berlin jum Chrenmitglied ermählt murbe, hat er in Burttemberg für die Unwendung eines beffern acht firch= lichen Bauftyle geforgt und einen Berein für driftliche Kunft gegründet, bessen Organ, "bas driftliche Kunstblatt", er selbst redigirt. Und wie er dann in Schrift und That eifrig bemüht war für Belebung und hebung des Cultus, fo suchte er auch, trot vielfacher hemmniffe, bie firchliche Berfaffungsfrage für Württemberg jum Austrag zu bringen, presbyteriale und fynodale Ordnungen ins Leben zu rufen und - wenn auch vergeblich - ber Kirche eine gesichertere und würdigere Stellung dem Staate gegenüber zu versichaffen. Er war es aber auch, der nicht nur als Borftand bes Bürttembergischen Zweigvereins für die Gustav-Abolph-Stiftung für bie allgemeinen Intereffen ber Evangelischen in ber Diaspora thatig war, sondern auch die Idee eines festern Zusamenschlusses ber ver-Schiebenen beutschen evangelischen Landesfirchen anzuregen wußte, fo baß burch seine Bemühungen bie in Gisenach sich periodisch versam= melnbe Confereng ber Bertreter ber beutschen Rirchenregimente, beren Borftand er benn auch bis 1870 gewesen ift, ju Stande fam. Schmerzlich mar beghalb auch für alle Freunde ber Rirche, beren Interessen und Rechte er ebenfo umfichtig als fraftig vertreten hat, feine am 20. Oct. 1868 erfolgte Berfetjung in ben Rubestand.

In hymnologischer Beziehung hat er nicht bloß durch seine Schrift: "Ueber Gefangbuchsreform. 1838.", fondern inebefondere auch burch feine Stellung in ber G.'s-Commiffion und Synobe auf bas Zustandekommen eines Reform = G.'s für Bürttemberg hervor= ragenben Ginfluß geubt. Zugleich mar er als Renner ber Mufik bemuht, bemfelben 1844 auch ein neues Ch. B. gur Seite gu geben, wobei er als Borftand ber dafür niedergesetten Commission zwischen ben sich schroff gegenüberstehenden Unsichten geschickt zu vermitteln wußte. Er war überhaupt barauf bebacht, eine Reform ber übrigen Landes-G.G. im ganzen evangelischen Deutschland anzubahnen. Deghalb bewirkte er im Jan. 1846 als Vertreter der Württemb. Landeskirche auf ber hauptfachlich burch seine Anregung zu Stande gekommenen Berliner Spnobe ben zunächst auf Ginigung über einen bestimmten Liedergrundstod für alle deutschen evang. Landes-G.G. gehenden Beschluß, in Folge bessen bann burch die Eisenacher Kirchenconferenz unter seinem Vorsite 1855 "das deutsche evangelische Kirchen=G." ausgegeben wurde als ein Probestud gur Ginigung beutscher Nation. (J. III, Nr. 4.)

Mit ben jugenbfrischen Dichterbluthen, bie er unter bem Titel: "Lieber von C. Grüneisen. Stuttg. 1824." gesammelt erscheinen ließ und an benen "bie leichte anmuthige Form, bichterische Phantasie und Tiefe bes Gefühle" gerühmt wirb, trat er in bie Reihen ber fcmabifden Dichterschule ein. Bon besonderem poetischem Werth find feine "Sternbilder." Geiftliche Lieder, von benen fich übrigens feines in seinem "driftl. handbuch in Gebeten und Liebern. Stuttg. 1846. 3. Aufl. 1853." befindet, erschienen von ihm blog brei im Drud, bas erfte: "Du theures Bort, bem Rraft und Leben" in Dr. Friedrichs Selitha, Jahrg. 1831 mit der lleberschrift: "Jesus", die beiden andern ale Beftandtheile des neuen Burttemb. G.'s 1842;

<sup>&</sup>quot;Jeder Tag hat seine Plage" — Abendmahlslied. "Preis, Ehr' und Lob seh dir" — auf d. Geburtsf. b. Königs. Auch im Rig., Ruß. G. u. Beff. Entwurf.

Somab, Dr. Guftav Benjamin, geb. 17. Juli 1792 gu Stuttgart als ber jungfte Sohn bes bortigen Geh. Sof: und Dberftubien: rathe Joh. Christoph Schwab, erhielt, nachdem er 1809-1814 im Stifte zu Tübingen seine theologischen Studien gemacht und bann nach einer größern Reise burch Nordbeutschland, auf ber er namentlich in Berlin fich langere Zeit im Bertehr mit Frang horn, Friedrich de la Motte Fouque und L. Tied aufgehalten hatte, Berbst 1815 Repetent im Stift geworden war, feine erfte Unstellung im December 1817 ale Professor ber alten Sprachen am obern Gymnasium ju Stuttgart, und murbe bann, nach 20jahriger Lehrthätigfeit, weil er fich je langer je mehr fehnte, ein Diener und Berkundiger bes in den 30ger Jahren gerade fo heftig angegriffenen Evangeliums ju werden, 1837 Dorfpfarrer ju Gomaringen am Jug der ichwähle schen Alp nabe bei Tübingen, von wo er 1841 einen Ruf auf die Stadtpfarrei St. Leonhard in Stuttgart erhielt, mit welchem Amte zugleich das eines Defans der Stuttgarter Amtediöcese verbunden mar. 3m 3. 1845 murde er sofort zum Oberconsistorial= und Oberstudien: rath ernannt und ihm von der theologischen Facultät zu Tübingen als ,, poëta inter Germanos celeberrimus et theologus cordatissimus" die theologische Doctorwürde ertheilt. Am 4. Nov. 1850 farb er, in tiefem Schlase plöglich von einem Berzschlag getroffen, unter bem Ausruf: "Jejus Chriftus!"

Seine Bedeutung als weltlicher Romanzendichter und bedeutenbster Schüler L. Uhlands in der schwädischen Dichterschule ift allgemein bekannt (seine Gedichte erschienen in 2 Bänden 1828, 1829, 4. Aust. 1851). Weniger bekannt mag wohl sehn, was er an A. Knapp, als dieser ihm 1829 den ersten Band seiner eben erschienenen Gedichte übersandt hatte, geschrieben hat: "Ich lebe der Ueberzeugung, daß Gott durch allerlei Lieder gepriesen werden kann und irdische Poeste darum noch keine eitse ist. Opfern wir Beide auf dem Altar der göttlichen Wahrheit die Anschauungen und Empfindungen, für welche uns der Ausdruck verliehen ist. Mit diesem Gedanken gehe ich von der Erbauung, die mir Ihre heilige Poesie gewährt hat, ans Tagewerk meiner weltlichen, von der ich nur ferne halten zu müssen glaube,

was sündlich ist."

So hat er benn auch, als Anapp später einmal ihm bekannte, wie besonders wohl ihm auch das an seinen Poesien thue, daß sich nicht bie geringste Zweibeutigkeit in benfelben finde, wie bieg boch zuweilen auch bei bessern Dichtern ber Fall seb, mit Innigkeit, indem er ihn mit feuchten Augen aufah, zu demfelben fagen konnen: "Bas meinen Sie Freund? so etwas möchte ich ja meinem herrn und heilande nie gu Leide thun!" Rirchenliederdichter ift er nicht gewesen und wollte auch keiner sein. Die wenigen geiftlichen Boefien, die er verfaßt hat, find feine Lieber, sondern Bedichte. Gines berfelben: "Herr, den alle Zeiten loben", verfaßte er zur Reformationsjubelfeier, bei ber es auch von den Kindern der Privatarmenanstalten in Stuttgart gesungen murbe. Es fammt aus feiner Repetentenzeit und fieht in Bahnmaiers Cacilia 1817. Nov. = Seft (f. S. 83). Drei andere, worunter ein größeres von 8 Abtheilungen mit bem Titel: "Das hohepriesterliche Gebet" finden sich in Dr. Friedrichs Selitha 1830 und 1831. Gines berselben, von 7 Strophen und mit dem Titel: ,Um Morgen bes himmelfahrtsfestes", gieng, burch Abfürzungen und Beranderungen in ein Frühlingelied verwandelt, ins Bürtt. G. über: \*\* "Laß bich nicht ben Frühling täufchen" - vom Jahr

1830 (5 Strophen). Auch im Aarg. u. Pf. G. Als er aufgesorbert worden war, selbst ein Lied zum Bürtt. G. beizusteuern, schrieb er 14. Sept. 1838 an Knapp: "Giebt mir die heilige Muse eines ein, das von der Commission würdig geachtet würde, in der Sammlung eine Stelle zu sinden, so ware ich stolz darauf. Ich zweisle aber an meiner Befähigung. Zudem, was dürgt dafür, daß, wenn im J. 1889, nach siedenmal sieden Jahren, die Lichtsackel des Gesangduchserneurungskometen wieder am kirclichen Himmel unsres Baterlandes sieht, mein unkirchlicher Name nicht von heiligem Eiser verfammelt würde? Dieß ein whah; aber im Ernst: es wäre mir leid, wenn bei einem Borrath von 80,000 Liedern nicht nur Ein Kernlied, sondern auch Ein schliches Gellert'sches einem Machwert von mir weichen müßte. Halten Sie dieß nicht sur falsche Demuth."

(Bgl. Lebensbild von A. Knapp. Stuttg. 1867. S. 303 f. und über Schwabs nähere Lebensverhältnisse vgl. Nefrolog G. Schwabs im Schwäbischen Merkur. Stuttg. 15. und 16. Nov. 1850. — G. Schwab, sein Leben und Wirken geschilbert von Carl Klüpfel. Leipzig 1858.)

Diefes Württembergische G. ift in Desterreich eingeführt zu Wien bei Lutheranern und Reformirten, zu Grat, Triest und im herzogthum Kärnthen (vgl. auch Rr. 4. 6. 9. 10. 17. III, 8).

Evangelisch : lutherisches Gesangbuch ber Stadt Halle und ber um: liegenden Gegend. Herausgegeben vom sutherischen Stadtministerium in Halle. Halle. 11. Aust. 1841 (14. Aust. 1850.)

Diese Auflage bes für die drei lutherischen Stadtkirchen und die Dorfkirchen bestimmten G.'s hat unter der hauptsächlichen Mitwirzkung des Diaconus Drhander (s. S. 53) die in gemäßigt rationalistischer Weise bei den zunächst vorangehenden Auflagen durch Niemeyer und Fulda angebrachten Aenderungen des Textes, namentlich durch Zurückgehen auf die schon in ältern G.G. recipirten Aenderungen, mittelst sorgsamer Berücksichtigung aller hymnologischen Hauptwerke "wieder in das bessere verwischt."

Pfalmen und geiftliche Lieber für die evangelisch reformirte Kirche bes Cantons Schaffhausen. Schaffh. 1841. (Reue Ausg. 1867). Mit 414 Rumern und 174 beigebruckten Melodien.

Die Auswahl ber 340 Lieder ist schön und befriedigend, indem sie tressliche Kernlieder und nur 28 aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts dietet; auch die starke locale Färbung, die sie hat, ist nicht zu ihrem Schaben, denn die aus dem Schasshauser Boden entstammten 36 Lieder, die sie umsaßt, gehören der glaubensregen ersten Hänliche des 18. Jahrhunderts an (1 dem Davidischen Psalterspiel von 1718, 2 dem Steiner'schen G. 1723, 7 dem Schasshauser G. 1728, 5 Conr. Ziegler, 2 d'Annone, 18 Joh. Wilh. Meyer, vgl. Bd. VI, 85—103.) Bon den als besonderer Theil vorangestellten 74 nach Goudimel'schen Weisen eingerichteten Psalmen, die freilich meist einen trocknen und didactischen Charakter haben, sind 9 von Stapfer, 10 von Spreng, 7 von Jorissen, sowie 5 von J. A. Cramer und je 1 von J. J. Moser und Lavater versaßt; die andern sind theils neu, theils durch eine Mischung von Psalmredactionen der 3 erstgenannten oder auch Wolfs, Schalchs und des Trierer und Memminger G.'s gebildet. Die Tertbehandlung leidet stark an Halbheit, indem nur ein Theil der Lieder ganz in der Originalgestalt beibehalten worden ist, nicht wenige dagegen namhaste Modernistrung zu ersahren hatten.

Dieses unter allen neuern Schweizer'schen G.G. reichhaltigste und mit bem Basler (Nr. 9) zu ben besten gehörende G. war die Frucht einer regen hymnologischen Thätigkeit im Canton Schafshausen, die sich fund giebt theils in der gediegenen "Eingabe an die evang. Gesang- buchscommission über das der evang. Geistlickeit zur Prüfung vorgelegte erneuerte G.", theils in dem "Bericht der zur Redision des G.'s für den Canton Schasshausen niedergesetzen Commission. Ein Beitrag zu jeder andern G.'s-Revision. Aus Auftrag der Commission verfaßt von Pfarrer Joh. Conr. Better, Schass."

4. Auserlesene Pfalmen und geiftliche Lieber für die evangelisch reformirte Kirche bes Cantons Nargau. Narau 1844. (5. Aufl. 1858 in kleinem Format). Mit 486 Numern nebst beigedruckten Melobien.

Dieses G. ist mit sichtlicher Zugrundlegung des Bürtt. G.'s (Rr. 1.) abgefaßt, indem 2 Crittheile seiner Lieder (362) demselben entnommen sind. Rur ist der Text derselben noch mehr polirt worden. — hinssichtlich der Psalmen zeigt sich erstmals eine größere Freiheit, indem sie einestheils auf 41 beschränkt, anderntheils nicht mehr in einem besondern Abschnitt zusamengestellt, sondern in die für das ganze G. geltenden Rubriken, allermeist, bis auf 3, in die Rubrik: "Allgemeine Gebetlieder, Psalmen und Lobgesänge", vertheilt worden sind.

Die Redaction, bei der er die Psalmterte mit großer Dichterfreiheit behandelte, indem er bemüht war, die Psalmworte in prägnantere und bennoch schönere Berse zu bringen, als dieß bei der mehr oder minder breiten Beise eines Lobwasser, Stapfer, Jorissen und Anderer der Fall war, und mit vieler Umsicht neben den dem Bürtt. G. entnommenen Liedern noch weitern von alten Schweizer Dichtern, wie z. B. Greg. Meier und Sieber, und von Dichtern der Gegenwart eine Stätte bereitete, auch von seinen eigenen poetischen Producten 9 freigedichtete und 8 Ueberarbeitungen oder Uebersehungen einfügte, hat besorgt —

Fröhlich, Abraham Emmanuel, ber hervorragenoste Schweizerische Dichter ber Neuzeit. Er wurde geboren 1. Febr. 1796 im ehemaligen Zollhaus zu Brugg, wo fein Bater zuerst Gerber und bann 30 Jahre lang Schullehrer war. In feinem 15. Jahre tam er, für das Studium ber Theologie bestimmt, Reujahr 1811 nach Burich in das collegium humanitatis, wo der ebenso dichterisch als musikalisch begabte Jüngling mit Borlicbe die freien Runfte, vor Allem ben Gefang unter J. G. Rägeli pflegte und nicht nur große technische Fertigkeit auf bem Clavier, sondern auch solche theoretische Musikfenntnisse sich erwarb, daß er Männerchöre leiten und bald auch componiren konnte, g. B. die beliebt geworbene Melodie zu Uhlands Gebicht: "Beilig ift bie Jugendzeit." Rach vollenbeten theologischen Studien murbe er 5. Mai 1817 von Antiftes Gefiner in Burich jum Bredigtamt ordinirt und erhielt bann bie Pfarrverweserei zu Monthal, mit der die Lehrstelle an der untern Lateinschule im nahen Brugg verbunden war, worauf er fich 21. Jan. 1820 mit seiner Rachbarstochter und Jugendgespielin Elisabethe Frei verheirathete, die ihm 43 Jahre lang als eine treue Gehülfin in Freud und Leib gur Seite fand. Bon ber Bochicule hatte er ben Rationalismus und freie Lebensmanieren mit einem unerschöpflichen humot mitgebracht, wobei er feinen Unftand nahm, feine Wohnung ju Brugg für feine vielen Freunde gum Mittelpuntt heiterer Ergögungen im Wefang und Saitenfpiel gu machen. Rein Bunber, bag er beghalb

bei ber Pfarrwahl in Brugg 1823 burchfiel. Im Unmuth barüber sieng er nun an, poetische Fabeln im politischen Gewand nach der lebensvollen Wirklichkeit zu versassen, die er unter dem Namen "Democritus Schmerzenreich" 1825 im Druck erscheinen ließ und in einer 2. Auflage 1829 bis auf 170 vermehrte. Geistvoller als Pfessel, statt von der Moral, von der Natur ausgehend, begründete er damit

feinen Dichterruhm.

Im Sommer 1827 wurde er an Follens Stelle ale Professor ber beutschen Sprache und Literatur an die Cantoneschule nach Aarau berufen, wo er zugleich auch noch als Religionslehrer am Schullehrerseminar gu wirken hatte und fich nun von ber Sathre gur Lyrif wandte, wovon hernach manche Proben in den von ihm mit Wilh. Badernagel und Sagenbach feit 1831 redigirten "Alpenrosen" Nachdem 1830 der Revolutionsgeist auch ben Canton erschienen. Margau ergriffen hatte, stellte er fich, den unheilvollen Kern diefer Bewegung erkennend, auf die Seite ber Obrigkeit und sprach in ber neuen Aargauischen Zeitung, an der er 1831-1835 der hauptfach= lichfte Mitarbeiter mar, feine Ueberzeugungen gegen die Wegner offen und iconungelos aus. Mehr und mehr erschien nun fein früherer Rationalismus gemilbert und gemuthlich verflärt, bis er ihn vollends ganz abstreifte und statt politischer Lieber voll feuriger Baterlands-liebe ober statt ernster Dben jest Lieber über neutestamentliche Stoffe zu dichten anfieng. Die bittere Folge von dieser Umwendung war, baß er 31. Oct. 1835 nicht wieder auf seine Stelle an der Cantonsschule erwählt wurde. Obgleich nun ein Ruf an bas Gymnafium zu Chur und an das zu Basel an ihn ergieng, so begnügte er sich boch im Sommer 1836, um bem Baterlande bienen zu konnen, lieber mit der geringeren Thatigfeit an der Bezirksschule in Marau, die man ihm boch noch gewähren wollte und mit ber auch die Stelle eines Claghelfers verbunden war. Als solcher predigte er nun in ben benachbarten Dörfern mit Freudigkeit und lebte fich mehr und mehr in die heil. Schrift hinein, mahrend er fich vom politischen Schauplat gang gurudzog. Als aber 1841-1843 bie Bewegung wegen ber Rlosteraufhebung eintrat, wurde er gleichwohl wieder in bas politische Tagesgezänke hineingezogen und 1843 beim Aufbruch ber Freischaaren nach Luzern, weil er zahlreiche Epigramme hatte ausgeben lassen, in benen er die Thorheiten und Berbrechen bes bamaligen beutschen und Schweizer-Radicalismus geißelte, zulett sogar an Leben und Eigenthum bebroht. Doch nachdem auch bieser Sturm ausgetobt hatte, fab man an ihm, zumal als auch allerlei Todesfälle in seinem Familienkreise sein Berg nach oben zogen, neben ber Lehrthätigkeit nur noch geistliche Wirksamkeit. Die Rirche mar ihm nun über Alles wichtig geworden und ihr Wohl trug er auf treuem Bergen. Go predigte er benn jest in ben umliegenden Dor= fern mit großer Lebendigkeit, unterflütt von feiner natürlichen Rednergabe und reichen Schriftkenntniß, und fieng Bibelftunden und Missionsvorträge zu halten an, um in einer Zeit bes Abfalls bem ernften Glaubensleben aufzuhelfen. Dem einfachen angestammten Chriftenthum Anerkennung zu verschaffen, bazu verwandte er auch einzig und allein noch seine edle Dichtergabe. Satte er schon gu Neujahr 1840 das Leben Ulrich Zwingli's in epischer Darstellung geschilbert, so that er dieß nun 1845 mit dem Leben Ulrichs von hutten, 1856 mit dem bes "Binfried, genannt Bonifacius, der Deutschen Apostel", und 1863 mit dem bee Calvin. Auch in seinen letten Jahren noch trafen ihn schwere Schlage, ber eine 1862, indem

bie Regierung seine einstimmig erfolgte Wahl zur Pfarrstelle im nahen Kirchberg verweigerte, und der andere 1863, indem er 18. Jan. seine 43jährige Gefährtin durch den Tod verlor. Bon da an alterte er sichtlich, wollte sich aber von seinem Beruse gleichwohl nicht trennen. Da traf ihn 13. Aug. 1865, als er sich eben ankleidete, um in Erlinsbach zu predigen, ein Schlagsluß an seiner linken Seite, worauf er zu seinem Sohne nach Gebensdorf zog, wo dieser als Pfarrer angestellt ist. Während der sangen Zeit von 16 Wochen, die er noch leiden sollte, zeigte er sich stets heiter und geduldig; sein ganzes Leben zog an seiner Seele vorüber und offen und demüttig bekannte er die erkannten Fehler. Als er sein Begrädniß in Brugg verordnete, sagte er: "Staub bei Staub! ich din keines Kühmens werth", und als er dann nach dreitägigem schwerem Todeskampf 1. Dec. 1865 verschied, war noch sein letztes Wort an seinen Sohn: "Gelt, einsach, mein Kind, einsach!"

Seine geiftlichen Lieber, 387 an ber Zahl, haben zwar ben achten Dichterton, aber mit wenigen Ausnahmen keine Spur bes Kirchentones, wozu fie auch meift allzu individuell find. Sie erschie-

nen in folgenben Sammlungen:

a. Das Evangelium St. Johannis in Liebern. Leipz. 1835. Es sind die Lieber seiner ersten Liebe zu Christo, 55 an der Zahl, die aber theils zu geschichtlich, theils zu gedichtartig, zu sublim und rhetorisch gehalten sind, als daß sie sich für den kirchlichen Gebrauch eignen könnten. Am ehesten eignen sich dazu noch die über Joh. 3, 1—4. — 5, 1—14. — 5, 24—47. — 10, 1 ff. — 15, 1 ff. Cap. 17. — 19. — 20, 19. — 20, 22.

b. Eroftlieber. Zürich 1851. Es sind 87 Numern, die er im 3. 1846 nach dem 1845 erfolgten hinscheiden seiner einzigen hochbegabten Tochter Minna gedichtet hat, aus dem Quell der h. Schrift sich tröstend und den Schmerz und Sieg des Glaubens darin ausfingend, so daß Vilmar ihm darüber schrieb: "Das ist wahre Poesie, denn es ist Poesie der Erfahrung; noch niemals haben Gesangestöne mich so mächtig ergriffen, als die Ihrigen." Von denselben fanden wenigstens in Anthologien einen Plat:

"Gott des Lebens und ber Liebe" — Bringe uns zusamen

wieder.

"Das ift ein felig Scheiben" — feliges Scheiben.

c. Geiftliche Lieber. Zürich 1861. (Der 6. Band seiner ge-

fammelten Schriften.)

Es sind 127 sonst in keiner anbern seiner Sammlungen sich vorsindende Lieder in 4 Abschnitten: a. Lieder aus dem Kirchenjahr (12), b. Lieder des Wortes (68 über Schriftstellen, wovon die besten die über Joh. 3, 8. Matth. 28, 20. Jes. 11, 43. Sph. 2, 6. Luc. 21, 38.), c. Bilber des A. und N. Testaments (42), d. Kinderchöte (25). Hier in Abschnitt a.:

"Wunderbar warft bu gefommen" — Simmelfahrt.

d. Troftlieber. Neue Sammlung, Zürich 1864. Es sind 108 Numern, die er während der Krankheit, bei und nach dem Tode seiner 18. Jan. 1863 heimgegangenen Frau gedichtet und ihr als lebendiges Denkmal gewidmet hat. Am brauchbarsten sind von diesen ganz subjectiven Liedern: "Hilf, o hilf mir aus dem Leiden" (Gott unser Bater durch Christum) und: "Tritt Herr Jesu, bei uns ein" (Ostern).

In bem Aargauer Gefangbuch gehören ihm nach ber Angabe seines beghalb befragten Sohnes jedenfalls die ganz anonym aufgenommenen Numern: 1. 83. 165. 167. 168. 287. 291 und bas auch in andere G.G. übergegangene Lied:

"Bir fomoren, herr, (heut) aufs Neue" — am Bug:, Bet: und Danktag.

Auch im Bur., Dr.=Rant., Amer. ref. u. un. G.

Bu diesem Aargauer G. hat er, namentlich hinsichtlich der Psalmbearbeitungen und dann auch für die musikalische Gestaltung in Berbindung mit seinem als Musiker berühmten Bruder Theodor († im October 1836 in Aarau), der ihm die "Schweizerpsalmen" besorgen half, schon seit 1833 Borarbeiten gemacht, wie denn auch bereits 1834 ein Probeheft erschien. Nach der Bollendung desselben suchter es dann musikalisch einzuleiten durch die Schrift: "Ueber den Kirchengesang der Protestanten im Allgemeinen, und im Besondern über Singchöre, Gesangaussührungen und Gesangunterricht in den Bolkschulen. Zürich 1846." Der besondere Theil wurde als Anshang für die Borsänger, Gesanglehrer in den Bolksschulen u. s. w. dem G. beigegeben.

(Quellen: Der Nefrolog Fröhlichs im Feuilleton bes Brugger Blatts vom J. 1866.)

5. Sammlung von 150 auserlesenen Kirchenliedern mit vorgedruckten Melodien. Herausgegeben von den Kfarrern der beiden evang. erformirten Gemeinden in Erlangen. Erlangen 1847.

(2. Auft. 1853.)

Es ift das G. für die wenigen reformirten Gemeinden im diesseitigen Baiern, welche 3000 Seelen umfassen und zunächst aus den von französischen Flücktlingen nach Ausbebung des Edikts von Nantes 1685 gebildeten markgräflichen Gemeinden in Erlangen, Schwabach u. s. w., sodann aus der alten von niederländischen Tuchsmachern seit der Resormationszeit in Nürnberg gebildeten Gemeinde und den 3 Gemeinden Grönenbach, Herbishofen und Theinselberg in Schwaben bestehen.

Aus dem Kurpfälzischen G. vom J. 1784, an dessen Stelle dieses hauptsächlich unter Mitwirkung Dr. Ebrards, Prof. Theol. in Erstangen (f. bei Nr. 14) ausgearbeitete G. getreten ist, sind noch 47 Lieder beibehalten, aber mit ganz oder doch fast ganz wiederhergestelltem Urtert; übrigens ist an vielen andern Liedern derselbe nicht unbedeutend verändert worden. Mit dem lutherischen G. für Baiern

hat es mehr als fieben Achtel der Lieder gemeinschaftlich.

3. Deutsches Gesangbuch für die evangelisch=lutherische Kirche in den Bereinigten Staaten. Herausgegeben mit kirchlicher Genehmigung. Philadelphia 1849. Mit 710 Liedern und eingeführt mit einer Borrede vom 8. Aug. 1849 im Namen der Synode von Pennssylvanien und den benachbarten Staaten, der Synode von Newyork und den benachbarten Staaten und der Synode von West-Pennsplsvanien (21. Ausl. 1870).

Es sollte burch dieses Reform = G. ber auch in Amerika vom beutsichen Mutterlande her eingebrungenen Gesangsbuchsnoth ber 800,000 Mitglieder umsassen lutherischen Kirche gesteuert werden. Das ältest e lutherische G. vom Jahr 1786 mit 746 Liedern und einer Borrebe bes ehrwürdigen 75jährigen Heinrich Melchior Mühlensberg, des Patriarchen der lutherischen Kirche Amerikas, Pfarrers

an ber Zionsfirche in Philabelphia\*), war von gutem firchlichem Gehalt und Beift, murbe aber allmählich von gang rationaliftifcen Machwerfen verdrängt, insbesondere von bem gu Philadelphia er: ichienenen "neuen gemeinschaftlichen G. gum gottesbienftlichen Gebrauch ber lutherifchen und reformirten Bemeinben in Nordamerika", welches unter seinen 495 Liebern bloß Lieber aus dem 16. Jahrhundert und darunter nur ein-giges Lied von Luther ("Aus tiefer Noth" — also nicht einmal "Ein fefte Burg"), bagegen 230 Lieber, somit fast die Balfte, aus ber Periode der Herrschaft bes Rationalismus in sich faßt. Gine Abhülfe bagegen sollte die auf Berordnung und zum Gebrauche der lutherischen Generalsnobe von einem aus den Doctoren und Predigern F. Heyer, A. Lochmann, G. L. Hazelius, S. S. Schmucker,\*\*) D. F. Schäffer, J. G. Morris und J. G. Schmuder, als Borfiben-bem bearbeitete "Evangelische Liebersammlung. Philab. 1833." schaffen. Daffelbe ift mit seinen 415 Liebern theils aus dem alten Mühlenberg'ichen G., theils aus dem neuen gemeinschaftlichen G. zusamengestüdt und dabei noch so schlecht redigirt worden, daß man bei ber namhaften Anzahl wirklich guter Lieder aus dem Mühlenberg'ichen G. in der Regel eine Reduction auf 5 Berfe vornahm, weil boch meift nicht mehr in der Rirche gesungen werden, so daß ihrer manche bis zur Unkenntlichkeit entfraftet wurden, wozu noch kam, daß ber Seter in der Anordnung J. G. Schmuders, bon ben angemerkten Liedern ber beiben G.G. allemal B. 1-3 ober B. 1-5 samt dem letten oder den zwei letten Versen abzudrucken, migverständlich den Gedankenstrich mit einem Komma verwechselte und fo nun gang für fich, ohne dabei überwacht zu senn, ftatt ber ersten 3 ober 5 Berse bloß den 1. und 5. Bers samt dem Schlusse abdrucke und damit eine greuliche Verstümmelung der Lieder bewerkstelligte. Und in solcher Geftalt erlebte biefes G. mehrere Auflagen.

Da that benn nun die Beranstaltung eines wirklichen Reform-G.'s boppelt und breifach noth, wie sie sosort unter obigem Titel hauptssächlich durch die Arbeit des Dr. C. R. Demme \*\*\*) zu Stande kam. Die leitenden Grundsätze dabei waren "Treue gegen die Kirche und ihr Bekenntniß, Auswahl von Liedern, welche biblische Wahrheit in biblischer Form enthalten und mehr von den großen Thaten Gottes, als von den kleinen Thaten des Menschen und seinen Gefühlen, Borsätzen, Selbstermahnungen u. s. w. handeln, aber dabei Rücksichtnahme auf die besten Lieder aller Zeiten." Zur Grundlage diente dabei das Württembergische G. (s. Nr. 1.), dessen Lieder vier Siebentel der ganzen Liederzahl bilben und in jeder Rubrik vorans

<sup>\*)</sup> Bon ihm hat sich in ben neuesten Amer. G.G. das Lieb erhalten: "Laß, Jehova, dir gefallen" — Kircheinweihungslied, gesungen bei Einweihung ber lutherischen Kirche zu Germantown 1. Oct. 1752.

<sup>\*\*)</sup> Ihm, der im J. 1799 geboren und als Professor in Gettheburg angestellt ist, gehört das Lied:

<sup>&</sup>quot;Kommt, ihr Armen, schwer belaben" — Matth. 11, 28. Joh. 6, 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ihm ift vielleicht bas vaterländische Lieb (Rr. 572):
"Beschirm uns, Herr, bleib unser Hort" — zur Feier bes 4. Juli.

gestellt find; von bemselben find aber bei ber Auswahl in befremb= licher Beife häufig gerade folche, bie beffer aus ihm weggeblieben waren, erwählt und bie gediegeneren altern Lieber übergangen worben. Unter ben nicht aus bem Württ. G. entlehnten brei Siebentel ber Lieber find am meiften Lieber von P. Gerhard, Rambach und Schmolt, und noch viele weitere Lieder aus ber rationaliftifchen Beriobe, so bag in ber Gesamtliebergahl 151 Lieber aus ber Zeit bes herrschenden Rationalismus, 51 aus ber Neuzeit und blog 45 aus ber Reformationszeit fich befinden. Bei der Textrecenfion wollte man grundsamäßig "burch Beranderungen weder bie Bietat verlegen, noch bem Schwanken und Zweifeln bes Zeitgeiftes Borfchub leisten, sondern immer nur mit Rudficht auf die Erbauung der Gemeinde handeln." Und so ift dann allerdings, namentlich auch bei ben aus bem Bürtt. G. aufgenommenen Liebern, ber ursprüngliche Text öfter wieberhergestellt, als verändert gegeben worden. gleichwohl ift viel zu oft ohne Roth geandert ober auch abgefürzt worden, mahrend zugleich manches allbekannte koftliche Lied abgeschwächt und entstellt murbe, um es einer bekanntern Delobie angupassen und singbar zu machen; ja selbst ohne diesen Grund ist das eine ober andere z. B. "Durch Abams Fall" bedauerlicher Umarbeitung unterworfen worden.

Der Redaction mangelten bie nöthigen hymnologischen Studien, was sich insbesondere auch bei den Angaben über die Berfasser zeigt. Dieses G. gieng dann nun auch fast ganz und gar als integrirens ber Bestandtheil über in —

Das neue gemeinschaftliche Gesangbuch zum gottesbienste lichen Gebrauch ber lutherischen und resormirten Gemeinden in Nordamerika. Mit einem neuen vermehrten Anhange. Newhork 1850. Mit 1065 Liebern.

Dieses bereits bei Nr. 6 als rationalistisches Machwerk erwähnte G. erhielt zu seinen ursprünglichen 495 Liedern in einer vermehrten Auflage, Newyork 1847, einen Anhang von 158 Liedern, weil fich mehrere Prediger über den Mangel an alten Rern= und Missions= liedern in der ursprünglichen, zu Philadelphia erschienenen Ausgabe beklagt hatten, und biefer Unbang enthält wirklich auch werthvolle Glaubenslieder ohne jegliche rationaliftische garbung, meift aus bem Zeitraum von 1680-1730, und 25 Lieder von Dichtern ber Meuzeit. wie Knapp, Barth, Stier, Bahnmaier, Tholud, Döring, Garve, Fr. B. Krummacher u. s. w. Nachdem nun das lutherische G. 1849 (f. Rr. 6) mit bem ausgesprochenen Zwed, biefes zu verbrängen, erschienen war, so folgte sogleich im nächstolgenden Jahre biese Auflage mit einem um 412 Liedern vermehrten neuen Anhang, inbem nemlich die Lieder ber 1. Auflage, welche auch im lutherischen B. fieben, mit beffen baneben eingeklammerten Numern bezeichnet wurden und die 412 Lieder besselben, welche in der 1. Auflage noch nicht ftanben, unter Beglassung von etwa 9-10, für welche einige spezifisch amerikanische eingereiht sind, unter die Lieber bes 1. Anhangs gemischt und, mit ben baneben eingeklammerten Rumern bes luth. G.'s verfehen, in ber Rubricirung deffelben als "neuer vermehrter Anhang" aufgeführt wurden. "Darnach kann bas G." — sagt bie Borrebe bes Herausgebers aus Newhork vom 7. April 1850 — "sowohl in Gemeinden, wo bas luth. G. eingeführt murbe, gebraucht werben, als auch ba, wo bas gemeinschaftliche G. schon feit vielen Jahren besteht." Dazu hilft auch ein besonders beigegebenes Lieder= verzeichniß.

So ift benn biefe geringe Midarbeit, bie eine bloge buchhandlerifde Speculation ohne alle firchliche Auctorität ift, theile wegen ihres langern Gebrauche, theile weil fie bas wohlfeilfte G. in Amerita ift, immer noch in lutherifchen, reformirten und unirten Gemeinben am weitesten verbreitet und bie Borrebe gur 21. Auflage vom Jahr 1870 rühmt als wohlthätigen Zweck bes Buchs, baß Familienglieber bes lutherischen und reformirten Bekenntnisses in der Kirche und bei ber Sausanbacht nicht aus zwei G.G. fich zu erbauen haben, sondern biefes Gine gur Berbreitung ber Dulbung und Bruderliebe Allen bient!

8. Berner Gefangbuch. Pfalmen, Lieber und Festlieber. Auf Beranstalten ber Synobe. Bern 1853. Mit 266 Numern und 100 bei-

gedructen Melobien.

Die Lieberausmahl für biefes 14. Oct. 1853 von ber Cantone: regierung genehmigten reformirten G.'s, auf beffen Buftanbetommen schon seit 20 Jahren unter manchen Schwierigkeiten hingearbeitet worben war, ift zwar sehr beschränkt, ba ber allen Reuerungen auf firchlichem Gebiete abholde "zähe Geift des Bernervoltes" ber Commiffion nicht die nöthige freie Bewegung ließ und die Beibehaltung von 71 Pfalmen in besonderem Abschnitt nothig machte, während nicht gewagt werben burfte, eine größere Unzahl als 195 Lieber in Borfcblag zu bringen. Allein es find weitüberwiegend gute alte Rernlieber ausgewählt, obgleich vornemlich aus bem 17. Jahrhundert und ber erften Salfte des 18ten, mabrend die Reformationszeit blog mit 7 vertreten ift (Luther mit 5 und Zwick und Mich. Weiß je mit 1). Aus ber Rationalistenzeit finden sich nur 16 aufgenommen, und auch bei diesen sind die Lehr= und Morallieder ferne gehalten. Gelbft Gellert ift nur mit 3 und die gange Reuzeit nur mit 4 Liebern vertreten, während P. Gerhard mit 16 Liedern einziehen durfte. Unerfreulich ist die Textbehanblung, indem ganz und gar unnöthige Aenderungen angebracht sind, 3. B. sogar der Liedanfang: "Gelobet sehst du Jesu Christ" in: "Sen hochgelobt u. s. w." umgewandelt ift und nicht wenige Lieder durch bedeutende Bersauslassungen eigentlich verstümmelt erscheinen. Von den Psalmen sind 21 ganz und 28 mehr ober weniger verändert nach Stapfer, 8 aus bem Margauer, 2 aus bem Schaffh. G. recipirt und 19 meift in unguter Beife neu bearbeitet.

9. Evangelisches Gesangbuch für Kirche, Schule und haus in Basel: Stadt und Basel=Land. Basel 1854. Mit 405 Liebern und

113 beigebrudten Melobien.

Gegenüber bem zugleich mit ihm zu Tag getretenen Berner G. seben wir dieses reformirte G. mehr auf bem Grunde bes Ausspruche Christi Altes und Neues aus dem Liederschate darbieten, 3. B. 40 Lieber aus ber Hälfte bes 18. Jahrhunderts, barunter 21 von Gellert, und 20 aus der Neuzeit; auch das Alte ift mehr bedacht, als bei jenem, indem es 24 Lieber aus bem 16. Jahrhundert enthalt. Bei der Auswahl hat aber boch das Subjective und das Bestreben, mehr für ben hauslichen, als für ben öffentlichen Gottesbienft ju forgen, vorgeschlagen. Wie bier ichon bas Bürtt. G. (f. Rr. 1), mit bem es 216 Lieder, also mehr ale die Balfte, gemeinschaftlich hat, maßgebend war, so noch mehr bei ber Tertbehandlung, so baß ben alten Liebern die unabgeschwächte Kerngestalt fehlt und auch Gruneisen über diese Menberungen auf bem Stuttgarter Kirchentag 1857 bas Urtheil abgegeben hat, es sei babei "zwar ber Geschmad ber "mobernen Bilbung berucksichtigt, aber nicht selten ber frische poetische "Duft und sogar ber tiefere christliche Gebanke ber ursprünglichen "Dichtung verwischt nach dem Vorgang und der Methode des Württ. "G.'s von 1841." Bon den Psalmen der Reformirten zeigt sich keine Spur, nicht einmal in der Spreng'schen Redaction; hatten doch schon seit Wolfshardt, Sulzer und Werenfels mehr und mehr in Basel "die geistlichen Gefänge" die Oberhand bekommen über den Lobwasser'schen Psalmengesang. (Bb. II, 389 ff., VI, 84.)
Das im März 1854 ausgegebene G. war von Vertretern der Stadt

Das im März 1854 ausgegebene G. war von Vertretern ber Stadt und Lanbschaft gemeinsam ausgearbeitet und warm empsohlen worden burch die auch im Druck erschienenen "Vorträge bei Einführung des neuen G.'s, gehalten von Dr. Hagenbach, Riggenbach und Pfarrer Stockmeyer. Basel 1854." Der erstgenannte —

Sagenbach, Dr. Carl Rubolph, murbe 4. Marg 1801 zu Bafel geboren als der Sohn des Professors der Medicin und Botanif Carl Friedrich Hagenbach. Nachdem er das Hopf'iche Institut besucht und bort burch ben Sprachforscher Schmoller manche Anregung zur Poesie empfangen hatte, machte er feine theologischen Stubien in Bonn unter Lude und Gieleler und in Berlin unter Reander und Schleier= macher, an ben er fich vorzüglich anschloß. Im Jahr 1823 ließ er fich an der Universität seiner Baterstadt als Brivatbocent der Rirchen= geschichte nieder, worauf er bald außerordentlicher und 1828 ordentlicher Professor der Theologie wurde, auch 1830 die theologische Doctorwürbe erhielt und fich burch seine Lehrgabe, wie burch feine Werke über "Besen und Geschichte ber Reformation in Deutschland und ber Schweiz" (1834-1845), sowie burch seine "Dogmengeschichte" (1849) und seine "Kirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts (2. Aufl. 1848. 49.) einen bedeutenden Namen erworben hat. Während er im lettern Werke als der erfte unter ben Rirchengeschichtschreibern bie geiftliche Lieberbichtung einer eingehenbern Schilberung gewürdigt hat, wußte er fich felbft auch ale Dichter auf biefem Gebiet zu bewahren. Als eine Frucht feiner firchengeschichtlichen Studien erfchienen von ihm zuerft epische Gedichte unter bem Titel: "Luther und seine Zeit. Frauenfeld 1830.", worin er neben Luther auch noch Zwingli, Decolampad, Erasm. Alber, Melanchthon, Markgraf Georg von Brandenburg u. f. w. befingt. Er nennt fich zwar selbst nur einen "Dilettanten in der Poesie", aber er bekundet wirklich dichte-rischen Geist in seinen Dichtungen, die nicht bloß auf dem geistlichen, sondern auch auf dem weltlichen Gebiete fich bewegen. Dak aber auch seine weltlichen Dichtungen von religiösem hauch burchzogen find, so heiter er babei bas Leben anschaut, erklart fich aus seinem poetischen Protest gegen bie gewöhnliche Unterscheibung: "Geiftliches und Beltliches", in bem er fagt:

Was soll die Theilung mir, die ältliche, In geistliche Gedicht' und weltliche? Ift nicht die Welt, die tausendtheilige, Gehalten durch das Eine Heilige? Dieß Eine geistlich-weltlich zu entfalten, Das Niederste ins Höchste zu gestalten, Den Scherz im Ernst, den Ernst im Scherz bewähren, Das Irbische ins himmlische verklären — Ist Grundgeheimniß aller Poesie.

Seine Dichtungen gab er, nachbem er von geistlichen Liebern zuerst vereinzelt 8 in Dr. Friedrichs "Selitha. 1830. 1831." und 6 in A. Knapps "Christoterpe. 1846." hatte erscheinen lassen, gesammelt heraus unter bem Titel:

Gebichte von C. R. Hagenbach. 2 Banbchen. Basel 1846." Mit einer Wibmung an seinen Bater, welcher 22. Dec. 1845 gerabe sein 50jäbriges Doctorjubiläum feierte. Im 1. Bänbchen, das "Geistliches" enthält, stehen neben 70 Gebichten kirchengeschichtlichen Inhalts, meist vom Jahr 1830, 55 geistliche Lieber, sein gedacht und sein gefeilt, und zwar 1. Festlieber (30), 2. Lieber zu Bibeltexten (20), 3. Kirchenlieber zu besondern Anlässen (5).

Sievon erlangten weitere Berbreitung:

\*\* "Die Belt vergeht mit ihrer Lust" - bie Belt und ihre Lust. Joh. 2, 17. Aus Abichn. 2.

"Breist ben herrn, ber unvergänglich" - Oftermorgen. Aus Abidn. 1.

Im Oldb. G.

\*\* "Stille halten beinem Walten" — Stille halten. Pf. 62, 2. Aus Abschn. 2.

Im Dr.=Rant. u. Amer. ref. G.

Zweite Auflage. Bafel 1863. Mit einer Bidmung an seine 3 Sohne, beren altester, Ebuard, Dr. und Professor ift.

Es sind mehrere Numern der 1. Auflage weggelassen und einige neue dagegen eingefügt, wodurch die geistlichen Lieder auf 58 Numern vermehrt sind. Unter den drei neuen, sämtlich auf den 3. Abschnitt fallenden Liedern besindet sich:

"Bachet auf, erhebt bie Blide" - Guftav=Abolphe-Lieb für

ben protestant. firchlichen Sulfeverein. Gal. 6, 10.

Im Pf., Mein., Dlob. u. Reußischen G.

Weiter hat an bem Zustandekommen bes G.'s mitgewirkt —

Preiswerk, Samuel, geb. 19. Sept. 1799 zu Rümlingen in ber Baster Landschaft, mo fein Bater Pfarrer mar. Nach Vollenbung feiner theologischen Studien auf der vaterländischen Universität wurde er 1824 Prediger am Waisenhause und 1828 theologischer Lehrer am Missionshaus an R. Stiers Stelle. Kaum war er bann 1830 als Pfarrer zu Muttenz, einem basellanbschaftlichen Dorfe, ber vieljähri: gen Arbeitostätte des Hieron. Annoni (Bb. VI, 95) eingetreten, fo wurde er durch die 1832 ausgebrochene Revolution der Lanbschaft von da vertrieben und erhielt dann nach zwei Jahren an der Ecole de Théologie der evangelischen Gesellschaft zu Genf eine Lehrstelle für Alttestamentliche Exegese und morgenländische Sprachen, kehrte aber 1837 wieder nach Bafel zurud und wurde 1840 Diaconus und 1845 Paftor an St. Leonhard bafelbft. Zugleich wurde ihm auch an ber Universität ein Lehramt in ben Alttestamentlichen Fachern übertragen und ihm der Grad eines Licentiaten der Theologie er theilt. Seit 1859 fieht er an dem Münfter als Antiftes ber Basler Kirche. "Gin ausgezeichneter Prediger, auch in ber Poefie fein und förnigt" - fagt von ihm A. Knapp, burch ben mehrere seiner Lieber, indem er 9 von ihnen in die 2. Ausgabe feines Lieberschapes 1850 aufnahm, weitere Berbreitung erhielten. Er hatte eine Angahl fleiner geiftlicher Lieber, meift driftliche Gemeinschaftelieber, gelegentlich für Borträge, bei benen auch gesungen wurde, jedoch nicht aus bem öffentlichen G., niedergeschrieben, weil ihn bie vorhandenen Lieber, aus benen er bie zu fingenden Berfe felbft borfprach, für biefen 3med oft wenig befriedigten. Da fie auf biese Beise schon bekannt gewor-ben waren, willigte er, mahrend er sonft in aller Demuth seine Boefien im Berborgenen hielt, ein, baß zwei feiner Freunde fie in bem "evangelischen Lieberfrang. Bafel 1844.", ben fie gufamen herausgaben, jum Drud brachten. Bon biefen achtchriftlichen, frafts gebrungenen Liebern find bie verbreitetften:

\*\* Das ift ber Gemeine Stärke" - Miffionelieb.

\*\* "Giner nur ift ewig werth" — Es ift nur Gin Mittler. 3m Mein., Brest., Delser u. Dr.=Kant. G.

\*\* "Bolf bes Berrn, bu haft hienieben" - Rriegelieb. (Jesai. 28, 16.)

Im Mein. G.

\*\* "Bir treten in bas neue Jahr" — Reujahrlieb. 3m Amer. ref. u. Presb. G.

3m Amer. ref. u. prevo. G. \*\* "Wohlan, wir schlagen Sanb in Sanb" — Pilgerlieb.

(Quellen: Hanbschriftliche Nachrichten.) 10. Riga'sches Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus. Rig. 1853.

(2. Auft. 1856.) Mit 706 Liebern. \*)

Diefes für die Sauptstadt Lieflands \*\*) vom lutherischen Stadtconfistorium am 8. Jan. 1853 genehmigte und an die Stelle bes G.'s vom Jahr 1782 (Bb. VI, 244) getretene G. zeichnet fich durch reich= haltige und vielseitige Lieberauswahl aus. Weit über die Salfte ber Lieber (400 und mehr) gebort ber Zeit vor 1757 an und zwar 70 bem Reformationsjahrhundert (20 von Luther), 150 bem Zeitraum von 1617-1680 (28 von Gerhard), bei 190 bem von 1680-1756, ber Zeit nach 1756 aber 260 und etliche mehr. Unter ben lettern fallen mit Sicherheit 130 in die rationalistische Zeit (Gellert ift mit 19 und Klopstod mit 9 Liedern vertreten) und 130 in die Neuzeit, bie, wie in feinem anbern guvor erschienenen G., felbft im Burttembergischen nicht, mit mehr benn 30 Dichtern ber Gegenwart vertreten ift. Während bei biefer Lieberauswahl fichtlich bas Burttembergische G. feinen Ginfluß geubt bat, indem 275 Lieder aus demfelben Aufnahme gefunden haben, ift dieß hinsichtlich ber Tertrecension nicht ber Fall gewesen. Sie ift bie große Schattenseite bes G.'s, benn ber alte Text ift vielfach in modernisirender Beise geandert bis gur Um= arbeitung, weghalb auch nur allzuoft bei dem und jenem Liebe ber Beifat fich findet: "nach Luther, nach Decius, nach Rudert, nach Gerhard" u. f. w.

11. Sammlung geiftlicher Lieber ber evangelisch zlutherischen Kirche für bie öffentliche und häusliche Andacht zum Druck beförbert von dem Reval'schen Stadtministerium im Jahre 1771. Neue umgears beitete Ausgabe. Reval 1855.

Die Grundlage bieses in kirchlich gläubigem Geifte nach zweijäheriger gemeinschaftlicher Arbeit bes Stadtministeriums der Esthländisschen Hauptstadt mit ihren vier Kirchspielen, neben denen in Esthland noch die Probsteien Ost und West-Harrien. Allenlacken, Wierland, Jerwen, Lands, Strands und Insular-Wieck sich befinden\*\*\*), zu

- \*) Borangegangen war biefem G. und ben als Nr. 11 und 12 aufzeführten G.G. die in ben beutschen evang. Gemeinden Rußlands von Sinfluß gewesene, von dem Collegienrath Dr. Carl Ulmann herausgeziebener "Sammlung geistlicher Lieber für Gemeinbegenossen der vang.-lutherischen Kirche. Riga und Mostau 1844."
- \*\*) Im Consistorialbezirk Riga wohnen 55,241 und in ben Lieflan-
- \*\*\*) Der Confistorialbezirk Reval umfaßt 15,978 und ber für bie Efiblänbischen Probsteien 272,875 Evangelische.

Stand gebrachten recht guten G.'s bilbet bas feitherige vom Ratio. nalismus nicht fehr inficirt gewesene . von 1771, von welchem bie bis babin wenig oder gar nicht benütten Lieber ausgeschieben wurden, wahrend man an ihre Stelle Lieber fette, "bie wirklich Lieber, also nicht gereimte Profa find und ben Beift bee firchlichen Bekenntnisses treu wiedergeben." So gehören benn auch unter ben 976 Liebern bes G.'s beinahe 3/6 ber Zeit vor 1757 an, mahrend nur 86 auf die rationalistische und 89 auf die Neuzeit fallen. Das felbe enthalt auch 116 Lieber bes Gifenacher Rirch. = G.'s (III, 4), obwohl dieses erft nach vollenbetem Drud ben Redactoren gur hand gekommen war; bie noch fehlenden 34 Lieder wurden dann in einem besondern Anhang beigefügt. Auch bie Textredaction wurde in aan anderem Geiste als bei Dr. 10 vollzogen, indem von den neu aufgenommenen namentlich Dr. Luthers Lieber in ihrer Urfprunglichtet blieben, mahrend andere altere bloß abgefürzt ober von ihren Sprach: harten befreit wurden und die aus bem G. von 1771 beibehaltenen Lieber, die bort häufig in einer von ben Originalen abweichenben Gestalt gegeben waren, auf diese zurudgeführt wurden, "jedoch mit Bermeibung von Ausbruden, bie ju fehr an bas Bietistifche ftreifen, um noch für firchlich gelten zu konnen, und von offenbaren Ge fcmadlosigkeiten und Sprachharten." Dabei ist jeboch nicht sellen ohne Noth geanbert worben.

12. Gefangbuch für Evangelische Gemeinden in Rufland. St. Betent

burg 1855. Mit 609 Liebern.

Die Gesamtzahl ber Evangelischen im Ruffischen Reiche, für welche biefes G. bestimmt ift, belauft fich auf 1,922,777 in 8 Confisionial bezirken mit 427 Rirchspielen und 474 Geiftlichen, wobei auf ben Confistorialbezirk Petersburg 244,885 Seelen fommen. Das G. trat, nachdem es von dem lutherischen Generalconsistorium in Vetersburg 19. Juli 1855 approbirt worben war, an die Stelle bes gang und gar rationalistisch bearbeiteten G.'s vom Jahr 1810 (Bb. VI. 260) und halt die Mitte zwischen Rr. 10 und 11. Dehr als zwei Drittel ber Lieber sind aus ber Zeit vor 1757, wobei sich, während 52 bem Resormationsjahrhundert angehören, ein charafteristischer Unterschied zwischen Nr. 10 und 11 darin zeigt, daß die Dichter aus der Blüthezeit bes Rirchenliede 1618-1680 im Bergleich mit benen aus bem Beitraum 1680-1756 ftarfer vertreten find, mabrend bei Rr. 10 und 11 bas umgefehrte Berhaltniß ftattfindet. Dagegen gebort mehr als ein Sechstel ber Lieber (105) ber rationalistischen Zeit an, mab rend die Dichter ber Neuzeit mit 63 Liebern vertreten find. Bon bem Eisenacher Kirch. S. (III, 4) sind, obwohl es bereits schon ein Jahr zuvor erschienen war, nur 116 Lieber bedacht und die Rumern 8. 10. 14—17. 18. 20. 22. 33. 36. 39. 41. 42. 45. 52. 53. 563. 72. 74. 75. 83. 92. 94. 97. 117. 118. 124. 134. 136–138. 140. 144 ignorirt. Bei ber Textrebaction waren zwar im Gangen dieselben Grundsabe in Geltung, wie bei Rr. 11, und bei manden Liebern zeigt fich ber urfprüngliche Text noch treuer bewahrt, meif aber ift bem Beitgeschmad ju lieb über die Gebühr geanbert.

13. Lübedisches evangelisch=lutherisches Gesangbuch für ben öffentlichen Gottesbienst und die häusliche Andacht auf Berordnung einet hoben Senates ausgesertigt durch das Ministerium. Lübed 1859. Am 23. Mai 1853 hatte sich der Senat für Ausarbeitung einet neuen lutherischen G.'s erklärt, nachdem schon 1832 ein trefslicht Reform=G. für die Reformirten von Lübed ins Leben getreten wa

(f. S. 110) und feit 1833 bie Eremplare bes feitherigen G.'s perariffen waren. Um 1. Dec. 1835 hielt Baftor 3. 2B. Linbenberg einen bernach gebrudten "Bortrag über bas Lubed'iche G. in ber Befellichaft gur Beforberung gemeinnübiger Thatigfeit. Lub. 1836." und feit April 1836 war benn nun auch eine Section bes geiftlichen Ministeriume in Berbindung mit einer Commission des Senats für Ausarbeitung eines G. : Entwurfs thatig. Gin folder aus 800 Liebern bestehender Entwurf murbe nach folieglicher Bernehmung ber Urtheile aller 15 Beiftlichen ber 5 Stadtfirchen und ber bes Landes bem Senate vorgelegt, berfelbe verfagte aber 30. Marg 1839 seine Genehmigung und gestattete nur, bag bavon ein Abbrud unter bem Titel: "Evangefisch-lutherisches G. herausg. von E.E. Minifterium ber freien hanfestadt Lubed. 1839." ber Kirchengemeinde gur Kenntniß gebracht und fo eine funftige Benutung vorbereitet werbe. Als nun 1855 bas Erlofden bes Brivilegiums für bas feitherige G. bevorstand, murbe auf Beranlaffung bes Senate vom Minifterium ein neuer Entwurf mit blog 450 Liedern ausgearbeitet und im April 1857 bem Senat vorgelegt, ber bann nun mit wenigen Abanderungen und Bingufügung einiger weiterer Lieder unter obigem Titel 1859 jur formlichen Ginführung fam.

Die Grundlage für bie Liederauswahl zu biefem offenbar burch einen Compromiß endlich ju Stand gefommenen G. bilbete einerfeits bas Eisenacher G. (f. III, 4), von welchem 124 Lieber aufgenommen wurden und nur die Numern 8. 10. 13. 15. 16. 17. 20. 21. 23. 29. 35. 39. 41. 52. 53. 56. 57. 63. 69. 71. 72. 74. 83. 97. 126. 138 und 140 wegblieben, andererfeits das Bürttembergische G. (Rr. 1) von welchem 203 Lieber Berudfichtigung fanben, die nun fast bie Balfte bes Lübed'ichen G.'s bilben. Drei Biertheile ber Lieber gehören ber Zeit vor 1757 an und barunter nicht weniger als 60 bem Reformationsjahrhundert; aber diefen gediegenen Liedern ift auch ein ganges Biertel aus ber neuern und neuesten Zeit an bie Seite ge= ftellt und unter biefen bei 90 aus ber Zeit bes berrichenben Rationalismus, so daß bem . ber entschiebene Charafter mangelt, wie ihm auch etwas Salbes anklebt hinfichtlich ber Textrecenfion, indem Awar bas Bestreben nach originaler Gestaltung ber altern Lieber vor= herrschend ift, aber boch in manchen Bartien ber Zeitgeschmack zu febr berudfichtigt wurde.

4. Evangelischeroteftantisches Gesangbuch für Kirche und haus. Spener 1859. (Tofchen-Ausg. 1860.)

Dieses Unions = G. für die vereinigte evang. = protestantische Kirche ber Pfalz, welche 242 Pfarrstellen umfaßt, ttat an die Stelle des bodenlosen Unions = G.'s vom J. 1821, welches als in "unzweideustigem Widerspruch mit Glauben und Bekenntniß der Kirche" stehend immer stärker hervortretenden Angrissen unterzogen wurde. Ums Jahr 1852 ließ denn auch der von Pfarrer Schiller gestisktete "evanzgelische Berein" eine Gabe von "130 geistlichen Liedern", meist aus Wieners G. vom J. 1851 (s. S. 56) entnommen, erscheinen, welche von der Kreisregierung und dem Consistorium sir die Schulen warm empfohlen und auch von glaubigen Pfgrern in denselben sleisig benützt wurden, und das Consistorium ordnete aus die Bitte der Generalsynode vom Jahr 1853 im Dec. die Ausarbeitung eines Gesangbuchsentwurfs an, welcher dann auch gegen Ende des Jahrs 1856 mit 353 Liedern ausgegeben wurde und von den 130 Liedern des evang. Bereins alle bis auf 22, sowie, als vom Unionsprinzip

aus redigirt, 14 Pfalmenbearbeitungen und möglichft viele Lieber von reformirten Dichtern, namentlich von Terfteegen und Lampe, enthielt, ohne bag an ben altern Liebertexten verhaltnigmäßig zuviel geanbert worben mare. Erft aber, nachbem auf ber Generalfynobe im Gept. 1857 bem gegen ben Entwurf fich fperrenben Beitgeift bebeutende Concessionen gemacht worben waren burch Beschlusse, die auf weitergehenbe Textanberungen und Aufnahme einer größern Angahl weiterer Lieber namentlich auch aus bem bisherigen G. gielten, erhielt ein barauf bin gemachter neuer Confistorialentwurf 5. Juli 1858 bie Ronigliche Sanction und erschien bann in ber Ofterwoche 1859 als neues G. mit 960 Liebern und 219 beigebrudten Melo: Die auf gründlichen hymnologischen Studien beruhende und mit vieler Umficht getroffene Auswahl ber in jeder Rubrif drono: Togisch aufgeführten Lieber bietet bie Bluthe ber geiftlichen Lieber poefie aus allen Perioden. Richt nur find aus bem Gifenacher G. (III, 4) fast alle Lieber, mit Ausnahme von Rr. 15. 17. 52. 53 u. 136 aufgenommen, sondern überhaupt auch mehr als zwei Drittheile ber Lieder gehören ber Zeit vor 1757 an, und zwar — abge-sehen von ben anonymen — 150 bem Resormationsjahrhundert (18 von Luther, 12 von Ric. Hermann, 49 von den bohmifchen Brubern), 290 der Bluthezeit bes Kirchenlieds 1618-1680 (50 von Gerharb, 19 von J. Scheffler, 16 von J. Dlearius, 13 von Rift) und 270 ber ichon subjectiv gestimmten Zeit 1680-1756 (40 von Schmolf, 17 von Terfteegen, 11 von Ph. Fr. Siller). Aus ber Zeit bes bert: schenden Rationalismus find 100 Lieber aufgenommen, barunter aber 25 von Gellert und 8 von Liebich, Stilling, Claubius. Zugleich find die meisten Dichter ber Neuzeit mit ihren besten Liebern, 78 an ber Babl, bedacht worden. Die Textgeftaltung geschah bei den altern Liebern freilich fo, daß oft die allerdings in ber Pfalg boppelt schwierige Zeitstimmung eine größere Berücksichtigung fant, ale es an sich gut ju beißen ift, weßhalb bas G. auch neben bem, bag bie Fülle subjectivet Boeffen, die es in fich schließt, ju groß erscheint, ber ftrengern fich lichen Richtung nicht gang gufagte.

Es ift wirklich in hohem Grade zu beklagen, daß biefes ichone G. nun in der Pfalz fast überall "aus Kirchen und Schulen hinausgeworfen worden ist, wie Jonas aus dem Schiffe." Im Dec. 1880 war es in 3/7 der Gemeinden in firchlichen Gebrauch genommen und in 900 Schulen eingeführt und zwar, wie amtlich bezeugt ift, "frei willig und ohne alle Protestation." Und bereits im Sahr 1869 war es nur noch in ber Kreishauptstadt Spener und in 9 Dorffirchen famt etlichen 20 Schulen im Gebrauch. In Kaiserslautern, wo mab rend der Revolutionszeit 2. Mai 1849 der Landesvertheidigungsaus schuß gewählt worden war und die provisorische Regierung ihren Sit aufgeschlagen hatte, murbe 22. April 1860 vom protestantischen Berein eine Massenversammlung von 8000 Laien veranstaltet und auf berfelben die Opposition gegen das G. formlich organisirt, bit benn balb ben größten Terrorismus gegen bie Anhanger beffelben auszunben anfieng. Und ber katholische Oberherr ber Rirche wollte um jeben Breis "Frieden haben mit feinem Bolf" und gab bas fit denrechtlich zu Stand getommene und von ihm felbft genehmigte G. auf traurige Beife Preis. \*) "Es geht ein rother gaden durch biefes

<sup>\*)</sup> Bgl. "Der Pfälzische Gesangbuchsstreit 1856—1861" in ber Zeitschrift für Protest. u. Kirche. 1861. 42. Bb. S. 1—44. — "Drei Jahre

Buch, das ift ber gekreuzigte Christus, darum wollen wir es nicht" — so hieß es im feindlichen Heerlager. Entblödeten sich doch die Fasmilienväter von Reustadt a. Hardt nicht, in ihrer Eingabe gegen ben Gebrauch desselben in den Schulen die Lehre von der Versöhnung eine "Marters und Blutlehre für pietistische Seelen und kränkliche

Bemuther" ju nennen.

Auf biefen traurigen Gefangbucheftreit folgte aber in ber Pfalg balb ber lirchliche Berfassungestreit, bessen Folge im Jahr 1863 eine gang radicale Bablordnung mar, durch die fast überall die Candida= ten bes Protestantenvereins zur Synode gewählt wurden, und auf den Berfassungsstreit folgte ber Catechismusstreit, in Folge dessen auf ber Generalsynobe zu Spener 26. Nov. bis 5. Dec. 1869 ein Catechismus decretirt wurde, in welchem die Lehren von der Dreiginig= feit, ber Gottheit Chrifti und feiner Befensgleichheit mit bem Bater, ber himmelfahrt Chrifti und feinem Kommen zum Gericht, ber Erb= fünde und Gottesebenbildlichkeit gestrichen wurden. Go hat sich in ber Pfalz erfüllt, mas Bh. Badernagel in ber Borrebe ju feinem Rirdenlied icon 1841 vorausgejagt hat: "In bem Gelangbuchftreit werben gleichsam bie vorbereitenden Rampfe für ober gegen bas Symbol geführt. Das G. ift die erfte Beffe; nach ihrer Eroberung wendet fich ber Angriff junachft gegen das Glaubensbefenntniß, nach biefem gegen bie b. Schrift. Beim G. alfo gilt es, die Borburg bes Symbols und ber Schrift felbst zu vertheidigen, benn bas B. ift bas Symbol des Bolfes, in ihm vorzugsweise lebt des Bolfes Befenntnif."

Den Sauptantheil an der Abfassung des Pfalzischen G.'s hatte --Ebrard, Dr. Johann Beinrich August, geb. 18. Jan. 1818 gu Erlangen ale ber Gobn bee bortigen Afarrere an ber frangofischen reformirten Gemeinde, deffen Urgropvater nach Aufhebung bes Coicts von Nantes aus Frankreich ausgewandert war. Nachdem er 1835 bas Gymnasium in Erlangen absolvirt und bann hier und in Berlin bis zum Sahr 1839 Theologie studirt hatte, wurde er an der vater= ländischen Universität Privatbocent und Repetent. Im Jahr 1844 tam er als Professor ber Theologie nach Zürich, wo er von ber theologischen Facultat in Bajel die Doctorwurde erhielt; allein ichon 1847 murde ihm eine theologische Professur in Erlangen übertragen. 3m Jahr 1851 und 1852 fieng er bier an, in Berbindung mit Baftor Ball in Rabe vorm Balb und Paftor Treviranus in Bremen die "reformirte Kirchen-Zeitung" herauszugeben mit der Tenbeng, eine nabere Union zwischen Lutheranern und Reformirten an-Buftreben unter Anerkennung des Gemeinsam-Evangelischen und Festhaltung ber Lehre von der allgemeinen driftlichen Kirche im Gegenfat gegen ben franken Confessionalismus, zugleich aber boch auch unter Weltenbmachung ber besondern Gigenthumlichfeiten ber Reformirten. Bon Erlangen fam er bann 1853 ale Confistorialrath nach Speper in die bairifche Rheinpfalz, wo er von Anfang an für Beschaffung eines beffern B.'s thatig war und die betreffenden G.'s = Entwurfe ausarbeitete. Als bann aber in bem G.8 - Streite ber Ronig ben Agitatoren gegen dasselbe nachgegeben und 19. April 1861 ben alles in Frage stellenden Synodalbescheid ertheilt hatte, "wo bei der Mehr-

älzischer Kirchengeschichte. 1861—1864." ebenbas. Jahrg. 1864. S. 3-253. — "Die Gesangbuchereform in Bayern und der Pfalz" in der Glichen Zeitschrift von Kliefoth und Meyer. Schwerin 1858. Heft 1. 20—122. — Evang. Kirchen=Zeitung 1862. Nr. 26. 73. 74. 92. 94.

heit ber Ktrchengenossen ber tirchliche ober Schul-Gebrauch bes neuen G.'s fortbauernd Widerspruch und Anstoß gefunden habe, sen durch einstweilige Suspension bieses Gebrauchs Ordnung und Ruhe wieberherzustellen", erfolgte auch gleich des andern Tags die Quiescirung Ebrards, welcher schon gegen den ersten Schritt in dieser Richtung, die vom Ministerium verlangte ausschließliche Wiedereinsührung des alten G.'s zu Neustadt, protestirt hatte. Er kehrte nun nach Erlangen zurück, um seine theologischen Vorlesungen daselbst fortzu-

feben. Mle Dichter hatte er Rudert jum Lehren und Meifter und wie biefer versuchte er fich auf ben verschiedenften Gebieten ber Boefie. Er verfaßte bramatische Gedichte, wie Duplessis, Rudolph von ber Bfalz, Bermann, bichtete 46 Lieder "wider den Danen", gab Offians Finnghal, aus bem Galischen metrisch bearbeitet, 1868 beraus und in bemfelben Jahr 73 lyrifche Boefien unter dem Litel: "Gin Leben in Liedern. Gedichte von Flammberg." - fo genannt, weil fich in benfelben die einzelnen Momente feines mehr innerlich, als augerlich bewegten Lebens fpiegeln. Alle in diefen durchaus weltlichen Gedichten mit leichter, fliegender Sprache und voll Innigfeit ausgesprochnen Befühlt haben eine höhere Weihe burch den steten Blid auf das Ewige und bie hinwendung auf den Erlofer und Berfohner. Bei feinen geift lichen Dichtungen hat er fich von feinem reformirten Standpunkt aus vornemlich bem Pfalmengefang zugewenbet. Pfalmbearbeitungen heraus unter bem Titel: So aab er 32

Ausgewählte Pfalmen Davids nach Goudimels Beisen beutsch bearbeitet und mit vierstimmigem Sage. Herausg. von Dr. Aug.

Chrard. Erlangen 1852.

Es sind die 32 Psalmen: 2. 6. 17. 19. 22. 23. 25. 29. 30. 32. 33. 35. 38. 40. 42. 46. 48. 51. 56. 68, 84. 90. 91. 103. 110. 113.

124. 126. 128. 130. 133. 137.

In der Borrede fprach er sich dahin aus: "Beil die Pfalmen gott: lich inspirirt find, find fie auch das mahre Borbild und Normativ für bas Rirchenlied überhaupt. Wo fich biefes auf bem Boden bes Pfalmengefange entwickelt hat, wie bei Luther, Gerhard, Lodenstein, Meander, Lampe, blieb es bewahrt vor ber Berirrung in Subjectivis mus und Ginseitigkeit, g. B. in die einer verfificirten Dogmatik ober einer tändelnden Sentimentalität. Und barum ift es wichtig, neben bem Rirchenlied fortwährend auch ben Pfalmengefang ju pflegen." Für diese Pflege suchte er nun auch im Gegensat gegen die Lobwaffer'ichen und Joriffen'ichen Bearbeitungen vom Sahr 1562/73 und 1798 einen Text gu schaffen, ber "teusch und rein die herrlichteit des Originals wiedergiebt." Deghalb schloß er fich so eng als möglich an die Originale an, gab fich dem poetischen und religiösen Gindrud berfelben hin und befließ sich bann aus diesem beraus bas Original in den durch Sprache und Metrum gegebenen Schranken zu reproduciren und dabei nicht bloß die Gedanken, sondern auch die poetiichen Schönheiten wiederzugeben, bald im erhabenen, bald im ichlichten Styl. Als guter Mufittenner nahm er an den Goudimel'ichen Tonfaben einige, meift nur formelle Beranderungen vor namentlich burd Transponiren um eine Seconde oder Terz höher und burch Berlegung ber Melobie in ben Sopran und ber dritten Stimme in ben Tenor. Um Sabe felbft hat er nur an brei Stellen leife geandert und am Rhythmus nur bei besonders gefünstelten, syncopenreichen Steller eine Bereinsachung angebracht. Er fügte 13 Pfalmen von biefer Auswahl (25. 32. 51. 103. 110. 130. 38. 42. 84. 90. 91. 126. 128) und 1 Lodwasser'schen (118) bem Pfälzischen G.: Entwurf vom Jahr 1856 bei, burch welchen er überhaupt eine theilweise Erneurung bes alten reformirten Psalmengesangs herbeizusikhren beabsichtigte, weil in ben ehemaligen reformirten Kirchen ber Pfalz die Lobwasser'schen Psalmen gesungen worden sind. In dem Pfälzischen G. von 1859 selbst fand aber bloß Ps. 128 eine Stelle. Weitere Verbreitung erslangten von diesen Ebrard'schen Psalm bearbeitungen des Jahrs 1852:

"Du felbft, o herr, bift ja mein hirt unb Buter" — Bf. 23.

"Benn Gott einft lösen wird und wenden" — Pf. 126. "Bie schön und lieblich ift es anzusehen" — Pf. 133.
Im Amer. ref. G.

"Bohl bem, ber allerwegen" — Bf. 128. Im Erlanger ref. G. 1853 u. Bf. G. 1859. Besonbere für bas Bfälzer G. 1859 hat er gebichtet:

\*\*\* Bir bitten bich um beinen Segen" — zum Geburts: feft ber Königin.

15. Deutsches Gesangbuch. Eine Auswahl geiftlicher Lieber aus allen Zeiten ber driftlichen Kirche für öffentlichen und häuslichen Gebrauch. Mit firchlicher Genehmigung. Philabelphia 1860/61 — bas beutsche Normal=Gesangbuch ber reformirten Kirche

in ben Bereinigten Staaten. Dit 500 Liebern.

Es trat an die Stelle des ungenügenden, hauptsächlich von Rub. Dünger besorgten reformirten G.'s von Chambersburn. 1841. und ist ursprünglich in kirchlichem Auftrag nach gründlichen hymnologisschen Studien ausgearbeitet und sosort im Sept. 1859 als "Probe-Musgabe" oder G.- Entwurf unter demselben Titel in Druck gegeben worden von Philipp Schaff\*), Dr. und Prosessor der Theologie zu Mercersburg in Pennsylvanien. In demselben Jahr noch beschloß sodann, nachdem ein besonderes Komite unter Vorsit von Pfarrer Willers den Entwurf geprüft hatte, die öftliche Spnode der deutschen Festen unverändert im öffentlichen Gottesdienst einzuführen, und beharrte bei diesem Beschluß, nachdem er 1860 auf der Synode

\*) Dr. Schaff, ein geborener Schweizer und in Bürttembergischen Lehranstalten gebildet, war zuerst Privatdocent der Theologie in Berlin, von wo ihn Fr. Wilh. Krummacher, an den der Ruf der Pennsylvanischen Synode zuerst ergangen war, 1843 an seiner Statt als Professor an das theologische Collegium in Mercersburg empfahl, und kam dann 1863 nach Newyork, wo er seit neuerer Zeit Prosessor am theol. Unionsseminar ift und den "beutschen Kirchenfreund" redigirt.

Er stattete sein G. mit folgenden Uebersetungen alt lat. Symnen

und englischer Lieder aus:

"Un bem Tag ber Zornesffammen" - Dies irae, dies illa (Bb. I, 125) 1858. Sehr gelungen.

"Gebet ist unser tiefstes Sehnen" — aus dem Englischen des 1854 heimgegangenen James Montgomern: "Prayer is the soul's sincere desire." Ueberset für dieses G. 1858.

"Schweige, bange Trauerklage" - Jam moesta quiesce querela von Prubentius (Bb. I, 56) Uebersett für biefes G. 1858.

zu Libanon wegen eines Formsehlers suspendirt und zuvor samtlichen Glassen zur constitutionsmäßigen Annahme oder Berwerfung überwiesen worden war, so daß nun, nachdem diese sich einstimmig für Annahme erklärt hatten, das G. im Sept. 1861 förmlich und abschließlich von der Synode zu Gaston adoptirt wurde. Zuvor schon hatte es im Juni 1861 die westliche Synode der deutsch-resormirten Kirche von Ohio und den angränzenden Staaten auf ihrer Bersammlung von Delaware adoptirt.

Unabhängig bavon hatte auch bereits ein Theil ber Presbyterianischen Kirche auf ber Diffrictssynobe von Remport in New-Jersen 10. Sept. 1860 ben Entwurf als G. für ihre beutschen

Gemeinben aboptirt.

Seit 1860 existiren hievon zweierlei Ausgaben, eine große Ausgabe mit schätharen und größtentheils accuraten "erläuternden Bemerkungen über Verfasser, Inhalt und Geschichte der Lieder" nebst einer instructiven "hymnologischen Ginkeitung" vom 22. Dec. 1859 und eine Taschen Ausgabe zu kirchlichem Gebrauch mit sämtlichen Liedern, aber mit Aussassung des nur für den Privatgebrauch be-

ftimmten fritischen Apparate.

Die mit großer Umficht und practischem Geschid auf Grundlage felbstständiger Quellenstudien und allfeitiger Benützung ber beften hymnologischen Bulfomittel vollzogene Redaction biefes G.'s fieht auf bem vermittelnben Standpunkt, indem fie ausgesprochenermaßen "bie rechte Mitte halten wollte zwischen steifer Alterthumelei und willführlicher Berbefferungefucht burch liebevolle Bieberbelebung und Unpaffung bes guten Alten an bie Bedürfniffe ber Gegenwart und in ber Bereicherung beffelben burch bie fconften Producte ber neuern Beit, in welchen fich ber Beift Gottes allenthalben wieber mächtig in ber Rirche regt." Und für diefen Standpunkt ift benn auch bas vor liegende B. weitaus eines ber besten und annehmlichsten. Aber et ift im Grunde fatt ein Rirchen : B. boch mehr bloß eine driftliche Unthologie, wie auch bei ber Liederauswahl für baffelbe ber Grunde fat galt, "es folle alle Zeitalter ber h. Dichtkunft repräsentiren, alfo bie Poefie des alten Bundes in guten metrifchen Bearbeitungen, der griechischen und lateinischen Rirche, der bohmischen Brüber, ber Re formationezeit, ber lutherischen und reformirten Rirche bes 17. und 18. Jahrhunderts, der pietistischen Schule, der Brüdergemeine und ber neuern evangelischen Kirche, sowie der englischen Liederbichtung in angemessenen Uebersetzungen." Deshalb find auch die Lieder bei jeber Rubrif in dronologischer Ordnung aufgeführt, um "ben Strom bes driftlichen Lebens im Rirdenliebe von ben Sangern Ifraels burch bas apostolifche, altetatholifche und reformatorifche Zeitalter bis auf die Wegenwart herab verfolgen ju tonnen." Wenn nun babei auch in anerkennenswerther Beife bie Rebaction fich wirklich burch fein Borurtheil und burch feine eigenwillige Befchränfung abhalten ließ, überallher eben nur bie besten Lieber aufzunehmen, und aud, obaleich sie burch bie Aufnahme von 82 Liedern reformirten Ursprunge jedes andere G. überboten hat, von einseitigem ober gar irgendwit polemischem Confessionalismus völlig frei handelte, so muß sich eben boch um bes anthologischen Zwedes willen bie fingenbe und fich er bauenbe Gemeinde bei 60 Lieber aus ber Periobe bes berifchenben Rationalismus (1757-1817) bieten laffen, was, wenn auch wirklid nur die verhältnigmäßig beffern bavon erlefen find, um fo mehr con traffirt, als aus ber eigentlichen Reformationsperiobe (1517-1618) bloß 45 Lieber geboten find. Indem dann noch aus ber Reuzeit famt ben modernen Nebersehungen nicht weniger als 122 Numern und somit im Ganzen aus ber Zeit von 1757 an 186 Rumern aufgenommen sind, während der ganze Zeitraum der eigentlich classischen Kiechenliederdichtung von 1517—1680 nur mit 145 Numern vertreten ist: so stellt sich doch das moderne subjective Prinzip bei der Kiederauswahl als zu präponderirend dar und der im Borwort sur Absassisch nur classische Kiedenlieder aufgestellte Grundsatz, es durse "womöglich nur classische Kiedenlieder enthalten", erscheint als verletz durch die Aufnahme zahlreicher subjectiver Poesien, die nichts weniger, als Lieder der großen Gemeinde, sondern nur einzelner frommer Seelen sind und sich mehr für die Privaterbaulung oder sogar nur sur Personen von tieserer geistlicher Bildung eignen, wie z. B. die meisten der 13 allein von Meta Heußer-Schweizer ausgenommenen Lieder. Auch hinsichtlich der Textgestaltung hat das moderne subjective Prinzip bei aller respectivollen und östers wohl gelungenen Behandlung des ursprünglichen Textes da und dort zu viel Geltung erlangt.

Bum erstenmal in Amerifa ift in biesem G. auf bas Eisenacher G. von 1854 (III, 4) sowohl in Bezug auf die Auswahl, als die Textrecension Rudsicht genommen worden; aber nur 109 Lieber besselben fanden Aufnahme und unter ben weggelassenen 41 befinden sich selbst Lieder wie: Rr. 59. 147. 45. 57. 44. 103. 106. 137 35. 89. 93. 108. 109. 126, während auch in dem Text mannigsache Abweichungen zu Gunsten des neueren Geschmads angebracht sind.

16. Evangelisches Gesangbuch. herausgegeben von bem Evangelischen Rirchenverein bes Weftens. St. Louis 1862 — bas beutsche Unions-Gesangbuch ber unirten Synobe bes Weftens in ben Bereinigten Staaten.

Mit 535 burch Melobien gezierten Liebern, unter welchen 366 aus Rr. 15, und einem Borwort bes G.-Komite's vom Mai 1862, worin offen ausgesprochen ift, daß bas G. Bieles bem von Dr. Schaff ge= ichaffenen G. verbante und baffelbe "für Auswahl, Anordnung und Textrecenfien ein werthvoller und, wo es irgend möglich war, gern beachteter Rathgeber und Bemahremann" gemejen fen, bag aber als Biel bei Abfaffung beffelben gegolten habe, ibm hauptfachlich burch bie in einer großen Angahl von jenem abweichende Lieberauswahl einen entichiebenern firchlichen Charafter gu geben. find benn in demfelben 134 Lieber aus Rr. 15 weggelaffen, barunter 61 aus ber Reugeit (3. B. 11 von ber über bie Gebühr bevorzugten Meta heußer - Comeiger), 23 aus ber rationalifiifchen Periode, 29 aus bem Zeitraum von 1680-1756 (15 aus ber pietistischen Schule und 7 aus ber Brubergemeine), freilich aber auch 9 aus ber Zeit von 1618-1680 und 3 aus bem Reformationsjahrhundert. Unter ben an ihre Stelle gesetten Liebern, von welchen 48 bem Burttemb. G. entnommen find, gehört die Mehrzahl ber Zeit der claffifden Liebers bichtung an und etliche 50 ber Zeit von 1680-1756, wobei Schmolf und Ph. Fr. Siller am meiften vertreten find. Go hat benn auch biefes G. 19 Lieber mehr aus bem Gifenacher G. als Rr. 15 und fehlen ihm bavon nur Rr. 8. 14-17. 22. 35. 37-39. 45. 52. 63. 69. 72. 83. 108. 109. 117, jum Berwundern aber auch die noch in Rr. 15 befindlichen Rr. 25. 105 und 140. Aus der Reuzeit find blog noch neu hingugefommen 13 Lieder von Garve, Rnapp, Stier, Arnot, Buchta und Spitta, nebft 1 von Luife henfel. Dagegen find aber gang inconsequent bie aus ber rationaliftifchen Beriode megge= lassenen burch eine gleiche Anzahl anderer berartiger ersett worden. Gine ähnliche Inconsequenz zeigt sich auch bei der Textrecension ber Lieder, indem in kirchlicherer Weise, als dieß bei Nr. 15 der Fall ist, der ursprüngliche Text bei den meisten Liedern, auch bei den aus Nr. 15 recipirten, gegeben wird, bei manchen aber doch auch wieder zu viel geändert ist.

17. Evangelisches Gesang= und Gebetbuch. Meiningen 1862. (2. Auf.

1863.) Mit 640 Liedern.

Dieses hauptsächlich von Dr. Adermann, hofprediger in Meiningen, redigirte G., ein wohlthuendes Gegenstüd zu dem vom Jahr 1794 (Bb. VI, 253), ist zunächst nur in den Gemeinden des Sachfisch = Meiningen'schen Landes eingeführt, welche Gesangbuchsmangel haben, weil die uralten, nicht mehr im Druck erscheinenden G.G., die sie seither im Gebrauch hatten, abgängig geworden sind, hat aber

auch icon in Schulpforte fich eingeburgert.

Bei ber Lieberauswahl ist das Württ. G. (Nr. 1) nicht ohne namhaften Einstuß gewesen, indem 264 Numern besselben aufgenommen sind, aber, was anerkennswerth ist, meist in originalmäßigerer Gestalt. Zwar gehören zwei Drittel der Lieder der Zeit vor 1757 an und nur ein Sechstel der rationalistischen Zeit, aber gleichwohl werden noch manche der besten Lieder vernißt, während z. B. von Schwolt allein 24 Lieder aufgenommen sind, und zu bedauern ist, daß von den aufgenommenen ältern Kernliedern ein gut Theil "verändert" und bloß "nach" ihrem Bersasser oder gar in Umarbeitungen von Diterich, Cramer, Herber u. s. w. mitgetheilt ist. Die 24 Lutherlieder, welche das G. enthält, und auch noch andere der 64 Lieder aus dem Resormationsjahrhundert, welche Aufnahme fanden, sind übrigens ganz in der Urgestalt gegeben. Vom Eisenacher G. (III, 4) sind 135 Lieder aufgenommen und sehlen Nr. 8. 14—17. 19. 20. 27! 52. 72. 102! 111. 126! 133. 144.

In der Borrede vom 18. Sept. 1862 hat Adermann feinen Stand: punkt beutlich gekennzeichnet, indem er G. XI fagt: "Jedes neu entftebende G. muß einen Grundftod von mahren, wirklichen Rirchen: liebern haben, d. i. von Liebern, bie nicht in ber Rirche, sondern von der Kirche gesungen werden und das Stamm= und Gemeingut ber ganzen evang. Christenheit sind. Aber wenn auch jedes G. bem guten Saushalter gleich ",Altes und Reues"" bieten muß, - gang Beraltetes und gang Abgestorbenes darf es boch nicht aufnehmen, benn es ift fein Mumientaften und fein Reliquienfchrant. Fur bie Wahl neuer Lieder aber einen Schlagbaum bei diesem ober jenem Jahrzehnt aufzurichten, ift gewiß einseitig und falich. Warum foll man 3. B. am Ende bes 18. Jahrhunderte fteben bleiben? warum nicht auch Lieber aus ber allerneuesten Zeit nehmen, wenn fie bes Rehmens werth find?" (es find 40 folche aufgenommen und barunter 11 von Spitta.) "Gott hat fich ja ju feiner Zeit gang unbezeugt gelaffen und der Apostel fagt: ""Alles ift Guer" " (1 Cor. 3, 22). Aber manche von ben neuen G.G., die von alterthumelnden Berfaffern herrühren, geben, um mit Luther zu reben, wie bie fauerfebenben Beiligen umber und wollen in felbftermählter Beiftlichfeit und Demuth das nicht angreifen, das nicht toften, das nicht anruh: ren (Col. 2, 21, 22.)"

18. Gefangbuch für bas Fürstenthum Reuß jungerer Linie. Bum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus. Leipzig 1865. Mit 688 Liebern.

Es ift im Reußischen Oberlande zu Schleiz, Ebersborf und Lobenstein eingeführt (vgl. I, Nr. 9) und hat Nr. 17 zur Grundslage, nahm aber babei um der modernen Gemeindebedürsnisse willen noch zu sehr Rücksicht auf die seitherigen G.G., wenn es auch dem Originaltext mehr Gerechtigkeit angedeihen ließ, als diese. So sinden sich darin neben 57 Liedern der neuesten Dichter (z. B. 15 von Spitta) nicht weniger, als 175 aus der rationalistischen Zeit, während dem Resormationsjahrhundert bloß 30 entnommen sind, worunter 16 Lusther gehören.

Das Wittenbergische Kirchen-Gesangbuch. Mit einem Anhang von 127 alten und neuen Liebern und einer Sammlang von Gebeten versehen und neu herausgegeben. Mit Genehmigung bes Confisto-riums ber Provinz Sachsen. Wiesbaben 1866.

Es ift für bie Bemeinben bes ehemaligen fachfischen Kurkreises bestimmt, welche bie im Jahr 1788 gang in rationa-liftischem Sinne veranstaltete Ausgabe bes Wittenberger G.'s nicht angenommen, fondern theils die von J. Fr. hirt beforgte Ausgabe vom Jahr 1779 mit 1000 Liedern, theils die noch altere, von C. G. hofmann beforgte vom Sahr 1742 mit 916 Liedern beibehalten haben und feine Gremplare biefer beiben nun vergriffenen Auflagen mehr taufen konnten. Die Rebaction diefer neuen Auflage beforgte unter Bugrundlegung ber 1742ger Ausgabe Dr. C. A. Schapper, Superintendent ju Bittenberg und Professor der Theologie am Prediger= feminar bafelbit, in ber Beife, daß er eine Angahl von Liebern, "beren Berfaffer meift unbefannt geblieben und die nach form und Inhalt für die Erbauung ber jetigen Gemeinden ungenügend erachtet werden mußten", nach dem Urtheil der oberften Rirchenbehörden
nebst allen lateinischen Liedern, im Ganzen 115 Rumern, entfernte und bei 73 der beibehaltenen "bebeutendere Beranderungen" vornahm, neben bem, daß er auch noch an vielen andern "fprachliche und fachliche Barten" abichlief, unverständliche Ausbrude beseitigte ober, wie bieß in 35 Fallen geschah, einzelne Berfe ausschieb. Go ftellte fich die Liederzahl dieser revidirten Ausgabe auf 905, und diesen wurde nun noch ein besondere fäuflicher Anhang alterer und neuerer Lieder, welche "in der gesamten evang. Kirche ein unbestrittenes Bürgerrecht erworben haben", beigegeben. Der Berudfichtigung werth murben dabei, laut der Borrede von der Abventszeit 1865, vornemlich "Dichter ber reformirten Kirche, wie 3. Neander, Lampe, Terfteegen u. A."
(10 Rumern), "bie Dichter bes Gellert'ichen und Klopftod'ichen Dichterfreises" (18 Rumern), "und mancher fromme Ganger ber Menzeit, ber mit fußem Lieberklang an bas Berg bes evangelischen Bolfes geschlagen" (Novalis, Rudert, Arnbt, Knapp, Spitta, Stier, Knad u. Sulsemann zusamen mit 13 Numern) geachtet. Der altern Lieder aus ber Zeit vor 1757 find es in biefem Unhang 95, jum größern Theil aus bem Zeitraum von 1618-1680. Auch find burch benselben nun sämtliche Lieder bes Gisenacher G.'s (III, 4) bem G. einverleibt. Zu bedauern find die gahlreichen Unrichtigkeiten in der Ungabe ber Verfasser.

Evangelisches Gesangbuch für Kirche und Haus. Greifsmalbe 1866. Im kirchlichen Gebrauch in ben Borpommernschen Stäbten Greifsmalbe, Stettin und Stralsund. Es will bem ganzen Lieberschat der evang. Kirche gerecht werben und enthält beghalb neben zahlreichen ältern Liebern, namentlich von Luther, J. Heermann, Gerhard, J. Scheffler, Zinzendorf und Tersteegen, bei benen die

"veralteten Ausbrude und Anschauungen" burch mannigsache Menberungen verwischt find, auch eine namhafte Anzahl von Liebern ber Gellert-Rlopftod'schen Dichtungsweise, insbesonbere von Gellert selbft, sowie auch von Diterich, sowie einige neuere von E. M. Arnbt,

Knapp und Spitta.

Es war ursprünglich eine Brivatarbeit bes Consistorialraths. Arefeffore ber Theologie und Baftore an St. Marien gu Greifemalbe, Carl Mug. Traugott Bogt, eines Schwagers von Rub. Stier, geb. 15. Marg 1808 in Wittenberg als ber Sohn bes bortigen Professors ber Medicin, querft als Schuler Neanbers Brivatbocent ber Rirdengeschichte in Berlin, wo er fich mit einer Tochter bes Superintendenten Soppe in Gieleben verheirathete, und dann feit 1837 Professor in Greifsmalbe, wo er 22. Jan. 1869 ftarb. Wie er fich in bem Greife walbener Facultätegutachten über Baumgarten in Roftod für protestantische Lehrfreiheit ausgesprochen hatte, fo arbeitete er auch biefet G. aus im Gegensatz gegen bas "firchliche G. fur Reuvorpommern und Rugen" vom 3. 1858, welches die Rirchenbehorbe in Stadt und Land eingeführt miffen wollte, mahrend es ihm doch "zu fehr in ber Repristination veralteter Ausbrude und Anschauungen befangen" er ichien. Es gelang ihm benn auch, sein G. in ben obengenannten brei Städten eingeführt zu feben, nachdem g. B. in Stralfund 10 Jahre lang zuvor das Gifenacher G. als Anhang zum feitherigen G. gebraucht worden war.

21. Das lutherische Gesangbuch für die Grafschaft Bernigerobe. 1867. Wit 600 Liebern.

Bei bem reichen Lieberleben, bas einft in Wernigerobe herrschte und bei ben trefflichen hymnologischen Hulfsmitteln, welche die bortige Bibliothek bietet (f. Bb. IV, 491), wäre eine umfassenbere Lieberauswahl und originalgetreuere Gestalt ber ausgewählten Lieber, sowie genauere Mittheilung über die Dichter zu erwarten gewesen.

Ein Ausschuß der Geistlichkeit der Grafschaft besorgte die Redaction unter dem Borsit des Superintendenten und Consistorialrath Dr. Arndt, wobei sich auch betheiligten Pastor Galwis an der Lieb-

frauenfirche, und -

Schwartzkopff, Heinrich Theobor August, geb. 14. Juli 1818 zu Magdeburg, wo sein ben alten Kirchenliedergesang sleißig übender Bater, Johann Franz Schwartsopff, Gastwirth zum goldenen Schist und Holzhändler war. Nachdem er vom Jahr 1837 an in halle und Verlin Theologie studirt und als Candidat noch ein Jahr lang dem Convicte Otto v. Gerlachs in Berlin angehört hatte, wurde er 1846 Conrector an der Elisabethschule zu Stettin und Hilfsprediger des Pastors Palmié daselbst. Bon da trat er zu Anfang des Jahres 1852 nach Wernigerode über, wo er zuerst Hostaplan an der Schloksische und Inspektor der Bolksschulen war und dann, nachdem er 1853 als Pastor der St. Petriz und Paulskirche nach Issendurg übergesiedelt war, 1862 das Pastorat zu St. Johannis in der Reufstadt-Wernigerode erhielt.

Als Dichter veröffentlichte er zuerst hauptsächlich Psalmenbeats beitungen "im Bolkeblatt für Stadt und Land" unter ber Chifftet "Hff.", von welchen nennenswerth sind Ps. 42 u. 43. 97. 124. 138. Dann gab er ohne diese eine Sammlung von 109 Poesien heraus unter dem Titel: "Gedichte von Aug. Schwarpfopss. Halle bei Barthel. 1868." Es sind 3 Abtheilungen, 1. von den ewigen höhen und Gründen (43), 2. von der Welt, Wald und Feld (60), 3. aus

ber Kinderwelt (6). Während die beiden letztern weltlichen Inhalts sind, jedoch so, daß die verschiedenen Naturerscheinungen alle mit dem Auge des Glaubens betrachtet werden und sie den Herrn der Natur verherrlichen, ift die erste rein geistlicher Art. Die hier aus glaubenswarmem Herzen und in edlem Styl dargebotenen 43 geistlichen Dichtungen sind meist Hymnen auf Christium zu den hohen Kirchensesten und auf das Erlösungswert Christi in den mit ihm verbundenen Herzen der Glaubigen. Die vier Grundtöne, die durch alle hindurch klingen, sind die vier Sprüche Joh. 3, 16. 1 Joh. 1, 7. Joh. 11, 25 und 1 Cor. 15, 10. Manche derselben haben etwas vom Kirchenton und wären würdig, unsere G.G. zu schmüden, z. B. die auf S. 12. 14. 17. 39. 42. 50. 61. 69 und insbesondere:

"Ich will, o herr, in schwerer Noth" — Bußtag. S. 43. "Jesu Chrifte, gestern, heut" — zur Jahreswende. S. 8.

Evangelisches Gesangbuch. Herausgegeben von ben Synoben ber Kantone Glarus, Graubunben und Thurgau. Frankf. 1868. Mit 346 Liebern und 137 beigebruckten Melodien.

Bei ber im August 1856 ftattgehabten Bersammlung ber fcmeigerifden Prediger-Gefellichaft in Schaffhaufen hatten fich auf Anregung bes Bfarrere Theodor Muller ju Dugnang im Thurgau, welcher ber von Manchen befürworteten Einführung bes neuen Zuricher G.'s von 1853 (f. I, 11) entgegenarbeiten wollte, und bes Pfarrers Ritter in Glarus, Abgeordnete ber 4 Rantone Glarus, Graubunden, Thurgau und St. Gallen vereinigt, gur Berbrangung bes in ben brei erstgenannten Rantonen im Gebrauch befindlichen Züricher G.'s von 1787 und bes in ber Mehrzahl ber Gemeinden bes lettgenannten Rantone eingeführten St. Gallener G.'s von 1797 ein gemeinschaftliches neues G. ins Leben ju rufen. Als man fich bann auf einer besondern Conferenz zu St. Gallen 1. Juni 1858 über die Redac-tionsgrundsate für ein solches G. geeinigt hatte, erschien 1860 ein von Pfarrer Ritter ausgearbeiteter "Entwurf eines gemeinsamen G.'s für die evangelische Rirche der Rantone St. Gallen, Graubunden, Thurgau und Glarus. Chur 1860." mit 404 Liedern, ber bei seiner Beachtung ber Driginale und ber firchlichen Bedurfniffe von allen Rennern evangelischen Lieberfegens freudig aufgenommen und von Manchen icon ale die geeignetste Grundlage gu einem berein= ftigen gemeinsamen G. für Die gange beutsch = evangelische Schweis begrüßt wurde. Als berfelbe nun aber gur Prufung an bie 4 Rantonscommissionen fam, bei welchen in St. Gallen Defan Bangiger von Altstätten, in Graubunden Rirchenratheprafibent Berold von Chur, im Thurgan Bfarrer Muller von Dugnang und in Glarus Pfarrer Trumpi von Schwanden ben Borfit führten, traten allerlei Beranderungen in ber Auswahl und Rebaction ber Lieber ein und namentlich bie St. Gallener Commission legte besonderes Gewicht barauf, daß "die neueren Boesien mehr berudfichtigt und möglichst alle Sprachharten vermieben werden möchten." Gleichwohl lehnte 1862 die St. Gallener December Synobe auf Antrieb bes feither verstorbenen bichterisch begabten Pfarrers Rietmann, ber fich jumeift aus afthetischen Rudfichten gegen ben Entwurf erflarte, nur mit geringer Majoritat die fernere Mitwirfung jum Buftanbekommen eines gemeinsamen G.'s ab, und nachdem nun ber mit fo vielen Concessionen an St. Gallen revidirte Entwurf noch in unterschied= liche Hände gelangt war, tam bann im December 1867 burch Synobalbeschluffe bas fur bie brei Rantone gemeinschaftliche G. gu Stanbe,

welches freilich weit hinter bem Ritter'ichen Entwurf vom 3. 1860 und überhaupt hinter ber Ibee eines guten und bem Stand ber beutigen homnologischen Biffenschaft entsprechenben G.'s zurudfieht. Amar find nicht wenige achte Kernlieber aufgenommen, fo bag es 138 Lieber mit bem Schaffhaufener und 173 mit bem Baeler & gemeinfam bat, aber neben biefen ift noch eine Menge bon Liebern aus den bisherigen rationaliftischen G.G. eingefügt worben. Und was das Traurigste ift, nicht nur altere Lieber vornemlich, sonbern auch neuere, wie 3. B. von Gellert, der mit nicht weniger als 36 Liebern vertreten ift, find aufs willführlichste verandert worben mit lacherlicher Scheue vor irgend einem ungewöhnlichen und ftarten Musbrud, mit unpoetischer und unvolksthumlicher Berwandlung bes Concreten ine Abstracte, bes Bestimmten ine Allgemeine, bes Rraftigen ine Matte, mit unberechtigtem Ausmergen biblifcher Ausbrude und Unspielungen. Bei mehreren altern Liebern murbe fogar burde aus ober wenigstens in einzelnen Strophen die "verbitrichte" ober "verschlegelte" form wieber hergestellt. Das gange G. charafterifin fich als ein Stüd= und Klidwerk.

Bgl. darüber "Das neue G. für Glarus, Graubünden und Thurgau" im "Kirchenfreund. Blätter für evang. Wahe heit u. Leben. Bern 1869." Nr. 8 S. 145—152. Nr. 9 S. 167—171. Nr. 13 S. 226—233 (wie verlautet von Pfarrer Stickelberger in Buch); deßgleichen den "Bericht der thurgauischen G.'s-Commission an die evangelische Synode. Frauenfeld 1863." und "Das protestantischenlied. Ein Gang durch das neue G. Frauenfeld 1868."

HI. Befangbucher mit ganger Reform.

Den Uebergang bilbet bas -

Gefangbuch für die evangelische reformirte Gemeinde ju Lübed.

Lübed 1832. Mit 369 Liedern von 145 Dichtern.

Dieses G., das einen heilsamen Einfluß auf die neuern Gesangbuchsbildungen übte, bietet eine Auswahl der gediegensten ältern Kernlieder, neben denen bloß 35 bessere aus dem Gellert-Rlopstockschen Dichterfreis und 10 neuere, darunter 4 von Knapp, sich besinden. Die Textbearbeitung geschah mit ehrerbietiger Schonung des Stiginals, und nur hie und da ist noch unnöthig verändert worden.

Die Redaction besorgte Dr. Pauli, Superintendent in Lübed, für die nicht mehr als 500 Mitglieder zählende Gemeinde, welche mitten in der gewaltigen Strömung des Rationalismus den Leuchter auf-

recht hielt.

Gine völlige Reform kam erft nach nahezu zwanzig Jahren zur Reife und nun traten in rascher Aufeinanderfolge hervor:

1. Kirchen = Gesangbuch für evangelisch = lutherische Gemeinden ungeänderter Augeburgischer Confession, darin des fel. Dr. R. Luthers und anderer geistreicher Lehrer gebräuchlichste Kirchenlieder enthalten sind. Newhork 1851. Mit 437 Liedern.

Stereotyp=Ausg. St. Louis im Berlag ber evang.=luth. Spnobe von Missouri, Dhio und andern Staaten. 1862. Mit einem

Anhang von 6 Liebern, im Gangen also - : 443 Lieber.

Dieses von der lutherischen Missouri=Synode in den Bereinigten Staaten veranstaltete G. ift in ftreng firchlichem Geifte und vom entschieden archaistischen Standpunkt aus abgefaßt. Mit Ausnahme

von 34 bem Zeitraum von 1680—1730 angehörigen Liebern sind alle theils bem Resormationsjahrhundert, wobei Luther mit 34 Liebern vertreten ist, theils dem Zeitraum 1618—1680, wobei J. Heermann mit 31 und P. Gerhard mit 34 Liebern bedacht sind, entnommen. So enthält es denn bereits auch 127 Lieber, die hernach unter die 150 Lieber des Eisenacher G.'s aufgenommen wurden. Der Tert ist ganz in der Originalsassung ohne Scheu vor jeglicher härte oder selbst vor lateinischen und latiniscenden Wörtern wiedergegeben.

Evangelisches Gesangbuch. Herausgegeben von ber Synobe Tedlen= burg. Güterstoh 1852. (neueste Aufl. 1869.) Mit 611 Liebern.

Un biefem von ber reformirten Rreis- Sonnbe Tedlenburg in Weftphalen angenommenen reformirten G., einem würdigen, aber boch nicht ganz ebenbürtigen und so aus Ginem Guß geschaffenen Seitenfluck zu bem von der lutherischen Kreis = Synode Minden=Ra= veneberg angenommenen G. (Nr. 3), haben fachtundige und erfahrene Manner 14 Jahre lang gearbeitet. Nabezu die Salfte feiner Lieber, 296, besicht aus burchaus altern aus bem alten Tedlenburger B. beibehaltenen Liedern, und biefen wurden 261 ahnliche Lieder famt und sonders aus dem Zeitraum vor 1757 möglichst in der Driginalgestalt beigefügt. Es bat auch bereits 123 Lieber, welche bernach unter die 150 des Gifenacher G.'s aufgenommen murben. Beiter wurden bann noch jenen 261 Liebern 54 aus ber neuern und neuesten Zeit beigefügt, wovon 29 gu ben besten bes Bellert-Rlopftodichen Dichterfreises geboren. Reformirten Uriprunge find etliche 50 Lieber. Wenn die Rebaction nicht zu fehr bloß aus secundaren Quellen geschöpft hatte, so hatten nicht 70 Lieber als anonym aufgeführt werben können, von benen boch 3. B. Rr. 253 wie auch Rr. 262 Chr. G. Barth, Nr. 6 und 458 Schmolt, Nr. 139 3. 3. Rambach notorifch zugehören und ein größerer Theil bem Schaffhaufener G. vom Jahr 1728 entnommen ift, wovon 3. B. Nr. 195 Conr. Ziegler und Nr. 7. 9. 51. 312. 462. 486 n. s. w. Wilh. Meyer zum Berfasser haben. Immerbin aber bleibt es boch eine Gigenthumlichkeit des G.s, bag es unverhaltnismäßig viele sonft meift unbefannte und namenlofe Lieber in fich faßt, von benen 3. B. Rr. 246. 250. 323. 384. 446 auch icon im Freylingh. G. anonym fich vorfinden.

Chrifiliches Gesangbuch für evangelische Gemeinben bes Fürstenthums Minben und ber Grafschaft Ravensberg. Bielefelb 1833. (2. Aufl. 1854.) Mit 639 Liebern.

Auch unter bem allgemeinen Titel:

"Christliches Gesangbuch für evangelische Gemeinden. Bielefelb 1853."
Es ist der von der Westphälischen KreissSynode MindensKavenssberg genehmigte G.:Entwurf, den der nun verstorbene Pfarrer Weihe zu Wisen, ein Enkel von Fr. Aug. Weihe zu Gohfeld (Bd. IV, 537), im Jahr 1849 zu Güttersloh im Druck hatte erscheinen lassen, und trat an die Stelle des mit dem Magdeburger G. an Schlechtigkeit wetteisernden Mindener G.'s. Dieses nun selbst in manchen schlessischen G.G. Gs enthält fast alle Kernlieder des evangelischen Liederschapes, von denen dann auch 135 unter die 150 des Cisenacher G.'s (Nr. 4) übergiengen. Die Auswahl geschap jedoch nicht vom freng lutherischsorthodogen Standpunkt aus, wie dei Nr. 1, indem auch das reformirte Element durch Ausnahme von 11 Liedern, worunter 8 von Terstecgen, 1 von J. Neander, 1 von Fr. Ad. und 1 von Fr. W. Krummacher, sowie das pietistische und mystische durch Ausnahme

von 60 Liebern ber Spener'ichen und Salle'ichen Richtung, worunter 16 von Woltersborf, bedacht wurde, wie es ber Stimmung und ben Bedürfnissen bes westphälischen Voltes entspricht. Aus bem Gellert. Klopftock'ichen Dichterkreis sind bloß 9 und aus ber Reuzeit 21, worunter 6 von Garve, aufgenommen. An ber Originalgestalt ber Lieber wurden nur hie und da einige sprachliche Neuberungen vorgenommen.

4. Deutsches evangelisches Kirchen. Gesangbuch in 150 Kernliebern. Stuttgart und Augeb. bei Cotta. 1854. (2. Aufl. 1855) bas sogenannte Eisenacher Gesangbuch, sofern es ber in Eisenach versammelten Conferenz von Abgeordneten ber beutschen Kirchen.

regimente entflammt.

Go follte in feinem Theile bic Ginheit ber beutiden Ration belfen Satte boch bie Berfplitterung bes beutschen Reiche in fo viele Staatsgebiete mit bem eifersuchtigen Wachen eines jeben über feine Unabhängigfeit auch in firchlichen Dingen bie (8.68. ju einer fo großen Anzahl auschwellen laffen, baß jebes Land und Lanbchen, ja felbft jebe größere Stabt ein besonderes (6. hat. Und in feinem berfelben finden fich bie gleichen Lieber, wie fich benn auch bei einer Bergleichung ber verschiebenen Lieberregifter ergiebt, bag blog 6 Lieber, aber erft nicht mit bemfelben Text, allen (8.68. Deutfd: lande gemeinsam find, nemlich: "Allein Gott in ber Boh" - "Be fiehl bu beine" - "Gin fofte Burg" - "Jefus meine Buverficht" -"D Gott, bu frommer" und "Wer nur ben lieben Gott." Darum follte - wie bas bem G. vorangebrudte Borwort vom 31. Dai 1853 weiter erklart - biefe "That ber Ginigung" gescheben. Lieber, bie in firchlichem und volfsthumlichem Ton Gottes große Thaten bezen gen und urfpränglich gemeinsam und weit verbreitet find, follten wieder von Entstellung befreit, kirchliches Gemeingut werben und burch alle Kirchen bes beutschen Baterlandes fich verbreiten, auf baß bie Rirche, wie sie fich auf ihnen auferbaut bat, immer weiter auf ihnen forterbauen moge und bas Bolt mit einhelliger Bunge auf altem und unvergänglichem Grund Gott, ben herrn, toben und preisen moge. Darauf batte icon bie jum Beginn bes Jahre 1846 311 Beilin abgehaltene große evangelische Spnobe ibr Augenmert ge richtet und beghalb befchloffen, eine Ginigung über 300 allen evang. Landes . W. G. einzuverleibende Kernlieber herbeiguführen. Und nach: bem die inzwischen eingetretenen Sturmfahre vorüber waren, hatte ber im Gept. 1851 gu Giberfelb versammelte Rirchentag biefen Ge banten wieder aufgefaßt und fich vereinigt auf bie "Auffiellung eine Canons altreformatorifcher, allen Evangelischen gemeinsamer Lieber nach einem gleichen Texte, an welchen ale Kern fich bie jeber Lanbes firche eigenthumlichen Lieber aufchließen könnten, fo bag bie Mannig-faltigkeit mit ber historischen Ginheit in biesem Theil bes kirchlichen Gultus erhalten ober wieberhergestellt werbe." Als nun 3. Juni 1852 bie Rirchenconferenz von Bertretern ber verschiebenen evangelifcen Rirchenregimente unter bem Borfit bes Mürttemb. Dberhofprebiger Dr. Gruneisen (S. 85) jum erftenmal zu Gifenach in ber Wartburgcapelle Bufamentrat, befchloß fie alebath am 4. Juni bie Rieberfetung einer Commission, welche einen filr alle evang. Lanbes (8.68. gemeinsamen Grunbftod von 150 Kernliebern vor 1750, auf benen fich bie evangelische und namentlich bie lutherische Rirche auferbaut bat und welche ale Betenntnig und Zeugniß bes evang. Glaubens anzusehen find, Schaffen folle, indem fie ihre Auswahl für ben Gemeinbegottesbienft mit Rudficht auf bas Rirchenjahr treffe und bie Lieber unter gurud gefen auf den Lett ber Dichter möglichft in urspringlicher Geftalt enfunfun. In biefe Commission wurden beschieben: Dr. Bilmar (j. S. 47), Confiderialtuth in Coffel, Dr. Bahr, Ministrialtuth in Coffel, Dr. Behr, Ministrialtuth in Coffense, D. Badermagel, Director in Clienfelb (j. C. 47), Dr. Daniel in halle (G. 53) unb J. Geffden, Dienuns in Samlung (6. 73). Dieje traten fobent, nachbem Badernagel im Sept. 1892 auf bem Bremer Michenlag unter allgemeiner 3ufinnung einen elenfo eingehenden, als angiebenten Berring uber die Gefenglingenige gefalten hatte und bie milfigen Borarbeiten beforgt waren, jurift im Jan. 1853 ju Caffel zusamen, nur fich unter Bistes Beifft über die Liebermaducht zu einigen, und denn nech einmal im Phril zu Franklunt a. M., um über die Lextredactien, für melde jehem 30 Lieber burche Lood zugetheilt worden waren, ins Reine ju tommen. Badernagel, ber lebi glich gen nichts, em wenig: fien "des Babfis und ber Tinlen Morb" im Entherliebe: "Erhalt und hetr", geantert wiffen wollte und barum und zwei Lagen ichen Grantfurt verlief, und Geffien, ber überhaupt für weitergebente Aenberungen und für bie Anfnahme einer größern Angahl jüngerer Sieber bis auf Mapflod hernb mar "), blieben in ber Minberheit, und nach ben von ber Mehrheit gefasten Befchluffen wurde nun burch die Commission ein Gudouf festgestellt, ber bann auch als Manufcript gebeneft" erfchien nuter bem Litel: "Entwurf eines Rirden-G.'s für bas evangelijde Dentjoland. Stutig, und Augst. Comp. 1853. Diefen übergab fobann bie Conferent ju Gifenad gleich in ihrer erften Situng 29. Mei 1855 einem Anthony, beflehend and Adecmann, Grinneifen, harles, Rufter und Riemann, jur Prüfung, und beschlaß hierauf nach bem Antrag bes Andfchus-prüftlenten harles, nachbem fie unr noch über 16 Stellen ber Legtrebaction behatrirt und effiche attere Lexificlien refitmitt halle, in ber Sihung vom 31. Mai einstimmig beffen Annahme und feine

5

Loga Sintention. VII.

11 Liebern bebeuft.

<sup>19</sup> Beile, Bilmar und Babr, hatten fic bereits in Donafferiften andgesproden, ber erftere in einem Anffah ber Grang. Rird. Bei-1843. Rr. 7 g., worin er vorjosing, G.G. mit zwei Theilen in n, in beren einem Lieber mit Gefinng für bie genge ebang, Rirche anderem die in der einzelnen Proving besonders ühlligen und and ben subjectiverem Charafter aufgenemmen merben les, ber letztene in feiner Schrift: "Der protestantische Gette-€. 33.

<sup>(1907)</sup> Er gab uber feine Stellung in ber Commiffion und bie Berber Comferen; eine soffene Griffarung" im Dand beraus unter ŽΉ allgen. enang. G. und bie von ber Conferent in Gifenach Berhandlungen, hamb. 1853." und lieg gugleich einen katüker als Manufeript gebenat, unter bem Titel : "Allgemeines . Hami. 1853." ausgehen, worin er 40 Lieber bes Gemmissions: begläßt und barunter fogar Lieber, wie: "Ach wundergroßer CKMS - "Auf, enf ihr Reichsgenoffen" - "Gins ift unih" - "Es und" — "Gott ber Bater wehn und bei" — "Ann fremi Gud, ift bas . "Ber find die vor Gottes Throne" ausschlieft, bogegen manife febr unliebentente Lieber verfcligt, namentlich aber und theils bie tefermitten Lieberbichter mit & Liebern, theils bie Gellent- Alopftod fichen mit

Empfehlung bei allen Kirchenregierungen, daß er "in Tert und Melobien unwerändert je nach Fügung der Umftände und Bedürsnisse entweder als die gemeinsame Grundlage neuherzustellender Landesfirchen-G.G. oder als Theil bestehender G.G. oder auch an die Stelle bestehender G.G. dem kirchlichen Gebrauch übergeben und förmlich eingeführt werde."\*) Und so wurde denn dieses von sämtlichen Abgeordneten aus beinahe allen Kirchen des evangelischen Deutschlands, namentlich Preußen, Sachsen, Baiern, Hannover, Württemberg, Desterreich, Baden, Braunschweig und beiden Hessen unter Anstimmung des Lobgesangs: "Nun danket alle Gott" gutgeheißene G. gleich in seiner ersten Auslage 1853 in 20,000 Exemplaren verbreitet.

Bon ben 150 mit 99 Melobien ausgestatteten Liebern bieses G.is gehören: 1. bem vorresormatorischen beutschen Kirch.-Gesang — 3 (ungerechnet die von den Resormatoren später bearbeiteten.) 2. der Resormationsperiode 1517—1648 — 93, und zwar a. der Zeit von 1517—1560 — 41, wobei Luther mit 20, Nic. Hermann und Mich. Wens se mit 4 vertreten sind, b. der Zeit von 1560—1618 — 21, c. der Zeit von 1618—1648— 31, wovon 7 auf 3. Hermann und 3 auf Rist sallen. 3. der Periode von 1648—1736 — 52, und zwar a. der Zeit von 1648—1680 — 34, wovon 14 auf Gerhardt, 4 auf J. Frank, 3 auf J. Olearius und je 2 auf Schirmer und Homburg fallen, b. der Zeit von 1680—1756 — 18, wobei theils 4 Spenerianer und 7 Pietisten je mit 1 Liede, sowie der einzige Resormirte (neben Zwick und der Chursürstin) J. Neander mit 2 Liedern, theils 2 Orthodoxe, Neumeister und Schnost, zusamen mit 5 Liedern vertreten sind. 4. der Periode von 1757—1817 bloß 2 von Gellert und 5. der Reuzeit — gar keines.

Bon biesen Liebern sind 120 unverändert abgedruckt und nur bei 30 kommen Bersauslassungen und mehrere Textveränderungen vor, die aber mit dichterischem und kirchlichem Takt angebracht find.

Leider hat dieses G., dem allerdings fatt etwa 20 minder verbtet teten, meift von unbekannteren oder unbedeutenderen Dichtern ber rührenden und keinen Geschichtsleib habenden Liedern andere bedeut tungevollere, fraftigere und innigere Lieber zu munichen gemelm waren, ben eblen Zwed, zu bem es geschaffen murbe, bis jest noch nicht gehörig erreicht. Es fand an dem in unfrer Zeit übermächtigen Subjectivismus, ber nichts Gemeinsames zu Stand kommen latt, ben ftartften Gegner, mabrend die ftreng firchlich Gefinnten in ben Textveränderungen eine gefährliche Concession an die kirchliche Reue rung fahen, die ber frommeren Richtung Ungehörigen barin Reaction witterten und es eine "Antiquitätensammlung von unerträglicher Monotonie", ja gar eine "Ausgeburt ber Finsterniß" schalten und felbst auch die Manner ber Mitte barin das Schreckbild ber Ber brangung aller Provinzial= nnd Local = G.G. erblidten, obgleich bie Borrebe es flar und deutlich ausgesprochen hatte: "Die bargebotene Auswahl foll nicht hindern, daß den einzelnen Landen in besondern G.G. auch das erhalten und geboten werde, was biefem ober jenem Stamm bes Bolfes aus bem reichen Schape evang. Lieber lieb und werth geworden ist", und nichts Anderes dabei beabsichtigt war, als

<sup>\*)</sup> Bgl. das Protocoll über die Conferenzverhandlungen in bem "Allgemeinen Kirchenblatt für das evangelische Deutschland. 1853." E. 455 ff. 471—480 nebst den Beilagen A. B. und C. S. 490—518.

"die Aufftellung eines Lieberkerns ober Lieberftods, ber fortan allen G.G. bei allen fonftigen Eigenthumlichkeiten und Berichiebenheiten fest und gemeinsam fenn und bleiben folle." Go erfolgte denn auch die von der Conferenz erbetene Beröffentlichung des bazu 1855 noch in besonderer Auflage ausgegebenen G.'s burch die oberften Rirchenbehörden nicht in ben beiben Beffen, in Baben, Medlenburg-Schwerin, Sachsen : Beimar und ben freien Stadten Frankfurt, Bremen und Hambura.

Rur in fieben von ba ab erschienenen Rirch. = G.G. und G. = Un= bangen haben famtliche Lieder beffelben Blat gefunden (II, 19. III, 7. 10. 17. 18. und Anhange 4 und 5), eine annahernde Anzahl wenigstens in III, 16 mit 149, in II, 14 und III, 5. 8. mit 145, in III, 14 mit 136, in II, 17 und III, 3 mit 135, in III, 12 mit 134, in III, 1 mit 127, in II, 16 und Anh. 2 mit 128, in II, 13 mit 124, in III, 2 mit 123 u. s. w. Aber kein einziges hat den gleichen Tert acceptirt, manchmal find fogar noch ganz neue Barianten bar=

aeboten.

So ift bemnach durch bieses G., wenn es gleich einen nicht zu unterschätzenben mittelbaren Einfluß geübt hat auf chriftlichere und firchlichere Gestaltung ber neu entstehenden G.G., immer noch nicht ber längst beklagten Berwirrung im Gefangbuchewesen gesteuert und bie nothige Ginheit in ber evangelischen Kirche beutscher Bunge gu Stand gebracht, benn auf ben einzelnen firchlichen Territorien wird fort und fort wieder zertrennt, was zur Ehre und Wohlfahrt ber ganzen evangelischen Kirche festgehalten werden sollte als ein gemein= fames theures Gut.

Gefangbuch für die evangelisch-lutherische Kirche in Baiern. Nürnberg 1854. (neueste Aufl. 1865.) Mit 568 Liedern und 183 beigebrudten Melodien.

Raum waren 18 Jahre verfloffen, baf bas G. für die protestan= tifche Kirche bes Ronigreichs Baiern vom Sahr 1811, beffen Ginführung aber bis jum Sahr 1818 wegen ber Kriegs= und Theurungszeit sich verzögert hatte und auch da noch an vielen Orten mit Anwendung von Gensbarmen bewerkstelligt werben mußte (vgl. Bucherers Freimund. Jahrg. 1861. Mr. 19), in firchlichem Gebrauch mar, fo beantragte, nachbem bereits 1828 Göring und 1831 Carl v. Raumer in Erlangen ihre guten Liebersammlungen hatten ausgehen laffen (f. S. 51 und S. 36), die Bapreuther Generalinnode 1836 einen Anhang zu biefem G. und bie von Ansbach ein gang neues G., worauf bas Oberconsistorium in Munchen 6. Marg 1837 die Rothwenbigkeit ber Berbesserung bes Landes=G.'s anerkannte und ihm die beiden Pfarrer Gabemann in Michelen und Reuter eine handschriftliche "Sammlung auter Lieber jum Gebrauch bei allenfallfiger Berbefferung bes firch= lichen G.'s" vorlegten, mahrend 1840 Göring mit seinen "auserlesenen driftlichen Rernliebern" und mit einer besonbern Schrift über bie "Gefangbuchsangelegenheit" hervortrat (f. S. 51). Rachbem bann Lapriz 1843 in der Erlanger Zeitschrift für Protest. und Kirche seine fraftige Stimme für herstellung eines völlig neuen G.'s erhoben, ben ihm 1844 beghalb vom rationaliftifchen Standpunkt aus entgegenge= tretenen Pfarrer Sittig niebergeschlagen (f. S. 60) und in bemfelben Kahre 1844 noch als Probe Entwurf seinen "Kern bes beutschen Rirdenliebs" herausgegeben hatte (S. 53), mahrend Rraufolb burch seinen "Bersuch einer Theorie des Kirchenlieds" ihn unterftutte (S. 56) und Pfarrer J. S. Reppel in Streitenau, später in Rehau bei hof, mitteln gewollt in ben Schriften: "Die Gefangbuchsangelegen=

beit ber proteft. Kirche in Baiern. Bur Bermittlung ber Gegenfate Baprenth 1844." und "Das neue G. ber protest. Kirche in Beiern Bur Orientirung ber firchlichen Somnplogie. Bahr. 1845.": fo fette bas Oberconfiporium nach ben auf Abfaffung eines neuen G.'s ie lenden Antragen beiber Generalfpnoben von Bahreuth und Anthai vom Jahr 1844 im Dai 1845 eine Commiffion gur Auserbeiten eines G.-Entwurfs nieber, welche aus Defan G. fr. 28. Stober in Pappenheim (bem befannten Graahler), Pfarrer Dr. Bahr, nachmalt Defan in Munchen, und Bfarrer Buchta in Gob (f. u.) gufamen gefest war. Der Entwurf ericbien benn nun mit 540 Liebern mier bem Litel: "Entwurf eines E.'s fur die proteft. Rirche im Ronigreis Baiern bieffeits bes Rheins. Gulgb. 1848. \*\*). Rach einer Brofdin Buchta's: "Die Gefangbuchsfrage in Baiern. Norbl. 1848." bette is babei die Commission auf bem Standpunkt ber Bermittlung befiebe ein G. berguftellen, "bas bie bemahrteften Lieber aus allen Reim und zwar, mas bie babei vorzugemeise bedachten altern betrifft. ir einer nach bem Geschmad unfrer Zeit feife geanberten form entbelle Allein die im Jan. 1849 in Ansbach gufamengetretenen Generalipueben von Bahreuth und Ansbach verwarfen mit einer Rajoritat ber 4 Stimmen diesen Entwurf und beantragten eine Revision beffelben worauf bas Oberconfiftorium, nachbem es von famtlichen Pfarrauen Sutachten eingeforbert hatte, 12. Nov. 1850 bie Commiffion gur Revifion bes Entwurfs mit 3 weitern Mitgliebern verftartte: 3. Gt. 5. Sirt, Pfarrer in Sennfeld, feit 1856 Detan und auleht Comftorialrath in Ansbach wo er 29. Aug. 1866 ftarb (j. Bb. I, 2... Jaf. Frang Lang, Defan in Gof. und J. C. 2B. Bloft, Stadtpfeine in Augsburg. Rachbem nun bas Epoche machende "geiftliche G. von Biarrer Biener in 2 Auflagen 1848 und 1851 erfcienen wie (f. S. 56) und 57 Gutachten ber verschiedenften Richtungen bei ber Commission eingelaufen maren, murbe von ihr ber gewünschte mibirte Entwurf mit 573 Liebern ausgegeben unter bem Titel: "Ren Entwurf eines G.'s für die evang. lutherische Rirche in Beien. Rurnb. 1852." In bemfelben wurden 126 neue Lieber eingefick worunter ben Freunden bes Reuen ju lieb viele aus ber neuen Beit und auch noch mehr Lieber aus bem feitherigen G. fich befinden. und 93 von ben 540 Liebern bes erften Entwurfs weggelaffen, it wegen ihres alterthumlichen Geprages und geringerer Berbreitung getabelt murben, bagegen ben Freunden bes Alten ju lieb wenigs Textanberungen an ben altern Liebern ftatuirt, fo bag nun bie & wahrung des Originals, die fich im ersten Entwurf bloß auf guthet Lieder erftredt hatte, auch mehr auf die classischen Lieder ber erfer Salfte bes 17. Sahrhunderts ausgebehnt und nur bei ben nach 38 und Werth mittlern Liebern ber Tert bes erften Entwurfs beibehalter murbe. Das Berhaltnig zwischen beiben Entwurfen ftellte fich ben nach, wie es auch Buchta in einer besonbern Erklarung ausgesproce

<sup>\*)</sup> Eine gunftige Besprechung besselben erfolgte unter bem Tid: "Der neuere G.'s-Entwurf" in der Zeitschrift für Protest. und Rick. Erlangen 1843. Bb. 15. S. 73—88, worin gelobt wurde, daß auch ein gehörige Anzahl von Liebern aus dem seithertgen G. und von Gellen an abwärts ausgenommen, sowie die Nothwendigkeit der Aenderung altem Lieber anerkannt sey.

hat\*), dahin: "Während der erfte das Alterthümliche im Stoff vorwalten ließ, ihm aber den Weg in die Gegenwart dadurch zu bahnen suchte, daß er der Form forgfältig jede auffallende härte und Schrosseite beit benahm, ließ der zweite umgekehrt dem Alterthümlichen seine ursprüngliche Form und suchte es mit der Gegenwart zu vermitteln durch den reichlich beigegebenen Stoff aus der Neuzeit. Die widerssprechenden Forderungen dadurch zu versöhnen, daß man eine aus gleichem Gusse hervorgegangene Sammlung des wahrhaft Classischen und firchlich Bewährten darbot, von welchem gleichmäßig das veraltet Schrosse und das modern Schwulstige entsernt gehalten war, — biesen Gedanken, der beim ersten Entwurf seitend war, hatte man jest ausgegeben und war bemüht, den Freunden des Alterthums ihre lieb gewordenen Schäße möglichst unverkürzt und ächt, aber auch den Verehrern der modernen Ausbrucksweise ihre Lieblinge ohne Vorents

balt barzubieten nach bem Grundfate: "Sebem bas Geine."

für diesen neuen Entwurf sprach fich nun die Mehrheit der 52 Dibcefan-Spnobal-Gutachten entschieden aus; aber gleichwohl beantragte auf ber im October 1853 zu Ansbach versammelten ge-meinschaftlichen Synobe, nachdem unterdessen das Gisenacher G. (Dr. 4) erschienen mar, ber Borfibende, Confiftorialprafibent Dr. Barley, zwar benfelben ale Grundlage anzunehmen, aber in Betreff ber Tertrebaction bie unnöthigen Bersauslaffungen zu beseitigen und die eine und andere unnötbige ober miggludte Menberung mit ber durch den firchlichen Gebrauch bereits empfohlenen Lesart ju vertaufden, in Betreff der Lieberauswahl aber ungefähr 40 ohne die Autorität bes firchlichen Gebrauchs aufgenommene, binfichtlich ber Behre migverftanbliche, in rhetorische Trodenheit und Ralte oder weichliche, fentimentale Manier verfallende Lieder bes Entwurfs qu entfernen und mit guten andern, im Mund bes driftlichen Bolfes wiederklingenden Liedern zu vertauschen, sowie die Bahl ber Lieder bes Gisenacher G.'s in die verschiedenen Rubriken zu vertheilen, gumal ba bloß etliche 20 nicht auch im Entwurf fieben. Diefe Untrage murben benn auch unter Bergichtleiftung auf eine allgemeine Debatte mittelft allgemeiner Erhebung von ben Given burch bie Synobe an= genommen und die Richtigstellung tes Entwurfe nach benfelben und bie Berftellung feines Ginflangs mit bem Gifenacher G. bem Oberconsistorium vertrauensvoll überlaffen, worauf Barleg ausrief: "Wenn Sie bas thun - gelobt jen Gott! Amen und bie gange Berfamm= lung, in foldes Umen einstimmend, die Gigung mit dem Gefange fclog: "Run banket alle Gott." \*\*)

<sup>\*)</sup> In der Zeitschrift für Protest. und Kirche. Erlangen 1852. Bb. 4. C. 37—54. In bemselben Jahrgang bieser Zeitschrift, S. 225—248 indet sich auch über diesen zweiten Entwurf "Gin Wort brüberlicher Verständigung" mit "S." unterzeichnet, worin diesem Compromiß das Wort eredet ist, sosen nun die classischen Lieder des 16. und 17. Jahr= underts bis auf Gerhardt herab in der originalen Schalt erscheinen und ugleich dem modernen Geschmack und Bildungsstand neuere Lieder gebosen sind.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. "Die bairische General-Sonobe von 1853" in der Zeitschrift ur Protest. und Kirche. 1854. Bd. 27. S. 1—13. — "Die Gesangbuchseform in Baiern" (von Pfarrer Medicus zu Kalbensteinberg bei Gunsenhausen) in der kirchl. Zeitschrift von Kliefoth und Reyer. Schwerin .858. Heit 1. S. 20—122.

Auf die jest vorzunehmende Consistorial = Redaction übte einen wesentlichen Einsluß die von Göring mit Eliaseiser versaßte, der Synode vorgelegene Schrift: "Die Gesangbuchsfrage, wann und wie wird sie erledigt? Ansbach 1853." (s. 5.2), und der Ersolg war, daß dabei von den 123 Liedern der neuern und neuesten Zeit, welche der zweite Entwurf, der erste aber nicht hatte, 69 und neben diesen noch 40 weitere Lieder der neuesten Zeit, welche beide Entwürse gemeinschaftlich hatten, wieder entsernt und dagegen 83 zuvor in keinem der beiden Entwürse besindliche Lieder aufgenommen wurden, wobei von den 775 Liedern des seitherigen G.'s nur 146 übrig blieben, die aber dazu noch in der Originalgestalt restituirt wurden, wie überhaupt auf die Originalgestalt bei allen Liedern im Vergleich zu den beiden Entwürsen mit kühner Entschenheit zurückgegangen wurde.

Das in dieser Weise vom Oberconsistorium schließlich redigirte G, für bessen Zustandekommen eine bedeutungsvolle hymnologische Thatigkeit rege war, wie sie in keinem andern Lande sich kund gegeben hat, erhielt denn nun im Februar 1854 die Königliche Genehmigung und wurde durch ein Generale des Oberconsistoriums vom 21. Juni 1854 als Landes-G.\*) förmlich eingeführt. Es sand bis jett auch bereits schon in Oberösterreich und Stehermark (s. Nr. 8), sowie in Prag und neuerdings selbst in der Capstadt auf der Südspite Afrika

Unnahme.

Daß vom Eisenacher G. Nr. 8. 15-17 und 124 wegblieben und für die aufgenommenen 145 nicht burchaus derfelbe Text beliebt murde, war für die gleichmäßige Annahme jenes G.'s ein um fo bedauer licherer Borgang, als er unter bem zur Unnahme des gangen G. von feiner Synobe ermächtigten Brafibium bes Borfitenben bes Gi fenacher Gefangbuchsausschuffes geschah. Der Zeit vor 1756 gehören im Bairischen &. überhaupt mehr als 4/5 ber Lieber an und von diesen bei 170 der Reformationsperiode 1517—1648, bei 120 ber Periode von 1648-1680 und gleichfalls bei 170 der von 1680-1756. Daneben finden fich nun aber, gang anders als bei Mr. 3, aus ber Zeit nach 1756 von Liebern der Neuzeit bloß 12, wobei nicht einmal 21. Knapp bedacht ift, und dagegen von der Gellert=Rlopftod'ichen Dichtungsart bei 70, 3. B. von Gellert allein 24, von Münter & von Sturm 4, von Klopftod und Cramer je 3 u. f. w., ja fogar von Diterich 6 - meift Lieder aus dem seitherigen G. von 1811 im feltsamen Contraft mit dem übrigen Liederstoff und um so bedauer

<sup>\*)</sup> Dazu erschienen zwei passenbe Hülfsbücher, eines in kurzete Form von Dekan G. R. Abler in Gräsenberg bei München unter dem Titel: "Lebend-Nachrichten über die Bersasser der Lieder in bem Bair. G. vom Jahr 1854 nebst Bibelstellen zur Begründung der Lieder aus der h. Schrift. Nürnb. 1854." und ein anderes, aussührlicheres von dem damaligen reformirten Pfarrer an der Martha-Semeinde in Nürnberg, Joh. Beter Kindler (geb. 20. Dec. 1802 in Erlangen, † 30. April 1857 als Pfarrer zu Mieseld in Rheinbaiern) unter dem Titel: "Hülfsbuch zum G. für die ev. luth. Kirche in Baiern. Nördl. 1855." Sine Beleuchtung seiner Lieder und ihrer Texte mit Berichtigungen und Ergänzungen giebt Göring in seiner "Gesangbuchskunde. Erstes Heft. Erlangen 1857." S. 9—124. Sine weitere Schrift erschien darüber anonym unter dem Titel: "Borzüge des neuen G.'s für die ev. luth. Kirche in Baiern im Bergleich mit den bisher gebrauchten. Nürnb. 1855."

licher, als baburch theils gebiegeneren Liebern ber Neuzeit, theils manchen altern weit verbreiteten Kernliebern ber Plat verfperrt worden ift. Im Ganzen aber hat bieses G., bas auch bie altern Liebertezte, einige wenige Beränberungen abgerechnet, in wesentlich unverfälscher, wenn auch für Manche in zu rauher und abstoßender Gestalt giebt, ben lutherischen Glauben wieder hell auf den Leuchter gestellt und Grüneisen glaubte es unter den neuen G.G. "das orsthodore im besten Sinne" nennen zu dürfen.

Baiern und die gange lutherische Rirche verbankt biefes G. bem nun auch als Dichter noch besonders zu nennenden -

harleß, Dr. Gottlieb Christoph Abolph, geb. 21. Nov. 1806 zu Murnberg, mar zuerft Brofeffor der Theologie in Erlangen, als ber er 1838 die "Zeitschrift fur Protestantismus u. Rirche" grundete, welche namentlich auch für die Gesangbuches und Agendenreform der Sprechsaal war, und im bairischen Standesaal freimuthig feine Stimme erhob gegen bie ben evangelischen Solbaten von ber fatholischen Regierung aufgenöthigte Kniebeugung bor ber Monftranz. 3m Jahr 1845 tam er in gleicher Gigenschaft und ale Universitäteprediger nach Leipzig, bann erhielt er 1850 nach Ammons Tob bie Dberhofpredigerstelle in Dresben und 1852 murde er in den Dienst ber vaterländischen Kirche zurudberufen als Prafibent bes protestantischen Oberconsistoriums zu München. Als Theologe, ber in einem theologischen Responsum vom 6. Marg 1846 aus befümmertem Berzen klagte: "Die Sachen lassen sich so an, bag vielleicht in nicht gar ferner Zeit ein beutscher Lutheraner unter die Barias ber germani= schen Christenheit gezählt wird", machte er sich burch bie ihm gelungene Reubelebung bes Lutherthums, wie auch burch feine Ethif und als Prediger durch seine zwei Predigtbande unter dem Titel: "Sonn= tageweihe" rühmlich befannt. Und neuerdings trat er nun auch, nachdem er einzelne Poesien schon in ber "Ettlesia ober Glauben und Leben ber Kirche Christi." Jahrg. 1839. März bis Dec. mitgetheilt hatte, als sinniger Dichter hervor, indem er herausgab:

"Mus bem Leben in Lieb und Spruch. Bon G. C. A. v. Harleß. Stuttg. 1865." Mit einer Widmung an seine Mutter Friederike,

geb. Biehl, jum 81. Geburtetag.

Rach fünf Abtheilungen weltlichen Inhalts, worunter auch 154 "Sprüche und Glossen" sich befinden, folgt die lette mit der Aeberschrift: "Geistliches in Lied und Gedicht" mit 42 Numern. Bon ben 18 liedartigen sind zu nennen:

"Dir hab' ich mich ergeben" — Chriftus, mein Leben. \*\* "Es ift die Nacht nun kommen (gekommen)" — Ruhe in Gott. Erstmals in der "Ekklesia" 1839. Im Rig. G.

† "In Aengsten ruf ich, Herre, bich" — Gebet. Erstmals in der "Efflesia" 1839. Im Rig. G.

Reformirtes Gesangbuch. Elberfelb 1854 - für die reformirten Gemeinden des Bupperthales, Elberselb und Gemarke.

Es trägt einen beutlich ausgeprägten reformirten Charakter. Boran sieht nach Art ber alten reformirten G.G. noch ein besonderes Psalsmenbuch, während in den übrigen neuen reformirten G.G. höchstens nur eine Psalmen=Auswahl vorangebruckt ift, wie in II, 3 und 8 oder meistens die Psalmlieder in die verschiedenen Rubriken vertheilt

erfcheinen, wie in I, 2. 11. 12. II. 4. 5. 9. 15. 22. III, 2. 14. Sime liche 150 Pfalmen find bier in Foriffens moberner Bearbeitung ge geben (f. Bb. VI, 526) und andern Relobien angepafte went bie Soubimel'iden nicht mehr fingbar maren. Dien ift bie fomache Cein bes G.'s, mabrend bas ameite Buch, welches 243 geiftliche Reber mit beigebrudten Delobien entbalt, trefflich ift. Der altere Liebenten ift möglichft treu bewahrt, boch nicht ohne mehrfache Menderungen vom milbern Standpunft aus, und bie Lieberauswahl, bei ber it Lieber bes Gifenacher G.'s, obwohl nicht gang mit tem gleichen Im Mufnahme fanben, ift ber Art, bag aus ber Reugeit blog & Lieber vorhanden find, 2 anonyme, 1 cen Tering, 3 ven Rnapp und 2 von fr. 2. Rrummacher, beren Ramen aber abnidelich nicht genzum fint, aus ter Gelleri-Rlopfiodiden Didmingejeit 1757-1517 Mei 2 von fr. M. Krummader und 3. T. Bermes, aus tem Reformatiene jabrbundert 1517-1617 bagegen 22 (morunter 7 von Luther), est bem Beitraum von 1618-1650 nad genauer Bablung 75 (wormer 15 ren Gerbarer) und aus bem von 1680-1756 bie groute Rall von 130, mobei bie orthodogen Didrer nur mit 14, bie pienftijder bagegen mir 101 und bie Germbutifden mit 15 bebacht fine. Bis rend bie'e Bevorzugung ber fubjectiven Glaubend: und Beineliebe Um reformitten Beien bes Bubpertbales entipricht, zeigt fich ier reformirte Charafter biefes G. auch batin, bag 1, feiner Siete reformirten Dichtern angehört, nemlich 15 3. Reandet, I. Terfteign. 11 Campe, 1 Budfelber und 3 ben beiben Krummacher, Baier em Cobn.

Gin Saubemitatbeiter an biefem E. mar ber um bie hommelige verbiente Paffor Rraffr in Elberfelt, Gerausgeber bes reformiten Bodenblatts, Enfel bes Dichters Bob. Bilb. Kraffr in Rathm.

(£8. VI, §3.)

7. Gefangbuch für evangeliide Gemeinben, befonders in Shlefien Dit Genehmigung ber Landes und Provinzial-Rirchen-Besfirm Breslan 1855. (2. Aufl. 1858. 4. Aufl. 1868.) Mit einem enrich lenden Borwort bes Cherconfiftorialraths und Generaliuverintendemen ber Proving Schleffen, Dr. Aug. Sahn, und 808 Liebern.

Es ift eine Umgefialtung bes fogenannten neuen Sanet'fort. G. 6 vom 3. 1813, welches noch eines ber beffen G.G. ber bamalign Beit mar und neben 180 alten Liebern von lauterem Tert neue Weber ber beffern Art enthielt (Bb. VI 246). Die guten Lieber beffellen murven erbalten, die burd unnörfige ober verfällichende Beränderunge verunstalteten und rerftummelten wieder bergefielt und bie unerletlichen ausgemerzt, so daß 370 Lieber bavon übrig blieben, währen 436 Lieber aus alter und neuer Zeit neu benielben beigefügt winter.

Sier finden fich samtliche 150 Lieber bes Gisenacher G. . einem auch nicht ohne einige Abidieiung barr und schroff erscheinense Stellen. Die Tertrebaction bes gangen G. in überhaupt ber And bag bie Lieber in würdiger möglichft an die firchliche Travitien fid anichließender Geftalt ericeinen. Bei der Lieberauswahl zeigt in gegenüber von Rr. 1. 4 und 5, die auf dem objectiven orthebene Standbunkt fieben, saft noch mehr als bei Rr. 3 eine Mischung ein Liebern beiber Consessionen, von Liebern der verschiedenen Lichtungsperioden und von Liebern objectiver und subjectiver Art, indem perioden und von Liebern objectiver und subjectiver Art, indem perioden Auswahl alter Kernftude der luiberischen Symnolom von Resormirten wenigstens 15, von der Gellert-Rlopstockiden Die tungszeit 98 (Gellert 16, Rlopstock und Cramer je 10, Chr. K.

Reanber 7) und von ber Reuzeit 47, sowie zu biesen bin von bem Reitraum 1680—1756 noch 86 Lieber bes subjectiven Glaubenslebens

ber pietiftischen Kreise aufgenommen murben.

Die Ausführung biefes G.'s, welches Gruneisen in seinem Kirchentagtreierat vom 3. 1857 mit Ar. 3 unter bie zwei trefflichsten neuern G.G. rechnet, wurde von der Behörde dem Pfarrer Rolbe zu Falkenberg unter Beirath bes Superintendenten und Stadtpfarrers Rollich in Ratikor und bes Seminardirectors bungflaaß zu Steinau übertragen.

S. Chriftliches Gesangbuch fur bie Gemeinden Augedurgischer Confession ber erangelischen Kirche in Oberdüerreich und Obersetevermark. Mit Bewilligung bes R. R. Confisteriums A. C. in Wien. 1856. Mit 655 Liebern.

Es ift für ben oberbalb ber Ens liegenden Theil bes Erzberzog thums Sefterreid, die Gegenden von Ling, Steiler, Salzburg, Gaftein, Sicht, Sallfade, Steifee mit 18,500 Lutberanern, und ben Suben burger und Bruder Areis bes Gerzogthums Stevermark, die mit 5000 Lutberanern an bas Erzberzogthum Sefterreich anflogen, bestimmt.

Samtliche 568 Lieber bes bairischen G. & (Nr. 5) find fan ganz unverändert diesem G. einverleibt und unter diese nind noch, mein aus dem Burttembergischen G. (11, 1), 88 weitere eingereibt, "welche den Gemeinden durch langiährigen Gebrauch besonders lied und werth geworden waren." Der größere Theil verselben fiammt jedoch aus der Gellert-Rlopfiocksichen Zeit und fast noch Lieder in nich wie Der Bolluft Reiz von Gellert. Des Leibes warten" von Diterich und selbst auch ein öberreichisches gestülliches Nationallied von Bernd. Friedrich Behrenpsennig (geb. 1805), † 1855) nach ber Melodie: "Gest erhalte Franz, den Kaiser.

Die aus Bellern bei Gnerding vom 19. Aug. 1856 batirte Bor rebe ift unterzeichnet von gaf. Ernu Roch, Bader, Senior und Superintenbentur:Berwejer in Wollern, und Genard Rude. Lauer zu Schlabming und Senior ber evang. Gemeinden Augeb. Genf, in

Etepermart.

9. Striftliches Kirden: und Saus-Gefangbud. Für erangelich lu:herische Gemeinen. Nebu einem Gebethud und Lectionarium, herausg, von Garl Betrus Theor. Krome. Bafter ju Rabe vorm Balbe (in Befipbalen). Mit Genebmigung bes hoden. Ther Kirdencollegu ber erang. plutberiiden Kirde in Preufen. Kbin 1856. Mit 466

Es in für die serarirten lutherischen Gemeinden in Breußen bestimmt und so ercluste lutderisch und ardaistich gebalten, das nur ein eng und ftreng demessener alt und acht lutderischer Dickterfreis datin mit seinen Liedern in ganz und gar unveränderter Gestalt vertreten ift. Der verreiermatorischen kentichen Liederzichtung geboren 14 kieder an, der Reiermationszeit 1517—1648 nicht wemiger als 300, und zwar dem Zeitraum 1517—1560 sogar 138 wobei z. L. under mit 38, die bedmiden Brüder mit 15, Rie. Hermann mit 15. Grassu, Alber mit 7, Eber mit 6. Mathesius mit 4 vertreten sind, dem von 1560—1617 auch noch 98, wobei z. L. Selneccer mit 5, Ringwoldt mit 7 Wart. Lehemb mit 5, Schnecgaß und Pelmedelt is mit 4 vertreten sind und dem von 1618—1648 eine Anzahl von 64, wozu 3. Heermann 20 beigetragen hat. Ver Zeit von 1648—1680 gehören noch 126 Lieder an wobei Gerbatet mit 40, Riū. 3. Clearius und 3. Schessler je mit 8 und 3. Frand mit 4 vertreten

find. Die wenigen noch übrigen find aus ber Zeit von 1080-1756, unter welchen aber kein einziges lieb von Giller. Boltersborf, Pfeil Terfeegen Lingendorf zu finden ift. Gellert und alle fpatern Dickter find obnedem grundfählich ausgeschloffen. Der farr altfirchliche Sharafter bes G. beigt fich auch noch barin, bag fich unter feiner Liebert nicht weniger als 75 lateinische Lieber der alten Kirche bem 4. bis 16. Jahrh. in deurschen lieberfepungen und Bearbeitungen befinden.

Gine zweite vermebrte Auflage eribien zu Köln 1861, in melder bie 38 weiter binzugekommenen Lieder unter bie früheren mit a. b. c bezeichnet eingereibt worden find, fo dag bie Rumerzahl bie zu 466 nich gleich geblieben ift.

10. Erangelifd-lurberisches Gesangbud. Elberfeld 1857. Mit 572 biebern und beigebruckten Melobien.

Gs in für bie lutberifden Gemeinden bes Bubrertbales Giberfelb. Barmen, Bupperfelo und Widlingbaufen bestimmt\*) un an Die Stelle Des lurberiiden Bergiiden G.s vom 3. 1909 gettete. Gobolg erflart es in feinem Rirdentagereferat 1857 fur bas ,erfen lidite und beite, bas bie erangelifde Rirde jest benft ober jemalt beienen bat. Ge entbalt mit bem ibm gang verwandten Minten Raveneberger G. (Rr. 3) 850 Lieber gemeinfam und bat wie bieiet famelide Lieber bes Gifenader G. s. zwar nicht mit burdane aleiden aber mit einem bem Sriginal meift entiprechenbern Tert, wie et überbaupt unter Badernagels Ginflug bie Lieber ber Reiormatiens reit aufe genauefte nach bem Original und nur bie fpatern mit ein gelnen wenigen Beranderungen giebt, Die Badernagel nicht binben tonnte. Die und ba erideint ein Lieb verfurgt, bamit es burch Ans laffung von Berfen fregielleren Inbalte mebr jum firdlichen Gebrauche fic eignet und beim Gottestiennt burchgefungen werben fam. Die Lieberausmab! bat eine preng oribodore lutberifche Galtung und bietet ben Sauptidas ber alten Berge und Rernlieder größtentheilt aus ber reformatoriiden und aus ber Blutbezeit ber lutherifden Lieberbidtung bar neben bem, bag fie auch bas praftifche Beburing mit einer reichen Musmab! von Beicht- und Bug-, Glaubend- und Banbele: Kreug: und Troffliebern bedenft, mas bei Rr. 5 viel me niger ber Rall ift. Alle auch nur entfernt rationaliftijd tingite Lieber find mit rigorofer Strenge fern gehalten, fo bag aus ben gangen Beitraum von 1787-1817 nur 5 Lieber ron Gellert, 2 ren Rlopfied, 1 von Liebid jugelaffen murben. Go enthalt biefet & benn, mabrend auch von ben neueften Dichtern nur A. Ruapp mit

<sup>\*)</sup> Auch die unirte Semeinde des Bupperthals, Unter=Barmen, bat nich 1854 ein neues G. geschäffen, das eine Mischung von Rr. 6 und Rr. 10 ift. Zuvor batte nie burch ihr Presbbrerium das abwechselnt gebrauchte Bergische resormitte und Bergische lutherische G. von 1889 im Eins verschmolzen und so jum firchlichen Gebrauch im März 1824 ein G. geschäffen mit dem Titel: "Evangelisches G. zum firchlichen Gebrauche. Mit Genehmigung des K. Considerii in Coln und der Provinsial Sonote von Julich, Cleve und Berg. Elberfeld 1824." (Reue und verb. Auft. das. 1830.) Dasselbe hatte zwar unter seinen 366 Liebern eine namhaste Anzahl "fräsiger und salbungsreicher" alterer Lieber, aber meist in Stlegels und Diteilick Bearbeitungen und noch vermischt mit 60 Liebern ver Gellerieklopstodischen Dichtungsweise.

2 und Spitta und hülsemann je mit 1 bedacht sind, 24 Lieder von Luther, 10 von ben böhmischen Brübern, je 4 von Eber und Selsneccer, ferner 20 Lieder von J. Heermann, 5 von Gesenius, 48 von K. Gerhardt, 13 von J. Rist, 15 von J. Olearius, 10 von J. Scheffler, 8 von J. Neander und aus der Zeit von 1680—1756 neben 32 von Schmolk und 11 von Gotter, 7 von Laurenti, 5 von Richter, 13 von J. Rambach, 6 von Hiller, 11 von Woltersdorf, 14 von Terssteegen, 5 von Zinzendorf u. s. w.

An dem Zustandekommen dieses gediegenen G.'s arbeitete vom Jahr 1847 an eine Commission, zu welcher Männer gehörten, wie Sander, Jaspis, Feldner und eine Zeit lang auch Ph. Wackernagel. Das Hauptverdienst, es angeregt und die Niedersehung einer solchen Commission mittelst einer zu Ansang des Jahrs 1847 beim lutherissien Presbyterium von Elberseld eingereichten schriftlichen Bitte zusnächst nur um Berbesserung des Bergischen G.'s bewirkt zu haben, hat der dann auch die vollen sieden Jahre in dieser, sowie auch in der Melodien-Commission thätig gewesene und als geifllicher Dichter bekannt gewordene

Pols, Carl, geb. 20. Jan. 1815 in Elberfeld ale ber altefte Sohn eines ehrfamen Burgers und Rlempners bafelbft. In feinen Eltern vereinigten fich Berg und Mart, die "fingenden und klingenden Berge", wie man bas alte Bergische G. nannte, und bie "fernige und marfige" Grafschaft Mark — das Markische G. hatte ben Titel: "Rern und Mark geiftlicher Lieber." Des Baters Familie stammte nemlich aus einem zwischen Schwelm und Langerfeld liegenben Ge= boite Pole: ober Bulsone (aue), moher auch ber Name Pole, und bie Mutter war bie Tochter bes Besitzers eines Gisenwaarengeschäfts auf einem gu bem Dorfe Sprodhovel in bem Martifchen gehörigen Sofe "Um Wege", woher ihr Familienname "Umweg." stiller, ernstgesinnter und poetisch gestimmter Knabe anfänglich für bas Stubium ber Theologie bestimmt, mußte er biefem fpater megen eintretender Kranklichkeit bes Baters entfagen, ba er zur Berforgung ber wenig bemittelten Kamilie bem vaterlichen Gefchaft fich wibmen mußte. Dabei fonnte er aber feine Liebe gur Poefie nicht aufgeben, biefelbe murbe ibm vielmehr nun, und besonbere nach bem frühen Tobe bes Baters, die Bermittlerin feines Ginnens und Denfens und feine Trofterin in ben nun barnach beginnenden truberen Tagen. wenn gleich die ihm lange erhalten gebliebene Mutter biefen poeti= ichen Beschäftigungen niemals hold gewesen ift und bem in ben Morgen= oder Rachtstunden Poefie treibenden Sohne das Auffteben und Aufbleiben oftmale wehren wollte, als verbrauche er unnöthig Reuer und Licht und verberbe feine Mugen. Bis gu feinem gwangig= ften Jahr mar er ohne eigentliches inneres Leben babingegangen, obwohl ihm Rirdenbefuch und Gebet immer Bedurfnig waren. Gang allmählich und ungesucht bereitete fich aber eine Umwandlung bei ihm vor, bie ihm nun auf einmal flar murbe, ohne bag er mußte, woher fie gefommen, alfo daß ibm feine bisherigen Bucher, die er fo gerne gelefen, zuwider murden und er nach andern verlangte, die ibm bom Frieden Gottes, ber hoher ift, als alle Bernunft, fagen fonnten. Unter diefen gab ibm ein bei ben Reformirten viel gelefenes Buch: "Miferas Erfahrungen", Licht über feinen Seelenguftand und bas Geleite jur Babrheit, obwohl er es fpater, ale er mahrnahm, wie es mit seiner Pradestinationelehre bem lutherifden Befenntnig wiberftreite, bei Seite legte. Mehr und mehr erftartte im Laufe ber Jahre fein inneres Leben und bald trat er bann auch mit regem Gifer für

Alles ein, was das Reich Gottes fördern kann, wobei er sich, so lange er dieß noch konnte, mit aller hingebung an seinen Pastor Döring, diesen Mann der innern Mission, anschlöß, dessen Lieder er auch in einer Auswahl nebst einem Lebensabriß herausgab (s. u.). Seit der Gründung des Gustav = Abolph = Bereins widmet er als Schriftsührer demselben seine Dienste und als ein lebendiges Glied der lutherischen Kirche vertritt er die Interessen derselben öfters als Preschter und stehend als Archivar der lutherischen Gemeinde\*), wozu ihn das Bertrauen der Kirchengenossen berufen hat, auss Beste. Um in solcher Weise ganz seiner ihm über alles werthen Kirche dienen und sich auch um so ungestörter der Poesie widmen zu können, hat er, als 1855 seine alte treue Mutter und bald darnach seine Schwester, die ihm, dem Unverheiratheten, das Hauswesen besorgt hatte, gestorben

waren, fein Befchäft aufgegeben.

Es war im Sahr 1841, daß zum erstenmal eine seiner poetischen Arbeiten unter seinem Namen öffentlich bekannt wurde — ein Gebicht, womit er Döring, der dieß nicht geheim hielt, zu feiner 25iabrigen Amtsjubelfeier im April beehrt hatte. Bon da an trat er in verschiedenen Zeitschriften und Sammlungen, z. B. ben Sarfenklängen u. f. w., mit seinem Ramen als Dichter auf, wobei er, obwohl andrer Richtung, unter ben Bupperthalern Anerkennung und Liebe fand, wie bieß Carl Siebels "Gruß ans Rheinland" zeigt. Durch feine fiebenjährigen 1847—1857 anhaltenden hymnologischen Arbeiten als Commiffionsmitglied für Schaffung bes die besten alteren Rernlieder bietenden G.'s erhielt er aber erst vollends die rechte Nahrung für seine Dichtergabe und zugleich die nachdrückliche Mahnung, auch an seinem Theile zu bes Herrn Preis und Ehre neue Lieber zu fingen. Er that bieß nun freilich fast gang und gar burch subjectives und gedichtartiges Aussprechen seiner Stimmungen und Gefühle und wollte absichtlich keine Kirchenlieder dichten, da er bei der gegenwärtigen Richtung, die famt ihm mehr bas Alte liebt und ben neueren Liebern abhold ift, solches für ein überflüssiges Thun hält. Dazwischen hinein flingt aber boch hie und ba etwas "im Rirchentone", und in letterer Beit hat er sich entschieden mehr bem Kirchenliebe zugewendet. Seine Poefien erschienen in folgenden vier Sammlungen:

n. Klänge aus ber Sonntagsfrühe. Gütersloh. 1855. Es sind 121 von ihm samt und sonders in den sonntäglichen Frühstunden gedichtete Numern, und zwar 1. Festklänge (41), 2. Feierklänge (46), 3. Glodenlieder (11), 4. Bibelklänge (11), 5. Jugendnachklänge (12). Hier sind außer einigen lieblichen, beliebt gewordenen Liedern wie: "Es gibt so bange Zeiten" (Neujahrsgefühl) — "Abendglode, aus der Ferne" (Abendläuten) — "Ich walle nicht alleine" (Glaubenstroft) im Kirchentone gedichtet:

"Alle beine Herrlichkeiten" — Pfingstvorseier. Abschn. 1. (in Nr. 3 als Pfingstlied nach ber Mel.: "Alle Menschen.")
"Den siebenten ber Tage ein st" — Sonntagssegen. Abschn. 1.
"Der zum Schauplat seiner Bunber" — Festfreude am Himmelfahrtstag. Abschn. 1. (in Nr. 3 als Himmelfahrtslied nach ber Mel.: "Freu bich sehr, o meine Seele.")

<sup>\*)</sup> Als solcher war er auch besonbers befähigt zur Abfassung ber interessanten Schrift: "Die lutherische Gemeinbe in Elberfeld. Gin Beitrag zur Elberfelder Stadtgeschichte. Nach archivarischen Aftenstüden mit Berüdsichtigung alter gebruckter Nachrichten. Elberf. 1868."

- "Du heilige Dreieinigkeit" Morgensegen. Abschn. 2. "Ruhe fanft bestattet" Grablieb. Gesungen vom Männerschor am Grabe Dörings 1844. Composition von Rägeli.
- "Bon ben Grabern bier" Sterbetroft.
- "Bas bu vor tausend Jahren" Dank für bas Bort. Gesungen am Bibelfeste 1849 in ber lutherischen Kirche in Elberfeld. Mel.: "Balet will ich bir geben."
- b. Kirchhofblüthen. Barmen. 1858. Diese zur Zeit bes Absterbens seiner Mutter und Schwester entstandenen Poesien enthalten neben einigen bekannter gewordenen liedartigen Numern wie: "Heimweh fühlt, wer in der Fremde" (Heimweh) "Laß sie ziehen" (Ergebung) nur Gedichtartiges.
- c. Klänge aus ber Besperzeit. Barmen. 1860. Mit einem Eröffnungsgebicht "um die Besperzeit. 1 Mos. 8, 11", wornach der Titel
  daher rührt, daß der Dichter hier "Spätgesänge, Lieder aus des Lebens ernstern Tagen" giebt und dieselben dem Ruf der Besperklänge
  ähneln, welche der an den Sonntagsabenden von Lustgelagen heimziehenden und gleichgültig oder spottend dagegen sich verhaltenden
  Menge Zeugniß geben, daß noch eine Kirche vorhanden ist und dem
  herrn noch herzen schlagen. Die 144 Numern sind eingetheilt in
  1. Feststänge (36), 2. Feierklänge (48), 3. Bibelklänge (14), 4.
  Geschichtstlänge (16), 5. Sagenklänge (14), 6. Naturklänge (16).
  hier die im Kirchenton gesungenen und allgemein brauchbaren Lieder:
  - "Aus ber Racht, aus Furcht und Sorgen" aus ber Racht. Abschn. 2.
  - "herr, mache meinen Sonntag fchon" Sonntage : Er= wachen. Abichn. 1.
  - "D Schmerzensmann, bu, unfer König" Paffionslied. Mel.: "Wie wohl ift mir." Abschn. 1.
- d. Aus dem Stillleben. Gebichte aus drei Tönen. Elberf. 1866. Bon diesen seinen besten und gelungensten Poesien sagt die Borrebe vom Herbst 1866: "sie sollen auch in künstlerischer Hönschicht Fortschritt zeigen und von einem Streben nach ästhetischer Bollenburg Kunde geben." Gleichwohl zeigen auch sie, wiewohl in geringerem Grade, noch mancherlei sprachliche und metrische Unbeholsen- und Unebenseiten. Es sind 25 Lieder im Weltton, 9 im Glaubenston, 9 im Kirchenton auf bekannte Kirchenmelodien gedichtete Lieder, von benen 2 aus Nr. 1 entlehnt sind. Bon den 7 neu mitgetheilten ist zu nennen:
  - "D hochgelobter Davidssohn" Epiphanias. Mel.: "Herzlich lieb hab ich."
- 11. Schulgesangbuch nach ber Ordnung bes Catechismus. Osnasbrück. 1856. Zweite (revidirte) Ausgabe 1858. Mit 200 Liebern.
  In dem 90,000 Lutheraner umfassenden Osnabrückschen Gebiet von Hannover war seit 1733 auf dem Lande ein trefsliches G. im Gebrauch, das sogenannte Stift-Osnabrücksiche mit 1285 Liebern. An bessend, das sogenannte Stift-Osnabrücksiche mit 1285 Liebern. An bessend Stelle aber kam 1780 als "Land-Gesangbuch" ein ganz rationalistisches G. Ebenso kam an die Stelle des guten Stadt-Osnabrücksichen G.'s vom Jahr 1732 mit 500 Liebern im Jahr 1786 ein noch viel schleckseres Stadt-G., in welchem Zeile 3 und 4 bes sutherischen Patrem pelagianisch geradezu umgekehrt ist in: "wir wollen seine Kinder sein, daß er unser Vater werde" und überhaupt die wenigen Lieder Luthers, die es besitht, bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind, so daß selbst "Ein seste Vurg" in seinen Ansangsworten umge-

anbert ift in: "Gin ftarker Schut ift unfer Gott, auf Ihn fteht unfer Hoffen." Statt nun an die Stelle biefer beiben G.G. ein neues G. ju feten, glaubte bas Confistorium ben milbern Weg einschlagen gu follen, gunachft nur für bie Bolfeschulen\*) ein fleineres G. von 200 Liebern zu ichaffen, um fo vorerft in ben Gemeinden felbft allmablid bas Berlangen nach ber lautern Milch bes Evangeliums rege zu machen und es bann bei füglicher Gelegenheit trop seiner Benennung ju firchlichem Gebrauch heranziehen ju fonnen. Go erichien benn 1856 biefes fog. "Schulgefangbuch", bas fein eigentliches Schul- G. ift, wie es auch nicht einmal ein einziges Schullied befitt. Es wurde burch Ministerial= und Confistorial=Berfügung vom 26. Oct. und 6. Nov. 1856 auf ben 1. Jan. 1857 in Gebrauch gefetzt und enthalt theils mehrere unpassende Lieder wie z. B. von Luther: "Was fürchft bu Feind" und "Es spricht ber Unweisen", ober auch Lieber, bie in nüchterner Profa die lutherischen Dogmen, namentlich das Abendmahls: bogma, gereimt wiedergeben. Auch hielt es fo ftrenge an ber Driginalfassung der altern Lieder fest, dag es verjahrte Drudfehler beibehielt und nicht einmal, wo dieß doch durch unmerkliche Aenderung hätte geschehen können, die größten sprachlichen harten beseitigt hat, z. B. in B. 5 des Liebs: "Auf meinen lieben Gott" 3. 3 "Du wollest uns thun leiten." Diese Mängel waren benn nun ein um so willkommenerer Grund für die firdenfeindlichen, lichtfreundlichen Bubler, benen an diefem G. bas Wort vom Rreuz ein Aergerniß mar, bie unter dem langen Gebrauch ihrer rationalistischen G.G. des evange lischen Glaubens Baar geworbenen Gemeinden dagegen aufzuheben, so daß beren 59 eine Massenpetition mit vielen tausend Unterschriften bagegen einreichten und ein großer Aufruhr im ganzen Donabruder Gebiet sich dagegen erhob, wie dann bald nachher in ganz hannown in der Catechismusfrage. Das Confistorium fette deghalb eine aus bem Generalsuperintendenten und Consistorialrath Niemann, bem Confistorialrath Mener und Confistorial = Affessor Uhlhorn in Hannover bestehende Commission zur Prüfung bes G.'s nieber und so erschien benn, nachdem bie Agitatoren, welche fort und fort um Richteinführung petitionirten, 2. Juli 1857 mit Festigkeit zur Rust verwiesen maren \*\*), 1858 eine zweite Ausgabe in revidirter Be-

<sup>\*)</sup> Ein eigentliches Schul=G. für gelehrte Schulen war schon seit 1839 zu Osnabrück im Gebrauch unter dem Titel: "Schul=Gesangbuch zunächst für das evangelische Gymnasium zu Osnabrück. Dsnabr. 1839.", von dem dann mit Weglassung einiger "nicht passen gewählter" und Aufnahme einer größern Anzahl zwedmäßigerer Lieder, namentlich mit Ausstattung des zweiten, "Lieder zum Lernen und häuslichen Gebrauch" enthaltenden Theils (der 1. Theil enthält Danks und Bitts, Morgens und Schlußz, sowie Fest Lieder) durch mehrere Kernlieder und einige passende aus neuerer Zeit entschnte, im Jahr 1861 eine zweite der mehrte Auslage mit 282 Liedern erschien. Unter denselben besins den sich neben den weitaus die größte Mehrzahl bildenden ältern Liedern "mit möglichst getreuer Hersellung des so mannigsach verdorbenen und verwässerten Textes" und nur "sast unmerklichen Aenderungen an einzelnen wenigen Stellen" aus der Gellert-Klopstockschlockschen Zeit 28 Lieder.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Osnabruder Gesangbuchsstreit vgl. die Gesangbuchssache im Ronigreich hannover mit besonderer Beziehung auf bas Fürstenthum Osnabrud. Bert. 1857. (besond. Abbrud aus ber Ev. Kirch.: Zeitung.)

stalt mit Weglassung mancher unpassenber Lieber und Beseitigung

ber gröbften sprachlichen Barten.

Aber auch in bieser revibirten Gestalt sieht bas G. noch auf entsschieden lutherisch sorthoborem Grunde mit möglichster Bewahrung bes alten Liedertextes. Troth seiner kleinen Liederzahl hat es boch vom Eisenacher G. nicht weniger als 114 Lieder, wiewohl nicht mit ganz gleichem, sondern noch mehr an die Originale sich anschließensdem Texte, ausgenommen und fehlen davon nur die Rumern: 4. 6. 8. 10. 14. 16. 20. 21. 34. 36. 38. 41. 44. 45. 53. 61. 66. 74. 75. 79. 83. 89. 93. 94. 111. 115. 117. 118. 119. 124. 135. 137. 138. 140. 148. 149. Unter den 86 den Eisenacher Liedern noch beigefügten Liedern besinden sich 18 weitere aus dem Resormationsjahrhundert, aber auch, neben der Hauptmasse von 30 Liedern des Zeitraums 1617—1680 und von 29 aus dem Zeitraum 1680—1756, aus der neuern und neuesten Zeit 3 von Luise Hensel und je 1 von Klopsstock, Rovalis, Falf, Liedich, Silberrad und E. M. Arndt.

12. Gesangbuch für bie evangelisch : lutherische Rirche bee Fürstenthums

Schaumburg=Lippe. Budeburg 1857.

Dieses von dem Geh. Cabinetsrath Bictor Strauß in Budeburg (f. u.) besorgte G., das zunächst nur einen Anhang zu dem Landess. von 1809 (Bb. VI, 240) bilben sollte, aber dann doch unter obisgem Titel mit Gebeten und Pericopen zu besonderem Gebrauch ersichien, enthält 150 Lieder, von denen 134 dem Eisenacher G. (Nr. 4) entnommen, aber in noch originalerer Gestalt und mit der volleren Strophenzahl gegeben sind. Von letzterem fehlen nur die Numern: 7. 12. 24. 44. 45. 53. 56. 64. 66. 67. 74. 79. 84. 97. 99. 111. sür welche mit Ausnahme von 3 dem P. Gerhardt und Ap. v. Löswenstern zugehörigen Liedern durchaus Lieder aus dem 16. Jahrhundert, namentlich auch noch 7 weitere Lieder von Luther ausgenommen sind.

- 13. Kirchliches Gesangbuch für Neuvorpommern und Rügen. 1858.
   in ben Landgemeinden eingeführt, während sich in den Städten Greifswalde, Stettin und Stralsund um seines alterthümlichen Charafters willen Opposition dagegen erhob und ein besonderes G. einzgeführt wurde (II, 20).
- 14. Evangelisches Gesangbuch für die reformirten Gemeinden ber Proving Preußen. Gütersloh. 1858. (2. Aust. 1861). Mit 711 Liedern und einem Borwort der zum Classicalconvente der reformirten Gemeinden in der Provinz Preußen deputirten Prediger und Aeltesten aus Königsberg vom Kebruar 1858.

Im Jahr 1855 hatte ber Classicalconvent einmüthig beschlossen, bie beiben im Gebrauch befindlichen G.G., bas "G. zum Gebrauch ber Evangelisch-Resormirten in Preußen. 1784." und die "Psalmen und Lieber zum Gebrauch ber evang. resormirten Gemeinde in Danzig. 1785." sallen zu lassen und ein neues G. aufzustellen. Da aber die Spnode Tecklenburg, als sie diesen Beschluß ersahren, ihr 1852 erschienenes G. zur etwaigen Einführung oder doch wenigstens zur Benühung anbot, beschloß der Convent 1856, das Tecklenburger G. sersen Liedern beizusügen, wodurch die in den resormirten Gemeinden der Provinz Preußen "eingebürgerten und sonstigen Kernlieder, die sonst vermißt werden würden, gleichzeitig erhalten blieben." Auf dem Convente des Jahrs 1857 wurde dieser Anhang festgestellt und so kam denn nun dieses G. zur Einsührung in den über die ganze

Proving Preußen in ben Bezirken Königsberg, Gumbinnen, Danzig und Marienwerber zerstreuten reformirten Gemeinben, bie sich burch bie wieberhergestellten Classicalconvente ihrer Zusammengehörigkeit

wieder bewußt geworden maren.

Es enthält in erster Linie die 611 Lieber des Tecklenburger G.'s wortgetreu und in einem besondern Anhang mit fortlaufender Rumerirung 100 weitere Lieder, von denen die eine Hälfte aus guten alten Kernliedern besteht, durch welche die Zahl der mit dem Eisenacher G. gemeinschaftlichen auf 136 erhöht ist und nur noch die Rumern 7. 8. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 39. 52. 71. 72. 94. 108 sehlen. Die andere Hälfte dagegen ist aus der neuern und neuesten Zeit genommen und erhöht durch ihre um der Eindürgerung willen ausgenommene 30 Lieder aus dem Gellert-Klopstock'schen Dichterkreis, word 15 allein dem schon unter den 611 mit 12 Liedern vertretenen Gellert angehören, das Contingent aus diesem Kreise über die Gebühr und mehr, als es zu einem Resorm-G. sich schieden will.

- 15. Geiftreiches Sorauer Gesangbuch, barin eine Sammlung alter und neuer erbaulicher Lieder enthalten ist, welche sowohl auf alle Sonn: und Festtage, wie auch andere Fälle gerichtet sind. Mit Genehmigung und unter Aufsicht der höchsten und hohen Kirchenbehörden in Preußen. Leipzig 1859.
- 16. Anhaltisches Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus. Elberselb 1859. Mit 690 Liebern und einer Borrebe aus Bernburg am Resormationsfeste 1859 von Generalsuperintenbent und Oberconsistorialrath Dr. Timon Gust. Theod. Walther, der sich um sein Zustandekommen wahrhaft verdient gemacht hat.

Es ist im Herzogihum Anhalt=Bernburg eingeführt, nachem schon 1842 eine Conferenz von Geistlichen, die im Auftrag sämtlichen Pfarrer über die Angelegenheiten der Landeskirche zu berathen hatte, das Bedürfniß eines neuen G's einstimmig als ein dringendes bezeichnet hatte, sodann einer von sämtlichen Landesgeistlichen gewählten Commission die Borarbeiten zur Herstlung eines neuen G's übertragen worden waren und schließlich der von einer andern aus Mitgliedern der Herzogl. Anhaltischen Consisten zu Bernburg und Cothen und andern sachtundigen Mitgliedern der beiberseitigen Landes-Geistlichkeit bestehenden Commission vollendete Entwurf im Con-

sistorium zu Bernburg noch einmal geprüft worden war.

Sämtliche Lieder des Gisenacher G.'s mit einziger Ausnahme bet unbedeutenden Numer 74 finden fich in diesem trefflichen G., bas als eines ber besten, wo nicht als bas beste unter ben neuern G.C. gelten kann. Es ift aus Einem Guge wie Dr. 3 und 10, ift abn vielseitiger, als Rr. 10 und hat die originale Gestalt ber altern lie ber mit taktvollerer Beseitigung einzelner harter Ausbrücke gegeben, als Nr. 3 und 10, während es eine objectiv kirchlichere Haltung bat, ale Rr. 7 und 5, und namentlich auch das praktische Bedürfniß mehr befriedigt, als Nr. 5. Namentlich auch im Bergleich mit dem Gifen acher G. (Rr. 4) ift es, mahrend es hin und wieber Barten burch faft unbemerkte Aenberungen beffer abzuschleifen mußte, hinfichtlich einzelner Ausbrucke und ganger bort weggelaffener Berfe mehr auf bas Original zurudgegangen und hat "bem allgemein Geltenben ben Borgug gegeben vor bem anscheinend Beffern, aber Abweichenden. Es wurde babei überhaupt von dem Gefichtspunkt ausgegangen, baf "bas beutsche evangelische Christenvolt ein Recht barauf habe, im "Schate feiner geiftlichen Rernlieder ein unverlegliches Gemeingut

"zu befiten, bamit ber evangelische Chrift auch auf feinen Wande-"rungen im beutichen Lande bie Rirchenlieder feiner Beimath wieder= "finde." Rach den in ber Borrede ausgesprochenen Grundsäten konnte bie Lieber = Auswahl nicht anders, ale trefflich ausfallen. hier lefen wir nemlich G. III-V: "Den größern Inhalt bilben die Lieder, bet "beren Auswahl vor Allem die Zeugnisse leitend seyn mußten, welche "bie evangelische Rirche deutscher Bunge selbst in größter Allgemein= "heit, Beharrlichfeit und Ginigkeit im Geifte für folche Lieder abge= "legt hat, welche fie einst ale Werke bes h. Beiftes, in ihrem Inner= "ften geboren, mit Freuden aufnahm, in Segen gebrauchte und auf "Rindeskind als einen heiligen Schat vererbte. — Der reichfte Schat "ber Rernlieber, folder Lieber, welche dem evangelifden Glaubens= "leben entströmt find und wiederum daffelbe zu bauen vermocht haben, "flammt vornemlich aus jener ältern Zeit unserer erneuerten Kirche, "wo der Gottesodem des Herrn mehr ichopferisch, als bloß erhaltend "an ben Befässen seiner Gnabengaben gewaltet hat, aus bem Beiftes= "frühling ber beutschen Reformation, in welchem ben Gangern gegeben "war, aus bem Bewußtseyn ber Bemeinde und für diefelbe in "traftigen Bekenntnigliebern von evangelischem Glaubensleben und "neuem Gehorsam zu zeugen. Darum mußte gunächst aus biefem "toftlichen Eigenthum ber evangelischen Rirche geschöpft werben, mas "jede Gemeinde bedarf und fordert, welche das lautere Wort Gottes "begehrt mit lobsingendem Munde und Bergen gu bekennen und "auf bem alleinigen Grund bes Glaubens erbauet und gestärft gu "werben. Und weil, wie die h. Schrift felbft ihren göttlichen Inhalt "in einer andern Geftalt ber Sprache barreicht, als bie Bucher, welche "aus der Welt her und in die Welt hin das Werk bloß menschlicher "Gedanken führen, fo auch bas geiftliche Lied, als treuer Wiederhall "bes göttlichen Wortes aus bem begnadeten Menschenherzen, in einer "wesentlich andern Sprachweise erklingt, als folche Lieder, beren In-"halt nichts gemein hat mit ben Angelegenheiten bes Reiches Gottes. "fo find auch die zur Auswahl von Liedern für ein evang. G und zum "Geschäfte, Beranderungen an ihrem ursprünglichen Bortlaute vor= "zunehmen, Berufenen im Dienste ber Gemeinde an bobere Gefete "gebunden, als an die Forderungen, welche aus ber Welt her, je nach "bem bei ihr wechselnden Zeitgeschmad, zu ergeben und an das geift= "liche Lied einen oft unpaffenben Maagstab ber Beurtheilung angu-"legen pflegen. Bur Aufnahme in ein evang. Rirch. : G. find nur "folche Lieder geeignet und berechtigt, die aus dem Beiligthum Gottes "erklungen find und in baffelbe rufen, in welchen alfo bas Wort "Gottes lebt und rebet, zu welchen die Gemeinde Gottes als zu bem "Ihrigen fich ichon bekannt hat und welche als ihr geweihtes Eigen-"thum ben Bechfel ber zeitlichen Gefchlechter und ihre Ginneerich= "tungen überbauern."

So ist benn nun auch ein starkes Drittel ber 690 Lieber bieses G.'s ber Resormationszeit 1517—1648 (100 allein bem Zeitraum von 1517—1560) entnommen, wobei z. B. Luther mit 33, die böhemischen Brüber mit 10, Eber und Selneccer je mit 5, Joh. Heermann mit 23 und Joh. Rist mit 14 Liebern bebacht sind, serner ein schwaches Drittel bem Zeitraum von 1648—1630, wobei B. Gerhardt mit 55, J. Franck mit 10, J. Schessler mit 17, J. Neander mit 6 Liebern bebacht sind, und gleichfalls ein schwaches Drittel bem Zeitraum 1680—1756, wobei einerseits die subjectiv frommen Dichter mit 120, z. B. Tersteegen mit 8, die beiden Zinzendorf mit 16, andrerseits die orthodogen mit 82, z. B. C. Neumann mit 8, Neu-

meister mit & und Schmoff mit 38 bedacht sind, während die neuer und neueste Zeit bloß mit 27—30 Liedern vertreten ift, 3. B. Geller mit 14, Knapp mit 3, Luise hensel mit 2, Lavater, Bickel, Liebic L. Henr. hahn, Claubius, Marot und hermes je mit Einem.

17. Gefangbuch für Chriften Augeburgifder Confession. \* Geiftliche Lieber, größtentheils gesammelt aus ben im Elfaß fich vor findenden Gesangbuchern. Strafburg 1870. — eine nachträglid von dem Oberconsistorinm autorifirte Selbsthülfe der bekenntnit treuen Glieber der lutherischen Kirche in Frankreid wider das sog. Conferenz-Gesangbuch vom J. 1850 (s. I, 10).

Die erfte Auflage mar bereits 1863 mit 550 Liebern erfcienen von welchen nach ber von Bfarrer G. S. A. Rittelmeyer 1866 in Drud ausgegebnen "Rechenschaft" über biefes G. 440 langft firdlis autorifirte Lieber ben vorhandenen Strafburger (insbesondere ben von 1732-1791 öfter herausgegebenen), hanauer (von 1818, 1782 und 1740 — "das girrende Läublein" genannt), Colmarer (ben 1781 und von 1746 "Lobopfer") und Rassauer (bem Rassau-Saarbrüdischen und Rassau-Ufingischen ober Fürftl. Rassaulichen von 1750) G.G., bagegen 110 nur noch im Elfaß theilweis ober gang unbe fannte Rernlieber ben besten öffentlichen G.G. Deutschlands entwom men find und ju einem gunftheil ber vorreformatorifcen Beit un bem Reformationsjahrhundert (30 von Luther), je nicht gang ju mi Fünftheilen bem Zeitraum von 1617-1680 und bem von 1680-1756 in einer Auswahl von 20 dem von 1757-1816 und von 12 der Reuzeit angeboren. Bei folch guter Auswahl, welche auch von 400 Liebern elfaßischen Ursprungs 24 berücksicht hat, find bie Liebe zugleich womöglich im Originaltext gegeben, ohne daß übrigent ein übertriebener Burismus eingehalten worben mare, benn es ift bitet theils bem fog. mittlern Text ber alten Lieber, wie er feit 200 galren in ben guten alten firchlichen G.G. fich vorfinbet, ber Borgu gegeben, theils weiter noch an einzelnen wenigen unklaren ober me alteten Ausbruden leise geandert worden neben dem, daß auch mit rere allzulange Lieber nach bem Borgang einer Reihe von guter ältern und neuern Kirch .= G. G. mit Abfürzungen gegeben wurden.

Eine zweite Auflage erschien im Jahr 1866 mit 557 Lieben. In dieser wurden, um die Autorisation des G.'s durch das Oberconsistorium zu erlangen, einige wenige Wortveranderungen vorze nommen und neben dem, daß bei 4 Liebern etliche Strophen gestrichen wurden, einestheils 7 Lieder mit andern meist spätern Ursprung vertauscht, nemlich: "Herr Christ, der einig" mit "Es ist ein Reis"; "Jakobs Stern" mit "Wir singen dir Immanuel"; "Wir Christen leut" mit "Ich stehe an beiner Krippe"; "Komm Gott, h. Geist und

<sup>&</sup>quot;Nuch ein reformirtes beutsches G. ift im Elfaß neuerbinge erschienen — bas 1867 eingeführte Mihlhauser G., mit poetischen Sinne und im Glauben, obwohl nicht ohne abschwächende Textrecensionen ausgearbeitet von Pfarrer Stöber in Muhlhausen, welcher bazu einige gute Berbeutschungen lateinischer hymnen und Bearbeitungen altbeutsche Lieber geliefert hat. Bon ben erstern wurde auch in bas obige lutgerische G. ausgenommen:

<sup>&</sup>quot;heut geht uns freubestrahlenb auf" — Bfingflieb nad ber ohne Grund bem hilarius zugeschriebenen Pfingftomn:
"Beata nobis gaudia" aus bem 5. Jahrhundert (Bb. L. 51).

fulle" mit "Geift vom Bater und vom Sohn" (einer Ditetich'ichen Umarbeitung bes hoffmann'ichen Liebes); "Sie ift mir lieb bie werthe Magh" mit "Triumphire Gottes Stadt" von 3. 21. Cramer; "berr Jesu, ber bu selbst" mit "Umgurte die, o Gott" von Bidel und "Sen Lob und Dant bem herren Christ" mit "herz und herz bereint" von Zinzendorf, anderntheils noch 7 weitere Lieber, mit a bezeichnet gur Aufrechthaltung ber Numerirung, hinzugefügt. Diefelben gehoren Ric. hermann, J. Reander, v. Pfeil, Gellert, Anapp, Stober an und das fiebente anonyme: "Löwen lagt Gud wiederfinden" ift vom

Jahr 1712. Aber auch biefe Auflage konnte bie Genehmigung bes Obercon= fistoriums, beffen Gefangbuchscommiffion aus ben geiftlichen Infpet= toren Beber und Schaller, bem Pfarrer Blind und ben Professoren Cuvier und Bögner besteht, nicht erlangen, obgleich schon bie erfte Auflage in mehr benn 10,000 Exemplaren burch gang Elfaß und Lothringen verbreitet und in manchen Gemeinden in Gebrauch ge= nommen war. Es ericien auch eine vom rationaliftifchen Standpunft aus abgefaßte Gegenschrift: "Was haben wir zu halten von bem B. für Chriften Mugeb, Confession? Rurger freimuthiger Bericht von Pfarrer Fr. Riff in ber Ruprechtsau. Strafb. 1866.", wo= gegen bann aber Pfarrer S. Magnus in Bifcheim eine "Abweisung bes jungften Angriffs ber rationalistischen Bartei auf bas Rirchenlied unserer ev. luth. Rirche und ebenbaburch auf bas confessionelle ober treu ev. luth. G. für Chriften Mugeb. Conf. Strafb. 1869." im. Drud ausgab. Go tam es benn zu einer Bereinbarung mit bem Dberconfistorium, bas auf einer burchgreifenberen Beranderung be= stand und anfangs sogar eine gangliche Umarbeitung gefordert hatte, mittelst ber oben genannten dritten Auflage vom Jahr 1870.

Für bieselbe murben außer unbedeutenden Aenderungen etwa 50 Strophen in verschiebenen Liebern gestrichen, 16 Lieber gang megge- laffen, nemlich 3 anonyme, 4 von Frauenholt und je 1 von Capito, Suober, Zwid, Mühlmann, Klittner, Stodmann, Saglocher, Bedinger und Preffovius, und 72 weitere meift gute und weitverbreitete eingeschaltet, von welchen außer 3 anonymen dem Reformationsjahrhun= bert — 3, bem Zeitraum 1617—1680 — 22 (Gerhardt und 30h. Heermann 4), bem von 1680—1756 — 29 (Schmolk 4, ben beiben Zinzendorf 4, v. Pfeil 3, Richter, Woltersdorf und Ab. Fr. hiller je 2), dem von 1757-1816 - 6 (Gellert 2) und ber Neuzeit —: 9 (Spitta 5, Döring und Garve 2, die aber Einzelstrophen eines und beffelben Liebes find) angehören. Bom Gifenacher G. feh= len nur, wie bereits auch schon in ben zwei ersten Auflagen, die minder bedeutenden Numern: 8. 13. 16. 20. 36. 41. 45. 62. 69.

**7**2. 74. 83. 94. 119. 120. 124. 138. 140. 148.

Das in seiner britten nun aus 613 Rumern bestehenden Auflage auf bie angezeigte Beife temperirte, in feinem Grundcharafter aber boch nicht alterirte B. erhielt enblich bie Genehmigung ber Ober= kirchenbehörde zu facultativem Gebrauch und wird auch in benjenigen lutherischen Gemeinben, in benen es, wie g. B. in Jung St. Beter in Strafburg, in Bischheim, Pfulgriesheim, Rothbach, Niederbronn, Frofdweiler, Mutterhaufen, Rubenhaufen, Breufdwidersheim, 30= firch, la Billete in Paris, schon in seinen beiben ersten Auflagen in Gebrauch genommen war, nun neben biesen, mit denen es mehr als 500 Lieber gemeinschaftlich hat, während 489 Lieber mittelst beigefügten a. b. und c. tiefelbe numer und 455 wortliche Uebereinstimmung haben, gebraucht. Möge sich bieses gute G. balb vollends auch in benjenigen Gemeinden einbürgern, in welchen theils das Conferenz: G. von 1850. theils auch noch das geringe Straßburger G. von 1808 ober das etwas bessere neuere Hanauer G. von 1818 ober das sog. mittlere Hanauer G. von 1779 mit seinem Ueberrest von immer:

bin noch 200 guten Liebern bis jest noch beimisch ift.

Die Redaction besorgte mit richtigem Takt unter Einvernehmung ber Urtheile mehrerer Pfarrer von Straßburg, Paris und allen Lanzbestheilen des Elsaßes und Lothringens der durch seine gründlichen hymnologischen Studien über Elsäßische Kirchenliederdichtung bekannte Pfarrrer G. H. Aittelmener in Grafenstaden bei Straßburg, vormals in Mühlbach (s. Bd. II, 94). Das Berdienst, den hauptanstoß dazu gegeben und sein Zustandekommen zunächst durch umfassende Sammlung der geeignetsten Lieder bewirkt zu haben, gebührt dem uns durch seinen Protest wider das Conserenz-G. bereits S. 77

bekannt geworbenen -

Benermüller, Friedrich, geb. 21. Sept. 1810 gu Riederbronn, einem Babeort am Ruß ber Bogesen im untern Glag, wo fein Bater neben einigem Felbbau ein fleines Sanbelsgeschäft betrieb. Geine Mutter, eine geb. Binger, von innig gartem, frommem Gemuth. lehrte ibn frühe die alten lutherischen Lieder tennen und fein Orte bfarrer gab ihm, während er bis zu seiner Consirmation blok die gewöhnliche Dorficule besuchte, einigen weitern Unterricht in Ge ichichte, Geographie und beutscher Literatur, wobei er mit ben meiften beutschen Dichtern bekannt wurde und namentlich Rlopftod und Schiller zu seinen Lieblingen erwählte, so daß er ichon in seinem eilften Sahr fich in ben verschiedensten Dichtungsarten zu verluchen anfieng. Das Singen war ihm Bedürfnig und ein Zug zur Poefe gieng durch sein ganzes Leben. Unablässig forschte er auch mit große Begier in Büchern und suchte fo an feiner geistigen Ausbildung ju arbeiten. Um liebsten hatte er flubirt; allein er mußte bem Bate zu Lieb und Nut dem Handelsgeschäfte sich widmen und gründen bann im Jahr 1834 durch seine Berheirathung mit Catharine Kaise in Nieberbronn einen eigenen Spezereiladen. Bis babin lag er in ben Neten bes bamals überall im Elfaß herrschenden Rationalismus gefangen, allein ichon ein Sahr barnach follte er mit feinem früheften Jugendfreunde, dem nachmaligen Pfarrer Haufer in Rothbach, be immer ben geiftigen Erwerb feiner Studien mit ihm getheilt hatte, zur lebendigen Erkenntnig bes mahren Beile in Christo gelangen und am 10. Jan. 1838 verfaßte er ale "Bekenntnig" fein erftet geiftliches Lied, in welchem er befennt:

Falsche Weisheit hatte mich verblenbet Und ber Lebenssonne abgewenbet. Stolz auf eignes Wissen und Vermögen Sucht' ich heil auf vielen krummen Wegen. Weg mit Tugendwahn und eignem Wesen! Wer an Jesum glaubt, der wird genesen; Sonst ist in der tiesen Noth der Sünden Nirgends hülse, Ruh' und Trost zu sinden. Mit dem kleinen häussein will ich's halten, Mit den Treuen, die das Wort verwalten, In des h. Geistes Kraft und Klarheit Nichts verkünden, als die ew'ge Wahrheit.

Er fclof fich benn nun auch mit seinem Freund Saufer um vornemlich auch noch mit Pfarrer Fr. Horning in Strafburg

und S. Magnus in Bifcheim ju einem engen Bund gusamen, Reugniß abzulegen für Recht und Befenntniß ber reinen lutherifchen Kirche, "gegen ben feichten Rationalismus und ungefunden Bietismus", und in dem barüber im Elfaß entbrennenden Rirchenkambfe fieng er benn nun inmitten einer immer mehr gunehmenden Streiterichaar ein Lied ums andere ju fingen an, wie es die Umftande bes Rampfes veranlagten. Go eines "an die falichen Unionsmänner verschiedener Art", bes Anfangs: "Ihr einigt Guch — auf welchem Grunde? Ist's Gottes reines, lautres Wort?", ein anderes "an die Zweideutigen, die bei der Austheilung des h. Abendmahls die Unionssormel: ""Christus spricht" gebrauchen", des Anfangs: "Ihr rühmt Euch, Christum zu bekennen", und noch ein anderes "wider die Liederverfälfcher." Manche biefer Lieder fanden beim elfäßischen Rirchen= volte folden Anklang, daß sie vielfach in Abschriften verbreitet ober auch gebruckt und gesungen wurden, vornemlich: "Ja ober Rein! bekenn' es laut: ber herr wills heute wissen" ober: "Sollt ich mich bes namens (lutherifch) ich amen", ober ber Ruf an bie von ber lutherischen Rirche und Mission abgezogenen Sectirer: "D fehret, fehret wieder, geliebte theure Bruder, gur Mutter fehrt jurud", ober bas andrerfeits auch vielfach angefochtene Loblied eines Lutheraners: "Gottlob! daft ich lutherisch bin" Für die drei zuerft genannten finden fich in der Sammlung: "Hosianna. Siebzehn geistreiche Lieder, mit neuen Beisen versehen bon Pfarrer &. A. Ihme in Mutterhausen. Erl. 1866." drei 1861 geschaffene Melodien: a fis gis a d cis a h — gis a h cis h a gis fis e — cis h a d cis h a.

Im Jahr 1852 wurde er Mitglied bes Kirchenvorstandes in Niebersbronn und an bem Tage, ba er dann als "Kirchens und Consistorialsrath" verpstichtet wurde, am Tage Concordia, 18. Febr. 1852, bem Tobestage Luthers, sang er ein Lieb, barin er sagt:

Gottes Wort in Herz und Munde, Wider Pabst und Sectenheer, Gilt's in dieser letten Stunde Zu bekennen Luthers Lehr', Und lutherisch heißt auch gern, Wer sich beugt vorm Wort des Herrn.

So steht er benn nun bis heute noch auf bem Plan als ein treuer Kämpfer ber lutherischen Kirche, und während er daneben sein Spezereigeschäft treibt, gibt er noch kostdarere Spezereien zu kausen ohne Geld, indem er, in Einigkeit des Geistes mit seinem Pfarrer Simon verbunden, viele Seelen in Niederbronn und aus der Umgegend, die bei ihm Rath und Trost in Seelenangelegenheiten suchen, in großer Demuth und Weisheit berathet. Gegen Ende des Jahrs 1869 durfte er es noch erleben, daß das unter seinem eistigen Mitwirken zu Stande gekommene neue G. für Christen Augsb. Consession und nach sechssährigem Kämpsen und Warten vom Oberconsistorium der Kirche Augsb. Consession in Frankreich autorisitt wurde, worüber er das von ihm im Kirchenblatt für Christen Augsb. Cons. 1870. Nr. 1 veröffentlichte Lob- und Danktied "Freu dich, Jion, rühm und preise"

Dürfen beine Glaubenslieber Unverfälscht, bewährt und rein In ben Kirchenhallen wieber "Officiell" gesungen sein?! Ja, so ist's! o benke bran: Das hat unser Gott gethan! Das ist seine Wunderweise. Freu bich Zion, rühm und preise. Seine in fließenber Sprache und driftlicher Gedankenfülle versahten Lieber find aus bem Geift ber Kirche und für die Kirche gesungen und durch und burch Bekenntnisse zum reinen Wort und Sacrament ber lutherischen Kirche. Rinber poetischen Werth haben freilich die rolemischen Lieder, obsidon fie, wenn auch öfters mehr nur gereimte Auslassungen, einen volksthumlichen Charafter an sich tragen, wie sie auch thatsächlich beim "Elfäßer Kirchenvolk" burchgeschlagen haben. Seine werthvolken sind die zur Ehre des herrn und seiner Thaten und Worte, sowie zu des Glaubens Preis im Gerhardtstone gesungnen Lieder.

Behn von seinen früheften Liebern, neben einem Tauf: unt einem Abenblied burchaus Psalmlieder, hat er in A. Knapps Chrifte terpe 1842 veröffentlicht und J. J. Schneiber hat in seinen "chift-lichen Sängern bes 19. Jahrhunderts 1847" brei davon zu weitem Berbreitung gebracht. Weitere zehn erschienen in der von Pfann Horning beforgten Ausgabe des "Betkämmerseins von Lent. Strafb. 1858", wovon als ein Lied von gutem altem Kirchenlieder.

ton befonders gu nennen ift:

"Ach sagt mir nichts vor meinem Ende, als nur, wat Sünder selig macht" — bes Christen Bekenntniß in ben letten Stunde. Zum Andenken an den Seimgang der Baronis A. v. Dietrich. Bon Pfarrer Ihme in Mutterhausen 1861 mit einer Melodie geschmidt: es as b c as b c d c siehe besten

"Hosianna. Erl. 1866.")

Bereinzelt traten von ihm bis in die neueste Zeit herein bei 100 Lieber zu Tag in verschiedenen Zeitschriften, wie insbesondere in den "Neuen driftlichen Mittheilungen von Krafft" im "Nördlinger Sonntagsblatt" ("Dennoch bleib ich stets an dir"), im Schifflein Chisti. Paris." und im "Kirchenblatt für Christen Augsb. Conf. Strass." Eine größere Auswahl seiner Lieder erschien unter dem Titel:

Lutherische Lieber von Fr. Wehermüller. Halle 1854." Mit eine poetischen Widmung an Pastor Fr. Wilh. Besser, Verfasser ber Biblistunden, und 66 Numern in drei Abschnitten. 1. Die 7 letten Bott des Herrn am Kreuz. 2. Sieben Worte des Herrn nach seiner Auferschung. 3. Jesus und Jerusalem (52, worunter auch die oben erwähnten Lieder aus dem Kirchenkamps). Als er sie im Druck auszah, slehte er in einem schwen Liede zum Herrn:

Gieb ihnen treues, frohliches Geleite Und laß fie rufen nur zu beinem Mort Und zu dem Zeugniß beiner treuen Knechte, Bu beiner h. Rirche Licht und Recht.

Bon benfelben find gu nennen:

"Der einz'ge Grund, darauf ich gründe" — mein einziger Grund. Gebichtet 9. Oct. 1853 aus Anlaß der in Dieffendocks haus-Agende. 1853 bei Gal. 5, 1—15 an den Leser gerichteten Frage: "Worauf gründest du, o Christ, die Hoffung beiner Seligkeit?" Aus Abschn. 3. Mel.: "Wer nur den l. Gott." "Es ist vollbracht! Wer kann ergründen" — Es ist vollbracht! Wel.: "Wer nur den l. Gott. Aus Abschn. 1.

"Ich bin bei Euch alle Tage" -- Matth. 28, 20. Mel.: "Freu bich sehr." Aus Abschn. 2.

"Wein Freund ift mein und ich bin fein! o mort voll himmelswonne" — hohel. 2. 16. Met.: "Der fleben Conne." Aus Abschn. 3. "Ofterfreube, Ofterfreube" — Ofterjubel. Mel.: "Gott bes himmels." Aus Abichn. 3.

und noch die zwei bei lutherischen Missionsfesten vielge-

brauchten Lieder:

"Der herr ift König für und für" - ber 91. Pfalm. Mel.: "Wie icon leucht't." Aus Abichn. 3.

"Fürwahr, fie fieht auf festem Grund" - ber 87. Pfalm. Beitere Liedergruppen, die er im Drud herausgab, find:

Der 115. Pfalm. In 7 beutschen Liedern nachgefungen. Dreeden und

Leipzig 1862.

Der 45. Pfalm, bas kleine hohelieb ber Bibel. Bon bem Bräutigam Christo und ber Kirche, seiner Braut. In 7 beutschen Liebern nachsgesungen. Mit einem Borwort von Fr. Besser. Leipzig und Dresben 1862. Sier:

"Sinweg mit allem, was bie Belt" - ber Schonfte unter

ben Menschenkindern. B. 3.

Weihnachtstimmen aus Luc. 2, 10. 11. 14. Das. 1864. (8 Lieber.) Gine neue Auswahl von 200 Liebern liegt zum Druck bereit. Acht seiner Lieber wurden von dem elsäßischen Pfarrer Ihme in Musik gesetzt, wovon 4 sich in der Sammlung: "Hosianna. Erl. 1866." finden.

8. Evangelisches Kirchen= und Haus= Gesangbuch für die Königl. Preußischen Schlesischen Lande. Mit Genehmigung der Landes- und im Auftrag der Provinzial=Kirchen-Behörde. Bressau. Fünfte forgfältig durchgesehene und verbesserte Auflage. 1868. Mit 1052

Liebern - bas fog. neuefte Breslauer G.

Nachbem im Jahr 1855 eine Umgestaltung bes fog. neuen Jauer's ichen G.'s vom Jahr 1813 erfolgt war (f. Nr. 7), trat nun auch unter Leitung bes Generalsuperintendenten Dr. Sahn bieses Rirden= und Saus= G. ale Umgestaltung bes fog. neuen Breslauer G.'s (mit Borrebe von Dr. Dav. Gottfr. Gerhard und bem Titel: "Neues evang. G. für bie R. Breuß. Schlefischen Lanbe. Breslau 1800."), welches das alte Breslauer G. (mit Borrede von Dr. Burg. 1748.) verdrängt hatte, in 1. Auflage 1857 und in 2. Auflage 1859 ins Es fand zwar bald folche Anerkennung und Berbreitung, daß es in 50 Gemeinden förmlich eingeführt wurde, aber auch an mannigfachem Widerspruch und Widerstand fehlte es nicht. Go weit dieser von einem der in bem G. entschieden bekannten Wahrheit des Evangeliums entgegentretenben Standpunkt ausgieng, follte feine Concession gemacht werben, aber mas felbst von entschieden drift= lichem und firchlichem Standpunkt aus an Inhalt und Form mancher Lieder der beiben ersten Auflagen getadelt wurde, sollte in der 3. Auflage vom Jahr 1865 verbessert werben. Nachdem hiezu schon Dr. hahn kurz vor seinem Tobe die nöthigen Borarbeiten gemacht hatte, wurde Confistorialrath Dr. Müller im Zusamentritt mit dem neuen Generalsuperintenbenten Dr. David Erdmann von dem Oberfirchenrath hiemit betraut. Es wurden nun theils 11 ganglich veraltete Lieber mit andern vertauscht, theils an einzelnen Lieberversen und mehreren anftößigen ober nicht mehr verständlichen Worten und veralteten Formen mit iconender Sand Beränderungen vorgenommen. In einer 4. Auflage vom Jahr 1867 fodann murbe mit Belaffung ber Lieber ber 3. Auflage bie von bem Oberkirchenrath hiefur burch Erlag vom 3. März 1866 ausbrudlich vorgeschriebene Textrevision, die im Wesentlichen schon bei der 3. Auflage stattfand, vollständig

burchgeführt, wobei, unter Absehen von ber absoluten Unveränderlicheit ber alten Liedertexte, als oberfter Grundsatz galt, "den Gemeinden ben chriftlichen Inhalt ber alten Kernlieder unverändert und unverfürzt wiederzugeben und ebenso ihre von dem Inhalt unzertrennliche Form als das Gefäß, ohne das er verschüttet wird, treu zu bewahren, aber doch um des Zweckes der Erbauung willen an der Form der alten Lieder, an veralteten Wortsormen, unverständlichen Ausbrücken, ungenießbaren Härten Manches, was jenen Zweck beeinträchtigt, zu ändern und mit dem heutigen Sprachgebrauch, den die Kirche nicht ignoriren darf, sondern sich aneignen soll, in Einklang zu bringen. Die fortschreitende Berbreitung diese G.'s bis zu 80,000 Exemplaten

machte 1868 eine 5. Auflage nöthig.

Diefes in ben beiben letten Auflagen vom Jahr 1867 und 1868 Bu feiner vollenbeten Gestalt gelangte neueste Breslauer G. hat bon bem neuen (Gerhard'ichen) Brestauer G., an beffen Stelle es junächst trat, 580 Numern, meift gute altere Lieber, g. B. 30 von Luther, welche biefes G. in besonderer Paginirung und Rumerirung ben übrigen 1170 Liebern in unveranderter Saffung gu Ghren Luthers vorangestellt hatte, nebst einer Auswahl befferer Lieber aus bem Gellert = Rlopftod'ichen Dichterfreis beibehalten. Bom alten (Burg': iden) Breslauer B. finden fich 696 Rumern in demfelben vor, mabrend zugleich sämtliche Numern bes Gifenacher B.'s vom Sahr 1854, an manchen Stellen originaler gestaltet, aufgenommen find. Die reiche, burchaus in firchlichem Ginne gemachte Lieberauswahl vertheilt fich auf die hauptzeiträume ber Rirchenliederdichtung berart, bag, abgesehen von 60 anonymen Liedern, 164 auf den von 1517-1618 fommen (Luther mit 34, bohmifche Bruber mit 14, Ric. hermann mit 9), 301 auf den von 1618-1680 (Gerhardt mit 44, 3. henmann mit 26, J. Scheffler mit 16, J. Rift und J. Dlearius je mit 17, J. Franck mit 10), 413 auf ben von 1680—1756, wobei Orthobore und Pietisten zu gleichen Theilen bedacht find, 79 auf ben von 1757-1817 (Gellert mit 19) und 35 auf die Neuzeit (Knapp mit 10, Spitta mit 5, Garve mit 6).

Bon Schlesischen Dichtern ber verschiedenen Zeiträume sind bei 250 Lieber aufgenommen, wobei am stärksten vertreten sind, außer ben bereits genannten J. Heermann, J. Schessler und J. Franck, mit 70 Schmolk, mit 32 C. Neumann, mit 18 Woltersdorf, mit 12 Liebick, mit 6 J. Neunherz, während zugleich auch die nachbarlich befreumbete Oberlausiger Oeconomie im weitern und engern Sinn besonden Beachtung gesunden hat, z. B., neben einem Großer, G. Hossissans (5), Ehr. Weise (4) und Andern, Graf v. Zinzendorf mit 17, henriette v. Gersdorf, J. A. Rothe und Menter je mit 4, sowie noch einigt Hernhuter mit 11. Dadurch ist in diesem G. der Boraussezung der Eisenacher Conferenz zweckmäßig entsprochen, daß neben ihrem Liedersgrundstock als dem Gemeinsamen auch "daß Landeseigene und Provinziell Besondere" unter Benützung des heimathlichen Liederstrisse, wie sie schon 1841 beim Württ. G. (II, 1) stattsand, gestend gemacht

wurde und bem G. sein hiftorischer Typus erhalten blieb.

19. Delser evangelisches Gesangbuch. Auf Beranlassung und Genebmigung ber R. Derbehörben von Reuem herausgegeben. Dels 1867. Mit 848 Liebern und einer Borrebe bes Generalsuperintenbenten ber Proving Schlesien Dr. Dav. Erbmann.

Dieses für die Schlesische aus 32 Pfarreien mit 60,000 Zeclen bestehende Diocese Dels bestimmte G. ift eine auf höheren Auftrag

von bem Bergoglich Dels'ichen Sofprediger Sohenthal feit Febr. 1860 mit hymnologischer Ginficht ausgearbeitete neue Redaction bes alten von Bornagius beforgten, aus 1010 Liedern bestehenden treff= lichen Delser G.'s vom Jahr 1735, bas aber, nachbem es noch 1772 eine in gläubigem Sinne veranftaltete und bis auf 2080 Lieber ver= mehrte Auflage erlebt hatte, in feiner 6. Auflage 1799 und in feiner letten 1827 rationaliftisch umgemodelt worden mar. Bon ber alten Ausgabe 1735 hat das neue G. 427 und von der erweiterten Ausgabe 1772 611 aufgenommen, mahrend von den rationaliftischen Ausgaben 1799 und 1827 noch 381 Lieder beibehalten worden find, jedoch fo, bag, soweit ce fich um altere Lieber handelte, die ursprung= liche Geftalt möglichft wieberhergestellt worden ift. 3m Grunde ift aber diefes G. nichts anderes, ale ein Auszug aus Dr. 18, indem es aus biefem neuesten Breslauer G. 778 Lieber in gang gleicher Textrecenfion aufnahm, worunter fich auch famtliche Lieber bee Gifen= acher G.'s befinden, und 70 bort nicht befindliche Lieder beifügte, burch welche Gerhardt mit 7, Schmolf mit 6, Gellert mit 3, bie Bietiften mit 15 weiteren Liebern bedacht worden find neben bem, baß auch mit Rudficht auf bie besondern geschichtlichen Gigenthumlichfeiten ber firchlichen Berhaltniffe im DelBer Gebiete Lieder beibe= halten wurden, die von Alters her daselbst 3. B. bei Gelegenheit von Bermachtniffen für ben Gesang bei Stiftspredigten im Gebrauch waren. Durch die Art und Beise ber Auswahl erhielt übrigens bie= fes neue Delser G. gegenüber von bem Breslauer etwas mehr bas Geprage ber Subjectivitat, indem nicht nur zwei Drittel feiner Lieber, 600 an ber Zahl, bem Zeitraum von 1648-1756 angehören, sonbern insbesonbere auch 330, somit zwei Fünftel, bem Zeitraum ber Berrichaft bes Gefühlschriftenthums entnommen find und zwar so, daß die Spenerisch und pietistisch tingirten Dichter mit 195, die Orthodoren mit 135 Rumern bedacht wurden. Der Gellert-Rlopftod'iche Dichterfreis ift gegenüber bem Breslauer G. verhältnigmäßig weniger (mit 45) und die Reuzeit ftarfer (36) vertreten.

Mit dem alten (Burg'schen) Breslauer G. hat das Selser G. 504, mit dem neuesten Jauer'schen (Nr. 7) 604 und mit dem auch in manchen schlessischen Gemeinden, namentlich in der Liegniger Diöcese gebräuchlichen Minden Ravensbergischen (s. Nr. 3) 509 Lieder gemeinsam.

In Angriff genommen ist bie Kirchen = Scsangbuche = Reform burch vorläufige Aufsiellung eines gebruckt ausgegebnen Gesang= buche = Entwurfe ---

im Großherzogthum heffen = Darmstabt, wo bereits 1855 ein Entwurf mit 510 Liebern ausgegeben wurde, in welchem aber mehr die subjectiven Stimmungen des Glaubenslebens hervortreten und der Tert mit Rücksicht auf den Geschmack der modernen Bildung in einer Beise gestaltet ift, daß öfters der tiefere driftliche Gedanke des Orisginals verwischt erscheint.

im Großherzogthum Medlenburg = Strelit, wo 1861 ein als Manuscript gebruckter Entwurf mit 692 Liebern erschien, beren Aus- wahl vom entschieden objectiv=firchlichen Standpunkt aus geschah, und beren Text meift ber ursprüngliche ift.

in ben herzogthumern Schleswig = holftein, für welche 1869 ein Entwurf mit 524 Liebern zu Tag trat, von benen aber 278 aus bem

geringen berzeit noch gebränchlichen . ven 1790 (Bb. VI, 239) berübergenommen und auch die nen aufgenommenen 246 mit fo menig firchlichem Laft ausgemible find, daß fich im gangen Entwarf 106 Liebert aus ber Zeit des berrichenden Rationalismus neben bief 2 reformatoriiden Lieberen vorfinden, mabrent jugteich in aller alleren Liebern ber Lern gang unnötbig geindert in, in daß die über biefen Entwart beichließenbe Sonder wab! das prodperiche Ben Jer. 4. 3 bebergigen burfte.

in ber preußischen Proning Branbenburg, wo ein ben Genfitorialrath Budmann mit gefundem firchlichem Geichmad und num möglicher Bentalnung best underunglichen Terres ausgearbeiteter Gm murf von 800 biebern ausgezeten ift, bei meldem nur bas Gire pa rabin ift, das megen zu großer Rudfidmabme auf das Berliner G. von 1818 (I. 1), van meldem gegen 480 bieber, und darumer ich gang underander herubbergenommen find, ju viel Lieber zweiten und beimen Rangs Aufnahme fanden und nach manchen meitern Kentiebern ben Blag megnahmen.

Bis es zu einem Definitioum fommt, ift ben Gemeinden ber kuring, welche beis G. von 1809 angenommen haben, eine verlänige Alballe bargeboten burch einen "Anhang zum G. für erangelich Gemeinden. Zur 1. bis 7. Auft. Berl. 1856.", in welchem 75 liebe enthalten find, die tiells neu bier vorgeführt werden, theils du entfellte Feftalt, in der fie im G. üeben, mit einer originalem verrauliche baben. Denfenigen Gemeinden aber, welche an iben alten dorflichen G. feftieten bar Seminordirecter Lie. Schneier unter Mirmiefung Bachmanns 1855 eine gründlich vernebute mit zugleich vermehrte Auflage bes vorflichen G. sin mit zigrundlegung der Auflage bes vorflichen G. sin mit zigrundlegung der Auflage bes vorflichen G. sin mit zigrundlegung der Auflage bes vorflichen Gels mit zweitere erfetze und außerdem noch als Anbang oder zweiten kan lieber erfetze und außerdem noch als Anbang oder zweiten kan Kiennacher G. III 4., defen Lieber fürmlich bedach find, und Kiennacher G. ber reicher zu Sachen und Schleften gebörenten Gebiere der Drevinz Brandenfung keifügte, indem er zugleich turdem die Ilern Liebertetze möglicht original gab und auch die Loruiten Liebertetze möglicht original gab und auch die Loruiten Renderungen, soweit sie nicht connante frechliche Tradition für ih

in bem breugischen Sonebalbegirf Magbeburg, in welchem mit fich feit 1887 wider bas von Stier als idledieftes bezeichnete Eron 1805 burch einen Anbang von 200 ber idonften Sauptlier in neuer und urforfinglider Form, wovon 198 lieber bem Eifeneher E. entnemmen find und die übrigen 72 mit Ausnahme von 6 ele ber Zeit von 1757 angebiren, behilft und nun 1870 ein Entwisffer ein gang neues E. mit 200 Liebern ausgegeben ift, welcher zwie eine reiche Auswahl ber beiben altern und neuern vieder bietet, in Birten ber Tengestaltung aber im Biberforuch mit dem Aufung und jum Schaben der alleren Rerulieber auf dem Frundig beruftt, Die Femeinde der Reginwart fann nicht andere fingen, als in ber Sonache ber Gegenwart.

in bir preußischen Broving Soleffen, in melder nach einem Beiching ber Provingtalionobe vom 17. Rob. 1818 jur Bejeitigung to Uebelfiandes bag in ber Proving mehr als bli @ @ und ; B. allein in ben 9 Gemeinben ber Libreje Optortau 7 verichiebente @.@. in Confrauch find, eine unter bem Borfig bes Seminardirectors Soniba

in Berlin thatig gewesene Commission: foeben 1871 für gang Schlesien einen Entwurf von 401 zu brei Biertheilen trefflich ausgewählten Litbern ausgegeben hat.

und im Großherzogthum Medlenburg=Schwerin war bereits eine Commission zur Absassung eines G.:Entwurfs eingesetzt und in beren Auftrag zur Anbahnung eines neuen G.'s von dem durch seine geistlichen Dichtungen und erdaulichen Bolksschriften bekannten Pastor derm. Alex. Seidel an St. Nicolai in Schwerin (s. u.) die Schrift ausgegeben: "Das Medlenburg=Schwerin'sche Kirch.-G. Gine historischeritssche Abhandlung. Schwerin 1852." Es blied sedoch schließlich bei dem Fortzebrauch des schwerin 1852." Es blied sedoch schließlich bei dem Fortzebrauch des schwerin 1852. Ausgegebenen "Neckslenburgischen Kirch.-G.'a", und dieses wurde sogar nun auch vollends in densenigen wenigen Gemeinden, welche dis dahin noch eas G. sütz die hosgemeinde in Schwerin und Ludwigslust vom Jahr 1794 (s. Bd. VI. 253) im Gebrauch batten, am 14. Sonntag nach Trin. 1853 eingesührt. Dasselbe ist übrigens, da der Rationalismus erst viel später im Medlendurg eindrang, noch in entschieden glaubigem Sinne rodigirt worden und enthält unter seinen 686 Liedern eine schwer eine sahl der besten Kernlieder größtentheils in originaler Geschalt, während allerdings, zumal in seinem Anhang, sich zu viele mittelz gute obserre Lieder der Sissen halle seinen Dichterschule besinden und 35 Liedern des Eisenacher G.'s den Plat versperren, worunter selbst Rumern wie 5. 42—44. 64. 96. 97. 115. 118. 138. 143. 149. 150.

Anberwärts begnügt man sich noch, statt gleich frisch und frei ein Reues zu pflügen, nach bem Berliner Borgang mit einem bloßen Anhang außerlesener Kernlieber in originalerer Sestalt, den man neuen Auflagen bes für ungenügend erkannten Landes : G.'s beis gegeben hat. So z. B. seit 1856 im Herzogthum Sachsen: Altenburg und in dem 34,000 Evangelische umsassenden Bezirk Marienwerder in der Provinz Preußen, wo das ganze Gisenacher G. 'als Anhang. in kirchlichen Sebrauch gegeben wurde, oder im Kürstenthum Schwarzburg : Audolstadt, wo 1855 ein Anhang alter, meist dem Gisenacher G. entnommener Kernzlieder zu dem neuen G. von 1840 geschaffen wurde, und in dem hannover'schen Bezirk Lüne durg mit 300,000 Lutheranern, wo 1861 in Gelle ein streng lutherisch ausgearbeiteter "Anhang zum Lüneburgischen G." erschien. In demselben Jahre wurde auch ausgegeben:

Altmärfifch und Priegnit'iches neu eingerichtetes G., worin sowohl die alteften Lieber bes fel. Dr. R. Luthers, als auch anderer Gottesmänner alter und neuer Zeit besindlich. Reu burchgefeben und mit einem neuen Anhang von 71 Liebern vermehrt. Stenbal 1861."

Lernen wir nun neben ben bereits im Seitherigen gelegentlich erwähnten bie bebeutenberen Lieberbichter ber Renzeit, benn Lieber am meisten Aufnahme in biesen Resorm-Besangbüchern gefunden haben, mittelst eingehenderer Schilberung nach ber zeitlichen Reihenfolge ihres Austretens näher kennen, und zwar zunächst —

## 1) Die lutherifden Bichter.

Arnot, \*) Ernft Morit, ber fromme Baterlanbebichter, wurte geboren 26. Dec. 1769 zu Schorit auf ber bamals ichmebifden Infel Rugen. Sein Bater, Lubwig Ric. Arnbt, ein verftanbier Mann, lebte bort als Oberverwalter ber Guter bes Grafen Bubus, beffen leibeigener Bauer er früher gewefen war, übernafe bann aber von 1780 an verschiebene Bachtguter auf ber 3ml und foater auch auf bem Kestland ju Lobnis und ju Trantem er ber Beene. Bon etlichen Freunden unterftutt konnte ber jung Arnbt 1787 bas Somnafium zu Stralfund, an Dftern 1791 bie Universität Greifswalbe und zwei Jahre hernach auch bie in Jena beziehen, um Theologie zu ftubiren. Dier aber wurde a bon Dr. Baulus ein anberes Christenthum gelehrt, als ibn im fromme Mutter, Die Lochter bes Bauern Schuhmacher aus ber Gegend von Butbus, "eine gewaltige Bibelleferin", wie er fe nannte, aus Bibel und Gefangbuch gelehrt batte. Dbgleich fein Chriftenglaube baburch mantend und er fast zum Spotter geworten war, gieng er boch feine Bege unftraflich als ein Sungling, ber, wie er felbft bekannt bat, in feinem Gewiffen ftets bie Stimm borte: "wie follte ich ein fo groß Uebel thun und wiber Get fündigen?" Rach vollenbeten Studien, bei benen er burd Sift bie meifte Anregung erhalten batte, bielt er fich als Canbant zwei Jahre lang bei ben Eltern in Löbnit auf und prebigte tet ba aus in verschiebenen Rachbartirchen, namentlich anch in Alle

<sup>\*)</sup> Duellen: Erinnerungen aus bem anfern Leben von D. Arnbt. 3. verb. Aufl. Berl. 1842. — E. M. Arnbt als Zenge für den erang. Glauben von Pfarrer Albr. Bolters in Bonu. Elberfeld 1860. — Arnbts Leben, Thaten und Meinungen, nebst einigen seiner geiftl. me vaterländischen Lieder. Ein Buch für das beutsche Bolf von Bilh. Hauet. 2. Aust. Hambt. im r. haus. 1862. — E. M. Arnbt. Sein Leben und seine Schriften von E. Langenberg. Bonn 1865.

tirden, mo fein Jugenbfreunb, ber Dichter Rofegarten, bamale Bfarrer war. Rad reiflicher Ueberlegung enifolog er fich aber nun, bem geiftlichen Stanbe ju entfagen, weil er bas rechte Glaubenszeug bagu nicht in fich fanb, unb trat 1798 gu fuß eine große Reife an burd Subbeutidlanb, Ungarn, Dberitalien, Frants reich und Belgien, um Lanber und Leute fennen gu lernen. Dach: bem er bann im Berbft 1799 gurudgetebrt mar, ließ er fic in Greifemalbe ale Brivatbocent nieber und murbe bort 1805 auferorbentlicher Professor ber Gefdicte. Alle folder bewirtte er burch eine Schrift: "Berfuch einer Geschichte ber Leibe eigenicaft in Bommern und Rugen" bie Mufbebung berfelben burd ben bamaligen Lanbesberrn, Ronig Guftav IV von Schweben. und mit noch größerem Erfolg erhob er balb barnach feine muthige Stimme gegen bie Zwingberricaft ber frangofen, bie im 3. 1808 rollende erbrudenb über Deutschland hereindrach, inbem er eine Schrift unter bem Titel: "Geift ber Beit" wie einen Reuerbranb in bie beutschen Lanbe ichleuberte, woburch bes Bolfes Jammer mit grellen Flammen beleuchtet und ber tief gefuntene Duth beffelben neu entgunbet murbe. Da mar benn nun feines Bleibens in Greifsmalbe nicht mehr langer, weil er bor ber Rache ber Frangofen nicht ficher war. Erft nach langem Umberirren unb vielen gefährlichen Abenteuern tonnte er 1810 feine Brofeffur in bem unterbeffen ichwebisch geworbenen Greifsmalbe wieber antreten. Allein icon 1812 mußte er abermale flieben, worauf er fich bann. nachbem er eine Beitlang zu Trantow im Elternhause verweilte. ju bem preufifden Minifter Freiherrn b. Stein nach Betersburg begab, wo viele beutiche Danner ale Rindtlinge fich zu einer ruffifcbeutiden Legion gegen Rapoleon ju vereinigen angefangen batten. Ale nun biefer im Binter 1812 feinen Rudjug aus Rufland batte antreten muffen, reiste ibm Arnbt mit Stein auf bem Rufe nad mitten burd bie Greuel und Schreden bes Rriegs, um fest bas Boll in Breufen ju ben Waffen ju rufen gegen ben Erbfeinb. Satte er zuvor icon unter feinen ichweren Unfectungen auf bas Wort merten gelernt und ben finblichen Glauben, ben ion feine Mutter gelehrt, wieber erlangt, fo fab er jest in ben Lages: und Weltereigniffen um fo Marer ben ausgeredten Arm Gottes und tonnte in ben patriotifden Slugidriften, bie er nun

unter bas Bolt ausgehen ließ, bemfelben um fo glaubensmuthiger gurufen: "Der alte Gott lebt noch, ber Berr Bebaoth, ber Berr ber Heerschaaren!" Namentlich als 17. Marg 1813 ber Aufruf bes Ronigs von Preugen "an mein Bolt!" erschienen und ber Lanbsturm aufgeboten war, trug Arndt burch eine Menge von Schriften fein Redliches bagu bei, bie Bergen zu entflammen unb bie Landwehr allgemein in Aufnahme zu bringen, benn er verftanh bas Bolk und rebete bes Volkes Sprache, wie Reiner. Um meiften aber wedte er die vaterländische Begeisterung burch seine Bater: lanbelieber, von benen mit Recht gefagt murbe: "Urnbt bat burch fie mehr genütt, als eine gewonnene Schlacht." Sie finb - "Was ift bes Deutschen Vaterland" voran - mahre Bolls, lieber geworben, und feine feurigen Rriegelieber, wie: "D bu Deutschland, ich muß marschiren" ober: "Der Gott, ber Gifen wachsen ließ", ertonten in ben Schlachtlinien als Sieges: unb Rachegefänge im Rampf für Freiheit und Baterland. Nur aber im Gebet und im Glauben fah er babei bie Grundbedingungen eines siegreichen Rampfes, weghalb auch fein Lied: "Wer ift ein Mann ?" vom Rahr 1813 mit ben Worten ichließt:

> So, beutscher Mann, so, freier Mann, Mit Gott, bem Herrn, zum Krieg! Denn Gott allein kann Helfer sehn, Bon Gott kommt Glück und Sieg.

Nach Deutschlands Befreiung hielt er sich meist am Rhein auf, wo er vom Mai 1814 an die in Köln erscheinende Zeitsschrift: "Der Wächter" herausgab, benn er wollte am Rhein Wache halten, damit der französische Einfluß nicht wieder Deutschland schwäche. Als dann der zweite Pariser Frieden 20. Novbr. 1815, und was darauf traurigen Angedenkens in Deutschland vorgieng, so manche Hossinungen für dessen Wohl und Ehre zertrümmerte, schrieb er seine "Ansichten und Aussichten der deutschen Geschichte" und zog drauf im Frühling 1817 nach Berlin, wo er sich zum zweitenmal — die erste Frau war ihm gleich im ersten Wochenbette zu Greisswalde 1801 gestorben — verheirathete mit Nanna Maria Schleiermacher, einer Halbschwester des berühmten Berliner Theologen. Mit ihr zog er im Herbst desselben Jahres nach Bonn, wo er sich dicht am Rhein ein reizend gelegenes Haus baute und 1818 zum Professor der Geschichte an

ber neu errichteten Universität ernannt murbe. Rach Sanbe That 23. Marg 1819 murbe bei ber befibalb über bie Burichenichaft auf allen beutiden Universitäten verhängten Untersuchung auf ibn, wie auf so manchen anbern Universitätslehrer (f. S. 82) als "Berführer ber Jugend" Berbacht geworfen und er, obgleich bie Untersuchung ein ihn von aller geheimen Bunbelei freisprechenbes Urtheil zur Folge hatte, 10. Nov. 1820, am Geburtstage Luthers, mit vollem Behalt in ben Ruheftanb verfett. Mit wahrer driftlicher Demuth nahm er biefe Brufung bin und wollte, wie er felbst bekannte, "nun auch seinen Martermeg von Leiben für bas liebe Baterland burchlaufen und es als ein Berhängnig bes ausgleichenben und gerechten Gottes hinnehmen, ber ihn für fo manches tropige und fühne Wort habe bezahlen laffen wollen." So lebte er nun ale Privatmann in stiller Burudgezogenheit 20 Jahre lang in Bonn, bem Baterland feine Liebe bemahrend und in biefen Zeiten ber Trubfal fur ihn und bas gange beutiche Bolt nur um fo fester auf ben Rele bes Beile fich ftellend. Mis ihm 1834 fein jungfter Sohn, Willibald, beim Baben im Rhein ertrant, murbe ihm burch biefen Tob feines Lieblings bas Berg o weich gemacht, bag, wie er fagt, "alle Tröftungen und Hoffjungen bes Evangeliums von Christo wie gute Beifter es burchieben fonnten."

Doch war auch noch manche Freude bem Abend seines Lesens vorbehalten. Als Friedrich Wilhelm IV. im Sommer 1840 vie Regierung angetreten, war es eine der ersten Regentenhandungen desselben, Arndt wieder in seine Bonner Lehrstelle inzusethen, worauf er dann sogleich für das Studienjahr 1840—41 zum Rector der Universität erwählt wurde. Mit neuem Fiser gab sich der Siebenziger nun seinem Lehramte wieder zin und, wo es des Vaterlandes Wohl galt, trat er allzeit willig in. So nahm er denn auch 1848 die Wahl als rheinländischer Abgeordneter zur deutschen Reichsversammlung in Franksurt an, erklärte aber, nachdem der König von Preußen die Kaiserkrone abgelehnt hatte, 20. Mai nebst Andern seinen Austritt aus der Versammlung, weil er auf der Bahn des Bürgerkriegs kein Heil sutes altes beutschand sah. Zuvor schon hatte er in derselben "wie ein gutes altes beutsches Gewissen" gegen den unchristlichen Geist ges

zeugt, ber fich unter ben Abgeordneten tunbgab. "Da, wo bie Beiligung bes Lebens burch Chriftum fehlt" - fo rief er einmit von ber Rebnertribune als ein Brebiger in ber Bufte - ba wirb auch nimmer ein wurbiges Burgerleben, noch eine eble Frei: beit lange bestehen und bauern; in ihm allein ift jegliche Erbat tung und Berjungung bes eblern und bobern geiftigen Lebens. Er gefiel fich nicht, wie bie Bolfemanner ber Reugeit, in Berach: tung bes Chriftenthums, er war ein frommer beutscher Dann und driftlicher Batriot, ber mit gleicher Liebe bem himmlifchen wie bem irbifden Baterlande zugethan mar. Go bichtete er auch be geiftert nach oben blidenb, fortwährend bis ins bobe Greifenalber binein himmlifche Baterlandelieber und biente ber evangelifde Rirchengemeinde zu Bonn als Mitglied bes Presbyteriums in Liefe und Treue, mabrend er als Batriot 1859 noch einmal feine Stimm erhob und bie beutiden Stamme zu einigem und innigem Bufete menhalten ermahnte. A. Knapp, ber ihn einmal in Bonn befucht, fcreibt von ihm: "Dieer alte driftliche Maccabaer, voll fremtlicher, harmlofer Liebe und von Leben überfprubelnd, fann feine Ritterzeit von 1805-1815 nicht vergeffen und fein neuteftanent liches hofianna ift ftete noch vom Schlachttrommetenhall bee Sie ges bei Leipzig burchbrungen."

In ben letten Jahren seines Lebens blickte er imme sehnsüchtiger auf seinen Heimgang hin. Christus war sein einige Trost im Leben und Sterben, wie er barum bamals auch en schönes Lieb: "Du Liebeshelb, mein Hort, mein Muth" mit ben Worten schloß:

D! wenn es klingt: "hinweg! hinab!" Benn klingt die Glocke: "du mußt weiter!" Dann komm! komm! fen burch Tob und Grab Mein helfer, Tröfter und Geleiter.

Als er seinen 91 Geburtstag feierte, wurde er von gan; Deutschland als ebler Baterlandsfreund geseiert und erhielt bi 300 Zuschriften aus allen Gauen, die er alle noch selbst bembworten wollte; dadurch aber zog sich der mübe Greis ein Fieber zu, das schnell seine Kräfte verzehrte. Am 20. Jan. 1860 gieng er zum ewigen Baterland hinüber, wo man singet vom Sieg's den Hütten der Gerechten. Am 1. Febr. wurde sein Leib under dem Gesang: "D Haupt voll Blut und Wunden" zu Graß ge-

tragen und unter bem Rlange feines eigenen Liebes: "Geht nun bin und grabt mein Grab" in baffelbe verfentt. Der Borfitenbe ber rheinischen Synobe, Baftor Dr. Wiesmann, hielt ihm bie Grabrede, in der er von ihm bezeugte: "Unfer Arndt war ein beutscher Mann im vollen Ginne bes Wortes. Schlicht und einfach in aller feiner Erscheinung, ohne allen Brunk und leeren Schein, treu und mabr in feiner Rebe, ber Schmeichelei und allem beuchlerischen Wefen feinb, unbeugsam in bem, mas er für Recht erfannte, tapfer und frohlich, liebreich gegen Jebermann und bie Manneswurde bewahrend, ber Schlechtigkeit unzugänglich, sittlich ftreng und feusch und von Bergen fromm. Die Gottesfurcht mar ber innerfte Rern feines Wefens, die Demuth fein iconfter Schmud, und Gebet bas tieffte Beburfnig seiner Seele." Treffend ist bie Bergleichung, mit ber Bauer feine Arnbt'iche Biographie ichließt: 3u bem alten Arnot, ber von mahrem Christenthum geschrieben, hat Gott biefen zweiten ""alten Arndt"" gefchenkt, ber von mah: rem Deutschthum geschrieben. Möge bas beutsche Bolt nie ermatten, bem Sonnenflug biefer beiben Abler nachzufliegen; benn mas ift die größte Gnabe, die wir bon unferm Gott für unfer Bolk erbitten konnen, bag bas mahre Christenthum und bas mahre Deutschthum, wie's bie beiben Arnbte gelehrt, ungeschieben bleiben."

Die Dichtungen Urnbte umfassen einen Zeitraum von 72 ahren; als 18jähriger Jungling hat er 1787 fein erstes und 3 90jähriger Greis 1859 fein lettes Lieb gefungen. Die erfte Sammlung feiner Gedichte erschien 1803 und in biefer herrscht och ber classische Geschmad und Klopftode Barbenton vor. inger je mehr aber bilbete er burch fleifiges Lefen in Luthers Bibel feinen Gebankenausbrud und feine gange Sprache aus, wie c felbst 1855 bekannt hat: "Bor allen andern beutschen Männern at diefer große Unsterbliche ber Sprache ben rechten Schritt und llang zu beutschen Bergen gewiesen, und wenn mir bin und wieer gelungen ift, beutsch sprechen und Manches fingen zu konnen, o verbanke ich bas am meisten von Rind auf geübter fleißiger lejung ber Luther = Bibel." Diefer Ginfluß zeigt fich benn auch don in bem acht fernhaften, volksthumlichen, mannlich fraftigen Ausbruck feiner weltlichen Lieber und besonders feiner Baterlands= ieber, die er in seinen "Gebichten. Neue Ausg. Frankf. 1818."

(3. verm. Ausg. Leipz. 1840) mitgetheilt hat, allermeift aber in seinen geistlichen Liebern, bei benen ihm vor allem Luthers Lieber und bie alten Rirchenlieber, in benen er von Rind auf beimisch war, zum Mufter bienten. Sagt er boch felbst: "Gin evangelischer Chrift, ber Lieber fingen will, hat in feines Martin Luthers Bibel und Liebern bie rechten ftarten und einfältigen Mufter." Go reichen benn auch manche feiner Lieber bis an ben Rirchenton hinan, mabrend in andern sich wenigstens ber Nachball eines alten Rirchenliebsgebankens zeigt; auch eine ganze Barobie von Flemings Lieb: "In allen meinen Thaten" findet fich barunter vor. Während aber bie alten Rirchenlieder die außern Mufterbilber feiner geiftlichen Dichtung waren, tam bazu noch ber aus feinem eignen Innern ftammende Quell einer tiefernften und boch zugleich fröhlichen und innigen Glaubenszuversicht im "Frieden mit Gott burch bas Blut feines Sohnes", wovon alle feine Gebanken und Gefühle frifch und lauter getränkt erscheinen, indem er immer und immer wieber in eben fo lieblicher als fraftiger Rebe voll Gufigfeit und boch ohne alle Suglichkeit von feinem "füßen Beiland" fingt. Go fpricht er fich auch in seinem "Immer Liebe" überschriebenen Liebe: "Und klingst bu immer Liebe wieber", welches überhaupt sein gesundes Glaubensleben, ohne Trug und Beuchel ichein, am ichonften barftellt, bezeichnend aus:

> Bom Menschensohn, vom Gottessohn, Dieß bleibt bas Lieb, ber Klang, ber Ton. Mein Herz klingt seine Herrlickeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

Die Gesamtzahl seiner geistlichen Lieber ist — . 83, von welchen sich 3 bas Bürgerrecht in vielen neuen Kirch. : G.G. ers worben haben, während 10 andre wenigstens vereinzelte Aufnahme fanden.

Die ältern und verbreitetsten erschienen, 33 an der Zahl, (wovon 13 bereits in den "Gedichten. Neue Ausgabe. 1. Theil. Frankf. 1818." veröffentlicht waren), als Anhang zu seiner M: handlung:

Bom Wort und vom Kirchenlieb. Bonn 1819. hier: "Abe, ich muß nun scheiben" — Abschied von der Welt. ober 1860 mit Weglassung der 1. Strophe: \*\* "Nun muß ich hinnen (heimwärts) gehen" Im Rig. u. Ruß'schen G.

\* "Der heil'ge Chrift ift fommen" - Beihnachtelied. Im Burt., Amer. luth., Rig., Rev., Ruß., Osnabr.= Gym., Reuß., Mein., Olbb., Dr.-Kant. G.

"Dich Geift ber Wahrheit, Geift ber Rraft" - Ruf an Gott.

Im Pf. G. \* "Geht nun hin und grabt mein Grab" — Grablied. Bei Arnbis Begrabniß gefungen und als Facfimile seiner Sanbichrift aus bem 90. Lebensiahr ber vollständigen Gebichtsammlung 1860 angehängt.

Im Hamb., Bürt., Aarg., Amer. luth. u. un., Rev., Rig., Bair., Teckl., Ruß., Mennon., Lüb. luth., Pf., Osnab.:Ghm., Preuß. ref., Mein., Wittb., Olbb. u. Dr.:Kant. G. Auch in

Bunfens G.=B.

\*,36 weiß, woran (an wen) ich glaube, ich weiß" — ber Kels

bes Beile.

Im Burt., Aarg., Rig., Rev., Zür., Mennon., Pf., Amer. luth. un. u. ref., Tedl., Mein., Osnabr. : Shm., Preuß. ref., Reuß., Oldb. u. Dr.=Kant. G.

"Rommt her, ihr send geladen" — Abendmahlslied.

Im Lub. luth. G.

"Mein Berg, was hilft bein Sorgen" - Lang ift die Ewigfeit: ober 1860: Troft in ber Unvergänglichkeit. Jm Pf. G.

"Triumph, ber Sieg ift mein" - Triumphlied mit bem Beiland. Im Pf. G.

"Wenn meine Seele traurig ift" - Freube in Jesu.

Im Pf. u. Oldb. G.

\* "Wenn aus dem Dunkeln ich mich sehne" — Hoffnung im

Im Rig. u. Rug'ichen G. ober 1860 überarbeitet:

"Wenn auf bes 3 weifels Oceane."

Aus den "Gedichten. Neue Ausg. 1818." hat das Pfälzische G., obleich fie in allen Arndt'ichen Gedichtsammlungen unter ben weltlichen ebern aufgeführt find, auch noch folgende zwei altere Rinderlieder auf-

"Die Welt thut ihre Augen gu" - bes Rnaben Abendgebet.

"Du lieber, heil'ger, frommer Chrift" - Gebet eines fleinen Knaben am h. Chrift.

Die jüngern, aus ber Zeit 1835-1842, erschienen, 37 n ber Zahl, nachdem 4 von ihnen bereits in Knapps Christoerpe 1841 und andere theils in der 3. Ausgabe von Arnots Bedichten. Leipz. 1840, theils in beren Miniatur-Ausgabe. Neue luswahl. 1850 veröffentlicht waren, in ber Sammlung:

"Geiftliche Lieder von E. M. Arndt. Berlin 1855."

Nach ben beiben Einleitungsgebichten wollte er mit ber Berausgabe iefer 37 Lieber am Abend feines Lebens icheiben als Mann und als Shrift. Hier:

"Gib Frieden, Berr, gib Frieden" - Friedensgebet.

Jm Dr.=Kant. G. "Berr, bu mein Licht, mein Beil, mein Leben" - Refusgebet. Im Aarg. G.

Bas willst bu bich betrüben? ber alte Gott lebt noch" — Ermunterung.
ober nach ber Fassung im Dr.-Kant. G.:

"Berg, laß bich nicht betrüben."

Die jüngsten, aus ben Jahren 1846. 1853—1857, ers schienen, 13 an ber Zahl, in ber von ihm kurz vor seinem Tobe "als lettes Vermächtniß seinem Volke" veranstalteten Sammlung:

Gedichte von E. M. Arnbt. Bollständige Sammlung. Berlin 1860. Mit einer Borrede aus Bonn in ber Weihnachtwoche bes

Jahrs des Heils 1859. (2. Ausg. Berl. 1865.)

Diese Sammlung von 427 weltlichen und geiftlichen Poesien aus der Zeit von 1787—1859 ist aber weder eine "vollständige" Sammlung, da 3. B. von den 13 geistlichen Liedern in den "Gedichten. 1818" sechs und von den Resormationsliedern des im 3. Jahrgang des Kahser'schen Resormationsalmanachs von 1821 fünf fehlen, noch eine correcte Ausgabe, da nicht weniger als 17 Lieder, die erstmals in seiner Schrift "vom Wort und vom Kirchenlied. 1819." stehen, unter die "Lieder zwischen 1835 und 1842" rudricirt sind und seine 13 jüngsten, doch durchaus geistlichen Lieder, mitten unter "weltlichen Liedern, die vom Jahr 1841—1859" datiren", aufgesührt werden, statt in der Zusamenstellung von 45 geistlichen Liedern, welche die besondere Ueberschrift trägt: "Geistliches verschiedener Töne und Jahre, jedoch meist zwischen 1807 und 1840 fallend, 1837—1843." S. 432—501.

Von jenen 13 ist übrigens noch keines in ein Kirch. 3. aufgenommen worden, obgleich bavon nennenswerth sind:

"Schon bunkeln meine Lebenstage" - Abschiedslieb. 1855.

"So tragen wir den Staub zum Staube" — am Grabe von Luise Horn-Dahlmann. 1856.

"Was betrübst du bich so sehr" — Gott halt die Wacht. 1856. • "Bohlauf, laß fingen, laß erklingen" — Danklied. 1856.

Harms,\*) Dr. Claus, ber Kirchenmann und in Zungen rebende Prediger der Gerechtigkeit, wurde geboren 25. Mai 1778 zu Fahrstadt bei Marne in Süderdithmarschen, wo sein sechs Jahre

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Claus Harms, gewesenen Predigers in Kiel, Lebensbeschreibung, versaßt von ihm selber. Ein Exempelbuch für Jung und Alt. Mit einem Bildniß des Versassers (nach einem Gemälbe von Hansen in Kiel, 1821 in Rupfer gestochen von Bollinger in Berlin). Kiel 1851. — Theod. Kobbe, Assert gestochen von Bollinger in Berlin). Kiel 1851. — Theod. Kobbe, Assert sielen. Literatur. 1840. S. 54 ff. vgl. 1849. S. 173—249. — Dr. Dorner, (bamals) Prof. in Kiel, Blätter der Erinnerung an das Jubiläum von Claus Harms. Kiel 1842. — Begräbnißseier des theuren Gottesmannes Dr. C. Harms. Kiel 1855. — Brof. M. Baumgarten in Rostock, Denkmal für El. Harms. Braumschweig 1855. — Dr. Pelt, Superint. in Chemnik, in Herzogs Realschuck. Bd. V. 1856. S. 567—574. — Dr. C. Schneider, der evang. Prediger, Priester und Pastor Cl. Harms, ein Lebensbild, in der Sonntagsbibliothet. Bd. 8. Heft 4 u.-5. 1857. — Dr. Fr. Lübser, Lebensbilder aus dem letztversiossenen Jahrhundert deutscher Wissenschaft und Literatur. Hamb. im r. H. 1862. S. 113—173.

fpater nach bem naben Dune übersiebelnber Bater. Chriftian harms aus hemmingstadt, zuerst Schulmeister und bann Müller war. Unter Gebet, Bibellefen und geiftlichem Liebergefang muchs er auf, wobei er bald bie Liebertexte so fertig und frei vortragen tonnte, baf die Knechte und Mägbe barüber sich verwundernd fagten: "ber Junge muß Prediger werden." Und bas gundete in ihm und bewog ihn, fich von bem Baftor Dertling in Dune, bei tem er ben Confirmanbenunterricht besuchte, auch in ber lateiniichen und griechischen Sprache unterrichten zu laffen. Sein Bater aber hielt ihn nach ber Confirmation zum Mühlen= und Bauern= geschäft an und erst, als bieser 1796 gestorben mar, und er nach bem Berkauf ber Mühle eine Zeit lang Rnechtsbienfte bei einem Bauern in Röfthausen verrichtet hatte, gieng er, 19 Jahre alt, Berbst 1797 auf die lateinische Schule in Melborf, um fich auf bas Studium ber Theologie vorzubereiten. Im Berbst 1799 konnte er bann die Universität Riel beziehen, wobei ber 103. Pfalm feine bankbare Seele bewegte. Bier mar es Professor Erdermann, burch ben er anfangs in ben Rationalismus und bie Rantische Philosophie eingeführt wurde, fo bag er fast gang vom Offen= barungeglauben abkam. Da gab ihm, nachbem er fich bereits burd bie Unregung ber profaifden Auffate Schillers vom ichelen Rationalismus zur Aesthetit zu wenden angefangen hatte, sein Freund Beterfen Schleiermachers Reben über bie Religion zu lefen, und bas Lefen berfelben murbe für ihn zu einer "Umkehr auf bem Abfat." Es ichlug ihm barüber bie Geburteftunde eines höhern Lebens, und sein Wahlspruch war von ba an 2 Cor. 10, 5. "Mit einemmale erkannte ich" - fo fagt er felbst barüber - "allen Rationalismus und alle Aesthetik und alles Selbstwissen und alles Selbstthun in bem Werke bes Beile ale nichtig und ale ein Nichte, und es blitte mir bie Nothwendigkeit ein, bag unser Beil von andrer Herkunft fenn mußte. Ich empfieng von diefem Buch ben Stoß zu einer emigen Bewegung. Mehr aber hatte ich von Schleier= macher nicht; ber mich gezeugt hatte, ber hatte fein Brob für mich." Und biefes Brod lernte er nun, von Schleiermachers Predigten unbefriedigt, mehr und mehr im Worte Gottes suchen.

Gleich nach seinem 1802 in Glückstadt glücklich bestandenen Eramen kam er als hauslehrer zu bem Probst Schmidt in Probst=

eierhagen bei Riel, wo er auch öfters im Feuer ber erften Liebe predigte, und icon um Oftern 1806 murbe er gum Diaconus in Lunden erwählt, wo er nach Pf. 24, 3-6 bas ihm köftliche Amt antrat und fich trauen ließ mit Magbalene Jörgens, ber Gespielin seiner Jugend, bie seit seinem 7. Jahre einen Plat in feinem Herzen gefunden hatte und ihm allezeit "ein guter Engel neben andern unsichtbaren, seinen Gemeinden aber eine vorzügliche Pfarrfrau gewesen ift." hier gab er von seinen lebensprühenben, aber noch nicht gang von alttestamentlichem und rationalistischem Beigeschmack freien Prebigten 1808 eine Winter- und 1815 eine Sommerpostille heraus und hier schrieb er auch 1809 feinen mit großem Beifall aufgenommenen kleinen Catechismus, "bas Chriftenthum." Nichts Menschliches und Bürgerliches fich fremb erachtenb biente er seiner Gemeinde auch als ärztlicher Berather und Rechts: beiftand und mit, burchfclagenbem Erfolge griff er in einer bent: würdigen Predigt Seragesimä 1814 mit bem Thema: "ber Krieg nach bem Rriege ober bie Bekampfung ber einheimischen Lanbes: feinde" bie Ungerechtigkeit und Unterschleife ber holfteinischen Beamten an.

So gehörte er bereits zu ben populärsten und gefeiertsten Beiftlichen Bolfteins, als er 1816 auf bas Archibiaconat an ber Nicolaikirche in Riel berufen wurde. In ber am 4. Abvent über Mal. 2, 7 gehaltenen Antrittspredigt führte er vor ber burch und burch rationalistisch gesinnten Stadtgemeinde feinen Lieblings: gebanken aus: "kein Prediger, wo nicht Priefter, keine Rirche ohne Briefter." Gleichwohl füllten fich feine Rirchen, namentlich nachbem er eine bom Bolt "bie Simmelsleiter" genannte Predigt und eine andere mit bem hernach selbst auf Theetassen angebrachten Thema gehalten hatte: "ich muniche Guch Frieden mit bem über Guch, mit bem in Euch, mit bem um Guch." Bon ba an war ber Zulauf zu feinen Prebigten, obwohl fie Nachmittagspredigten waren, fo groß, daß hohe und Niedere, Gelehrte und Ungelehrte fich herbeibrängten, und fo viele von auswärts tamen, bag in ben größern Gafthöfen bie Tifchzeit auf 3 Uhr nach bem Enbe bes Gottesbienstes verlegt murbe. Er predigte aber auch gewaltig und nicht wie bie Schriftgelehrten; fein Vortrag hatte etwas hinreißenbes und acht Bolksmäßiges, indem er Sprüchwörter und volksthumliche Lieberverse einreihte, Bilber aus ber Natur zu Grund legte und babei wie Luther bem Bolk auf ben Mund ichaute, ihm es abzulernen, wie man mit ihm reben muffe. Nun war er auch vollenbs in die Tiefe ber driftlichen Erkenntniß eingebrungen und ftand auf bem Standpunkt entschiedener Gläubigkeit. Seine Bredigtweise brachte auch für gang Deutschland einen Umschwung in bie feither nach Reinhards im trockenen Abhandlungston gehaltenen Rangel= reben; namentlich feit er 1833 in Ullmanns und Umbreits Stubien und Rritiken ben Prebigern unter icharfer Beurtheilung ber Reinharbichen Predigtmanier vorgehalten: "Wir predigen in ber Buchersprache, und in ber bes Lebens prebigen wir nicht, fonbern wir fprechen, wie ein Buch" und sie aufgeforbert hatte: "Mit Bungen, liebe Bruber, mit Bungen reben!" Proben feines Prebigens mit einer vom h. Beift entzündeten Bunge find feine "driftologifden Prebigten. 1821." und feine "Sommer = und Winterpostille" vom Jahr 1824 und 1827.

Bas ihn aber ben bebeutenbsten Ginflug auf bie gange evangelische Rirche Deutschlands gewinnen ließ, waren feine gum Reformationsjubilaum 1817 "gegen allerlei grr= und Wirrniffe innerhalb ber lutherischen Rirche zu Gottes Ehre, ber Rirche Beftem und zum bankbaren Anbenken Luthers" veröffentlichten "95 Thefes ober Streitfate Dr. Luthers, theuren Andenkens, gum besondern Drud beforgt und mit andern 95 Gagen, ale mit einer Uebersetzung aus 1517 in 1817 begleitet. Riel 1817." Die zwei Jahre zuvor zum Boltes und Schulgebrauch berausgegebene, mit rationalistischen Erklärungen versehene Altonaer Bibel, sowie bie 1817 in Breufen hervortretenben Bestrebungen, eine Union amifchen Lutheranern und Reformirten zu Stand gu bringen, worin er die hinwegnahme aller Gewähr für die reine Lehre fah, waren für ihn bie Beranlaffung, mit biefen Thefen "ber Zeit auf ben Leib zu brennen, ob die Obern, die Prediger und alle Rationalisten inner= und außerhalb bes Landes sich nicht entsetzen und andern Sinnes wurben." In ben erften Thesen eifert er gegen bie Bernunftreligion und ben Unglauben ber Beit, in ben folgenben bewahrt er bas feste Bibelwort vor allem Drehen und Deuteln und weist auf bas Unsehen ber Bekenntnigschriften binsichtlich feiner Auslegung bin und richtet bann bie Altonaer Bibel.

Bulett aber, nachdem er bas ichlaffe Rirchenregiment gerügt, eifert er noch gegen bie Union, bei ber man die lutherische Rirche, bie boch die herrlichfte von allen fen, als eine arme Dagb burch eine Copulation reich machen wolle. Die Beseitigung ber Altonaer Bibel war noch bie kleinfte Frucht biefer Thefen, bie weitaus größere war die mahrend bes neunjahrigen, allein in ben zwei erften Jahren bei 200 Schriften fur und wiber hervorrufenben Streits über biefelben eingetretene beilfame Luftreinigung in ber gangen evangelischen Rirche. Der alte lutherische Glaube mar wieber auf ben Leuchter geftellt; Die Theologen erhielten, fo fehr anfangs auch fast alle Universitätslehrer bagegen aufgetreten maren, einen machtigen Unftog zu tieferem Durchforschen ber b. Schrift und ber beinahe gang verschollenen Bekenntniffdriften, und in ben bobern und niebern Bolkokreifen trat baburch wieber eine regere Theilnahme am firchlichen Leben und an religiöfen Fragen ein. Unter ben vielen Unfechtungen und Rrantungen aber, bie babei über harms felbit tamen, jumal in ber eigenen Bemeinde, hielt ihn bas Schriftwort aufrecht: "Wer glaubt, ber fleucht nicht" (Refaj. 28, 16) und bemahrte fich an ihm Bere 5 bes alten Lutherliedes: "Uch Gott, vom himmel fieh barein."

Noch mitten in bem Thefenftreit ergieng von Betersburg ber ehrenvolle Ruf an Sarme, Bifchof ber gangen evangelifden Rirde Ruglands zu werben mit einem fehr ansehnlichen Gehalte. gur Beschämung seiner Feinde lebnte er benfelben ab, ba er nicht über Pfalm 40, 10 hinweg tommen fonnte, und brachte, obwohl von ihr vielfach geargert, ber Bemeinde bas Opfer ber Liebe, ju bleiben. Und bas gewann ihm auch in Riel viele Bergen wieber, bie fich von ihm abgewandt hatten, fo bag er nun, als ein felbft auch in foldem Streit tiefer begrundeter Glaubenszeuge, noch in größerem Segen wirken konnte, als zuvor. Auch ben 1834 an ihn ergangenen Ruf, an bes beimgegangenen Schleiermachers Stelle in Berlin einzutreten, lehnte er ab, und gum Lohn bafur murbe er bann im Sept. 1835 Sauptpaftor an St. Nicolai und Rirchenprobft. Als nunmehriger Bormittagsprediger hatte er einen wo möglich noch größern Zulauf und, ale Borfteber eines Probsteisprengels von 14 Gemeinden, war ihm eine erwünschte Gelegenheit zu umfaffenber Thatigkeit gegeben. Bei ben Rirchenpinkeritomen hielt er Anspruchen und unterrebete fich mit ber Jusgend. Mit seinen Geftlichen verlehrte er in ächt bischöflicher Beife und bersammelte fie in den sogenannten Kirchencenbent zur Besprechung sirchlicher Angelegenbeiten und Bereinigung auf Anträge un die Beseichen z. B. für Einsührung eines neuen Lander-Cit, eines wenen Lander-Eatechismus und einer neuen Kirchen-Agende. Labei wur er das Bert der Bibelverbreitung, der Gustur-Abelphi-Britung und der erungelischen Heibenmissen allegeit auf tremen Herzen.

Ride lange, modbem er unter allgemeinen Theilnabme &. Merent 1841 feine Bulbeige Amthinbelfeier ale Bretiner in Gt. Ricelai gefeiert batte, webei er un Cennfterialrufb ermann wurde. tamen ber Reibe nad fomere Beineindungen über ibn. Gen 1843 berbannfelten fich feine Angen mehr und mehr, und 1848 mur rodlige Erblindung bei ibm ein. Gleidwebl pretigte er noch fert qu nur jo größener Gefennung ber Gemeinte, und in einer bentwirteiten Rebe ber ber conflituirenben Laubesberfraumlung über bie Fresse marien rem 14. Mary legte er nich mit großem fierinnuth ein verrietifches Benguig ab für bie Gerechtfame ber Berprothuner. Beil er aber bie übrigen Amtigefdulte mit mehr recht befergen france, bat er 1849 um feinen Abid ieb und bielt am Diteriefte bie Abschieberrebigt. In bem fofenen hintenbeiefe, mit bem er fich ben feinen Amtebrübern und ben Geweinden feiner Probfiei berabichiebete, befannte er: "Ich bemutfige mich unter Gente gewaltige Bent und trifte mich, daß er meinen nach übrigen banfeln Beg mid werbe im Bidre geben laffen bes Glaubene; er fer Alles well gemacht. ". Denned"" 🕾 mein ibines Bert, "bennech" ift mein Glaube, "bennoch" fag ich fort und fert. Pfalm 76." Bill barnach, 24. April 1849, berer er nad feine Amstwafnung verlaffen halte, nabm ibm ber herr und, nachbem er ver einem Jahre erit einen Gefr., ben Rindfrielfweigt in Arte, bard ben Ich verleren bette, feine trene biffbrige Gebalfin ben ber Geite, eriade als er ihrer med am meinten beburft batte, buf fie ibn gutte und fubre und pflene. Bei ibrer Beritigung hielt er in beifelichen Raffeng fellet bie Graftebe, in ber er ber Beit be fanne: "Gott, bie wege mein Giff bir wege mein Leib, und was en ichenffe, & Schaffen." Und ju allen biefen perfenlichen

Leiben kamen noch bie von ihm lebhaft mitgefühlten Leiden seines armen, gedrückten Baterlandes, bessen heiligste Rechte vor seinen Augen mit Füßen getreten wurden. Des eigenen Schmerzes verzgessend unterstützte er die Männer, welche unter den dänischen Berfolgungen Amt und Haus ihrer Ueberzeugung geopfert hatten, so viel in seinen Kräften stand, und sammelte für sie im deutschen Baterlande und legte noch sein letztes öffentliches Zeugniß für sie ab, als sie verdächtigt wurden.

Die letzten Jahre seines Lebens floßen vollends still für ihn dahin. Er predigte zuweilen, schrieb mittelst Dictirens noch einige Schriften fürs Volk und auch seine eigene Lebens-beschreibung. Meist ließ er sich von seiner alten Dienerin vorzlesen. Das that er auch noch am Abend des 31. Januar 1855 und führte dann, sich ganz wohl fühlend, noch heitere Gespräche. Ehe er sich zu Bette begab, ließ er sich noch Gellerts Lied vorzlesen: "So hoff ich denn mit sestem Muth." Um Mitternacht aber kam plötzlich eine Brustbeklemmung und noch vor 7 Uhr Morgens 1. Febr. 1855 war er sanst entschlasen.

Auf bem Grabbenkmal, bas ihm seine bankbare Gemeinbe gesetzt hat, steht ber Spruch Ebr. 13, 8. "Das Bilb eines Christen", bas er einst burch eine freie Ueberarbeitung eines Poccel's schen Liedes gezeichnet hat, ist sein eigenes Lebensbild, sonderlich in seiner 6. und 10. Strophe, die also lauten:

Er siehet wie ein Fels im Meere, Umschäumt, und boch versenkt in Ruh, So voll Bertraun, o Gott, als wäre Richts auf der Welt, als er und du. Wie viel er äußerlich verlieret, So viel nimmt innerlich er zu. Doch einmal kommt der Herr und führet Ihn sansten Wegs in jene Ruh.

Auf bem Gebiete ber Humnologie hat Harms "bie Rücktehr zum Alten", zu ber er durch sein sonstiges Wirken so kräftigen Anstoß gab, nicht recht bewährt. Er protestirte zwar gegen die beabsichtigte Stereotypisirung des Holsteinischen G.'s von 1780 (Bb. VI, 239) und wollte eine wohlgemeinte Abhülfe schaffen, indem er seinen Kieler Convent zu dem Antrag veranlaßte, aus einer von ihm veranstalteten Sammlung von 316 theils ältern, theils neuern, theils noch ungedruckten, jest erst versaßten Liedern

entweber eine Anzahl an die Stelle der nicht im Gebrauch befindslichen 214 Lieder des Landes: S.'s zu setzen oder eine Auswahl demselben als Anhang beizugeben. Da die Behörde aber darauf nicht eingieng, so entschloß er sich, diese seine Sammlung, die denn auch wirklich vielsach gebraucht wurde, in den Buchhandel zu geben unter dem Titel:

Gefänge für die gemeinschaftliche und für die einsame Andacht, gesammelt von Archibiac. Harms. Schleswig 1828. (1851 noch einmal neu aufgelegt.)

Allein die Lieberauswahl für diese Sammlung zeugt von wenig kirchlichem Takt, und an dem ursprünglichen Liebertext der ältern Lieber ist vielsach unnöthig geändert. Hatte er doch in der von ihm zu Gunsten des Berliner G.'s von 1829 (s. S. 62) versaßten Schrift: "Beleuchtung des vielseitigen Tadels, mit welschem das neue Berliner G. angegriffen worden ist. Berl. 1830." sonderbaren Anstoß gefunden an der Originalsassung des Gerhardt's schen Meisterliedes: "Nun ruhen alle Wälder" und auch noch in seinen letzten Jahren in einer Schrift unter dem Titel: "Die Alterthümelei, so weit man sie als ein Joch auf die Hälse zu laden sucht. Kiel 1853." sich gegen die Aufnahme des Liedes: "Es ist das Heil uns kommen her" in ein Kirch. G. ausgesprochen.

Much bei feinen eigenen Liebern, ctlichen 30 an ber Bahl, wußte er ben rechten Kirchenlieberton nicht zu treffen. Die volksthumliche Sprache, bie er als Prebiger fo trefflich ju führen perstand, mangelt ihm als Dichter, zu bem er eigentlich nicht geboren mar. Die Mehrzahl seiner Lieber stammt auch noch aus ber Zeit vor bem Thefenstreit, in ber er noch nicht zu einem entschiebenen Glaubenestandpunkt hindurch gedrungen mar, und trägt mehr noch ben Stempel eines gemüthlichen Rationalismus. hat in ber Vorrebe zu seiner Selbstbiographie S. VI und VII im 3. 1851 gefagt: "Es ift mir bekannt, bag man meine Poefien gering ichatt; ich ichlage sie naturlich auch nicht hoch an, aber als bie gewöhnliche Gefangbuchspoesie möge bie meine boch auch wohl gelten." Nicht alle seine Lieber find frei gebichtet, er liebte es, Ueberarbeitungen älterer und felbst auch neuerer Lieber 3. B. von Novalis, Fr. Ab. Krummacher zu geben. Die meiften finden sich theils in feinen oben genannten "Gefängen" vom Jahr 1828, wo beren 12 stehen, theils in bes Canbidaten Wehner, nach: herigen Pfarrers in Salzungen, "driftosophischem Gesangbuch. Riel 1819.", \*) welches andere 10 frei gedichtete Lieber nebst 5 Ueberarbeitungen von ihm enthält (2. verm. Aufl. 1838.). Zerstreut erschienen zuvor schon einzelne in seinen altern Postillen vom 3. 1808 und 1815, in seinem großen Catechismus: "Die Religion ber Chriften. 1814." und in feiner "Bibel. 1818." Nur 4 seiner frei gedichteten Lieber hat er, nebst ber Umbichtung bes Poccel'ichen Liebes (S. 154), feinen "vermischten Auffähen und kleinen Schriften. Riel 1853." als ihm besonders werth beigegeben.

Es sind die Lieder:

\* "Gott woll uns hoch beglüden" — Königsgefang. In ben " Befängen. 1828." Im Raff., Rig., Rev. G. u. Holft. G.=Entw.

ober nach der Fassung im Leipz. G.: "Es woll uns Gott beglücen."

"Großer Gott, mein Vater" — Gottesnähe. 3m driftosoph. G. 1819.

3m Anh. G. "Mein Engel weiche nicht" — Siehe! ich will meinen Engel senben. Im driftosoph. G. 1819. Im Denabr.=Gym. G. "Nun banket alle Gott! dieß ist ein Tag zum Danken" —

Lobgefang. In ben "Gefängen. 1828."

Darüber fagt Harms in feiner Selbstbiographie: "Auf bie Ab-"fassung bieses Gesangs hat mich ber sel. Bastor Friederici in "Brent gebracht mit biesen Worten zur Zeit, ba ich an der Samm-"lung (im 3. 1828) arbeitete: ""So forge benn bafür, bag wir ein "reines Danklied empfangen; alle unsere Gefange enthalten mehr "Bitte, als Dank, bamit wir boch einmal vor Gott als zufrieden "gestellte, als zur Zeit nichts begehrenbe Menschen erscheinen." "Hierauf verfaßte ich diesen Gesang: ""Nun danket alle Gott."" "Zebes Wort von biesen vieren hat einen Bers gegeben. Bon "biefem Gefang wünschte ich bas besonders, er möchte vor andern "bekannt und gebräuchlich werden."

Weiter giengen noch von seinen Liebern in Kirchen-G.G. über: "Dennoch ift ein ichones Wort" - Dennoch Gott gum Troffe. Pfalm 73, 1. Erstmals im driftosoph. G. 1819. (3 Str.) Die Anspielung barauf in seinem Hirtenbrief 1849. (S. 153.) 3m Umer. luth. G. mit Boranstellung einer neuern Str.: "Dennoch bleib ich ftets an bir."

Asschenfeldt, Christoph Carl Julius, ein Landsmann von Harms, geboren 5. März 1792 in Riel, erhielt, nachdem er in

<sup>\*)</sup> Daffelbe enthält unter der Chiffre: "Whr." zwei Lieder des anonymen Berausgebers.

Göttingen unter Gidhorn, Stäudling, Pott und Imfurt feine theologischen Studien gemacht hatte, im Jahr 1819 feine erfte Unstellung als Paftor zu Windbergen in Guberbithmarichen im Berzogthum Solstein, wo er fich mit einer Schülerin von harms, Marie Schmidt, ber Tochter bes Probsts Schmidt in Probsteierhagen, in bessen Familie Harms 1802-1806 Hauslehrer war (S. 149), verheirathete. Im Jahr 1824 wurde er Diaconus an ber St. Nicolaitirche in ber Schleswigschen hanbels: ftabt Flensburg und 1829 Hauptpaftor baselbst. In ben Rämpfen ber meerumichlungenen Bergogthumer mit ber Rrone Danemark zeigte er freilich, harms hierin gang unähnlich, fo ge= ringen beutschen Patriotismus, bag er sich auf die banische Rezierungsseite stellte. Er wurde beghalb auch 1850 constituirter Brobst für die Probstei Flensburg und bald barnach, 8. April 1850, auch interimistischer Superintenbent für ben beutsch= :ebenben Theil bes Herzogthume Schleswig, als ber er 1851 zum Ritter bes Danebrogorbens ernannt wurde. Am 11. April 1854 egte er bas Superintenbentenamt nieber, murbe aber bafur gum Oberconsiftorialrath ernannt unter Beibehaltung feiner übrigen Flensburger Aemter. Er ftarb jeboch icon 1. Sept. 1856 gu Flensburg.

Seine auf 150 sich belaufenben geistlichen Lieber sind in der Form sorgsam geseilt, entbehren aber ber rechten Schwungstraft. Die aus seinen frühern Jahren, welche in Windbergen ihre Geburtsstätte haben, tragen noch ziemlich ein Eramer'sches Vepräge; die aus seinen spätern Jahren, welche in Flensburg intstanden sind, hält er selbst für "die würdigeren." Doch legt ir auch in Betreff dieser in seinem 50. Jahre das Bekenntnis ib: "Ein Sechstheil meiner jetzigen Lebenszeit fällt in das vorige Jahrhundert, was, wie immer man sich stellt und redlich im Forschen und Leben sortzuschreiten bemüht ist, nicht ohne Einsluß zuf die Denks, Dichts und Sprechweise bleibt und von denen, die den Maßstad der neuesten geistlichen Poesse und christlichen Tiese anlegen wollen, nicht möge übersehen werden."

Bereinzelt erschienen mehrere berselben theils in Wehners christosophischem G. Kiel 1819. (1), in Harms Gefängen für die gemeinschaftliche und für die einsame Andacht. Schlesw. 1828.

(2) und in ben 10 Jahrgängen bes Flensburger Religionsblattes, theils in folgenden, von ihm selbst herausgegebnen, kleinen Werkchen: "Gebichte von C. J. Asschenfelbt. Kiel 1820."

"Bete und arbeite. Eine Sammlung von biblischen Sprüchen, kleinen Liebern, Gebeten und Denkversen zum christlichen Hausbedarf und zum Gebrauch für Schulen. Lübeck 18.." (2. Aust. 1832. 4. Aust.

1843.)

Befammelt ließ er sie in folgenben hauptwerken erscheinen:

1. Feierklänge. Geistliche Lieber und Gebete auf die Sonn= und Festrage von zweien Predigern Süderdithmarschens: Heinr. Schmidt, (Pastor in Eddelack, seinem Schwager) und Carl Julius Asschenfelbt.

Pfalm 104, 33. Lübeck 1823."

Unter ben 203 Numern, von welchen 147 auf bekannte Kirchenmelobien verfaßt find, gehören 130 Asschenfeldt zu eigen und von diesen hat er 79 auf Kirchenmelodien versaßt. Ihrer manche giengen in Kirchen-G.G. über, z. B. alsbald im Jahr 1825 in das Gothaer G. 11. Hier:

"Aus irdischem Getümmel, wo Glückund Lust vergeht"
— über Joh. 14, 6. Mel.: Besiehl du beine Bege. Erstmals im christosoph. G. 1819, wo im Lieber = Register ber Berfasser mit A... bt bezeichnet ift, weßhalb es längere Zeit irrthümlich Arnbt zugeschrieben wurde.

Im Hamb., Aarg., Tedlb., Jauer, Pf., Preuß. ref., Olbb., Dr.-Kant. G. und nun auch im Schlesw.- Holft. G.-Entw.

vom J. 1869. (Jm Rig. ú. Zür. G. Str. 1.)

ober in neuerer Ueberarbeitung:

"Ausirbischem Getümmel, wo nichts bas Herzerquickt. Im Mh. Brov., Würt., Str.-Conf., Barm., Osnabr.-Ghm. u. Amer. luth. ref. u. un. G. (Im Rig. u. Zür. G. Str. 2 u. 3.)

"Bleibe, es will Abend werben, und ber Tag hat sich geneigt" — am 2. Ofterfeiertage (Luc. 24, 29.). Mel.: "Alle Menschen."

Im Goth., Nass. u. Str.=Conf. G.

"Christ, bu nahst bich jener Stätte" — am 6. Sonntag nach Trin. (Matth. 5, 20—26.) Mel.: "Herr, ich habe mißsgehandelt."

ober nach ber gaffung im hamb. G: "Chrift, bu nahft ber heil'gen Stätte."

"Gelobt sei Gott! der seinem Sohn" — am Weihnachts= feste. Mel.: "Alle Menschen." Im Goth. G.

"Herr! wir singen beiner Ehre" — am Kirchweihfeste. Mel.: "Bachet auf."

Im Goth. G.

"Hosianna in ber Höhel bes Sohns, bes Weltversöheners Nähe" — am 1. Abventssonntage. Mel.: "Wachet auf." Im Goth. u. Str.-Conf. G.

\*\* "Selig, wer zu Gott sich schwinget" — am 6. Sonntag nach Epiph. (Matth. 17, 1—9). Mel.: "Alle Menschen." Im Rig. G. mit einer Schlußstr. von J. J. Schneiber, der in seinen "christl. Sängern des 19. Jahrh.'s. Basel 1847." von Asschenfeldt 17 Lieder aufsührt. 2. Beiftliches Saitenspiel zur häuslichen und firchlichen Erbauung von C. C. J. Asschenfeldt, Hauptpastor zu St. Nicolai in Flensburg. Marc. 9, 50. Schlesw. 1842.

In biefer ber Königin Caroline Amalie von Danemark gewibmeten Sn dieser der Konigin Carvine Amalie von Nanemark gewidmeten Sammlung mit Borrebe vom Abvent 1841 sindet sich eine Auswahl der früher gedruckten Numern, die aber "zum Theil manche Beränderung, zum Theil eine ganz neue Umschmelzung ersahren haben." Bei weitem die Mehrzahl sind neu hinzu gekommene Numern. Das Ganze zersällt in die 7 Abschnitte: 1. Tageszeiten (27), 2. Sonnund Festtage (85), 3. Besondere Festzeiten (36), 4. Kirchliche Jubelssesses (7), 5. Umschreibungen des Baterunsers (5), 6. Allgemeinern Erschlitz (woist Kadickte) 7 Benkarie und Spricke (Schwickte) Inhalts (meift Gebichte), 7. Denkverse und Sprüche. Gesamtzahl ber unter Gebichtsnumern zerstreuten Liebernumern also 112, wovon 40 mit Rirchenmelodien-leberschriften verfeben find. Sier :

"Des Tages laute Stunden" - Abendlied. Aus Abichn. 1. Im Bair. ref. G.

+\* Sallelujah, Breis und Ehre" - gum 1000jährigen Jubelfest ber Ginführung bes Chriftenthums in Danemark. Pfingstm. 1826.

\*\* "Berr Jesu, beine Treue" - Morgenlied. Mel.: "Chri-

ftus ber ift mein." Aus Abichn. 1.

Im Rig. G.

"Komm h. Geist, bu heller Schein" — zum 1. h. Pfingstage. Luc. 12, 49. Aus Abschn. 2. "Nahe bist bu, Jesu, Allen" — am 2. h. Ostertage (Luc. 34, 13 ff. Aus Abschn. 2.

\*\* "Reine Rirche unfre Rirche! - zum 300jährigen Jubel= feste ber Uebergabe ber Augsburgischen Confession. 1830.

Boring.\*) Carl August, ber Mann ber innern Mission, geboren 22. Jan. 1783 zu Mark = Alvensleben, einem Dorfe in ber Nähe von Magbeburg, wo sein Bater, Benjamin Leberecht Döring, Oberförster mar. hier muchs er bis in fein 13. Jahr unter bem wohlthätigen Ginfluß einer gartlich treuen Mutter heran, an beren kindlich frommem Gemuthe und tief poetischem Sinne ber erste Kunke ber später in und aus ihm lobernben himmlischen Flamme fich entzündete, und er bereits anfieng, kleine Gebichte gu machen, obwohl er noch keinen Begriff von Reim ober Beremaß hatte, und feine Bedanken eben meift nur in vier furgen Beilen, bie fich bloß äußerlich wie Berfe ausnahmen, nieberschrieb. In Magbeburg, wo ihn fein nur wenig bemittelter Bater 1796 zuerft bie Altstädter Bürgerschule und bann aber bas Padagogium be-

<sup>\*)</sup> Quellen: C. A. Dörings Gebächtnißseier. Elberfelb 1845. — Lebensgeschichte C. A. Dörings. Berausg. von ber Traktatgesellschaft im Bupperthale. Barmen 1848. — Dörings Leben und Lieber. Herausg. von Carl Bols, Archivar ber luther. Gemeinde in Elberfelb. Barmen 1861.

fuchen ließ, mußte er fich in feinen Freistunden mit Abschreiben nähren. Doch erwedte ihm ber Berr viele mitleibige Seelen und fügte es, bag er zu bem Schuhmacher Ruben zu wohnen tam, in beffen haus Leute, bie fich zur Brübergemeine in bem benachbarten Gnabau hielten, zu regelmäßiger Privaterbauung fich versammelten. So bekam er burch bie vorlaufenbe und bewahrenbe Gnabe bes herrn manchen guten Einbruck auf fein junges herz und nahm, als er im Jahr 1801 von Magbeburg nach Halle zog, um bort Theologie zu ftubiren, bas Lob eines fleißigen und vortrefflichen Schülers mit. Die Theologie, welche er hier nur kalt und troden auf fehr unerquickliche Weise vortragen hörte, fprach ihn aber gar nicht an, und er widmete fich um fo mehr bem Studium ber alten Classifer, besonders Homers, sowie ber Dichtkunft, in ber er fich auch ichon in Magbeburg weiter versucht hatte. Von bem roben Treiben ber übrigen Studirenden hielt er fich ferne und bilbete mit mehreren Gleichgefinnten einen kleinen Dichterkreis, in welchem iconwissenschaftliche Gegenstände besprochen murben. Gine Frucht hievon sind: "Anton Niemeyers und C. A. Dörings Gebichte. Halle 1803." - burchaus noch weltlichen Inhalts. Im 3. 1804 verließ er bie Universität und kam auf die Empfehlung bes Ranglers Niemeger, bem er burch feine Bebichte bekannt geworden war, als hauslehrer zu einem Kaufmann in Walbenburg in Schlefien, im Jahr 1808 aber murbe er als Lehrer an ber Rlofterschule Bergen bei Magbeburg angestellt. Und biefes Rlofterbergen murbe feine geiftliche Geburtoftatte. Da traf er nämlich wieber mit feinem alten Schuhmacher Ruben und beffen berenhutischgefinnten Freunden zusamen, und beren Ginfluß führte ihn junachft in ein eifriges Schriftforschen hinein und mehr und mehr - freilich nicht ohne heftigen Bußkampf - heraus aus aller Anhänglichkeit an Weltbilbung und Weltweisheit, bie fein nach Wahrheit begieriges Herz boch nie befriedigte, und in bas göttliche Leben hinein, daß er bas ichone Lied verfaffen konnte: "Ich habe fie gefunden, bie längst ersehnte Rub." Nun erfaßte ihn ein fo mächtiger Bekehrungseifer, baß er Rebermann Buge predigte und in feinem Liebesfeuer unbedachtfam breinstürmte, wie er auch einmal in einer Lehrerconferenz bem in gang anderem Beifte als Abt Steinmet wirkenden Borfteber ber Anftalt in eifriger und ftarker Rebe vorhielt, bag er bie Jugend nicht bilbe. fonbern verbilbe und ichwere Berantwortung auf fich labe. nun im Jahr 1810 Rapoleon plöplich bie Lehranstalt aufgehoben hatte, trat Döring in ber frommen Familie bes Landraths von Rergenbrog in Belmsborf bei Gisleben als hauslehrer ein und ftiftete hier mit bemfelben und ben Bebrübern Uhle, beren alterer Pfarrer in Seeburg mar, einen kleinen Berein gur Berausgabe driftlider Bolksichriften, beren er felbst auch mehrere fchrieb. Diefes im Glauben fenftornartig begonnene Bert, bem armen Volke burch schriftliche Varreichung bes Wortes Gottes Rath zu schaffen, weil bie munbliche fast gang aufgehört hatte, wuchs balb zu einem machtigen, viele Früchte tragenden Baume heran — es entstand baraus "ber driftliche Berein im nördlichen Deutschland", ber in Ginem Sahre oft 44,000 Bande unter bem Volke absett. Ums 3. 1813 folgte Döring, um bem Berrn nun gang bienen zu konnen, einem Rufe Knapps nach Salle, wo bamals große Militarlagarethe waren. und in biefen gieng er bann trot bes fürchterlichen Fiebers, bas barin muthete, vom Morgen bis jum Abend mahnend, ftrafend, tröftend umber, ob er nicht bie eine ober andere Seele gewönne. Daneben schrieb er, als "ber erste und einflugreichste Traktaten-Berfaffer", wie ihn Nitisch nannte, in forniger, berber Sprache driftliche Mahnungen für alle einzelnen Stände und verbreitete fie auf kleinen fliegenben "Blättchen für alle Stände" in vielen tausend Exemplaren, bie er auf seine Roften bruden ließ und öfters selbst auf bem Markte an ganze Truppencorps vertheilte. Dieselbe Thatigfeit entwickelte er zu Magbeburg, wohin er 1814 gurudgetehrt war und endlich nach längerem harren feine Sehnsucht, an einer bestimmten Gemeinde wirken zu burfen, erfüllt fab, inbem er im felbigen Jahr noch als Nachmittagsprediger an St. Betri ju Magbeburg angestellt murde. Namentlich maren es hier bie Solbaten, mit ihm von ben Lagarethen ber bekannt, welche ibn aufsuchten und mit unaussprechlicher Liebe und Dankbarkeit an ihm hiengen. Er nannte sie nur seine "bunte Gemeinde." Dhne sein Zuthun wurde er jedoch schon 1815 an die St. Andreaskirche in Eisleben als Archibiaconus berufen. Hier, wo er feine neue noch im geistlichen Tobe liegende Gemeinde als ein ernster Missionsreisender zu nicht geringer Berwunderung von Haus zu

Haus besuchte und Bibelstunden hielt, gelangen ihm viele Erweckungen und sein Haus wurde der Sammelplat aller Heilsbegierigen, so daß auf lange eine Gemeinde der Glaubigen sich in Eisleben erhalten hat. Namentlich war er nun bemüht, durch Traktate auf die niedern Stände, besonders auf die Jünglinge aus der arbeitenden Klasse, zu wirken; denn er hatte esk klar erkannt, wie gerade unter den untern Bolksclassen von den höhern Ständen aus sich mehr und mehr Unglaube und sittenlose Rohheit in drohender Weise zu verbreiten ansieng. So entstand damals sein bis in die Ostseeprovinzen Außlands hinein verbreitetes, reich gesegnetes Büchlein: "Allerlei für allerlei Leser. 1815."

Doch auch in Gisleben follte feine Arbeitszeit nur eine furze fenn. Er warb ichon im 3. 1816 von ber lutherischen Gemeinbe in Elberfelb als Prediger berufen. Er begrufte fie gum erften? mal am 16. Juni, und fie burfte balb bie Ueberzeugung gewinnen, "er truge fie gern Alle auf bem Ruden in ben himmel." Seine Bredigten , von welchen im J. 1832 eine Sammlung "über bas innere Leben ber Glaubigen" erschien, maren gang schlichte, einfache, meift ruhig gehaltene, praktische Anwendungen bes Tertes: benn er war ber Unficht, man konne nicht einfach genug predigen, um von Allen verftanden zu werben. Als hauptfache aber galt ihm freies apostolisches Wirken, Allen Alles zu werben. Allermeift war er bemubt, auf bie Jugend zu wirken. In ben erften Jahren entstand eine formliche Bewegung unter ben Kinbern, und Rinbererwedungen waren fehr zahlreich. Mit Jungfrauen bilbete er einen Miffionsverein, insbesondere aber zog er bie Jünglinge an sich, las mit ihnen Gottes Wort und theilte ihnen, je nach ihrem Seelenzustanbe, driftliche Schriften mit. Es wurde balb gang gebräuchlich, daß bie reisenben Handwerksbursche ihn auf: fuchten und gewöhnlich nur nach bem freundlichen Baftor fragten, ber jebem Reisenden ein Büchlein gebe. Go reichte feine Birtsamteit auch noch weit über Elberfelb hinaus; er fandte Missionare burch gang Deutschland. In allen driftlichen Bereinen war er thätiges Mitglied; Miffionssache, Bibelgefellschaft 2c. faben ihn ftets unter ihren Borkampfern, und Leute aus allen Weltgegenben wandten fich an ihn mit Anfragen und Bitten. Er war mit Ginem Worte lange, bevor ber Name bafur auftam, ber Mann

ber innern Miffion, beffen hauptfeufzer gum herrn ber mar: "Bulbigten boch nah und fern Alle bir, bem beften Berrn!" Auch auf fleinern und größern Reisen mußten ihm Badete von Schriften folgen, bie er bann reichlich austheilte. Auf offener Strafe pflegte er bie Leute anzuhalten; ba war ihm Reiner zu folecht, Reiner ju gut; Alle mahnte er, für ihre Seele zu forgen. Er hatte babei aber auch einen munderbaren Takt, mit Leuten aus allen Rlaffen und Bilbungoftufen umzugeben und Jeben am rechten Buntte angufaffen, wie benn zugleich auch fein Rörper ftart und fraftig genug war, um bie vielen Strapagen zu ertragen und unter ben mannigfachen gemüthlichen Bewegungen nicht zu erliegen. war er in seinem gangen Bezeugen einfach, burchaus ebel, uneigennübig, redlich und schlicht, so bag bie Leute unbegrenztes Bertrauen ju ihm hatten, und vor Allem feine Bemeinbe, beren Arme, Rranke und Bekummerte er stets auf treuem Bergen trug, ihn, obwohl es ihm auch nicht an Spöttern und Berächtern gefehlt hat, ungemein hochachtete. Fr. Wilh. Rrummacher, fein reformirter Mitarbeiter in Elberfelb, bezeugt von ihm in feinen Balmblättern. 1843. Seft 1: "Er ift im ebelften Sinn bes Wortes ein liebens= würdiges, arglos-offenes Rind, ein inniger, burch und burch bich= terisch angelegter Mensch, burch bie Beredtsamkeit ber Liebe bie Bergen jum Glauben überrebend, gang Lutheraner, in ber Lehre seiner Kirche lebend"; babei liebte er aber ben confessionellen Frieben und umfaßte in feinem Wirken ohne alle Parteifarbung alle lebendige Chriften mit gleicher wahrer Bruderliebe. Ueber seiner raftlosen und aufopfernden Thätigkeit, in der ihm wenig Beistliche bes evangelischen Deutschlands gleich gekommen febn mögen, murben aber endlich feine fonst starten Rörperkräfte verzehrt. fieng seit 1838 an einer Lungenkrankheit zu leiden an, welche im 3. 1843 zu einer Schwindsucht fich ausbilbete. Auf feinem letten Krankenlager ließ er sich am liebsten aus ben Pfalmen und Propheten vorlesen und in ben Phantafien war er ftets mit feinen Bemeinbegliebern feelforgerlich beschäftigt. "Der Mann ber Sehn= sucht" — wie ihn Sinder nannte, ben er 1838 noch auf sein Betreiben als Pfarrer an feine Seite gestellt sehen burfte febnte fich je länger, je freudiger feinem Ende entgegen und 17. Jan. 1844 gieng er in fanftem Frieden hinüber, nachbem er noch 11\*

furz zuvor seiner Frau, einer Tochter bes Pastor Rauschenbusch in Altena an ber Lenne, auf ihre Frage, wie ihm sen, mit einem seligen Blid nach oben betheuert hatte: "schön, immer schöner!"

Bei seiner Beerdigung sang man sein Lied: "Gott, bu bist mein Gott bes Lebens," bas er sich schon vor 1830 als sein Grablied gedichtet hatte und bas auch ein Ausbruck seines ganzen Lebens und Wesens ist. Es schließt mit den Worten:

> Dort sieht um Gnabe nur Die arme Creatur, Nur um Gnabe! Barmherzigkeit sen mein Geleit Durch unbegränzte Ewigkeit.

Sein Schwanenlied war das Lied eines Predigers an seinem Geburtstage: "O Herr, mein Fels und meine Burg" vom 22. Jan. 1843.

Döring gehört unter bie fruchtbarften firchlichen Dichter ber neuern Zeit. Sat er boch in einem noch auf bem Sterbebett gebichteten Liebe bekannt: "Es wogt in mir ein reicher Lieberquell." Er bichtete unter stetem lebenbigem Berkehr mit seinem himmlischen Bater, zu bem er, weil er bie Berfohnung burch Christum tief fühlte, in einem gang besondern findlichen Berhältniß ftand. Er betete gewöhnlich, wenn er bichtete, und hielt babei manchesmal mit bem Niederschreiben inne, indem er auf eine ihm innerlich zu Theil werdende Antwort des Herrn lauschte. "Theomil", d. i. Gottumganger, nannte er sich barum gerne und am liebsten faß er mit ber Feber als Theomil in ben frühesten Morgenstunden an seinem Schreibtisch ober in seinem auf einem naben Bügel gelegenen Garten. Hierhin namentlich zog er fich als auf feinen "heiligen Berg" nach ber geiftlichen Tagesarbeit am liebsten gurud und hier floß gewöhnlich auch fein Lieberquell am reichlichsten. Es mangelte ihm aber bei ber größten Sprachgemanbtheit und Fertigkeit im Gebrauch bes Reims an ber rechten bichterischen Phantasie und barum sind auch nicht wenige seiner Lieber zu eintonig und farblos. Bestrebt, alle Materien bes driftlichen Glaubens und Lebens in Lieber zu faffen, hat er unter vielfachen Wieberholungen ber gleichen Gebanken viel zu viel producirt und fich mehr als gemuthlich frommer Reimer, benn als eigentlicher Dichter gezeigt. Auch hat er feine Lieber meift zu ichnell gemacht und mit zu wenig Strenge gegen sich selbst bie lette Feile an sie gelegt, weßhalb fie auch nur selten in vollendeter Form erscheinen.

Neben einer Menge von geistlichen Denkversen, Hexametern, Epigrammen, Episteln, Sermonen, Lehrreben, erzählenden und Ihrischen Gedichten, Elegien, Sonetten, zu welchen er — es sind ihrer 193 — in ganz besonderem Grade Vorliebe und Geschick hatte, Oden, Poessien in freiem Sylbenmaß, Hymnen, Theomilien und Psalmen, welche sich in seinem, nur eine Auswahl von 34 bereits vorher gedruckt erschienerer Lieder enthaltenden "christlichen Hausgarten. Poetischer Theil. Elberseld 1831." gesammelt sinden, hat Vöring bei 1200 Lieder meist auf Kirchenmelodien gedichtet. Sie fanden nicht nur in den Rheinlanden, wo selten ein christliches Fest geseiert wird ohne den Gesang eines Vöring's schen Liedes, sondern auch in den übrigen deutschen Landen vielfach Aufnahme in Kirchen S.G. und traten in folgenden Samms lungen erstmals zu Tag:

1. Christliche Gefänge nach firchlichen Melobien. Halle 1814. Mit 28 Liebern.

Er gab sie als militärischer Lazarethgeiftlicher von Halle in Duobez heraus mit einer poetischen "Darbietung", in ber er unter Anderem sagt:

Ich suche liebevolle Seelen, Die kindlich glauben an ben Herrn, Die ihn zum Führer sich erwählen, Ihn, gläub'ger Herzen Morgenstern. Mein Bater! frage diese Lieber An manch verwandtes Bruderherz. Laß beines Reiches fromme Glieder Hier schmerz in jedem Schmerz.

Bier die Lieder:

\*\*\* "Ewig wollen wir verkünden" — Charfreitag. "Mein Troft in Zweifelsnächten" — Seligkeit der Glausbenden. Auch im Hausgarten. 1831. Im Rig. G.

"3 weite verbesserte Auflage in zwei Sammlungen. Elberf. 1817." Die 1. Sammlung bieser mit mehreren zuvor im Einzelbruck erschiesnenen Liebern vermehrten Auflage hat 28, die 2. Sammlung 34 Lieber. Hier:

"Lobt ben Herrn ber Geisterheere" — Reformationsfestlieb. Gesungen 1817 bei ber Jubelfeier. Auch im Hausgarten. 1831.

Im Bür. G.

2. Chriftliches Saus=Gefangbuch.

a. Erfter Theil. Elberfelb 1821 - bie hauptsammlung, beren von Schleiermacher und Drafede empfohlene Lieber bie größte

Berbreitung fanden. Neben Liebern anderer Berfasser finden sich bier 515 Obring'iche Lieber, unter welche auch die meisten aus Rr. 1 herübergenommen sind. Hier:

"Dant, Dant für fo viel göttlich Licht" - Pfingftlieb.

(3 Str.)

ober überarbeitet und vermehrt:

"Dir jauchzet froh bie Christenheit" - 5 Str. 3m Berl., Prov., Rig., Ruß. G. u. Berl. Entwurf.

"Du bist mir nah mit beiner Gnabe" — Seligkeit bes Christen in biesem leben. Im Brov. u. Olbb. G.

\*\*\* "Du in blut'g er Dornen fron e" — Charfreitag. Bon Böring oft als Anfangsgebet bei seinen Passionspredigten gestraucht. Auch im Hausgarten. 1831.

"Gilt zu einander und jauchzet: ber herr ift erftanben" - Oftern.

3m Leipg. G.

"Es ift vollbracht! so ruft bes Heilands Munb" — Charfreitag. Im Berl. G.

"Gott ift die Liebe! liebt ihn Alle" von Gottes Liebe. Im Nass. G.

"Berr, alles was ich habe" - Demuth.

Im Berl., Rig. u. Pf. G.

"himmelan bas herz gewenbet" - himmelfahrt. 3m Osnabr.-Gym. G.

\*\* "Ich folge bir, mein Führer nach" — Abhängigkeit von Gott. Auch im Hausgarten. 1831. Im Rig. G.

"Ich glaube, lieber Herr, hilf, hilf mir vom Unglaus ben" — Prüfung des Glaubens.

Im Nass. u. Kuß. G.

ober mit Beglaffung von Str. 1:

"Ich glaube, lieber Herr, boch ach! was frommt ber Glaube." Im Rig. G.

"Ich weiß, bag mein Erlöserlebt, erift ichon" — Oftern. Im Berl. G.

"Jesus lebt! Chriften bort es: Jesus lebt" - Oftern. 3m Berl. G.

"Immer noch strahlst bu, erleuchtenbe Liebe" — Kirch= weihe.

Im Rev., Jauer. u. Schles. G.

"Komm, o verheißner Gottesgeift" — Pfingfifeft. 3m Prov. G.

"Mein siegend Haupt bort in der Herrlichkeit" — Himmelfahrt. 3m Prov. G.

\*\* "Nacht umhüllte rings die Erde" — Weihnacht. Im Berl. u. Prov. G.

\*\* "Seele willst du felig ruh'n" — Trosilied. Im Marg. G.

"Segne, Bater, Sohn und Beift" - Confirmation. 3m Str.=Conf. u. Rig. G. mit Str. 1-3. Gemeindegesang. ober nach ber Faffung des Naff. G.'s. Str. 1-3: "Bater, Sohn und heil'ger Geift, segne biese Rinder"
ober mit Beglassung von Str. 1-3: "Bir fleh'n um beine Gnabe" - mit ben 6 Str. bes Conf.= Befangs. Im Prov., Hamb., Leipz., Str.=Conf., Amer. luth., Ruß., Zur., Lüb. luth., Pf., Osnabr.=Ghm. u. Olbb. G. ober mit Beglaffung ber 9 erften Strophen: "Nimm fie bin gum Gigenthum - Gefang ber Eltern, Bermanbten und Lehrer. Im Tedlb., Ruß. u. Preuß. ref. G. "Sen getreu, und weiche nicht" - Treue. Im Hamb. u. Lüb. luth. G. "Tief zwar beugt die Noth des Lebens" - Trofflied. Im Berl. G. "Verlaß mich nicht, mein Gott, in meinen Schmerzen" - Rrankheitslied. Im Nass. G. "Wenn alle von mir icheiben" - Offern. Im Prov. u. Hamb. G. "Wie jauchzt mein Geift schon hier im Staube" - Oftern. Im Berl. u. Brov. G. Zweite vermehrte Auflage. Elberf. 1825. In ihr find alle Lieder frember Berfasser, die in der 1. Auflage Blat fanden, weggelassen und allein Dörings eigene Lieber, aber namentlich in ber Rubrif "Keftlieder" in fehr veranderter und verbefferter Geftalt, beibehalten und mit 115 neuen vermehrt, so daß sich die Gesamtliederzahl auf 630 belauft. Unter ben neuen: "Dein Wille nur geschehe, nur er ift weis und gut" -Liebe zu Gott im Leiben. Im Dønabr.=Ghm. G. b. Zweiter Theil. Elberfeld 1830. Nach der Borrede vom Juli 1830 wünscht Döring, daß von ben Liebern dieser Sammlung im hauslichen Rreife, sowie in Privatversammlungen gottgefälliger Gebrauch gemacht werbe. Es find bei gleicher Rubricirung, wie im 1. Theil, im Gangen 551 neue Lieder, von welchen aber 52 Nachbildungen von Liebern seines Freundes da Costa, sowie von englischen und hollanbischen Originalen, namentlich bes van Alphens find. Sier: "Dir jauchzet froh ber Chriften Schaar" - Bibel: und Missionegesellschaftelieb. Zm Nass. S. "Der du, o Söchfter, ben Thron bir im Simmel berei= tet" - beggi. Im Nass. G. "Des Em'gen Saatgefilbe" — Beltbetrachtung. Gebichtet 1831. Auch im Hausgarten. 1831. Im Nass. G. "Freunde, Brüder, freuet Cuch" - jur Bibelgesellichafts=

ober nach ber Fassung im Rig. G .:

"Reichsgenoffen, freuet Gud."

feier.

\*\* "Gott, du führeft unfre Stunden" - Reujahr. Im Mennon. G.

"Ich bin nicht mehr mein eigen" - Glaubensfreudigkeit. Im Nass. G.

"Im Glauben nur ift Geliafeit" - beggl.

Im Nass. G. "Kirche Christi, breite, breite" — Missionslieb. Auch im Hausgarten. 1831. Erstmals im Baster Missionsmagazin 1829. Beft 3. ale gefungen am Jahresfest 18. Jan. 1829.

Im Hamb., Bair. ref., Ruß., Elberf. luth., Mein., Str.=

Conf. u. luth. G.

"Nehmt glaubig an, was Gott verleiht" - Glaubens: freudigfeit.

Im Nass. G. "Singt bem Berrn in allen Lanben" — Missionelieb. Im Elberf. luth. G.

"Bon neuem eilt jum beil'gen Streit" - Rampflieb. Im Rav. u. Schles. G.

"Wenn mit der Sonne frühem Strahl" - Morgenlied. Im Osnabr. Gym.=G.

- 3. Chriftliches Tafchenbuch. Elberf. u. Barmen. Jahrg. 1830-1834. Nach ber Borrebe wollte Döring bamit "Leuten von besserem Geschmad wiber bas viele schäbliche Lesen etwas Gutes in die Hand geben." Sier finden fich neben einem größern Gebichte von 30 Abtheilungen über "Bauli Bekehrung" im Jahrg. 1830, in den übrigen Sahrgangen nur 3 nicht weiter verbreitete Lieber.
- 4. C. A. Döringe Leben und Lieder. Bon Carl Bole in Elberfelb. Barmen 1861.

In dieser trefslichen Auswahl von 168 der besten auf Kirchen-melodien gedichteten Lieder Börings nebst 22 Sonetten und 3 Gedichten sinden sich, als in Nr. 2 b befindlich aufgeführt, aber bort nicht aufzufindend, die beiden im Wupperthal unter seinem Ramen eingebürgerten Miffionslieder:

"Berr, bu borft ber Deinen Fleben" 3m Elberf. ref. G.

"Romm, o herr, fomm balb, du Treuer" Im Elberf. luth. G.

v. Mener,\*) Dr. Johann Friedrich, ber Schriftforscher und Theosoph, geb. 12. Sept. 1772 in Frankfurt a. M., als ber Sohn bes bortigen von Kaiser Joseph II. geabelten Kaufmanns Johann Anton v. Meher aus Silbesheim. Schon auf bem Shmnasium seiner Baterftadt, mahrend er bei einer garten, tiefen Empfänglich: feit für bas Schone hauptfächlich ben Runftfinn mit Zeichnen,

<sup>\*)</sup> Quellen: Neuer Netrolog ber Deutschen. Jahrg. 1849. Bb. I. S. 130-135. — Blätter für höhere Wahrheit von J. Fr. v. Meyer. Auswahl in 2 Banden. Nebst einer biographischen Einleitung. Stuttg. 1853. Bb. I, S. V-XI. — Dr. G. Eduard Steit, Pfarrer in Franksfurt, in Herzogs Reals Encyclop. Bb. IX. 1858. S. 507-511.

Malen und Harfenspielen ausbildete und mit besonderer Vorliebe ben Studien der alten Classiker oblag, zeigten sich bei ihm Schwingungen einer tiefern Sehnsucht nach etwas Ewigem.

Bom 3. 1789 an ftubirte er auf ber Universität zu Göttingen bie Rechtswissenschaft, borte aber auch bie Borlefungen Benne's und Lichtenberg's. Nach vollenbeten Studien gieng er 1793 nach Leipzig, um fich gang allein ben ichonen Wiffenschaften, ber Poefie und Runft, zu widmen. In biefer Beit verloren fich jene Spuren höherer Sehnsucht und er fieng, gang und gar bem Rationalismus und ber Aefthetik hulbigend, ben Cultus bes Genius mitzumachen an. Nachbem er fobann 1794 beim Reichstammergericht zu Wetlar in die Rechtspraxis eingetreten mar, murbe er 1795 Salm - Rprburgifcher Rammerbirector, worauf er fich mit ber katholischen Tochter bes bairifchen Geheimeraths v. Zwach, bie er in Wetlar fennen gelernt hatte, vermählte. Als aber nun bie Frangofen vom linken Rheinufer, wo bie Galm : Rhrburgischen Ländereien lagen, Befit genommen hatten, tehrte er in feine Baterstadt gurud. Richt lange barnach murbe er Pfalz-Bairifder Appellationerath in Mannbeim; allein balb brachten ihn bie bamaligen Bebieteveranderungen auch von biefer Stelle. "Dhne jemals an ben politischen Beltveränderungen thätigen Untheil zu nehmen," fagt er beghalb felbst, "wurde ich von ihnen allen ein geschlagenes, wiewohl bennoch geschontes Opfer. Die glanzenbsten Aussichten auf mein weiteres Leben giengen mit bem vielfachen Umfturg ber Dinge unter. Der Besit und bie Anwartschaft von wichtigen Staateamtern wurden mir burch Ländertausch und Aufhebung der Behörden vernichtet. Ich manbelte zwischen ben Schrecken bes Rriegs und auf ben Trümmern gewesener Herrlichkeit." Unter folden ernften Erfah: rungen lernte er je langer je entschiedener umkehren und etwas Befferes suchen. Zwar ließ er fich, nachbem er 1802 ein haus in Frankfurt angekauft und als Rechtsanwalt zu wirken angefangen hatte, noch im Berbft 1803 bestimmen, bie Leitung ber Frankfurter Bühne zu übernehmen, indem er mit Schiller die Hoffnung theilte, bas Theater als moralische Anstalt und als ein nicht unkräftiges religiöses Bekehrungsmittel heben zu fonnen; allein als er im Lauf von brei Jahren über biefen Bestrebungen ben Wiberstreit zwischen Chriftenthum und Welt fattfam zu fühlen bekommen,

trat er zurud. Er war nun unter ben vereitelten Welthoffnungen fähig geworben, bie Beburtemehen eines höhern Lebens zu erfahren und unter ben mannigfachen Kreuzen, die er namentlich auch im Familienleben zu tragen bekam, fein Berg ber Erkenntniß aufzu: foliegen, bag "Mues unter Ginen Fluch gebannt ift in biefer niebern Welt ftarrer, mantenber Leiber und im Traume wanbelnber Seelen." Er berichtet barüber felbst folgendermaßen: "Die "Gnabe bes Herrn burchsuchte ben Ader meines Herzens eine "lange Zeit und hatte bann von ihrem Samen hineinzustreuen. "Bei freier Muße und mancher äußern Annehmlichkeit unter bloß "fünftlerischen Bestrebungen that fich ber Berr meiner Geele naber "tund und flößte mir ben Gebanten ein, gu fprechen: ""Bater! "mache mich zu einem beiner Tagelöhner!"" Die Bibel hatte ich "zuvor wieber hervorgesucht. Gine Frucht von meiner noch gang "äfthetischen Liebe zu ihr war mein Gedicht: ""Tobias"" (vom "Jahr 1800. 2. Aufl. 1831.). Es wurde noch im Unglauben, "aber im Uhnen bes Beiligen geschrieben. Der herr that aber "nun ungleich mehr an mir. Er machte mir offenbar, bag ber "gelehrte Unglaube, zu bem ich, obwohl nicht ohne Rampf, in "meiner akademischen Laufbahn übergegangen war und wobei bie "Philologie zum vermeinten Lichte bienen mußte, nichts als eine "traurige Bermechslung bes Beiligen mit bem Gemeinen fen und "baß Er, ber alte Bunbergott, noch lebe. Ich bekam nach und "nach beim Lefen und Forschen im Worte Gottes und in folden "Schriften, bie ich zuvor verachtet hatte, überraschende Aufschluffe, "und bie Folge meines Fühlens und Sinnens murbe bie freudige "Ueberzeugung: Chriftus ift ber mahrhaftige Gott und bas ewige "Leben. Ich schätte nun bie geoffenbarte Wahrheit über Alles, "ohne jedoch meine menschlichen Renntniffe wegzuwerfen, weil ich "balb inne warb, baß fie mir von Frühem an gegeben worben, "um fie bem Beiligthum jum Dienste ju weihen. Ich mußte nun "gewiß, bag bie Lehre von ber Erlösung burch ben Gottmenschen "bas auszeichnende und unumftögliche Symbol bes Chriftenthums "fen, und bag bas Rreug ben Gläubigen gum Sterne merbe, ber "in ungemeffene Tiefen ber Wahrheit und Berrlichkeit leuchtet."

So murbe er benn nun aus einem Aefthetiker ein glaubiger Schriftforscher, und bas um so williger und völliger, als

ihm bie gange Bibel voll göttlicher Aefthetik mar. Zwar begann iebt gerade für ihn in Frankfurt eine immer mehr fich ermeis ternbe Umtethätigkeit, indem er 1807 von bem Fürstprimas mit einer Rathoftelle im Stadtgericht betraut murbe und er, nachbem feine Mitburger ihn jum Senator und Deputirten beim evangelischen Consistorium erwählt hatten, ber Reihe nach 1821 Schöffe und erster Syndicus, 1825 und hernach auch 1839 und 1843 älterer Bürgermeifter und 1837 Bunbestagsgefanbter ber vier freien Stäbte murbe. Allein fo gemiffenhaft und fleißig er biefe Memter versah, wollte er fich bennoch baburch eine höhere Birtfamteit "mehr in ber Rabe Gottes" nicht verwehren laffen. Schon im Jahr 1807 hatte er, um aus ber Offenbarungequelle, bie er auch als schriftstellernder Jurift für die einzige Rechtsquelle erklärte, zu beren göttlichen Rechtsgrundfaten bie Rechtsgelehrfam= feit zurudfehren muffe, recht ichopfen zu konnen, in feinem 35. Jahre angefangen, bei einem jubifden Belehrten, Namens Bufdenthal, auf muhfame Weise bie ebraifche Sprache zu erlernen. Die jo erworbenen Renntniffe benütte er nun zur Berausgabe feiner "Bibelbeutungen. 1812." und feines großen Bibelwerks unter bem Titel: "Die Bibel in berichtigter Uebersetung. Samb. 1819.", womit er neben ber alten Lutherbibel eine neue richtig gestellte Bibel in Luthers Geift und Kraft schaffen wollte. Dasfelbe hat fich benn auch als fo brauchbar ausgewiesen, bag es nicht nur bie Frankfurter Bibelgefellichaft, beren Prafibent er feit 1816 war, adoptirte und bie englische auf Berwendung Dr. Stein: topfs in vielen Exemplaren ankaufte, sondern auch die theologische Fakultät zu Erlangen ihn bafür 1821 zum Doktor ber Theologie erwählte, mährend es in kurzer Zeit mehrere Auflagen erlebte. Er schrieb barüber 1. Mai 1820 an Marheinede, ber sich gang befonbere für biefes Wert intereffirte und bereite in ben Berliner Nachrichten vom Dec. 1818 eine Geschichte beffelben mitgetheilt hatte: "Go liegt benn endlich mein Werk fertig, an welchem ich im Schweiß meines Angesichtes, mit ber Bein meiner Augen, auch mit nicht geringen Roften und Entbehrungen, mit Ringen und Fleben gearbeitet habe, und ich bente nicht als ein gang unnüter Rnecht. Bom Berrn habe ich's empfangen, ber Gemeinde habe ich's gegeben."

Mit Vorliebe ben biblischen Lehren von ben letten Dingen zugewandt, hatte er ichon 1810 in Jung Stillings Beise eine Schrift verfaßt unter bem Titel: "Bom Babes, ein Beitrag zur Theorie ber Geisterwelt." So blieb es benn auch nicht aus, baß ber Schriftforscher je länger je mehr auch Theosoph wurde. Das ihm in ber h. Schrift aufgegangene Licht marf feine Strahlen für ihn über bie gange Schöpfung, fo bag er Schrift und Natur, als zwei fich gegenseitig erklärenbe Urkunden einer und berfelben Offenbarung, als zwei bem Menschen von Gott aufgethane Bucher ansah, in benen bie unfichtbare Welt Gottes verfinnlicht vorgelegt ift. Um in ihre Beheimniffe einzubringen, fuchte er nun in acht mbftischer Weise auf bem Wege bes innern Schauens und Ahnens im Buchstaben ben Geift, indem er hinter bem Wortsinn ber Schrift nach einem tiefern Sinne griff, und in bem Endlichen bie Abbilber bes Unendlichen, indem er bie fichtbaren Dinge als ein Bilberbuch voll Hieroglyphenschrift ansah, und Zahlen und Figuren ihm als Formeln ber emigen Wahrheit galten. Was er babei "in garter Gefühligkeit einem Novalis, in liebevoller Rindlichkeit einem Terfteegen, in energischem Ernft bes Willens und in fefter Entschloffenbeit, bas eigne Leben in ben Tob zu geben, einem G. Arnold fich anschließend" ersonnen und geschrieben bat, bas legte er nieber in ben bas religiöse Leben in Deutschland bebeutsam förbernben "Blättern für höhere Wahrheit aus alten und neuen handschriften und seltenen Buchern, mit besonderer Rudficht auf ben Magnetismus. 11 Sammlungen. Frankf. u. Berl. 1818— 1832", woran als abschließende, sustematische Zusamenfassung in einem 12. Band fich anschloß sein "Inbegriff ber driftlichen Glaubenslehre. Nebst ber Geschichte bes ifraelitischen Bolkes. 1832." Unter höherer Wahrheit verstand er die Erkenntniß ber Geheim= nisse Gottes in Chrifto, die nicht von ber gewöhnlichen Schultheologie, sofern fie bie logische Beweisführung in Bermengung mit ber Philosophie als Hulfsmittel gebraucht, erlangt werben kann, sondern die sich nur benen erschließt, welche Ropf, Berg, Willen und Bewissen ben tiefen, stillen Einwirkungen bes b. Beiftes in liebenber Glaubensinnigkeit öffnen und ftatt bie breite Strafe ber rein menschlichen Logit, Speculation und Moral zu wandeln, ben schmalen Pfad ber Gottseligkeit betreten, ben nur Wenige finden.

Sein Chriftenthum bezeugte Meber vor allen Menichen burch einen freimuthigen und unverzagten Wandel im Licht und burch bas Bekenntniß seines Rönigs, Jesus Christus, mit bem er fein Leben am liebsten in Gott verborgen führte. Mit ber Welt unb ihren Berhältniffen, ihrer Bilbung und ihren Ehren hunbertfach verknüpft, löste er, ohne fich außerlich ftreng von ihr zu fonbern, bie ungleich schwerere Aufgabe, mitten in ber Welt feften Schrittes bie schmale Bahn zu wandeln und bie Ginfalt in Chrifto in bem Rnäuel feiner Berhältniffe nicht einzubugen, fonbern an feinem haupte zum geiftlichen Mannesalter zu machfen und ber Beiligung nachzujagen in ernfter Selbstverleugnung. Seine Grundfate in biefer Beziehung spricht er babin aus: "Richt hppochonbrifche Grübelei und Frommelei, bie alle gesunde Thatkraft lahmt, fon= bern von Außen freudig fenn, weil aus bem gefreuzigten Bergen ein Strahl bes ewigen Lebens bricht, ift Chrifti Jungern eigen. Aber weber bie Rreuzigung noch bie Auferstehung follft bu gur Schau tragen. Nach Gottes Willen follft bu außer ber Welt in Gefellichaft und nach Gottes Willen mitten in ber Welt einfam fenn." Dabei hatte er Ursache genug, ju fagen: "Die Schmach Christi tenne ich."

Schon als er im J. 1830 bie Feuerzeichen ber Revolution lobern fah, wedte bieß in ihm bas boppelte Bedürfniß, klaren und festen Blide auf bas prophetische Wort zu schauen und fich aus ben erschütternben Schwingungen ber Zeit auf ben Felfengrund ber triumphirenben Rirche zu reten. Defhalb widmete er fich nun neben ber Berausgabe von Taulers und Fresenius Predigten und von Urnbis mahrem Christenthum ber Erforschung ber Offenbarung und gab 1833 ben "Schlüssel zur Offenbarung Johannis von einem Rreugritter" und 1847 ben "Blid in ben Spiegel bes prophetischen Worts" heraus. In ben letten Jahren seines Lebens machte er sich auch mehr und mehr von seinen Aemtern und Würben Mls aber vollends 1848 bie Sturme losbrachen, ichied er friedsamen Beiftes, nach ber emigen Beimath gerichtet, von allen feinen Aemtern und, bevor noch bas Jahr zu Enbe mar, lag er bereits mit völlig erschöpften Rraften auf bem Rrantenlager. Bor seinem brechenden Auge war noch bie Verfassung seiner Baterstadt zusamengesunken, und breizehn Stunden vor feinem Scheiben murbe ihm burch einen Schlaganfall seine Gattin vorangeführt in die "obern Friedensräume der ewigen Gottesstadt." Er selbst aber folgte ihr am 28. Jan. 1849.

Fr. Wilh. Krummacher, ber während seiner Franksurter Amtswirksamkeit in vertrautem Umgang mit ihm stand, hat von ihm, biesem "Mann einer höhern Ordnung", bezeugt: "Er war ein Mystiker im edelsten Sinn des Wortes und ein Mann des Gebets, wie wenige. Wie oft war der Herr ihm in den auffallendsten Erfahrungen und Aushülfen nahe getreten! Daher der eigene milbe Lichtschein auf seiner Stirne. Oft, wenn ich ihn ansah, siel mir ein, was von Mose geschrieben steht 2 Mos. 24, 29."

Ueber Meber als geistlichen Dichter lefen wir in ber evangelischen Rirchenzeitung. 1838. Nr. 39: "Seine bichterischen Gaben gehören zu ben beften ber driftlichen Lyrik unfrer Zeit, und in einer Parfie, in ben Liebern, welche ben innern Schmergenswegen bes Glaubigen, feinem Rreugleib und feiner Bingebung an die treue Führung bes Herrn gewihmet sind, spricht fich eine folche Reife ber Erfahrung, eine folche Innigkeit ber Empfindung und Fulle bes Gebankens aus, bag wir nicht mußten, welchen ber jett lebenden beutschen Dichter wir in biefem Capitel ber lebenbigen Taufe in ben Tob Christi ibm an die Seite stellen sollten." Es fpiegelt fich überhaupt in Meyers Liebern fein innerer Lebensgang beutlich ab; fie athmen benselben Geift ber Wachsamkeit, bes Ernstes, ber Selbstverleugnung und Rreuzeswilligkeit. Sein Biograph fagt barüber: "es leuchtet in biesen Liebern bas Feuer einer wahrhaft gewaltigen Sehnsucht, welche, alle Rebelbunfte und Glanggewölke ber irbischen Athmosphäre fraftvoll burchbrechend, gerabenwegs bem Bergen Gottes zulobert und in bie innere und innerste Gemeinschaft bes Tobes und ber Auferstehung Jesu einzubringen strebt, aber auch, abwärts brennend in bie Tiefen bes eigenen Herzens, die ""aus ben Flammenaugen Gottes brechenben Straflen einsaugt, alle Schatten, alle Schulben, alle Breuel, alle Bunfche, bie nicht taugen, seiner Blide heißer Pracht"" in helbenmuthiger Entschlossenheit ausset, bamit ""Alles, was vor Gott ihn häßlich macht"", in seinem Feuer verzehrt, ""plötlich Afche fen"" und fein Feuer Mark und Bein scheibe. ""So nur bin ich, Knecht, gefreiet, so nur bin ich bir geweihet, so nur bin ich ewig rein"" -

biek ift ber Grundaktord seiner Poesie, ber in reichen Variationen wiederklingt. Der Brennpunkt aber ift bie Liebe Sesu Chrifti in ihrem Kampf und Sieg - wie er fingt: ""Lieberingend, arm und blok, fall ich stumm in beinen Mutterschook.""

So ift benn auch naturgemäß, fo tief im Bebanken, fo gart im Gefühl, so wurzig im Ausbruck, so burchaus ebel und fein in ber Diction fie find, bie Haltung feiner Lieber zu fubjectiv, als baf fie. abaefeben auch von ihrem oft zu äfthetistrenden Ton und ber modernen, blühenden Sprache, sich recht zu Rirchenliedern eigneten.

Die Niederlagen ber geiftlichen Poesien Meyers, unter benen fich im Bangen 60 von eigentlich liebartigem Charafter befinden. finb:

1. Die "Blätter für höhere Wahrheit in 8 Sammlugen. Frankf. 1818—1827. Reue Folge. 9—11. Sammlung. Berlin 1830—1832. Bahrend die zwei ersten Sammlungen feine liebartige Boefie ent= palten, hat die 3. Sammlung. 1823., "der Borhof" genannt, 1 Mumer, die 4. Sammlung. 1823., "Stufen des Heiligthums", 20 sog. "Amaranten", die 5. Sammlung. 1824., "die Lehrstimmen", 3 Mumern, die 6. Sammlung. 1825. mit dem Titel: "Erkenne dich selbst. Ein Ruf der Wahrheit und des Heils", 16 sogenannte "Passionsblumen", die 7. Sammlung. 1826., "Feierstunden", 23 sog. "Georginen", die 8. Sammlung. 1827., "Bilberschriften", 12 Numern, die 9. Sammlung. 1830, "Palmen", 3 sog. "Harfenklänge", die 10. Sammlung. 1831., "This ", 5 "Harfenklänge", who die 11. Samm-

lung. 1832., "Welt und Borwelt", 15 "Barfenflange." Unter diefen 98 Numern, von benen harms 21 in feine "Gefänge.

1828" aufgenommen hat, find die verbreitetsten:
\* "Freudig will ich bich erheben" — Neujahr. Ein Harfen= flang aus ber 11. Sammlung. 1832.

\*\* "Gebenke, bağ bu Afche (sterblich) bist" - Aschermittwoch. Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823.

"Geift aus Gottes Sobe" - Bibellied. Erftmale gefungen bei der Generalversammlung der Franksurter Bibelgesellschaft 1823. Ein Harfenklang aus der 10. Sammlung. 1831., bereits aber schon in Krummachers "Zionsharfe." 1827. abgedruckt. Im Leipz. G.

\* "Batt' ich nicht Gott gum Erofte" - ber Berfolgte. Gine

Passionsblume aus ber 6. Sammlung. 1825.

\*\* "Seilige Nacht! Engel und selige Boten" — bie Beihnacht. Gin Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. Bon Rocher in der Zionsharfe 1855 mit einer Melodie geschmückt (as as as as).

"Ich habe viel gelitten" — der Weg der Hülfe. 3 Str. "Ich will mit deinem Kreuze" — das Kreuz. Zwei Passionsblumen aus der 6. Sammlung. 1825., von Meyer in ben Befperiden 1836 fo ineinander verwoben, daß an das erfte Lieb mit feinen 3 Strophen nach Ginschaltung von 3 neuen Strophen die 2 letten Strophen bes zweiten Liebes angehängt find.

Im Würt. G. (mit Weglassung ber Ginschaltung.)

\*\* "Laß in meinem Pilgerkleibe" — reine Treue. Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. In Harms Gesängen. "Mich Staub vom Staube führt mein Lauf" — Unsfterblichkeit. Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. Bon Kocher mit einer Melodie geschmückt (s. u.).

Im Burt., Schaffh., Marg. u. Amer. luth. G. Auch in

harms Gefängen.

"Bon bir will ich nicht weichen" — ber Geliebte. Aus ber 8. Sammlung. 1827. (Bereits 1828 in Harms Gefängen.) Im Burt. u. Dr.=Kant. G.

2. hefperiben. Poetische Schriften. Erftes und zweites Buch. Rempten 1816.

In biesen poetischen Hesperiben (ein andrer Band enthält bie prosaischen) gab er seine Gedichte theils "in verbesserter Wiederholung bereits vergriffener Schriften", theils "aus noch ungedruckten Papieren", theils sonst aus "der Zerstreuung" zum erstenmal gesammelt heraus und nannte sie Hesperiden, weil er "nachdem der Mittag seines Lebens vorüber, am Abend noch einige Blumen und Früchte, die der Tag ihm gebracht, sammeln und barbieten wollte."

Es sind genau gezählt im Ganzen 139 Numern, unter benen sich 46 liebartige befinden. Die Sammlung ift aber nicht vollständig, indem allein von den bis 1836 verfaßten liebartigen Numern min-

beftens 7 fehlen.

hier, ohne zuvor in Nr. 1. gestanden zu haben:

"Der herr ift mein getreuer hirt" - ber 23. Pfalm.

Im Bair., Ruß., Reuß. u. Str. luth. G.

"Herr Gott, bich toben wir, Herr, bich bekennen wir"
— Luthers Te Deum nach bem Ambrosianischen Original versändert. Erstmals in Knapps Christoterpe. 1834. unter ben bort mitgetheilten 4 Harsenklängen.
Im Af. G.

"Ich fente mich in beine Munben" — die Gemeinschaft ber Leiben. Erstmals in Knapps Chriftoterpe. 1836.

Im Pf., Amer. ref. u. Dr.=Kant. G.

\*\* "Wenn ber Engel goldnes Heer" — bie Engel. Erst= mals in Knapps Christoterpe. 1835. Bon Kocher in ber Zions= harfe 1855 mit einer Melodie geschmudt (a fis h g e a g fis).

3. Chriftoterpe. Gin Taschenbuch für driftliche Leser. Berausg. von

A. Knapp.

Die Jahrgänge 1833—1836. 1838. 1839 und 1841 enthalten neben 8 geistlichen Gedichten 20 geistliche Lieber Meyers, von welchen die 12 der ältern Jahrgänge 1833—1836, mit Ausnahme des Lieds: "Ins Paradies, ins Paradies" vom J. 1833, Aufnahme in Nr. 2 gefunden haben, die andern 8 durchaus neuere Lieder, aber Fortssehungen seiner "Harfenklänge" in der 9—11. Sammlung von Nr. 1 sind und weder in Nr. 1, noch in Nr. 2 stehen, als erst nach 1836 gedichtet. — Sie fanden keine Berbreitung.

L. Auf Einzelbrucken erschienen von ihm mehrere gelegentlich für Resormations, Bibel- und Missionsseste versaßte Lieber, von welchen nur ein einziges, ein Bibellieb, Aufnahme in den Blättern für höhere Wahrheit und in den Hefperiden gefunden hat (s. ob.), von andern aber 3 neben diesem in Fr. W. Krummachers "Zionsharfe." 1827. gedruckt erschienen, 2. B.:

\* "Der du das Volk regierest" — für Jfrael.

Stier. \*) Dr. Ewald Rudolph, ber mustische Bibeltheologe. Levers Freund und Gefinnungsgenoffe, murbe geboren 17. Mark 800 zu Frauftabt, bem Geburtsorte Bal. Berbergers (Bb. II. 01). wo fein Bater, Friedr. Ernft Stier, R. preugifcher Steuerispector war und sich mit einer Tochter bes Oberpfarrers Langer erebelicht hatte. Bahrend feiner Universitätostubien, bie er icon verbst 1815, erst 15 Jahre alt, in Berlin begann und Offern 818-19 in Halle fortsette, war er noch gang und gar von bem smantischen Buge ber Beit ergriffen und bie Aesthetik und bas urschenschaftliche Deutschthum erfüllten fein ibeal gestimmtes Berüth vollständig. So waren einerseits die Romantiker Tieck und ir. Fouque feine Meister, die er in "Mahrchen und Traumen", 1 Belbengebichten und Rittergeschichten nachahmte, vornemlich aber fean Paul, in beffen Manier er Aphorismen über allerlei Erbeinungen auf ben verschiebenften Lebensgebieten unter bem Titel: "Rrokobilseier" 1818 herausgab, nachbem bas Sahr zuvor bereits eine ersten .. Gebichte" in ber Ramiber Monatofdrift erschienen paren. Andererseits trat er in die innigsten Beziehungen zu bem Iten Turnermeifter Jahn in Berlin, angeregt burch beffen acht= eutsche Rraftsprache und begeifterte Sinweisung auf die Berdienste Buthers als beutschen Reformators, und ichloß fich, ergriffen von ver nach ben Freiheitskriegen noch fortglühenben vaterlänbischen Begeisterung, ber bamals gerade ins Leben tretenden allgemeinen beutschen Burichenschaft an, bie als ihren hauptzwed "driftliche beutsche Ausbilbung einer jeben geistigen und leiblichen Rraft gum Dienste bes Vaterlandes" aufstellte. Acht Tage nach bem großen Jenaer Burschenfeste im J. 1818 murbe er Borfteber ber Halleichen Burschenschaft und als solcher schrieb er 1819 unter bem Namen Rudolph von Frauftadt seinen "beutschen Burschenspiegel",

<sup>\*)</sup> Quellen: Refrolog Stiers im theol. Literaturblatt ber allgem. Kirch. Zeitung. Darmstadt 1863. Apr. S. 257—262. — Pastor E. W. Krummacher "Dr. Stier" im Ev. Gemeindeblatt aus und für Rheinsland und Westphalen. 1863. S. 43 sf. 87—92 sf. — Dr. C. E. J. Nitsch in Berlin "Dr. Stier als Theologe" in der 3. Ausg. der Reden des Herrn. Barmen. Bd. I. 1865. S. V—XX. — Dr. A. Tholud in Herzogs Real-Enchel. Bd. XXI. 1866. S. 172—179. — Dr. Stier. Bersuch einer Darstellung seines Lebens und Wirfens von Georg Stier, Director des Dom-Shmn.'s zu Colberg in Verbindung mit Fr. Stier, Diac. zu St. Ricolai in Eisleben. 2 Bde. Wittenb. 1867. 1868. (2. Ausg. 1870.)

in welchem er Burschenthum und Christenthum zu vereinigen bemüht war, indem er biblische Glaubensfestigkeit und Innigkeit für ein wesentliches Stück ächtbeutschen Volksthums erklärte und sich offen gegen den Rationalismus der theologischen Lehrer in Halle, insbesondere eines Wegscheider und Gesenius, aussprach.

Der Werth bes Chriftenthums, ben er fo mitten in feiner äfthetischen und vaterländischen Begeisterung vorerft nur mehr mit bem Berftanbe hatte begreifen lernen, follte ihm aber nun bald auch im innerften Grunde feiner Seele theurer und werther werben, feit er nach feinem Abzug von Salle zu Oftern 1819 in Folge ber Auflösung ber bortigen Burschenschaft und nach einem Sommeraufenthalt im Elternhaus zu Stolpe, wo fein Bater nun als Provinzial: Steuerinspector angestellt mar, und wo bie tiefinnigen Predigten bes reformirten Pfarrers Metger heilfamen Ginfluß auf ihn übten, auf Michaelis 1819 wieber bie Universität Berlin bezogen hatte. Dort am Grabe einer von ihm in aller Stille innig geliebten jungen Anverwandten gleichen Namens, beren im August 1818 erfolgter früher Tob er "bas erstmalige Zerbrechen feiner roben Naturkraft" genannt hat, lernte er, freilich unter mancherlei Schwankungen und Rückfällen, mehr und mehr ben Blid vom Grab alles irbischen Glückes gen himmel erheben zu bem, ber ba ift bie Auferstehung und bas Leben, und fo bem Beifte Raum machen zum Berte feiner Biebergeburt.

Bereits seit Ostern 1820 hatte er unter dem Einfluß der erbaulichen Abendversammlungen im Hause des Barons v. Kottwitz, die er zu besuchen ansieng, seine schönwissenschaftlichen Beschäftigungen aufgegeben und sich ausschließlich den theologischen Studien hingegeben. Da wurde er durch einen schweren Kranktheitsanfall selbst auch an den Rand des Grabes und an die Pforten der Ewigkeit gestellt, und indem er dieß als eine Sündensstrafe ansah, wurde es vollends Ernst bei ihm "bis aufs Blut und Leben." In einem Briefe vom 2. Oct. 1820 erklärte er seinem damit nicht einverstandenen Bater: "Ich bin nun durch Gottes ewig wunderbare Gnade zu der Einsicht gebracht worden, was ein lebendiges, allein seligmachendes Christenthum ist. Ich bin aus einem fürchterlich tiesen Sündenschlaf aufgeweckt worden. Ich weiß jetzt — ich glaube nicht nur, und mein Glaube ist

fichrer als alles menschliche Wiffen und mir unter taufend Röthen und Schmerzen meiner Seele burch göttliches Licht flar geworben. Ich gebenke auch täglich immer mehr mich von ber Welt lodzufagen, all ihrem ungöttlichen Wefen völlig abzusterben und auf ben eitlen Ruhm von ihr zu verzichten, bamit ich meine Geligkeit schaffe, bie mehr werth ift als Mles. Mein Glaubensbekenntnig, womit ich fest zu bestehen hoffe, ift: Joh. 3, 16; mein einziger Ruhm: Bal. 6, 14; ber Grund meines Ernftes fteht: Phil. 2, 12; bie Regel für mein Leben: 1 Joh. 2, 15-17, und meine einzige Entschulbigung, wenn ich ber Welt nicht recht bin: Gal. 1, 10-12." Und so schrieb er nicht bloß, fo handelte er auch. Als er nemlich bei genauerer Gelbftprufung entbedte, bag er immer noch geheimes Wohlgefallen an bem alten iconwiffenschaftlichen Treiben habe, entschloß er sich zu Anfang bes Jahrs 1821 rasch, seine gebruck= ten und ungebrudten Auffate und Gebichte und barunter felbft größere Jahre lang mit Liebe gehegte Arbeiten bem Feuer gu übergeben. Nun erft fühlte er fich mahrhaft frei von ber Welt. Um wohlsten war es ihm im Umgang mit ben neugewonnenen driftlichen Freunden aus bem Kottwit'ichen Kreise, besonders ben beiben Privatbocenten Dishausen und A. Tholuck. Der lettere hatte ihm zu Weihnachten 1820 ein Geschenk mit Fr. v. Meyers berichtigter Bibelübersetzung gemacht, um ihn vor mustischen Ab= wegen zu bewahren und zu einem anhaltenben Schriftstudium zu bewegen. Und fortan wurde bie Bibel fein einziges Studium und Fr. v. Meber fein einziger Führer babei.

Im Wittenberger Prediger: Seminar, in bas er sofort auf Neanders Empfehlung 2. April 1821 als Candidat eintreten durfte, setzte er mit unermüblichem Eiser die Bibelstudien sort und als eine Frucht derselben gab er, seine theologische Schriststellerthätigkeit damit beginnend, in dem zu Ehren der Königin "Karalene" genannten Schullehrer: Seminar zu Kramsmatschen bei Insterdurg im Litthauischen, wo er 1. Juli 1823 als dritter Hauptlehrer für Religion, deutsche Sprache und Geschichte eintrat, im Druck heraus: "Andeutungen für gläubiges Schristverständniß. Erste Sammlung. Königsb. 1824." Dieselsben machten nicht geringes Aussehen und wurden die Veranlassung, daß er als theologischer Lehrer mit dem Titel "Prediger" an tie

Basler Miffionsanstalt berufen murbe. Um 18. Sept. 1824 nahm er Abschied vom Seminar und seinen 33 Zöglingen, beren mehreren er ein nie vergeffener Guhrer gur Geligkeit gemorben mar, und am 7. Oct. traute ihn ber ehrmurbige Generalsuperintenbent Carl Ludwig Ritich in Wittenberg mit feiner Tochter Erneftine, einer driftlichen Jungfrau von Betrinischem Mufter (1 Betr. 3, 2-4), die Tholud eine "himmlische, ftille, reine Magb Sefu" genannt und ber Stier manche ichone Lieber geweiht hat, g. B .: "Berr, mas wirds für ein Genefen." Um 11. Nov. traf er mit ihr in Bafel ein, wo es ihm in gang befonberem Grabe gelang, bie Bergen ber Miffionszöglinge, unter bie auch ber nachmalige Bischof Gobat von Jerusalem gehörte. burch gründliche Auslegung bes Worts Gottes für gläubiges Berftanbnig ber h. Schrift aufzuschließen. Weil er fich aber burch ein lang anhaltenbes, bebenkliches Fugleiben in feinem mit ichwerer Arbeitstaft verbundenen Berufe und ben baneben boch auch noch mit Borliebe getriebenen Bibelftubien und schriftstelle= rifden Arbeiten gebemmt fah - er fette bie "Unbeutungen" fort und gab auch "driftliche Gebichte" 1825 heraus - und weil auch ber Inspector Blumbardt im Namen ber Komitemitglieber ihm zu verstehen gegeben hatte, "folch Stubium und Schreiben gehöre freilich nicht ins Miffionshaus", fo fündigte er, obwohl mit schwerem Bergen, 10. Juli 1827 feinen Dienst und begab fich 31. Juli 1828 von Bafel zu feinem Schwiegervater nach Wittenberg, um feine geschmächte Gesundheit wieber herzustellen. Bu seinem Abschied hatte Chr. G. Barth (f. unten) Namens ber Bruber bas icone Gebicht verfaßt: "Go gehft bu nun aus unfrer Mitte" mit bem Buruf:

Nicht fruchtlos bift bu hier gewesen, Nicht ohne Segen kehrst du heim: Im Leiden fandest du Genesen Und in der Myrrhe Honigseim. Der Meister hielt mit Liebesblicken Dich in des Kreuzes enger Haft, Um beinem Herzen aufzudrücken Das Siegel seiner Jüngerschaft.

Nach langer Wartezeit durfte er 8. Juli 1829 als Pfarrer zu Frankleben und Rumstädt bei Merseburg in der preus sischen Provinz Sachsen eintreten und die hier verlebten zehn

Rabre waren bie fruchtbarften für feine theologischen Studien und bie gesegnetften in feiner gangen Amtethatigfeit. Bier fette er feine "Andeutungen" fort, ließ einen Grundriff ber biblifchen Rernftit 1830 erscheinen und gab feine LXX ausgewählte Pfalmen 1834 beraus, nachdem er zu feiner Legitimation hiefür eine Kormenlehre ber ebraeischen Sprache 1833 hatte vorausgehen laffen; hier machte er auch burch feine Schrift: "bie Befangbuchenoth. 1838." Epoche für bie Gefangbuchereform (f. S. 58 f.) Im Umte aber ließ es ihm ber Berr gar munberbar gelingen mitten unter gang rationalistisch gefinnten Collegen und Borgefetten, bie ihn anfangs wie ein ausländisches Bemachs anfaben. allmählich aber boch von bem tleinen, faft jungfräulich aussehenben Manne mit feinen lebendigen Augen und berebten Worten theil= weise einen tiefen Ginbrud empfiengen, und mitten in einer Bemeinde ohne alles geiftliche Berftandniß. Balb ftromten zu feinen Predigten voll eindringlicher Rraft, wovon die bibelfornigen "Epistelpredigten für bas driftliche Bolt. 1837." treffliche Proben find, die Buborer auch aus ben umberliegenden Ortschaften; feine Seelforge, bie er mit Reuereifer und unter besonderster Pflege ber einzelnen Seelen trieb, bemirtte bie Abstellung vieler Migbrauche und Unsittlichkeiten; namentlich auch an feinen Schulern und Confirmanden, für bie feine weit bekannt geworbene Schrift: "Luthers Catechismus als Grundlage bes Confirmationsunterrichts im Zusamenhang erklärt. 1832." bestimmt war, wirkte er viel Gutes. Erft fein 1837 für bie Enthaltsamkeitssache ent: widelter Gifer, woburch fich feine Gemeinde bem Spott ber ganzen Umgegend ausgesett fah, trubte feine Berhaltniffe gur Gemeinbe.

Da wurde er im Sommer 1838 ins Wupperthal nach Bicklinghausen berusen, wo er am 11. Nov. seine Antrittspredigt hielt über 2 Cor. 1, 24, wie in Frankleben. Im still gelegenen Pfarrhause baselbst, wo auch ein neuer Lieberquell seiner Brust entströmte, hat er vollends seinen weithin sich erstreckenden Ruf als Schrifterklärer begründet durch die seit 1843 in 6 Bänden erscheinenden "Reden des Herrn Jesu", sowie durch seine Erklärungen der Corintherbriese 1841, der Briese an die Ebräer 1842, und Epheser 1846, sowie des Briess Jakobi 1845, dem hernach noch andere solgten. Er hat damit einer entschieden

glaubigen Schriftertlärung bie Bahn gebrochen. Nach feiner Un: ficht ift ber eigentliche Berfaffer ber gangen h. Schrift ber beilige Beift; barum hat er auch bie h. Schrift in ber mystischen Beise feines Meisters, Fr. v. Meyer, unter Unnahme eines Mehr= und Untersinnes ausgelegt, mahrend er babei, nach Urt ber Salle'ichen Pietisten, ben erbaulich-praktischen Charakter, selbst mit Anwendung von Ansprachen an bie Lefer, vorwalten ließ. Dabei hat er fich aber nicht als kirchlicher Theologe kundgegeben, sondern ausschließlich nur als Bibeltheologe mit speculativer Grundlage, wie fie bei ben Mystifern gewöhnlich sich findet. 218 Pfarrer trat er seiner Gemeinde gegenüber ju fprobe ober gar ju fchroff auf, wozu ein Nervenleiben, bas ihm von einer im Februar 1844 erstanbenen schweren Rrankheit zurudgeblieben mar, bas Seinige beigetragen haben mag. Er hatte es fich nämlich gleich beim Gintritt in fein Amt, mahrend noch alles feines Lobes voll mar und feine Brebigen ungemein zahlreich besucht waren, zur Aufgabe gemacht, "bem hier mächtig einherbrausenben Strome religiösen Lebens nicht ruhig sich hinzugeben, sonbern vielmehr, wo es noth that, beffen Wogen einzubämmen und in bas richtige Bett zu leiten burch berichtigenbe und neugestaltenbe Ginmirkung auf bie gang eigenthumlich ausgeprägte Form bes driftlichen und firchlichen Lebens." So trat er benn ben gablreichen Unhängern Collenbusche mit ihrer vermeintlichen Bolltommenheit, sowie überhaupt allen Schwächen und Unlauterkeiten ber Glaubigen als Wahrheitszeuge gang entichieben entgegen, und führte auch als Seelforger, nach ber Leute Urtheil, nicht ben Stab Sanft, wie fein Vorganger Sanber, fonbern ben Stab Behe. Schon feiner gangen Natur nach mar er nicht zugänglich und leutselig genug, und feine ausgebehnte Schrifts ftellerei nahm feine Zeit allzusehr in Anspruch. Insbesonbere aber war es auch die Vollmacht bes geistlichen Amtes, die er gegenüber bem Borwiegen bes gemeindlichen Glementes bei ber Bresbyterialverfassung von vornherein festzuhalten entschlossen war, und gerade barüber kam es benn, als er einsmals eine Bermands lung von fonntäglichen Rinberlehren in Predigtgottesbienfte gang selbstständig vollzogen hatte, zu einem fo schweren Zusamenstoß mit seinem Presbyterium, bag er 3. Sept. 1846 erklarte, seinen Plat räumen zu wollen, ba er fich feinen Manbelftab (4 Mof.

Cap. 17) nicht wolle burre machen laffen. Um ber Confirmanben willen wollte er jedoch noch bis zum nächsten Frühjahr bleiben, und weil er von ba an im vollen Glang bie Liebe leuchten ließ, bie nicht bas Ihre fucht und fich nicht erbittern läßt, fo glich fich auch bas Migverhältnig bis bahin wieber in fo erfreulicher Beife aus, bag ihm bie Gemeinde eine neue Berufung ins Umt in Aussicht stellte. Allein ba ihm ber Berr nun einmal felbft einen Ausweg gezeigt hatte aus ben allzuschweren Sorgen und Nöthen eines übermäßig geschäftsreichen Amtes, bem er fich boch nicht im Eigenwillen entziehen mochte, fo blieb er feinem Ent= folug getreu und griff ohne alles Bermögen mit einer Kamilie von 8 Rinbern 22. März 1847 gum Wanberftab, um in seinem lieben Wittenberg ohne alle Amtseinnahme in völliger Burudgezogenheit zu leben. Bum Erfat murbe ihm noch vor feinem Abzug Seitens ber theologischen Facultät zu Bonn bie Anerkennung ju Theil, baß fie ihn jum Doctor ber Theologie machte.

Nach Wittenberg konnte ihn die Gehülfin, die er sich vor 23 Jahren bort geholt, nicht mehr begleiten; sie war schon 20. April 1839 zu seinem großen Schmerz gestorben. Am 26. Februar 1840 hatte er sich jedoch, um seinen 6 kleinen Kindern wieder eine Mutter zuzusühren und bei seiner Amtösührung wieder eine Stütze zu haben, "auf daß er wider den Strom schwimmen könne", mit einer Freundin und Anverwandten der Heimgegangenen, Alwine Hoppe, einer Tochter des Superintendenten zu Freiburg an der Unstrut, verheirathet. Dieselbe hatte seinen verwittweten Schwiegervater in Wittenberg bis an sein Ende 1831 treulich verpstegt.

Drei Jahre bereits hatte er sich in Wittenberg ohne Amt aufgehalten, da erhielt er endlich im Mai 1850 in Schkeubit, einem Städtchen zwischen Halle und Leipzig, eine Anstellung und zwar zunächst nur als Diaconus, bis er 12. Nov. 1852 nach dem Tod des Oberpfarrers in dessen Stelle einrücken konnte, worauf ihn Generalsuperintendent Möller von Magdeburg (s. unten) als Superintendenten investirte. Eine Frucht seiner Predigerwirksamkeit in dieser durch und durch rationalistisch, wo nicht radical gesinnten Gemeinde, der er fast nur zu scharf die Wahrheit verstündete, sind seine "Evangelienpredigten. 1854." (2. Ausst. 1862).

Doch mehr als burch biefe in zu hohem Ton gehaltenen Bredigten wirkte er burch seine mit aller Ginfalt und Berglichkeit abgehaltenen Bibelftunden. Trot bem, bag ihm fein kirchliches Auffichts: amt, bas er in bischöflichem Sinne und unter Ausübung eines bedeutenden geiftlichen Ginflusses auf seine Beiftlichen und Lehrer aufs punttlichfte verfah, viele Beschäfte auflub, tonnte er boch auch hier feine fchriftstellerische Thätigkeit nicht laffen, bavon zeugt unter anderem feine "Brivatagende. 1851" (5. Aufl. 1863) und feine "Bibel nach Dr. v. Meber nochmals aus bem Grundtert berich: tigt. Bielef. 1856.", wobei er fich nun nach Meyers Tob von seinem ber firchlichen Rucksichten entbundenen Standpunkt an Luthers Text noch viel bebeutendere Aenderungen erlaubte. Ueberhaupt mar bei ihm feit feinem Wittenberger Aufenthalt eine bebeutenbe Wenbung in feiner firchlichen Saltung eingetreten. Unter ben firch: lichen Rämpfen ber bamaligen Zeit zeigte es sich immer mehr, baß er im Rirchenbegriff von seinen seitherigen Freunden abwich. Denn während biefe bie Formen und Ordnungen ber Rirche als Beilsanstalt wieber mehr zu heben und befestigen suchten, faste er die Rirche als "Stätte freiester und lebendigfter Glaubens: gemeinschaft" auf, "bie auf bem festen Grund ber Apostel und Propheten unter ben mannigfachsten Formen burch ben Geist Gottes ber völligen Ginheit als ihrem letten Ziele entgegenwachse." So richtete er nun von feinem Schriftstandpunkt aus feine hauptangriffe gegen bie von ihm fogenannten "Bekenntniffuchtigen," weßhalb er 1855 "unlutherische Thesen" ausgehen ließ, und grundete 1857 im Gegensatz gegen bie Gnabauer Conferenz für bie Proving Sachsen einen evangelischen Unionsverein, in welchem er verschiedene, hernach jum Drud gebrachte Vorträge zur Empfehlung bes Unionsftandpunktes für Beiftliche hielt. Gelbst mit Jul. Müller und A. Tholuck war er bereits auf ber Kirchenconfereng zu Mont Bijou 1856 burch feinen in Betreff ber Union gestellten Antrag hinsichtlich ber Spenbeformel und ber Wieberverheirathung Geschiebener in Wiberspruch getreten.

Mit Dank gegen Gott begrüßte er seine 1859 erfolgte Berssehung von Schkeubit, wo ihm ber Boben boch gar zu hart ersschien, auf die Superintendentur und Oberpfarrei in Eisleben, wo er im August eintrat, aber nur noch drei Jahre wirken burfte.

Auch hier waren seine immer mehr in Form von Abhandlungen und in ju großer Lange gehaltenen, sowie burch feine Stimme ju wenig unterstütten Predigten nicht fo befucht, wie man es bei bem "bibelfesten Birtuofen" hatte erwarten follen. Gine nicht gu bewältigenbe lange anhaltenbe Halbentzundung und häusliches Rreug unter ber Beifteszerrüttung feiner altesten Tochter zweiter Ghe zehrten seine Kräfte rasch auf. Nachbem er gerabe noch in feiner letten Bibelftunde über ben Spruch Joh. 3, 16, von bem er schon 1820 seinem Vater geschrieben hatte, baß er mit ihm fterben wolle, gefprochen und für bie nächfte am 17. Dec. abzuhaltende Bibelftunde sich auf ein Blatt Papier die Auslegung von Joh. 3, 17-21 notirt hatte, wurde er in ber Nacht bes 16. Dec. 1862 burch eine Bruftbeklemmung, Die plöplich bei ihm eintrat, hinweggerufen babin, wo man nicht mehr fiehet burch einen Spiegel in einem bunkeln Wort, sonbern von Angesicht gu Angesicht.

Much als Dichter hat fich Stier vorherrschend an bas Wort ber h. Schrift gehalten, es sinnreich und fraftig beutenb und ent= faltenb, mahrend er meniger mittelft freier Poefie geschaffen bat. Seine Dichtungen find geiftlich empfangene Zeugniffe mit vielen edlen Gedanken und ebenso anerkennungswerth nach Form und Sprache, volle Erguffe eines burch und burch bibelglaubigen, geisterfüllten Gemuthes, nicht felten volltommen gum Gemeindegesang geeignet. Nur tritt bei manchen, zumal bei benen aus feinen jungern Jahren, zu fehr ein muftisches Symbolifiren ber Liebe jum Herrn als einer geiftlichen Brautliebe hervor, wobei bas ihm in bem Kottwit'schen Rreise zu Berlin zur Kenntniß gekommene und feit feiner Bekehrung gum liebsten . geworbene herrnhuter Brüber : G. und die Lieder bes herrnhuter Bifchofs Albertini (f. unten) ihren Ginfluß übten. Sonft hat er fich bich= tend hie und da auch an Fr. v. Meher angelehnt, und wie viel ber fleißige Gebrauch alter G.G., namentlich bes Breslauer G.'s von Burg, von Anfang an auf seine geiftliche Liederdichtung einwirkte, zeigt ber Gintrag, ben er in eines berfelben gemacht: "ich will von jest an kein Lied mehr machen, bis ich biese Lieder habe verstehen lernen." Wir haben von ihm:

1. Chrifiliche Gebichte. Bafel 1825. Mit bem von Fr. v. Meber entlebnten Motto:

Weih' mich, o Seele ber Dichtkunft, Liebe; Aber schöpf' aus heiliger Quelle die Salbung.

Nicht geziemet irbisches Del bem Diener Gottes, bes Sochsten.

Er fühlte sich nach ber Borrebe "verpslichtet, weil er ben ihm innwohnenben, nie erloschenen Dichterberuf vor seiner Bekehrung vielfach im Dienste Christenthum-entfrembeter Aesthetik gemißbraucht, biese Gabe nun auch im Dienste bes Höchsten anzuwenden und einerseits dadurch an für die Poesie empfänglichen Seelen zu missioniren, andrerseits dem lesenden Publikum überhaupt zu zeigen, daß er durchaus ein Andrer geworden seh."

Die hier mitgetheilten 49 Numern find, wie er felbst fagt, "aus ber noch jugendlichen Zeit seines Rommens zu Chrifto" und stammen fast alle aus der Zeit seiner erften Liebe jum Beren in ben Sahren 1822—1824, kaum eines ist aus der Basler Zeit, da das Manuscript schon im Januar 1825 abgeschlossen wurde. Gie find voll ber lebenbigsten Glaubensinnigfeit, manche aber sind zu tief myftisch selbst für Erwedte, weghalb er biefe auch als "bedenklich" in seiner spatern Sammlung ausgesondert hat. In einem Brief an einen Freund hat er, indem er viel Schwaches und Unreifes barin erfannte, diese 49 Dichtungen als "Produtte früherer (zum Theil Uebergangs=) Zeiten und weber für das Publikum ber "Andeutungen" noch überhaupt für folche, die über bergleichen fteben, bestimmt" erklart. Gie find in 5 Abschnitte getheilt: 1. aus ber Schrift, vorzugsweise Pfalmen (5, 3. B. Pf. 143), 2. vom Beil und Sieg in Chrifto (3), 3. zu be- fonbern Festen und Zeiten (11), 4. Minnelieber (6, vom driftlichen Braut= u. Cheftand), 5. Gebete= und Rampfeslieder (10), mit einem besondern Anhang von 14 geiftlichen Umbichtungen Schiller'icher Gedichte, die er im October 1823 fur die Frau Geh. Finangrathin v. Zezwitsch zu Gerlachsborf in Schleffen verfaßt bat, um ihr, ba fie bei ihrer Borliebe zu ben Schiller'ichen Gedichten bieselben mit bem Chriftenthum gang verträglich fand, ben gangen Ernft bes Begenfates bamit gu zeigen.

hier die durch ihre nebst 4 weitern erfolgte Aufnahme in Fr. B. Krummachers Zionsharfe von 1827 zu weiterer Berbreitung gelangten

Lieber:

"Amen (Ja) wir bleiben all zusamen" — Schluflieb im Geschwisterkreis. Aus Abschn. 3.

\*"Herr Jesu Christe, Gottes Sohn" — im Abendfreis fünftiger Diener des Worts. Aus Abschn. 3. Im Mennon. u. Amer. luth. u. ref. G.

2. Chriftliche und biblifche Gebichte. Reue Sammlung und

Bearbeitung. Barmen 1845.

Mit dem Motto Psalm 96, 1 und einer Borrede, in der er befennt: "Ich habe das Bewußtseyn eines, ob auch untergeordneten, doch in seinem Rechte vorhandenen Dichterberuses, der schon in der frühesten Jugend viel nie Mitgetheiltes hervorgetrieben, und lange genug habe ich, nicht ohne Kampf, den Trieb des Dichters dem ernsten Umt des Predigers und Theologen geopfert." Unter den genau gerechnet 90 Numern theilt er manche ganz neue, unter der Sitze ernster Ersahrungen seiner reisern Jahre gezeitigte, zumeist in Wichslinghausen 1839—44 erwachsene Liedersrüchte mit. Dabei hat er aber auch einen Theil der Gedichte aus Nr. 1, so weit er sie dessen für

werth hielt, "um fie in besserer Gesellschaft zu erhalten", und andere bereits in Krummachers Zionsharfe 1827 und in beffen Palmblattern 1843 und 1845, sowie in Knapps Christoterpe. 1836. 1838 u. 1840 voraus gedruckt erschienene Gebichte "in umgearbeiteter und nachge-reifter Gestalt" mit aufgenommen. Das Ganze besteht aus 2 Abidnitten:

- a. Chriftliche Gebichte und Lieder überhaupt, im Gangen 39 Numern in 4 Unterabschnitten: 1. Borhofeflange (10), 2. Innere Stimmungen, Ueberzeugungen und Zeugnisse (16), 3. Rirchenlieber (5), 4. Bereine= und Miffionelieber (8). Bier:
  - \*\* "Herr, beines Bolkes Gott" zum Gottesbienst insge-mein. Mel.: "Nun banket alle Gott." Aus Abschn. 3.
  - \*\* "Herr Jesu, ber du Friedensboten" allgemeines Missionslied. Mel.: "Wein Jesu, bem die Seraphinen." Aus Abschn. 4. Erstmals in der Zionsharse 1827. Im Tedlb. und Preuß. ref. G.
  - "Jesu Chrifte, Ueberminder" Eingangelied. Mel.: "Dies irae." Aus Abschn. 3. Im Pf. G.
  - \* "Licht, das in die Welt gekommen" Lied für Bibel= gesellschaften. Del.: "Komm, o tomm du Beift", oder: "Gott bes himmels." Aus Abichn. 4. Erftmals in der Zionsharfe 1827.

Im Rav., Tedlb., Rig., Jauer., Ruß., Pf., Lüb. luth., Preuß. ref., Amer. un. u. allgem., Schles., Delser u. Dr.=Rant. G.

- \*\* "Man fpürt an allen Orten" bie jegige Beit ber Ber= eine. Mel.: "Run lob mein Geel." Aus Abidn. 4. Erft= mals in der Zionsharfe 1827.
- \*\* "D herr, bein feligmachend Bort" jum Reforma= tionsfeft. Mel.: "Bas mein Gott will." Aus Abichn. 3. Auf Grund bes alten reformatorischen Lieds: "D Berre Gott, bein göttlich Wort" (Bb. I, 250) mit einiger Benütung anderer Bearbeitungen ober Nachbichtungen faft gang neu gedichtet. 3m Rug'ichen G.
- "D wie mich's frisch umweht" Morgenlied. Aus Abichn. 1. Erstmals in der Christoterpe 1836 unter ben "Naturdeutungen" angeknüpft mit 5 Str. an Jacobi's Strophe in Pfenningers F. von Gben. 4. 5. Heft. Nr. 52.
- 1 \*\* "Sieh! wie ber Sain erwacht."
- "Sen Lob bem Gotte Ifraels" Abventegesang. Rach Bacharia Lobgefang Luc. 1. Mel .: "Ermuntre bich, mein Schwacher Geift." Mus Abichn. 3. Erstmals in Anappe Chrifto= terpe 1840 und barnach im Liederschat 1850 mit ben Anfange= worten -
- \*\* "Gelobt fen der Gott Ifraels."
- \*\* "So zeuch benn ein, so soll es fenn" Abventslieb. Mel.: "Wir Chriftenleut." Aus Abichn. 3.
- \*\* "Berschwunden ift bie Sonne" Abendlied. Mel.: "Der Mond ift aufgegangen." Aus Abichn. 1. Im Oldb. G.

\* "Wir sind vereint, herr Jesu Chrift" - für Missions= vereine. Mel.: "Allein Gott in der hob,." Aus Abschn. 4. Erstmale gefungen in ber St. Martinefirche zu Bafel beim Sahresfest ber Miffionsgesellschaft 24. Mai 1836. Im Burt., Rig., Bair., Mennon., Bf., Amer. un., Reuk. u. Wittenb. G.

b. Biblische Gedichte insbesondere - im Ganzen 43 neu-gebichtete Numern ober, wenn man auch, wie das Register der Lied= anfänge, bie einzelnen Abichnitte, aus welchen manche Rumer beftebt, rechnet, - 54. Es zeigt fich in benfelben ein fehr gelungenes Streben, ben Reichthum ber biblifchen Geschichte funftlerifch zu ge= stalten. In der Borrede sagt Stier darüber: "Biblischer noch, d. i. ernster, tiefer und strenger, theologischer gleichsam, als ähnliche Gaben ber neuesten driftlichen Dichter wollen fie fenn, und bas ift etwa ber einzige Anspruch, mit bem ich auftrete. Manche Deutuna bes Wunderworts der h. Schrift wird man vielleicht in bieser Form eher gelten laffen, als in ber Predigt ober im Commentar, wobei ich mich aber gegen ben Berbacht eines unziemlichen Spieles mit Gottes Wort verwahren und ben zugleich theologischen Ernft meiner poetifchen Gregese berfichern muß."

Diesen Gedichten sind entnommen und burch Knapps Liederschat 1850 in den Liedgebrauch übergegangen:

\*\* "Der in den finstern Stunden (Schmerzen)" — (Schmerzen)" — (Marte am Kreuz", der Mnagen" — (Marte am Kreuz"), der Marte am Kreuz"), der Marte am Kreuz", der Mnagen" (Marte am Kreuz"), der Marte am Kreuz", der Mnagen" (Marte am Kreuz"), der

"Ift uns boch das Wort gegeben" — aus dem Gebicht: "Der Herr am Grabe bes Lazarus."

ober in ber Fassung bes Knapp'schen G.'s 1855:

( \*\* "Berr! uns ift bein Wort gegeben."

Much noch einige weitere ber bort jum Drud gebrachten und in biefe Sammlung nicht aufgenommenen Lieber haben fich weiter verbreitet, 3. B .:

\*\* "Gott, man lobt bich in ber Stille" — Erntelob vor Gottes Brunnlein. Erstmals in ber Christoterpe 1844. \*\* "Hull in beine Grabestücher" — Begrabniß Chrifti. Erstmals in Stiers evang. G. 1835.

Ueber Stiers vielseitige Thätigkeit auf bem hymnologi= fchen Gebiete, insbesondere seine Berbienste um die Gesangbuchereform f. S. 42. 50. 58 f.

Beller, \*) Christian Beinrich, ber fromme Babagog, murbe geboren 29. März 1779 auf Hohenentringen bei Tübingen, als ber Sohn bes Hofraths Chriftian David Zeller und ber Christiane Heinrike, geb. Müller, Tochter bes Pfarrers in Fellbach, und zog

<sup>\*)</sup> Quellen: Monatsblatt von Beuggen. Jahrg. 1860. Nr. 6 u. 7.
— Christenbote von M. Burk. Jahrg. 1860. Nr. 33. — Volksblatt für Stadt und Land von Ph. Nathusius. Jahrg. 1862. Nr. 63. S. 1016 f.

mit feinen Eltern in feinem 6. Lebensjahr nach Böblingen gur Grofmutter väterlicher Seits, einer herzlich frommen Pfarrwittme, bie vor Schlafengeben immer bas ibm von ba an unvergefiliche Lieb: "Weil ich Jesu Schäflein bin" betete, und in feinem 9. Nahre nach Ludwigsburg überfiedelte. 3m Jahr 1797 bezog er bie Universität Tübingen, um nach bes Vaters Bunfch bie Rechte zu ftubiren. hier, wo fein Glaube unter allerlei leichtsinniger Umgebung lange ichmer geprüft und von Zweifeln ftart erschüttert murbe, obgleich er suchend mar und als ber einzige Jurift ben Mittheilungen beiwohnte, die Dr. Flatt über die banische Mission gab, murben in feinem letten Studienjahr Sandel und Blumharbt, bie einzigen Bietiften im theologischen Stift, welche nachmals am Baster Miffionshaus wirkten, bie Bahnbrecher eines neuen Lebens für ibn, fo bag er nun jum erstenmal wieber jum h. Abendmahl gieng und anfieng, aus lauter Liebe schwachen und armen Schülern ber lateinischen Schule unentgelblich in ihren Aufgaben nachzuhelfen. Darüber bekam er benn auch eine folche Freude am Unterrichten, bag er nach vollendeten Studien 1801 mit Erlaubniß feines Baters bie pabagogifche Laufbahn ermählte und hofmeifter bei ber Familie v. Scheuerlein in Augsburg wurde, wo er ben Sohn bes Hauses mit so gutem Erfolg unterrichtete, baß wohlhabende St. Galler Familien, die von dem tuchtigen Hofmeifter in Augsburg gehört hatten, ihn einluden, eine Privatschule in St. Gallen zu errichten. So zog er benn 1803 nach St. Gallen und bewährte sich baselbst in seiner Privatfoule, die er 6 Jahre lang leitete, als ein gründlicher Lehrer und Erzieher. Drei driftliche Frauen, Anna Schlatter an ber Spige, nahmen ihn aber bort felbst auch in Erziehung, bag er in tiefern Umgang mit Jesu treten lernte, mahrend er noch in Augsburg einmal fo tief in feinem Glauben gesunken war, bag er ber Berzweiflung nahe mar und nur an bem Gebanken sich noch halten konnte: "ich bin boch ein Geschöpf Gottes!"

Im Jahr 1809 erhielt er einen Ruf nach Zofingen als Schulinspector bes ganzen Bezirks und Director ber lateisnischen Schulen und verheirathete sich bann hier 7 Oct. 1811 mit Sophie Siegfried von da, die er bei einer Schullehrerconferenz, welche er mit Lehrern und Lehrerinnen zu halten ansieng, als eine

gottesfürchtige und recht verständige Jungfrau fennen gelernt hatte. Fast bie ganze Zeit seines bortigen Aufenthalts gieng er immer noch als ein Guhnenber einher, ber bei aller driftlichen Erkenntniß und mufterhaftem Wanbel ber Gnabe nicht gewiß werben konnte. Da schlug ihm endlich im Jahr 1818 bie lang ersehnte Gnadenstunde, worüber er felbst einem jungen Freund also berichtet hat: "Ich fuchte immer und erlangte nie völlige Rube und Bewifheit. Man bielt mich für einen Stillingianer; auch hatte ich Umgang mit Glaubigen. Aber alles half nichts, bis ich am Charfreitag 1818 beim Abendmahl burch bas Lefen von Lostiels Baffionspredigten einen folden Gindrud von der Vergebung meiner Sunden und von ber Gottheit Chrifti bekam, bag es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Ich schlug vor Freude bie Banbe über bem Ropf zusamen und machte meinem Gefühl in Ausrufen Luft, bag meine Frau meinte, ich fen nicht recht bei mir. Darauf hat mich ein fonst ungelehrter Schreiner, ber gleichsam vor meinen Augen bekehrt murbe, in feiner erften Liebe und Erfahrung von ber Gnabe fehr geförbert. Bon ba an ist mir bas Wort Gottes gang anders erschienen; es gieng mir ein neues Licht auf." Bis in feine Tobesftunde bauerte benn nun auch bei ihm bie innigfte perfonliche Berbinbung und Gemeinschaft mit Jefu, bem Sohne Gottes, fort.

Bei solchem Liebesleben mit Christo war er auch willig und bereit, der Aufsorderung seines Freundes Spittler in Basel Folge zu leisten und die Leitung der in der alten Deutsch-Aitterordens- Commenthure Beuggen am Rhein, drei Stunden oberhalb Basel neugegründeten Anstalt zur Erziehung armer Kinder und zur Bildung von Armenschullehrern, wozu er selbst aus Anlaß des Hungerjahrs 1817 den Antried gegeben hatte, zu übernehmen. Am 17. April 1820 zog er mit Frau und 5 Kindern in Beuggen ein, wo kurz zuvor 1812—1815 ein Spital für kranke Soldaten, deren 8—10,000 dort dem Thyhus erlagen, gewesen war und alles noch wüste und leer lag. Vierzig Jahre lang stand er hier als ein Zeuge der rettenden Liebe Gottes in Christo. Treulich unterstüht von seiner Frau hat er hier 253 Schullehrerzöglinge und 593 arme Kinder in seiner Pflege gehabt, und die Anstalt ist unter seiner schlichten und christlichen Lehr= und Hausordnung,

nach ber er bemuthig und treu auch im Kleinsten Alles leitete. au einem Licht in bem herrn geworben, bas mit seinen hellen und belebenben Strahlen weithin in die Lande leuchtet. Als Bestalozzi einst, von beffen Grundfaben Zeller bas Befte behalten und driftlich verklart hat\*), die Anstalt befuchte, rief er, über= nommen von bem ihn umwebenben Beiste, einmal übers andere aus: "Ungeheure Rraft!" Auch burch mancherlei Schriften, 3. B. feine "Lehren ber Erfahrung für Armenschullehrer. 3 Bbe. Bafel 1827." und feine "Seelenlehre", insbesondere aber burch bas "Monatsblatt", bas er vom Jahr 1829 an bis an feinen Tob 32 Jahre lang redigirte, hat er vielen tausend Menschen aller Stände bas Wort bes Lebens nach ber h. Schrift verfündet. Der fel. Professor Auberten in Bafel fagte barüber: "Zeller hat von Anfang an in biefem Blatt gefunde, biblifche Roft geboten: ben ganzen Rath Gottes zu unfrer Seligkeit, wie ihn bie h. Schrift barlegt, hat er hier ausgebreitet. Und in biefem umfassenben und fernhaften Schriftverstand ift er ein achter Sohn ber guten, alten Theologenschule seines ichwäbischen Baterlandes gemesen. konnte sich bei ihm an Männer, wie Roos ober Flattich erinnert fühlen. Und auch barin mar er ein Mann ber Schule A. Bengels (Bb. V, 10 f.), bag ihm zum ganzen Schriftgrund bas prophetische Wort wesentlich mitgehörte. Die lette Numer seines Monatsblatts, bie er noch angefangen, aber nicht mehr vollendet hat, handelt von ben Zeiten ber Erquidung, b. i. vom tausenbjährigen Reiche (nach Apost. : Gesch. 3, 19-21.). ""Ich sehe"", sagte er schon vor Jahren einmal, ""in eine herrliche Zukunft, in einen lichten Morgen hinein; aber es geht vorher burch bie schwersten Gerichte."" Alle diese Erwartungen hielten ihn aber nicht ab, mit ber größten Rüchternheit und bem treuesten Gifer seinem Berufe obzuliegen; vielmehr nahm er baraus nur um so mehr Antrieb, auch in seinem Theile mitzuwirken, bag bem fommenben herrn ein bereitet Volk entgegengehe."

In den letzten Jahren seines Lebens betete er oft und viel die Worte Pf. 71, 9 und 51, 13. 14 und erbat sich dabei von dem Herrn, seinem Gott, noch insbesondere: "laß mich

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bericht über die gegenwärtige Einrichtung und Berfassung ber Armenschullehrer=Anstalt in Beuggen. 3 Bde. Basel 1833."

nicht ein unnüter Mensch werben, lag mich ftebenb (b. i. im Umte ftebenb) fterben!" Und bieß ward bem treuen Rnechte auch gewährt. Um 11. Mai 1860, als er gerabe noch ben Schul-Tehrerzöglingen Religionsstunde gehalten, in ber er Rurg' Lehrbuch zu Enbe brachte, und bann am gemeinschaftlichen Mittageffen bes Saufes Theil genommen hatte, wurde er über ber Rudtehr in feine Wohnung in Folge einer fonell ausgebrochenen Lungenent: zündung von folder Athemnoth befallen, bag er fogleich zu Bett getragen werden mußte, wo er mehrere Tage gang ftille lag. In ber letten Nacht aber rebete er im bewuften Buftand und bagmifchen auch in ber Fieberphantafie bebeutfame Worte bes Beiftes. Namentlich als fich bie Böglinge noch um fein Sterbebett versammelten. rief er ihnen gu: "Erneuert Guch im Beifte Gured Gemuthes! Behet bin im Beift ber Liebe und Ginigkeit. D bag bein Feuer balb entbrennte!" Dann segnete er noch seine Rinber - bie Frau war ihm vor zwei Jahren vorangegangen - und feufzete hierauf: "Romm balb, Berr Jefu, Amen! In beine Banbe befehle ich meinen Beift." Damit waren feine Rrafte erschöpft, und er schlief sanft ein am 18. Mai 1860 am Tage nach Christi himmelfahrt - ein Simeon von 81 Jahren. Barth bezeugte hernach beim Jahresfest zu Beuggen im Juni felbigen Jahres: "Bon Mofe heißt es: ""er ftarb am Munbe bes herrn"" (5 Mos. 34, 5); die Rabbinen sagen, Gott habe ihm feine Seele weggeküßt. So ift Bater Zeller gestorben." Er hinterließ 3 Sohne, die alle als Lehrer an ber Anstalt ftehen, und mehrere Töchter. Bu seinen Tochtermannern gehören Manner, wie Bischof Gobat in Jerusalem, Pfarrer L. Bölter, Herausgeber bes subbeutschen Schulboten, und Pfarrer Carl Werner in Fellbach.

Bei seiner Leichenseier 20. Mai umringten seinen Sarg 70 arme Kinder und 15 Schullehrerzöglinge, und die ganze Begleitung, unter der viele Brüder und Schwestern aus Basel waren, sang vor dem Hause seinen Lieblingsgesang: "Wie wird mir sehn, wenn ich bich, Jesu, sehe" (s. S. 41), und bei der Einsenkung auf dem Kirchschof stimmten die Zöglinge das Lied an: "Wenn der Herr einst die Gefangnen."\*) Im Schloßhof hielt dann noch Prof. Auberlen die

<sup>\*)</sup> Offenbar in ber irrigen Boraussetzung, bieses Lieb sey von Zeller verfaßt, wie es auch im Burtt. G. unter seinem Namen aufgeführt ift.

Leichenrebe über Pfalm 1, und Brof. Riggenbach von Bafel fprach bas Schlufgebet. Der erstere bezeugte babei von bem Beimgeaegangnen: "Ginfalt und Rraft, etwas burchaus Reelles und Befundes ohne alles äußere Gepränge, ein wesentliches Leben in und aus und vor Gott — bas war ber Einbruck, ben biefer Batriarch machte. Seine Große beftanb barin, bag er klein blieb und in seltener Beise bie Treue im Rleinen übte."

Seine burch und burch vom Bibelgeift und Bibelwort erfüllten schlichten Lieber erschienen meift Jahr für Sahr vereinzelt theils in seinem Beuggener Monatsblatt von 1829 an, theils in bem für jebe "Jahresfeier ber freiwilligen Armenschullehrer-Anstalt in Beuggen" vom J. 1821 an ausgegebnen, "Ginige Lieber" ent= haltenden Buchlein, beren jedes mit 1 Bogen zu Basel in ber Bahnmaier'schen Buchbruckerei erschien. Sein Sohn und Nachfolger, Reinhard Zeller in Beuggen, hat neuerdings ihrer 50 ibm sicher zugehörende in einer noch andere 30 Lieber enthaltenben Sammlung: "Lieber ber Armenanftalt Beuggen. 1871." aufamengestellt. Bon ben in Rirch. : G.G. aufgenommenen find alle, bis auf das unten zuletzt genannte, von A. Anapp in der 1. Ausgabe bes Lieberschapes 1837 mitgetheilt und badurch weiter verbreitet worden. Es sind die Lieder:

\* "Arbeit ift mein Loos auf Erben" - vom 3. 1832. Im Rev. u. Olbb. G.

\* "Freuet Euch, ihr Menichenkinder" - Beihnachtslied. Erft= mals im Monatsblatt 1831. Im Rig., Rev. u. Amer. ref. G.

\* "Gott bei mir an jedem Orte" - vom 3. 1828.

Im Aarg., Rev., Mein. u. Dr.-Kant. G. \*"O Herr! versammelt sind wir hier" — vor dem Gottesbienft.

Im Amer. luth. G. \*"Breis und Dant, bem ber bie Belt befreit" - Lobgefang.

Erstmals im Monatsblatt 1831.

Im Schaffh. G. \* "Sieh! ein weites Tobtenfelb" — Missionslied.

Im Bair. ref., Jauer., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Schles., Delser G. u. Hess. G. Entw.

††† "Treuer Heiland, wir sind hier" — zur Anhörung bes Worts Gottes. Von Conr. Kocher 1838 mit einer Melodie: as

g as b as d e s d e s c geziert.

Das Lied gehört Sam. Gottlieb Burde an (Bb. VI, 321) und Zeller selbst hatte aufs bestimmtefte die Autorschaft von sich abgelebnt.

<sup>13</sup> 

†† "Zum Ende geht das alte Jahr" — zum Jahresschluß. Im Rig., Rev. u. Ruß'schen G. "Was ift des Kindes Leben" — Kinderlied vom J. 1824. Im Mennon. G.

An Zeller reihen sich vier Vertreter bes Pietismus in Nord= und Sübdeutschland:

Anak,\*) Guftav Friedrich Ludwig, geb. 12. Juli 1806 gu Berlin, wo fein Bater, Christian Friedr. Ludw. Knak, Juftigcommissarius war. In seinem breigehnten Lebensjahr tam er, nach bes Baters Tob 1819, nach Mittenwalbe, ber ehemaligen Arbeitsftätte B. Gerhardts (Bb. III, 300) zu feinem Dheim mütterlicher Seits, Probst Straube, ber ihn zur Confirmation vorbereitete und in den Wissenschaften unterrichtete, bis er mit bessen Sohn, Carl Straube, ber einen innigen Freundschaftsbund mit ihm eingegangen hatte, in bas Friedrich-Wilhelms-Ghmnafium zu Berlin übertreten konnte. Zu Oftern 1826 begannen bann bie beiben Bettern und Freunde als Theologen die Universitäts: studien in Berlin, und hier geschah es im Frühiahr 1829, baf beibe, die bis bahin noch die Welt und was in ber Welt ift, lieb gehabt, in Giner Stunde zum neuen Leben erweckt murben und sich nun erst recht in ber Liebe Chrifti gusamenschlossen und einander bienten mit ben Saben, die Gott jedem gegeben hatte. Die Lieber ber ersten Liebe, Die Knaks im Glauben sich gang felig fühlendem Bergen entströmten, ichmudte Straube bei feiner musikalischen Begabung mit lieblichen Weisen. Nachbem fie 1830 ihre Studien vollendet hatten, fand Straube - ber nachmalige Pfarrer in Werber bei Juterbog, wo er eine Bibelgefellschaft gründete und ben Werber'schen Bibelkalender herauszugeben anfieng, jett Pfarrer zu Folkenhagen bei Petershagen in ber Mark eine Lehrstelle, Knak bagegen wurde Lehrer an einer kleinen Brivatfoule zu Rönigs= Bufterhaufen, tehrte aber ichon 1833 von ba nach Berlin zurück und wurde burch Vermittlung bes Barons v. Kottwit, in beffen Saus er ben religiöfen Privatversammlungen eifrig beiwohnte, von dem Patronatsherrn, Obrift-

<sup>\*)</sup> Quellen: Geistliche Lieber im 19. Jahrhundert. Herausg. von L. R. D. Kraus in Darmstadt. Darmst. 1863. S. 187 f. — Sieben Bücher preußischer Kirchengeschichte von Wangemann. 1859, 1860.

lieutenant v. Wolben, als Pastor nach Wusterwitz bei Dramburg in hinterpommern berusen. Im October 1834 trat er bort sein Amt an, in welchem ihm während einer 15jährigen Wirksamkeit der Herr große Gnade zur Predigt des Evangeliums schenkte, so daß in Wusterwitz und drei dazu gehörenden Kirchbörsern viele Seelen zum neuen Leben in Gott erweckt wurden. Dort verehelichte er sich auch mit Mathilde Wendt, einer Stieftochter des Conrectors und Predigers Sörcke in Pyritz, die ihm 6 Kinder gebar, von welchen aber zwei schon frühe heimgegangen sind.

Ru Ende bes Jahrs 1849 ergieng ber Ruf an ihn, Gogners Nachfolger an ber Bethlehemsfirche in Berlin zu werben. und 24. Febr. 1850 hielt er an berfelben feine Antrittspredigt über 1 Cor. 2, 2. Auch zu biesem Amte schenkte ihm Gott gleich von Anfang an reichen Segen und fein haus murbe ber Sammlungsort für bie Glaubigen aus ber Rabe und Ferne. Go fand sich auch gleich als einer ber ersten Bafte ber Chinesenapostel Gutlaff in feinem Saufe ein und murbe für ihn bie Beranlaffung, baß er einen Frauenverein für China gründete, ber balb hernach in Victoria auf Hong = Rong ein Findelhaus erbauen konnte für arme Chinesenkinder. Aber auch für Ueberwindung bes modernen Beibenthums im eignen Lande bemüht fich Rnat bis in die neueste Beit als unerschrockner und tapfrer Streiter Jefu Chrifti. Seine jüngste That ist ber auf ber Brandenburger Provinzialspnobe 1870 gestellte Antrag auf Ausschließung ber Mitglieber bes Protestantenvereins von ben Predigt= und Lehrämtern.

In seinen geistlichen Liebern von durchgebildeter Form und musikalischem Wohllaut zeigt sich Knak als tieffühlenber und inniger Sänger der Heilandsliebe, nach Art der besten Herrnhuter Brüderdichter. Barthel stellt sie den damit allerdings verwandten Liebern eines Novalis gleich, obgleich sie bieselben durch christliche Tiese und Fülle ächt evangelischen Geistes weit übertressen. Sie erschienen —

1. unter bem Titel: "Simon Johanna, haft bu mich lieb? Geistliche Lieber und Sonette. Mit sechs Melodien von C. S. \*) Berlin

<sup>\*)</sup> C. S. ist niemand anders, als Knaks obenerwähnter Herzensfreund, Carl Straube von Mittenwalde, der später auch als Pastor zu 13\*

1829." Mit einer poetischen Wibmung an den Herrn und einem Sonett als Schlugwort an seinen treuen Freund Carl Straube.

Es find 31 Lieber und 50 Sonette, die er im erften Gefühl feiner

Bekehrungsgnade 1829 gedichtet hat. Die verbreitetsten sind:

++ "Dir will ich banken bis gum Grabe" - Jefus Chriftus unfer Erlöfer. Phil. 1, 18.

Im Berl. Liederschat 1832 u. im Rev., Zur. u. Dr.=Rant. G. + "Erhebt bie Saupter himmelmarts" - Abventlieb.

2. Cor. 8, 9.

Im Berl. Lieberschat 1832.

"Borft bu bie Glode laben?" - am Sonntagmorgen. Mit einer Melodie von Straube: f f f g as as b b.

"Bobin, mein Seiland, foll ich geh'n" - von ber Be-ftändigkeit im Glauben. Joh. 6, 68. 69.

Im Berl. Liederschat 1832. "Bu bir will ich mich naben" — Abendmahlelied. 1 Cor.

Im Berl. Lieberschat 1832 und im Ruß'schen G. bes Ansfangs:

"Dir, Herr, will ich mich nahen".

- 2. in bem "Geiftlichen Lieberschat. Berlin 1832." (f. S. 39), wo neben ben oben genannten vier Liebern aus Rr. 1 eilf Knat'sche Lieber erstmals gebruckt zu Tage treten. Unter diesen:
  - "Bruf, herr Sefu, meinen Sinn" von der Liebe gu Jesu. Pfalm 26, 2.

"Qualt mich Angst im Bergen" — suger Trost beim Gefühl

eigner Schwäche und Sündhaftigkeit. Pf. 138, 7.

†† "Wärft du für mich nicht Mensch geboren" — alles geistige Leben aus Christo, bem Quell bes Lebens, geschöpft. 1 Joh. 5, 4.

Im Rug'schen G. †† "Wenn Geelen sich zusamenfinden" - von ber Bemeinschaft der Glaubigen in der Liebe. Joh. 13, 34. 15. Mit besonderer Melodie von Voigtländer in der Reiseharfe 1853:

ffdcbagesddc.

- †† "Wie so wenig gibt's ber Seelen" Zustand ber Christenheit. Phil. 3, 18.
- 3. in ben neueren Ausgaben von Rr. 1 unter bem Titel: "Zionsharfe. Beistliche Lieber und Sonette von Guftav Anak, Prediger zu Bufterwis. Berl. 1840." und vermehrte Aufl. Berl. 1843, wozu noch als Rachtrag mit weiteren Liedern erschien: "Liebe um Liebe. Eine kleine geiftliche Gabe ju milben Zweden. Werber 1849."

Werder eine schöne Liebersammlung unter bem Titel: "Reisepsalter", sowie eine "Reiseharfe. Gin Melobienbuchlein jum Reisepfalter. Bum Beften ber Bibel- und Missionssache. Werber bei Jüterbog 1853." mit 36 eignen Melobien anonym herausgegeben hat. In diesem Reisepsalter sinden sich auch einige Lieder von dem Schwager Knaks, Mority Görcke, geb. ums Jahr 1806, Pfarrer zu Zarben bei Treptow an der Rega in Pommern, wo er durch feine feelforgerliche Birkfamkeit und herzeinbringenbe Bredigt= weise eine allgemeine Erwedung in der Gemeinbe hervorrief und "Beihnachtslieder fur Rinder" im Drud erscheinen ließ.

Bu biefen neueren Liebern geboren:

"Ich hab von ferne, herr — und war" — Penbant zu bem himmelsvorschmad bes J. T. hermes (Bb. VI, 379).

Im Jauer'schen G. \*\* "Ich will ein Opfer werben" — Brandopfer.

"Kommt ber, benn Alles ift bereit" - Abendmahlelied.

Im Basier G. "Laßt mich gehn" — Sehnsucht nach bem Paradies.

Im Wittenb. u. Delser G.

"Mach bich auf, mach bich auf" — Aufruf zur Buße. Im Schles. u. Delser G. \*\* "Selig, Jesu, sind die Seelen" — Chestandslied. "Zieht in Frieden Eure Pfade" — zur Reise. Im Delser G.

Leidhoff,\*) Friedrich August, wurde geboren 19. Nov. 1800 gu Elberfeld, wo fein Bater Raufmann und zweiter Rirchenvorftand ber lutherischen Gemeinde mar und längere Zeit als Präsident der bergischen Bibelgesellschaft vorstand. Unter der drift= lichen Erziehung feiner Eltern, an benen er ftets mit ber kindlichsten Liebe und Dankbarkeit hieng, wuchs er heran als ein rechtes Gnabenkind, von bem feine Mutter fagen konnte, fie habe niemals nöthig gehabt, ihm einen Berweis zu geben. Für ben Raufmannsftand bestimmt, tam er, 13 Jahre alt, in bie Erziehungsanstalt bes Rirchenraths und Professors ber Theologie Schwarz in Beibelberg, eines Tochtermanns Jung Stillings. Bei ben glaubenstärkenden Gindruden, die er hier empfieng, entschloß er sich zum Studium ber Theologie, bem er bann vom Jahr 1816 in Heibelberg und Berlin oblag. Nachbem er 1820 feine Studien vollendet hatte und nach haus gurudgekehrt mar, unterstütte er als Canbibat ben bamals an ber lutherischen Rirche zu Elberfelb angestellten Baftor Straug in feinem Predigtamte, und hatte, nachbem berfelbe als hofprediger nach Berlin berufen worben mar, beffen Stelle bis ju ihrer Wiederbesehung zu versehen. Hernach murbe er Bermeser ber Pfarrftelle in ber burch Parteiungen zerriffenen Gemeinde Leichlingen, wo er fich bie Achtung und Liebe aller Parteien gewann. Im J. 1823 murbe er Pfarrer an ber beutschelutherischen Gemeinde gu Mhmwegen in Holland, und von hier wurde er 1828 als Pfarrer nach

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Nachrichten.

Bupperfelb im Bupperthale berufen. Bier gog er in feinen Bredigten neben bem beredten Beufer fein feuriges, von ber Liebe Sefu Chrifti im innerften Grund burchflammtes Berg aus und erwecte Viele, wie überhaupt feine ganze Erscheinung eine überaus liebenswürdige war. Er vertiefte fich jedoch mehr und mehr in theosophische und apokalpptische Studien, beren Früchte er in einem besonbern Buch nieberlegte, bas jeboch nicht gum Drud kam, weil feine Freunde es verhinderten. In der Vorrede zu demfelben vom 3. 1830 fagt er jum Zeichen, an wen er fich bei biefen Stubien hauptfächlich anschloß: "Die geiftreichen Worte Detingers, biefes mahrhaft großen Mannes (Bb. V, 138 ff.), find noch viel zu wenig bekannt." Fr. B. Krummacher, ber zu gleicher Zeit in Gemarke ftand, gab über ihn in feinen "Palmblättern. 1843." Beft 1. S. 73 bas Urtheil ab: "Er ift ein Mann geheiligter Speculation, ber 'Gnofis und Theosophie nicht abhold, burch feinen ascetischen Ernst bie Beifter bewältigend und binbenb; obgleich Lutheraner, mehr mit bem reformirten Typus beprägt und, unbefümmert um Rirchenthum und firchliche Dogmatit, feine Theologie unmittelbar über bem göttlichen Buchstaben bes Schriftworts als über ihrer allein unwandelbaren Basis conftruirend." Lange hatte er mit Rranklichkeit zu kampfen, ließ fich aber burch biefelbe nicht abhalten, seinem anstrengenden Amt mit aller Treue obzuliegen. In sichrer Ahnung seines balbigen Beimgangs fang ber von einer mächtigen Sehnsucht nach ber Vollenbung bes Reichs Gottes und nach feiner eigenen Vollenbung burchbrungene Beuge Chrifti:

> hilf mir dieses Lebens Plagen Glaubig, liebend, hoffend tragen, Bis dein Ruf (ich hoffe balb) Mir: "Nun komm!" entgegenschallt.

Und so geschah es. In der Hälfte seiner Jahre erlag die schwache Leibeshütte einem Nervensieber 8. Jan. 1844 zu Lauerssfort, einem Landgute seiner Verwandten, wohin er sich zur Stärskung seiner durch die vielen Anstrengungen des Amts erschütterten Gesundheit zurückgezogen hatte.

Seine innigen, lieblichen Lieber voll entschiedenen Christens glaubens erschienen in folgenden Sammlungen:

1. Chriftliche Gedichte. Barmen 1840.

Dieselben find nach einer Anmerfung am Schluß bes Regifters, alle, mit Ausnahme von zwei im August 1839 in Bab Ems versfaßten, aus dem Zeitraum vom Herbst 1838 bis Oftern 1839. Auf ein größeres Gedicht "Bileam, Beors Sohn," folgen 42 "kleinere Bebichte", von benen bei 20 liebartigen Charafter haben. Unter biefen :

"Einer nur ift's, ben ich meine" - ber Freund ber Seele. 2. Feierklänge. Berausg. jum Beften ber Rleinkinderschulen Oberbarmens. Barmen o. 3.

Unter ben 56 hier mitgetheilten Liebern, von benen 31 auf bekannte

Kirchenmelobien gedichtet find, fanden weitere Berbreitung:

\*\* "Das Aug' empor, bes Herzens Knie gebeugt" — Simmelfahrtslied. Luc. 24, 52. Mel.: "Jerusalem, du hochge= baute."

\*\* "Frühling feiert auf ber Erben" — im Frühling. Mel:

"Urquell aller Seligkeiten."
\*\* "Herr unfer Gott, Jehova Zebaoth" -- Hilfegebet ber Gemeine in bedrängter Zeit. Jubith Cap. 9. Mel.: "Zerusfalem, bu hochgebaute."

"Sinan, hinan, ermübe nicht" — Ermübe nicht. Offenb. 2, 10. Mel.: "Mir nach, fpricht Chriftus."

Im Oldb. G.

"Romm vom höchften Throne" - Pfingfilieb. Apoft. = G. 2, 11. Rom. 11, 33. Mel.: "Bunderbarer König."
"Nun bas Beil gekommen" — Weihnachtlied. Luc. 2, 1. ff.

Mel.: "Jefu, meine Freude."

ober nach ber von Knapp stammenben Fassung im Rev. G .:

"Chriftus ift gefommen."

\*\* "Oft mit heiligem Erglühen" — Sehnsucht nach bem ewigen Leben. Pf. 84, 2. Mel: "Was ift wohl ein supres Leben."

Barth. \*) Dr. Chriftian Gottlob, ber große Miffionsagitator und driftliche Rinderfreund, über ben fr. 28. Krummacher ben Musspruch gethan hat: "er hat von seiner einsamen Zelle aus bie gange Welt mit ben Armen seiner missionarischen Liebe umspannt, unabläfsig, wie wohl nie ein Regent, Diplomat ober Ambassabeur, mit ben Bölkern aller Erbtheile göttliche Reichsbeveschen gewechselt und ungablige Tractate und liebliche Erbauungsbüchlein wie geift= liche Taubenschwärme mit bem Friedensölblatt Jahr aus Jahr ein in alle Richtungen ber Windrose ausgehen lassen." Die Wurzeln

<sup>\*)</sup> Quellen: Lebensabrisse in der Neuen evang. Kirchen=Zeitung von Meisner. 1862. Nr. 48. S. 753—757; im Christenboten von Burk. 1862 (30. Nov.) und im Süddeutschen Schulboten. 1863. Nr. 16. 19.: "Barthe Berdienfte um die Schule von Diac. Rieger in Calw." — Jul. Hartmann, Defan in Tuttlingen, in Herzogs Real-Enchel. Bb. XIX. 1865. S. 168—173. — Chr. G. Barth, nach seinem Leben und Wirken gezeichnet von C. Werner in Fellbach. 3 Bbe. Stuttg. 1865. 1866. 1869.

seines Lebens und Wirkens find gang und gar in bem Boben bes alten württembergischen Pietismus. Das Baus feines Baters, bes frommen Zimmermalers Chriftian Friedr. Barth in Stuttgart, bem ihn feine aus ber frommen Engelmann'ichen Ruferfamilie in Rircheim am Nedar ftammenbe Mutter als Erftlingsfohn 31. Juli 1799 geboren hat, mar eine rechte Bruderherberge, ein Absteigquartier für Junger und Jungerinnen bes herrn von ver-Schiebenen Glaubensrichtungen, wenn fie vom Lande in bie Stadt tamen. Sein Privatlehrer neben ber Schule war ber bekannte gottfelige Hausinformator Jeremias Flatt, und fein Religions: lehrer Chr. A. Dann, bamals Belfer an ber Bofpitalkirche. 3m findlichen Treiben zeigte er bereits, mas fein Mannesberuf fenn follte. In seinem Elternhause murben nemlich, ba ber Bater bie Bither und harfe und manches andre Inftrument gu fpielen berftand, und bie Mutter eine icone Singstimme hatte, viele geiftliche Lieber gefungen, und wenn bie Eltern ausgegangen waren, machte es ihm bie größte Freude, mit seinen Kleinen Beschwistern bei ben Nachbarn umherzugeben und ihnen Lieder vorzusingen. biefer fangesluftige Rnabe murbe zu einem Ganger, ber hernach burch alle Stufen seines Lebens hindurch Ungahlige mit seinen ichonen Liebern erfreut hat. In feinem 10. Jahre fieng er benn bereits auch ichon an, eine kleine Sammlung biblifcher Gefchichten zu schreiben und Bilber bazu zu zeichnen, bie er bann in 20 hanbschriftlichen Sebeg : Eremplaren mit bem Titel: "Gine Auf: munterung für bie Seele. Im Jahre Chrifti 1809" und mit bem Motto: "Seter, fet es in Fraktur: ""Jesus ift mein Alles nur!"" meift an feine Mitschüler verschenkte, - ein Borfpiel beffen, was er hernach als Tractatenschreiber und insbesonbere als Verfaffer ber "Calmer biblifchen Geschichten", von benen nun bie 160. Auflage erschienen ift, geleistet hat. Auch zum Dichten regte fich frühe ichon ber Trieb in ihm, und als Jung Stilling, beffen unter ben Stuttgarter Gemeinschaftsgliebern fehr beliebte Schriften auch in ihm frühe schon bas Warten auf ben Tag bes Herrn anregten, und ber ihn bei einem Besuch in Carlerube jum Stubium ber Theologie ermunterte, im April 1817 heimgegangen war, verfaßte er als 17jähriger Oberghmnafift ein jum Drud gelangtes größeres Gebicht: "Jung Stillings Siegesfeier. Eine

Scene aus bem Geisterreich." Nicht lange zuvor hatte er auch, als er auf einer zu Fuß unternommenen Vakanzreise nach Nürnsberg zu Schöner, Kanne, Kießling und Kerb, bem Verleger ber Stilling'schen Schriften, 6. Oct. 1816 bie Sonne burch finsteres Gewölk sich hatte Bahn brechen sehen, auf altem Gemäuer sitzenbein Gebicht verfaßt, in welchem er aus ber Tiefe seines jungen Herzens sang:

Blid auf, mein Geist, und schwöre hier, bein Leben Und beine Kräfte Gott zu weih'n. Und du, Allvater, der sie mir gegeben, Erhalte meine Seele rein, Daß, wenn ich einst aus diesem Thal der Zähren Zur Ruhe jenes Lebens geh', Der Fruchtstaub vieler guten Aehren Um meinen Grabeshügel weh!

Und biesem Sinne ist er auch mit seltener Beharrlichkeit treu geblieben bis an sein Ende.

Im Berbst 1817 burfte er von bem Stuttgarter Dbergymnafium in bas theologische Stift zu Tübingen übertreten, wo er mit andern von ber Gnabe ernftlich ergriffenen Junglingen, zu benen namentlich bie beiben Repetenten Aug. und J. E. Dfiander und später auch Lubm. Hoffacer gehörten, erbauliche Busamenkunfte pflegte, fast allein unter seinen Freunden bie Brübergemeinschaft in bem Sause eines Sandwerkers besuchte und in ber Versammlung rebete, mit großem Gifer und unter vielem Zulauf sich in benachbarten Rirchen im Bredigen übte, auch ben jett noch bestehenden Missionsverein grundete, ber ihn mit ben Missionefreunden in ber Schweig in bleibenbe innige Beziehungen brachte. Im J. 1819 wollte er Miffionar werben, und nur bie Einrebe feiner Mutter erhielt ihn bem orbentlichen Predigtamte. In bemfelben Jahr erschienen auch von ihm in Lotters "Pfpche" mehrere driftliche Lieber, Die er im Sommer 1818 gebichtet hatte und eine anonyme Vertheibigungsschrift für ben über ber Gründung ber Kornthaler Gemeinde burch viele bofe Geruchte gebenden Bietismus unter bem Titel: "Ueber bie Pietisten. Mit besonderer Rucksicht auf die württembergischen und ihre neuesten Berhältniffe. Tub. 1819. Motto: Gal. 5, 23." Ucber biefe seine Studienzeit fagt er felbst mit Dank vor bem herrn: "Während fo Manche an ihrem Glauben Schiffbruch gelitten haben, führte mich ber Herr immer tiefer in die Erkenntniß seines Wortes hinein und ich konnte, obgleich durch manche Zweisel hindurch, die aber nur zum Festermachen dienten, meinen Glauben bewahren, daß die Bibel Gottes Wort seh und Jesus Christus Gottes Sohn."

Nachbem er im Sept. 1821 seine Studien vollendet und zuvor noch im Juni erstmals einem Baster Miffionsfest angewohnt hatte, kam er an Martini als Vicar nach Nedarweihingen, ein Bierteljahr fpater als Stadtpfarrverwefer nach Dornhan und 28. Juni 1822 als Pfarrverwefer nach Effringen und Schonbronn am Rande bes Schwarzwalbes bei Nagolb, wo er burch Conferenzen mit gleichgefinnten Beiftlichen und burch weither befuchte Erbauungoftunden feine Wirkfamkeit im Schwarzwald begann, bie fein ganges übriges Leben ausfüllte. Nach zweijähriger gesegneter Arbeit baselbst trat er 3. Mai 1824 eine wissenschaftliche Reise burch Nordbeutschland an, "um ausgezeichnete Prediger tennen zu lernen und baburch von ber großen Rraft, ben Menichen ans Berg zu reben, ein Studlein zu lernen." Wenige Tage nach ber Rückfehr von biefer Reife, bie ihm "ben Reichsblick erweiterte und bie Ueberzeugung verschaffte, wie ber herr fich auf: gemacht habe, noch recht Biele für fein Reich ju gewinnen", wurde er 10. Dec. 1824 jum Pfarrer in Möttlingen bei Calw ernannt, wo vor ihm die gesalbten Prediger Machtolf 1763-1799 und Groß, früher Pfarrer zu Efferding bei Ling 1800-1814 im Dienst bes herrn gestanden waren. Um Christ: fest hielt er feine Antrittspredigt und begrüßte feine Gemeinde mit ben Worten: "hier fteh ich als ein armer Gunber und tann Euch nichts bringen, als ben Heiland. Da habt Ihr ihn, nehmet ihn hin! Ich suche nicht bas Gure, sonbern Guch! Machet mir mein Umt nicht fcwer; helfet mir, betet fur mich!" In ben ersten Jahren hatte er eine reichgesegnete Wirksamkeit. anziehenden, bunbigen und von vielen Auswärtigen besuchten Predigten voll edler Popularität, mit freier und forgfältiger Benühung des Textes, fein liebevoller und vertraulicher Umgang und seine uneigennütige Haltung gewannen ihm balb bie Liebe feiner Pfarrkinder. Er hielt Mifftons= und Erbauungeftunden, versammelte die confirmirten Sohne und Tochter zu besonderer

Besprechung um sich und stiftete eine christliche Lesegesellschaft. Aber bei all bem wurde es nach einiger Zeit in seiner Gemeinde weniger, besonders in dem Filial Unterhaugstetten, wo sie von den Tanz- und Zechhochzeiten nicht lassen wollten. Wenn er noch so eifrig predigte, daß oft Alles an ihm lebendig ward und er am ganzen Leib zitterte, so schlief doch die Hälfte seiner Zuhörer sast die ganze Kirche hindurch. Darüber brach er endlich gegen Ende des Jahrs 1835 in schwere Klagen aus und schrieb z. B. 11. Dec. einem seiner vertrautesten Freunde: "Es will mir oft der Muth sinken und der Gedanke aussteligen, an einem andern Orte könnte ich mehr wirken, und für die zu Tod gepredigten Möttlinger wäre es besser, wenn sie auch einmal eine Zeit lang am geistlichen Hungertuch nagen müßten."

Unter folden bittern Erfahrungen in bem engern, burch fein Umt ihm junachft gestedten Wirkungefreise fieng er benn nun auch mehr und mehr feine Rraft ber Reiche= Bottes= Arbeit im Großen und Gangen guguwenben an, beun er hatte bas große Beburfnig einer im Argen liegenden Welt flar erkannt und fühlte fich zur Abhülfe mächtig gebrungen "burch bie Liebe gum Berrn und zu allen burch fein Blut erkauften Seelen." Er bat beghalb um feine Entlassung von feinem Pfarramt und fiebelte 13. Jan. 1838, in welchem Jahr ihn bann auch bie theologische Facultät ju Greifsmalbe mit ber Doctorwurbe beehrte, nach Calm über, um gang seinem allgemeinen Gottesberuf leben und bie ichon in Möttlingen begonnenen Arbeiten weiter führen zu können in ausgebehnterem Magstabe. Hatte er boch icon 1836 gefagt: "An ber Emporbringung und Berberrlichung bes ewigen Wortes Gottes mitzuarbeiten, ift bie Aufgabe meines Lebens und Wirkens." Bor Allem war es bie Sache ber Mission unter ben Beiben und Juben, ber er feine Thätigkeit widmete. Satte er icon von Möttlingen aus 1825 einen Bezirksmiffionsverein in Calm gegründet, ber bas Vorbild fürs ganze Land wurde, und als Missionsrebner bei ben Jahresfesten ber Baster Missionsanstalt regelmäßig sich eingestellt ober boch Festlieber bazu gesenbet; hatte er auch icon zu Neujahr 1828 in bahnbrechenber Beise bas Calmer Miffionsblatt zur Wedung bes Miffionsintereffes unter bem Bolke herauszugeben angefangen: so ließ er nun feit 1838

auch "Monatsblätter für Missionsstunden" erscheinen, um ben Beiftlichen bas Abhalten regelmäßiger Miffionsgottesbienfte gu erleichtern, und fieng Mai 1844 zuerft im Hohenlohischen und bann in Tübingen und Rircheim u. T. firchliche Miffionsfeste hervorzurufen an, bie ichnell folde Nacheiferung im Lande fanden, baß er namentlich 1846 und 1847 buchftäblich von einem Feste jum andern eilen mußte, um babei von ber Rangel zu reben. Dabei gab er burch feine reichen und lebensvollen Mittheilungen aus bem Miffionsgebiet und bie hinreißende Macht feiner Rebe eine folde tiefwirkenbe Anregung, bag nun fast feine Diocese in Württemberg mehr ift, bie nicht alljährlich ihr besonderes Misfionsfest feierte. Seine reichen Sammlungen aus ber Menschen-, Thier= und Pflanzenwelt ber heibnischen gander, besonders bie vielen Bögenbilber, wozu ihm bie Miffionare aus allen Erbtheilen verhalfen und bie er nun zu Calm in einem eignen großen Saale aufstellen konnte, zogen viele Beschauer berbei und regten auch bei weltlich Gefinnten bas Miffionsintereffe vielfach an, mahrenb er burch großartige Gefchenke, bie er aus benfelben an bie Naturaliencabinete ber größern Stäbte machte, um auch bie miffen-Schaftlichen Zwede ber Hohen und Gelehrten gu forbern, ber Mission viele Freunde gewann. Neben ber äußern Mission mar es aber auch die innere Mission, die er immer mehr zu förbern raftlos bemüht mar. Schon in Möttlingen hatte er bie Rettung armer, vermahrloster Rinber burch Gründung einer Unstalt in Stammheim nach bem Beuggener Vorbilb (f. S. 190) in Angriff genommen. Schon von Möttlingen aus hatte er, nachbem er feit Weihnachten 1827 mit feinem "armen Beinrich" angefangen hatte, Jahr um Jahr als Weihnachtsgabe eine "Erzählung für Chriftenkinder" im Druck erscheinen zu lassen und sobann auch kleine englische Kinbertractate übersetzte, bie er in 10,000 Exemplaren mit Holzschnitten in Drud gab, 1833 zu Calm in Berbindung mit ber englischen Tractatgesellschaft einen Tractat= verein und burch benfelben bann auch einen Berlagsverein gur Berbreitung guter, in driftlichem Tone gehaltener, volksmäßiger Schul-, Bolts- und Jugenbichriften gegründet. Der Ausführung biefer Zwede konnte er nun in Calm vollenbs feine gange Rraft zuwenben und namentlich bie von ihm entworfenen Schulbucher

zur Ausführung bringen. Nach benselben traten allmählich mehr benn 30 Schulschriften ins Leben, von benen allein bis zum Jahr 1843 nicht weniger als 432,500 Bänbe, namentlich auch nach Ungarn, wohin er beschalb zu Pfarrer Wimmer besonders gereist war, abgegeben wurden. Die biblischen Geschichten wurden in 24 europäische, 18 asiatische, 7 afrikanische und 3 Sübsees prachen übersett. Auch die kurz vorher 1836 von ihm begonnenen "Jugends blätter" für die leselustige Jugend von 12—18 Jahren konnte er nun in Calw erst recht in vielseitiger Weise redigiren, so daß sie ein weit verbreitetes Förderungsmittel wahrer Jugendbildung wurden, indem sie Verstand und Herz gleichmäßig anregten.

Ru immer größerer Ausbehnung feiner Wirtfamteit unternahm er feit 1841 mehrfache Reifen nach England zu ben großen Londoner Rahresfesten, wo er als Mitglied ber aus allen Rirchenparteien zusamengesetzten Londoner Tractatgefellichaft mit Bochfirchlichen, Independenten, Lutheranern, Methodiften, Baptiften, Quadern u. f. w. in freundschaftlichen Berkehr tam und mehr und mehr ben weltburgerlichen Sinn fich aneignete, in innerer Union mit ben Redlichen ber verschiedenen evangelischen Bekennt= niffe und Glaubensparteien, die von Bergen an den Ginen Berrn und Beiland glauben, für bas Reich Gottes in ber weiten Welt zusamenzuwirken. Deghalb schwärmte er auch, mahrend er noch an ben Kirchentagen 1850-1854 als Zeuge aufgetreten mar, feit August 1857 für bie Allianzsache und ließ bavon nicht ab, felbst nachbem sich biefelbe zu Benf in üblem Lichte gezeigt hatte. So ungewöhnlich nun auch bas Ansehen war, zu bem er burch sein großartiges Wirken nicht bloß in ben driftlichen Rreisen bes engern Baterlandes, sonbern auch weit über biefe hinaus gelangte, und fo fehr feine Berbienste von den Monarchen von Burttem: berg, Preugen, Baiern, Holland, Desterreich und Rugland burch Orbensertheilungen, wie sie wohl noch kein Theologe erhielt, anerkannt murben, fo blieb er boch babei vor geiftlicher Gelbstüberhebung bewahrt, baß er bezeugen konnte: "Die Demüthigungen, bie mir mein verkehrtes Herz täglich auferlegt, und bie schmerz= lichen Züchtigungen, bie ich von ber hand bes herrn zu erfahren habe, bilben ein hinlängliches Gegengewicht gegen alle Ginbilbung, zu ber ich etwa burch Menschenlob verleitet werden könnte, und

laffen mich mir felbst täglich mehr als ben größten unter ben Sunbern erscheinen."

In seinen theologischen Ansichten ließ sich Barth namentlich hinsichtlich ber Berföhnungslehre, ber Berwerfung aller Auctorität ber firchlichen Lehre und alleinigen Gründung ber Erkenntniß ber Wahrheit auf bie h. Schrift ahnlich wie Stier (f. S. 179) burchaus von G. Menten in Bremen (f. u.) bestimmen. "Mur bas Wort, aber bas ganze Wort" - war fein Grunbfat. Dabei ließ er aber gar Manches in fein Schriftspftem mit einfließen, was über bie geoffenbarte Wahrheit hinausgeht, besonders in bem Capitel von ben letten Dingen. Er war ein fo entichiebener Chiliaft, bag er "bie lette Stunde" ober bas Auftreten bes Antichrists und bie Zukunft bes Herrn als in ber allernächsten Beit bevorftebend aufs Bestimmteste erwartete und fest überzeugt war, fein Freund A. Ofiander werbe beim Auftreten bes Untidrifts ben Märthrertob erleiben. Während er aber babei für ben Stand ber Dinge in Staat und Rirche gang ohne alle Hoffnung war und sich barum gegen alles Mitwirken bei politischen und firchlichen Versuchen jum Beffermachen burch außere Inftitute, ja sogar für völlige Baffivität ber Chriften gegenüber ber Welt aussprach, so suchte er boch gerade bie Lehre von ber Nähe ber letten Zeit bei fich felbst und bei Andern als mächtigen Bebel anzuwenden zum Wirken, so lang es noch Tag ift (Joh. 9, 4.), auf baß, weil boch bem Gangen nicht mehr zu helfen fen, jedes feine eigene Seele und fo viele anbere Seelen, als möglich ift, noch zu retten suche.

Mit dem Eintritt in die sechsziger Jahre suchte er sich bei abnehmenden Kräften einen Sehülfen in dem vom Misssionsdienst in Ostindien zurückschrenden Dr. Sundert, der an Georgii 1860 bei ihm eintrat. Da zog er im Juni noch zum letztenmal aufs Fest nach Basel, wohin er seit längerer Zeit jedesmal tausend Thaler mitbrachte, und schloß daselbst seine Festrede mit den Worten: "Es ist der Mühe werth, was geopfert wird; wir wollen fortsahren, bis wir bei dem großen Missionssfest im Himmel zusamen kommen." Nachdem er dann im selbigen Sommer noch bei den Festen in Durlach, Stuttgart und Nagold gesprochen, in letzterer Stadt aber, mitten im Vortrag von einem

beftigen Bruftichmerz ergriffen, hatte aufhören muffen, zog er nicht mehr aus, zu reden und zu zeugen. Gine Zeitlang feste er noch seine schriftstellerische Thätigkeit fort und schrieb auch noch in Lichtenthal, wohin er fich im September 1862 gur Stärkung feiner immer mehr zunehmenden Schwäche begeben hatte, für bas Ottober= und November = Beft feiner Jugendblätter "bie Aufer= ftehungsgebanken" und bie "Septemberlichter." Als er Enbe Septembers heimgekehrt war, trat nach vorangegangenen ichweren Erstidungsanfallen eine Lahmung an feiner rechten Seite ein, fo baß er nun gewöhnlich bes Tags vorwärts gebeugt und keuchend im Lehnstuhl faß. Sein einziges Begehren mar, bag man ihn in ber Stille laffe; auch aus keinem Buche wollte er fich mehr vorlesen lassen. "Das Alte weiß ich schon, Reues will ich nicht mehr boren, Sentimentalitäten fann ich nicht brauchen" - fagte er. Wenn man zu ihm von einem Reich ber Herrlichkeit und einer Krone rebete, so wies er bas troden ab mit ben Worten: "Nichts ba! aus Gnaben felig werben ift genug!" Defters fagte er auch: "Ich gebe gang arm binüber, boch langt's!" Endlich traf ihn ein Schlag und in ben Armen und unter ben Gebeten feines Befchaftsführers Weitbrecht - eine Gattin ftand nie an feiner Seite, benn er hatte oft gefagt, er habe feine Zeit zum Beirathen entschlief er ohne allen Kampf 12. Nov. 1862.

Am 15. Nov. wurde er seinem Wunsche gemäß in das Grab Machtolfs zu Möttlingen, wo auch seine daselbst 1828 verstorbene Mutter ruhte, eingesenkt unter dem Gesang des ihm besonders theuren Lieds: "Aller Glaubigen Sammelplat." Sein Freund, Pfarrer Carl Werner von Effringen (s. oben) hielt ihm die Leischenpredigt über Joh. 11, 3. 6.

Was er als geistlicher Lieberbichter geleistet, concentrirt sich vornemlich in ber Missions- und Kinderliederdichtung und findet sich in folgenden Sammlungen niedergelegt:

1. Chriftliche Gebichte. Stuttg. 1836.

In der Vorrede zu diesen schon im Sommer 1835 zum Druck bereit gelegenen Poesien vom 7. Juli 1835 sagt er: "Nur der Gedanke, daß es vielleicht unrecht wäre, mein Pfund zu vergraben, das doch dem Einen oder Andern in seinem Christenlauf Ermunterung gewähren oder sonst nüplich werden könnte, hat mir Freudigkeit gegeben, mit diesem Büchlein hervorzutreten, obwohl ich mein geistiges Naturell zu gut kenne, als daß ich mich für einen Dichter im vollen

Sinne bes Wortes halten soll. Meine Poesie ift weber ein Ergebniß meines innern, noch meines äußern Berufs, und um ihre Palme ist es mir nicht zu thun; aber wenn in meinem Kohlgarten hie und ba eine Resede ober eine Jerusalemsblume wächst, so mag ich sie boch auch nicht verberben lassen, sondern binde sie in einen Strauß und biete ihn den Vorübergehenden an."

Es find im Ganzen 109 Numern in 5 Abtheilungen: 1. Missions- lieder (44), und zwar 32 Heibenlieder, worunter 10 für die Basser Missionsfeste 1827—1835 verfaßte, 2 Griechenlieder für die Jahresfeste der Beuggener Griechen-Anstalt 1827 und 1828, 7 Judenlieder für die Basser Jahresfeste der Freunde Jsraels 1828—1834, und 4 Lieder für die innere Mission bei Festen von Kinderrettungsanstalten.

2. Aus und nach der Schrift (20), 3. Heimwehlieder (10), 4. Bermischte Gedichte (18), 5. Gelegenheitsgedichte (17).

In ben Missionsliebern spricht sich in höherem Schwung ein feuriges Gefühl und tiefgehende Begeisterung aus. Die den Schönheiten der Natur, dem Worte Gottes, der Menschenliebe und dem Familiengluck geltenden Lieder sind herzlich und sinnig, tressen aber doch nur hie und da den angestrebten Volkston. Die verbreitetsten Numern sind:

- \*\* "Der bu in Tobesnächten" zum Jahresfest ber Missionsgesellschaft in Basel 1827. Aus Abth. 1. Gebichtet bereits 1826 und längere Zeit vor ber Festseier an Missionspinspector Blumhardt eingesandt unter dem Anerdieten, es stehen noch weitere zu Dienst, wenn Gebrauch davon gemacht werden wolle, was dann auch Jahr für Jahr geschah. Erstmals gedruckt im Baster Missions-Magazin 1827. Heft 3. Bon Kocher in der Zionsharse 1855 mit einer Melodie geschmückt: c e g c e d c. Im Tecklo., Preuß. ref., Keuß., Amer. allgem. G. u. Hess.
- "Der Pilger aus ber Ferne" Pilgersehnen. Aus Abth. 3. Ursprünglich in Barths erster Erzählung für Christenkinder: "der arme Heinrich" vom Jahr 1827, in bessen Jugendgeschichte sich vielsach seine eigene abspiegelt. Im Ruß'schen G.
- \*\* "Entflohen aller Noth" am Grabe seiner Mutter. 1828. Aus Abth. 5.
- \*\* "Hochgelobter Fürst bes Lebens" Hohepriesterthum Chrifit. Aus Abth. 2. Im Amer. ref. G.
- \*"Hüter! ift die Nacht verschwunden" zur 20. Jahresfeier der Baster Missionsgesellschaft 27. Juni 1835. Erstmals
  abgedruckt im Missions-Magazin 1835. Heft 3.
  Im Würt., Aarg., Rev., Pf., Amer. luth., ref. u. un.,
  Presb., Wittenb. u. Or.-Kant. G.
- \*\* "Jerusalem, du Königsstadt" das neue Jerusalem. Offenb. Cap. 21. 22. Aus Abth. 2.
- 2. Lieber und Gebichte für Christenkinder. Bom Berfasserein. bes armen Heinrich. Herausgegeben von bem Calwer Verlagsverein. Calw 1842.
  - Mit 72 in herzlich kindlichem Ton gehaltenen Numern. Bon benselben sind nicht wenige herübergenommen —

a. aus ben 24 "Erzählungen für Chriftenfinber", in bie fie Barth vom Sahr 1827 an verwoben hatte und von benen eine Besamtausgabe in 4 Banben. Stuttg. 1838—1841 (2. Aufl. 1864) er-

b. aus Barthe "Biblischen Poesien für Rinber." Drei Sammlungen 1838. 1839. 1840., wovon eine vermehrte und verbefferte

Gefamtausgabe 1853 erschien.

In A. Knapps Liederschat 1850 find davon 11 Lieder aufgenom= Es find baselbft bie Rumern 2150. 2157. (Frühlingslieber); 2185. (Erndtelied); 2204. (Berbfilied); 2518. (bas glüdliche Rinb. Aus "Gotthilf und Erdmann. 1829."); 2519. (ber gute hirte II.); 2528. (Gebetlieb beim Blid auf ben zwölfjährigen Jesus); 2535. (ber gute hirte I. Aus Benjamins Lieberbuch ein "Bilb von Deinach. 1833."); 2536. (ber gute hirte IV.); 2543. (fromme Lieber in ber Bibel. Aus "Gotthilf und Erdmann. 1829."), und —

\*\* "Was ift bes Rinbes größtes Glüd" — in ber Paffionszeit. Aus Leutfinds Liederkranz in der "Rabenfeder. 18. "

Mit besonderer Arie: c f d c a b a g c a.

Im Amer. ref. G.

3. Chr. G. Barthe Miffionslieder. Herausg. vom Calmer Berlags= verein. Calm 1864.

Die Borrebe enthält ben Schluffat: "Barth hat von feinen Dichtungen nie viel Aufhebens gemacht; auch wir wollen fie nicht hoch rühmen, ber Berr aber fegne feine mohlgemeinten Borte, wieber= bolen sie boch in mancherlei Tonen die Bitte: Dein Reich komme!"

Es sind im Ganzen 131 Numern, und zwar 1. Missionslieder allgemeinen Inhalts (72), 2. Lieder für die Judenmission (26), 3. Ginfegnungs= u. Abichiedelieder für Miffionare (10). 4. Rinder= lieber (13), 5. Missionsgebichte (10). Die meisten berselben sind aus Manuscripten und verschiedenen Schriften gesammelt, jedoch bloß mit dem Hauptaugenmerk, Lieber zusamenzustellen, die sich zum Singen eignen. Deßhalb ist auch die Sammlung nichts weniger als eine vollständige, wie 3. B. aus Nr. 1 bloß 7 Lieder aufge= nommen find, die auch Knapp seinem Liederschat 1850 einverleibt hat, als Nr. 1025. (zum Baster Missionsfest 12. Juni 1833); Nr. 1044. vom 3. 1826; Nr. 1053. vom 3. 1829; Nr. 1065. vom 3. 1835; Rr. 1084. Uebersetzung aus dem Englischen bes Bischof Reg. Beber vom 3. 1830; Rr. 1110. jum Baster Miffionsfest 1830; Dr. 1112 jum Missionsfest 1829. Samt und sonders wurden aber in biefe Sammlung aufgenommen die größtentheils erstmals bort gebrudt zu Tag getretenen Numern bes Rnapp'ichen Lieber= schapes. 2. Ausg. 1850., nämlich:

vom Jahr 1836 - Rr. 1029. 1099. (in Abth. 3 mit bem Titel: "Abschiedelied.")

vom Jahr 1838 — Nr. 1079. 1126. vom Jahr 1839 — Nr. 1080.

vom Jahr 1840 — Nr. 1098.\*

vom Jahr 1841 - Mr. 1092. (in Abth. 5 mit bem Titel: "Die Beimath b. Miffionars"); 1107. 1120. 1122.

vom Jahr 1842 — Kr. 1066.\* 1123. 1125.

vom Jahr 1843 - Mr. 1104.

vom Jahr 1845 — Nr. 999. 1097. 1118. vom Jahr 1846 — Nr. 1050.\* 1091. 1121. vom Jahr 1848 — Nr. 998. 1085. 1124.

Der Entstehungszeit nach unbekannt — Nr. 1011. 1089. 1100.\* 2526. 2570.

Neben den Liedern :

"Sen bu in unfrem Rreife" - vom 3. 1840.

Im Amer. allgem. G.

\*\* "Traulich nimmst, o guter hirte" — Kinderlied. Eine heerbe und Ein hirt. Bon Kocher in ber Zionsharfe 1855

mit einer Melobie geschmudt: g g fis g c h a g. haben in Missionsfreisen weitere Berbreitung gefunden die gesperrt gebruckten und mit \* versehenen Numern nebst den zwei nicht in Knapps Liederschat befindlichen Liedern:

"Die Kirche Christi, die er beschütt" - heibenmissionslieb. 1837.

"Erhebe bich aus beinem Jammer" — für ben Berein ber Freunde Fraels. Jesaj. 54. Bom J. 1837.

- 4. Christliches Schul=Gesangbuch mit zweistimmigen Melodien. Herausg. von dem Calwer Berlagsverein. Calw 1843. (Gesammelt von A. Knapp, welcher der "anerkannte Dichter und Hymnolog" ist, den die Vorrede Barths vom Februar 1843 als Sammler bezeichnet, ohne ihn zu nennen. Hier:
  - \*\* "Herr Jesu, du hast einst mit Hulb" zur Schulsprüsung. Im Rig. G.
  - †††† "Was Glaube thut, ist wohlgethan" Lied zur Jahresseier ber Stammheimer Kinderrettungsanstalt. Erstmals burch Knapp im Liederschat 1837 zum Druck gebracht. Im Nass. u. Amer. luth. G.

Kern,\*) M., Christian Gottlob, wurde geb. 13. Jan. 1792 zu Söhnstetten auf der schwäbischen Alb bei Heidenheim, wo sein Vater, von dem er frühe Eindrücke der Gottseligkeit erhielt, Pfarrer war. In der niedern Klosterschule zu Denkendorf, an der einst Bengel als Klosterpräceptor gestanden (Bd. V, 92), und in die er 1806 aufgenommen worden war, studirte er in großem Wissensdurft oft ganze Nächte lang, wodurch er sich eine höckerichte Verwachsung seines Körpers zuzog, die ihm zeitlebens viele Beschwerden machte. Nachdem er dann noch in der Klosterschule zu Maulbronn und 1810—1815 im theologischen Stift in Tübingen seine Studien gemacht, wurde er daselbst nach zweizähriger Vicaziatszeit in Plochingen am Neckar 1817 Repetent. Der damals entbrannte Kampf zwischen Schristglauben und Vernunftglauben

<sup>\*)</sup> Quellen: Reuer Nekrolog ber Deutschen. 1835. S. 1196. — Allgemeines Repertorium für die theologische Literatur von Rheinwald. 14. Jahrg. Heft 1. — Predigten auf alle Sonn= u. Festage des Kirchensjahrs von M. Chr. G. Kern. Nach seinem Tode herausgegeben (mit seinem Lebenslauf) von W. Hoffmann und L. Bölter. Stuttg. 1837.

bereitete seinem forschenden Geiste manche innere Kämpfe um die Wahrheit, aus benen ihn jedoch Gott durch mannigfaltige Züge der Gnade siegreich heraussührte. Zu diesen Gnadenzügen gehörten namentlich schwere und gefährliche Brustleiden, an denen er lange barniederlag. Bon ganz besonderem Segen waren ihm aber die Predigten des ehrwürdigen Chr. A. Dann, der damals Pfarrer in Deschingen war. Er zog mit andern jungen Theologen oft zu ihm hinaus in seine Dorftirche und bekannte davon: "Durch seine Borträge lernte ich nicht nur eine sehr wirksame Art zu predigen kennen, sondern sie trasen auch mein Innerstes und stärkten mich mehr, als die gelehrte Predigtmanier, der ich, so wenig ich mich selbst von ihr ganz losmachen konnte, überdrüssig ward."

Im Jahr 1820 murbe er Helfer in Besigheim und vermählte fich nun mit Benriette, Tochter bes Oberfinangraths Raft in Stuttgart, in ber er bas Glud feines Lebens und eine treue Pflegerin in ben immer wieber über ibn bereinbrechenben töbtlichen Brustleiben fand. Im J. 1824 wurde er als Prebiger und Professor an bas niebere evangelisch theologische Seminar zu Schönthal berufen, wo er fich A. Bengel zum Borbilb in feinem Umte nahm und beghalb auch unter feinen Schulern bie allgemeinste Berehrung und Sochachtung genog. Doch icon nach fünfthalb Sahren nöthigten ibn feine Bruftleiben und bagu fom= menbe große Augenschwäche, 1829 feine Stelle nieberzulegen und auf bie Pfarrei Dürrmeng=Mühlader an ber Eng bei Pforzheim überzutreten. Treulich richtete er bas Umt eines evangelischen Predigers an biefer Gemeinde aus, und seine Predigten, von welchen im 3. 1837 nach seinem Tob eine Sammlung er: schienen ift, waren bei bober Ginfalt in ber Form ftille, milbe, glaubenefräftige Zeugniffe von bem gekreuzigten Chrifto. Daneben wirkte er auch noch auf weitere Rreise burch fcriftftellerische Arbeiten, die alle ber evangelischen Wahrheit galten. Go lieferte er gebiegene Abhandlungen in die von Dr. Steudel und feinem ältern Bruber, Friedrich Heinrich, herausgegebene Tübinger theologische Zeitschrift und anziehende Auffate über bie h. Geschichte und die Gleichniffe bes herrn in A. Knapps Chriftoterpe. Er war ein Schriftgelehrter jum himmelreich; fein einiger Meifter war Christus und bas Wort ber Wahrheit. A. Bengel, sowie bessen Nachfolger in ber Schriftsorschung, G. Menken, und ber Hauptverfasser ber evangelischen Schullehrerbibel, Pfarrer C. Aug. Offiander in Maichingen, waren ihm die liebsten Freunde und Führer seines Geistes.

Schon nach feche Jahren murbe aber feinem Wirken ein Biel gesteckt burch eine bei ihm sich ausbilbenbe Bruftmaffersucht, bei ber unter großen Leiben und Schmerzen fein Inneres vollenbs burchläutert wurde. Seine Schmerzensstätte mar eine heilige Stätte findlicher Demuth, Ergebung und Glaubensfreudigkeit. wobei ihm bas Leiben Christi immer größer wurde, und er sich fo klein vorkam, bag er oftmals ausrief: "Ach! wie bin ich fo gar nichts! Nun bin ich gang ausgezogen!" Dann konnte er fic aber auch ber Gerechtigkeit Christi und ber in ihm geoffenbarten Gnabe kindlich erfreuen, alfo bag fein Mund überftrömte von bem Preis bes herrlichen Gluds, aus Gnaben felig zu werben. Ms er die Seinen noch gesegnet hatte, rief er: "Jesu, hilf siegen! D! bag ich bich und ben Glauben an bich burchbehaupte. - bag Niemand bich mir entreige! - D es ift etwas Grofes, bag Sefus Buraschaft für uns geleiftet hat! Auf Gnabe fterbe ich, auf bas Berdienst meines Beilandes fahre ich babin!" Dem Arzte aber, ber zu ihm fagte: "Sie find fehr fcmach!" antwortete er: "Ja, aber wenn ber Chrift schwach ift, so ift er ftark; benn er halt fich an ben ewigen Felsen und überwindet burch ihn Grab und Tob. Der Glaube an unsern herrn Jesum Christum war bei mir nicht blok ein Bekenntnig meines Berufs als Theologe, fonbern ich sterbe auch barauf. Alles, was ich gelernt habe, verschwindet mir nun und liegt jest nutilos vor mir; nur bie Erkenntniß Jesu Christi ift es, bie mir nun gur Lebensquelle wirb." Um 5. Aug. 1835 schlug ihm seine Erlöfungsstunde. A. Knapp hat auf feinen Tob bas in ben "Gebichten. Neueste Folge. 1843." befindliche Gebicht verfaßt: "Du füßer Rern in einer fcmachen Schale, von eblen Säften töftlich vollgebrängt", in beffen 9. Strophe er ihm nachfingt:

Wir sehen dich aus Einem Stück gewoben, Wie Christi Mantel, ohne Stückelei, Dein Wesen mild in Majestät erhoben Und boch zum Staub erniedrigt, sanft und frei; Ein tieses Stillsehn, dem des Weltsaufs Toben Mit Lust und Furcht nicht konnte bei, Weil du voll Kindlickeit das eigne Leben Fürs Leben beines Mittlers binaegeben. Die köstlichen Blüthen seiner dem Herrn geweihten Dichters gabe sind in A. Knapps Christoterpe. Jahrg. 1833—1837 niedergelegt. Im letztgenannten Jahrgang finden sich 10 seiner, meist aus den zwanziger Jahren stammenden, "nachgelassenen Gedichte," und unter diesen die beiden durch ihre Aufnahme in Knapps Liederschat 1837 weiter verbreiteten und in Kirch. G.G. übergegangenen Lieder:

\* "Preis bir, o Bater, und o Sohn" — Tauflieb. Mel.: "Wie schön leucht't uns."
Im Leipz., Rig., Ruß. u. Amer. ref. G.

\* "Wie könnt ich Sein vergessen" — Abendmahlsseier. Im Würt., Hamb., Aarg., Leipz., Jauer., Basl., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Lüb. luth., Mennon., Or.=Kant., Str.=Conf. G., sowie im Hess. G.=Entw.

Und nun führt uns die Zeitfolge auf das gefeiertste Dichterpaar ber Neuzeit, von benen der eine in Sübdeutsch= land, ber andere in Nordbeutschland an der Spite der geistlichen Liederdichtung steht.

Knapp,\*) M. Albert, geboren 25. Juli 1798 zu Tübingen als ber Sohn eines Hofgerichtsabvokaten, verlebte seine Kindheit vom zweiten bis eilsten Jahr in dem alten Klostersleden Alpirssbach, wohin sein Bater als Oberamtmann befördert wurde. Unter den großartigen Naturschönheiten dieser herrlichen, am Ansfang des Kinzigthales gelegenen Schwarzwaldgegend erhielt er die Grundanschauungen und maßgebenden Eindrücke zur Poesie. Sein elterliches Wohnhaus war mit dem uralten Kloster, in welchem einst die Reformatoren Ambr. Blarer (Bd. II, S. 63) und Phil. Melanchthon geweilt hatten und nun die Oberamtskanzlei sich besand, durch einen eigenen Sang verbunden, so daß er in den ehrwürdigen Kloster= und Kirchenhallen ganz zu Hause war. "Weine ganze Anschaungsweise" — so sagt er selbst — "erhielt

<sup>\*)</sup> Quellen: Handschriftliche Nachrichten. — Knapps Christoterpe. Jahrg. 1837. S. 336 f. Jahrg. 1849. "Kindheitserinnerungen." Jahrg. 1850. S. 146. 154. 184—186. — Das Leben Ludwig Hofacer's von A. Knapp. Heibelb. 1852. — Worte der Erinnerung an den vollendeten M. A. Knapp. Stuttg. 1864. — Knapps Refrolog von Fr. Notter in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1864. Mr. 219. 220. — Lebensbild von A. Knapp. Eigene Aufzeichnungen, fortgeführt und beendigt von seinem Sohne Joseph Knapp, Repetent am Seminar in Tübingen (jeht Diac. in Erailsheim). Stuttg. 1867. (Mit seinem Bildniß.)

"baburch von Jugend auf eine ernstere, an Wehmuth gränzenbe "Färbung. Solcherlei zunächst aus der Natur und den Denk-"malen der Borzeit herwehende Empfindungen bewahrten mich "ungleich mehr vor dem Bösen, als ein gestrenges Menschenwort."

Nachbem er bann noch zwei Jahre in ber frühern Reicheftabt Rottweil, wohin fein Bater im Frühjahr 1809 als Oberamtmann versett worben war, verweilt hatte, fam er wieder in feinen Geburtsort Tübingen, wohin fich ber 1811 ungerechter= weise seines Amtes entsetzte Bater in ben Privatstand gurudzog. hier besuchte er bis in sein 14. Jahr bie anatolische Schule und horte bann noch bis zu seinem 16. Jahr einige philologische Collegien, namentlich bei Brofessor Cong\*), ber freundlichen Berkehr mit ihm pflegte und ihm feine Erftlingsversuche in ben Ihrischen Boefien ebenso gemeffen, als eingehend beurtheilte. Damals waren es vor Allem Klopstocks Oben, bie ihn mächtig anzogen, und insbesondere bie Dbe an Fanny: "Wenn ich einft tobt bin", welche ihn oft bis zu Thränen rührte. Er hat beghalb auch fpater, im 3. 1828, fünfzehn ber iconften Rlopftod'ichen Dben ins Lateinische übersett. Im J. 1814 murbe er sofort in bas theologische Seminar zu Maulbronn aufgenommen. wo er keinerlei religiöse Anfassung zu genießen hatte und sich von einigen ausgelaffenen Compromotionalen öfters mighandelt feben mußte, fo bag er eine Zeit lang bes Lebens gang überbruffig wurde, zog ihn einsmals in einer Sonntagsftunde, in ber bie alte Rlofterkirche allein offen stand, ein in berselben befindliches altes Frestogemälbe an, auf welchem Johannes und Maria zu Chrifto am Rreuze emporseben. Diefer Unblid machte einen tiefen Ginbrud auf fein beklommenes Berg und je langer je mehr burche brang ihn beim stillen Anschauen ber Martergestalt bes Beilandes ber Bebanke: "Du bift bas ewige Leben! bu bift meiner Seele Beil! mare ich bein, fo mare mir geholfen!" Inbem er barüber weinend die Fuße Jefu berührte und anbetend gur Erbe fant, bat er den Unsichtbaren, er moge ihn bei aller seiner Gundhaftigkeit vor allen Versuchungen ber Welt bewahren und als sein

<sup>\*)</sup> Knapp führt in seinen Chriftenliebern 1841 bas "um innere Erlösung" flehende Lieb von Conz auf: "Gott bes Friedens, gib mir Frieden."

emiges Eigenthum behalten. Jeben Sonntag freute er fich auf bie Stunde, in ber er bei bem Bilbe verbringen fonnte, und auch in spätern Jahren, als bie Welt fich wieber feiner Seele bemächtigt hatte, vergaß er nie völlig jenen feligen Gindrud. Mis er bann 1816 in bas theologische Stift zu Tübingen übergetreten mar und unter ben Augen feines Baters, ber unterbeffen als Oberjustigrath am bortigen Gerichtshof wieder angestellt morben war, feinen Studien oblag, murben Gothe und Chakespeare feine Lieblingebichter; zugleich ergriffen ihn auch mächtig bie in biefen Jahren bie beutsche ftubirenbe Jugend erfassenben beutsch= thumlichen, burschenschaftlichen Bewegungen, und am 18. Juni 1819 trug er bei ber Waterloofeier ein begeiftertes Festgebicht vor, bas aus ber freien Erneurung bes alten beutschen Raiferreiches alle Soffnung ber Deutschen ableitete. Dagwijchen führte er aber auch ein beschauliches Leben, indem er fich in freien Stunden gern in Gottes Schöpfung ergieng, und am liebsten gur Wurmlinger Capelle emporftieg. Go entftanden allmählich zwei Bandchen Gebichte, Die er aber, wie Stier (f. S. 179), nach feiner Bekehrung, obgleich er ichon eine Auswahl von 130 berfelben einer Buchhandlung zum Berlegen angeboten hatte, am 19. Dec. 1821 bis auf zwei verbrannte, "weil meift nur bas eitle Ich und die Naturanschauungen fich barin spiegelten ober bie religiösen boch nur poetisch fromm waren."

Nach vollendeten Studien trat er alsbald in den Dienst der Kirche über, indem er 7 Nov. 1820 als Vicar bei Pfarrer Schmid in Feuerbach, einem Dorfe bei Stuttgart, eintrat. Hier, wo er bis zum 20. Juli 1821 weilte, gieng ihm ein neues Leben in Gott auf. Und das hatte er, nächst Gottes Gnade, der brüderlichen Liebe seines Compromotionalen, des durch seine creweckliche Predigten weit bekannten M. Ludwig Hosacker zu verdanken. Derselbe sandte ihm nämlich im Nov. 1820 ein Büchlein des sel. Martin Boos, das ihn für Christum gewann; denn es wurde ihm badurch, wie er selbst bekennt, "ein Blick geschenkt sowohl in sein eigenes Verderben, als in Christi Hulb und Maziestät", ein Blick, der für ihn "der Ansang eines ganz neuen Lebens und einer ganz neuen Weltanschauung wurde." Vielfältige Besuche bei dem in Stuttgart das Wort Gottes in reichem Segen

verkundenden Sofader und ber Rreis driftlicher Freunde, in ben biefer ihn baselbst einführte, thaten hiebei weiter noch bas Ihre. Nun manbte er feinen Sinn vom irbifden Baterlande meg glühenb bem himmlischen Vaterlande zu und lernte im lautern Evangelium Refu Christi Licht für feine Seele und Frieden für fein Berg finden. Um 20. Juli 1821 hatte er nach bem Tobe seines Pfarrers als Vicar bei bem franken Bfarrer Rornbed in Gaisburg ein: gutreten, wo er unter großer Geschäftslaft noch bie zwei weiteren bamals bamit zusamengepfarrten und je mit einer besondern Rirche versehenen Beiler Gablenberg und Berg zu beforgen und neben vielen anbern Arbeiten jährlich bei 200mal, in acht Wochen ein= mal fogar 50mal zu predigen hatte. Bon ben innern Lebens= erfahrungen mahrend bes vierthalbjährigen Aufenthalts an diefem Drt, ben er feinen "Buß- und Gigenwirkensort" nannte, berichtet er selbst: "Das schöne Sonnenjahr 1822 verlebte ich unter bem "hartesten Drud bes Gesethes, so bag mir oft bie beiterften Tage "zu Tagen ber äußersten Angst und Folter wurden; benn ich ver-"stand die Gultigkeit bes einmal für die Ewigkeit gefchehenen "Opfers Christi noch nicht, sondern machte meinen Antheil baran "und die Berficherung beffelben stets von bem Grad meines "Bohlverhaltens und Gefühls abhängig. Wenn bie Seele gus "weilen himmelhoch gejauchet hatte: ""alle meine Bebeine muffen "sagen: wer ift wie bu?"": so versank fie hernach wieber in "furchtbare Noth und Bebrängniß, so bag mir oft Monate lang "aller Trost auf ewig entwichen zu senn schien. Dabei predigte "ich mit großem Feuer evangelisch, konnte von Berzensgrund bas "Beil Chrifti Andern anbieten, tonnte für fie glauben und hoffen, "- und fank bann zu Hause mit weinenben Augen ohnmächtig "vor meinem Erbarmer babin, weil ich nie fo fromm, nie fo "zerknirscht, nie so ernstlich zu werben vermochte, als ich febn zu "muffen bachte, wenn er mir ben Friebenstuß fur bie lange Ewig-"feit geben follte. Ich habe mir zu jener Zeit meine Hörner am "Berge Sinai in Borfaten bes allerpunktlichsten Gehorfams gegen "Gottes Gebote fürchterlich abgelaufen und bas, mas ber Jube "burch Werke gu Stande bringen will, burch eigenwilliges Gebet "im Gefühl zu erftreben gefucht." Unter foldem ichweren Ge= seigesbrud murbe eines seiner Beichtkinder für ihn gum Brebiger

ber Gerechtigkeit — ber Fabrikaufseher Phil. Eberh. Wörner in Berg. Der schloß sich an ben breiundzwanzigjährigen, kaum vor einem Jahr von ber Gnade Christi ergriffenen Jüngling mit aller Innigkeit und Liebesfülle an und wurde sein Vormund und geist- Licher Führer, ber ihn aus dem gesetzlichen Drängen immer wieder zu der freien Gnade Gottes in Christo Jesu wies. Gleichwohl gieng noch manches Jahr hin, bis er hindurchbrang "zum Glauben an die ein für allemal geschehene und durch die Auferweckung Christi versiegelte Versöhnung der ganzen Sünderwelt und der einzelnen Sünderseele, die keine Wiederholung oder Ergänzung von Seiten des Menschen bedarf", und es völlig verstehen sernte, "bei vorkommenden Mängeln und Versehlungen die neutestamentzliche Inade sestzuhalten und immer und immer wieder verdienstlos zu ergreisen."

Am 1. Februar 1825 trat er als Helfer in ber Stabt Sulz am Neckar ein, womit zugleich das Pfarramt in bem nahen Dorfe Holzhausen verbunden ist, und verheirathete sich dann 27. April 1828 mit Christiane, Tochter des Generals v. Beulwitz, einer der edelsten Schülerinnen Danns, die aber schon im nächsten Jahre in eine langwierige Krankheit versiel, wodurch er viel Hauskreuz zu tragen bekam. Hier, wo er im Ganzen kein erzgiediges Erdreich vorsand, ließ er sich 1828 durch Basler Freunde bewegen, seine seit der Bekehrung versaßten geistlichen Gesdichte herauszugeben, nachdem er in einer wahren Furcht vor solcher Veröffentlichung berselben es lange von der Hand gewiesen hatte, weil ihm, wie er sagte, "vor der Eitelkeit des alten Mensschen bangte." Seit 1820 hatte es bei ihm nun, wie er das in der an den Herrn gerichteten "Zueignung" dieser Gedichte außessprach, geheißen:

Bor beinem Throne liegt mein Saitenspiel. Du bist's, o Herr! ber ihm die Töne leihet. So sey bein Ruhm auch meines Liedes Ziel Und beiner Treue jeder Laut geweihet.

Im Juni 1831 kam Knapp sodann auf den Wunsch ber verwittweten Herzogin Henriette von Württemberg, welche den christlichen Sänger und begabten Prediger hochschätzte, als Helfer nach Kirchheim u. T., wo sie ihren Wittwensitz hatte, und arbeitete hier fünf Jahre lang mit dem ehrwürdigen Bahnmaier,

seinem Dekan (s. S. 82), im Weinberg bes Herrn. Auch hier hatte er unter ben hohen Anschauungen ber herrlichen Albnatur Poesie gelernt; hier hatte er aber auch ben Schmerz, seine innig geliebte Gattin, eine rechte geistliche Frau, ber er ein schönes "Denkmal ber Liebe" gesetzt hat in einem Büchlein, bas 1836 bie 3. Auflage erlebte, burch ben Tod zu verlieren. Er hatte es ihr an ihrem Sterbebette geloben mussen, nur Versammlungsstunden zu halten. Und er hielt Wort in seinem Kirchheimer Amte und in allen nachherigen Aemtern.

Um 4. Mai 1836 murbe er auf ben Wunsch und bie Bitte vieler Stuttgarter Gemeinbeglieber jum Diaconus an ber Hofpitalkirche zu Stuttgart ernannt und hielt dafelbst am 8. Trinitatissonntag feine Antrittspredigt über 1 Cor. 2, 1-13, worauf er fich im felbigen Sahre noch zum zweitenmal vermählte mit ber Wittwe bes ale Hauptmitarbeiter an ber Brand'ichen Schullehrerbibel bekannten Pfarrers C. U. Ofiander in Maichingen. Emilie, Tochter bes Steuerrathe hoffmann, bie ihm eilf Rinber gebar. Um 18. October 1837 murbe er Oberhelfer an ber Stiftefirche, an ber er 19. Nov. feine Antrittspredigt über Gbr. 13, 8 hielt und acht Jahre lang wirkte, bis er 10. Dec. 1845 als Stadtpfarrer an St. Leonhard berufen murbe, wo bor ihm G. Schwab und Dann geftanben hatten und eine Zeit lang Wilh. Hofader und hernach Chr. Burk, ber Berausgeber bes Christenboten, als Diaconen feine Mitarbeiter maren. lettern lieferte er in seine driftliche Zeitschrift manchen wichtigen Beitrag burch Besprechung kirchlicher Zeitfragen, wie 3. B. ber Lehre G. Werners (1851), ber unbeflecten Empfängniß Maria (1855), ber Gacularfeier Schillers (1859). Während er auf feinen beiben vorigen Stuttgarter Stellen gu lang und gebehnt, für Biele auch zu hoch und gebankenreich geprebigt und fich babei gang ans Manuscript gebunden, überhaupt auch bei feiner vielfältigen Schriftstellerei bem Umte nicht bie volle Rraft zugewendet hatte, lernte er nun seine Kraft concentriren und auch kurzer und einfacher predigen, frei vom Manuscripte. Und bei foldem Brebigen mit einbringenber Stimme, in markiger Sprache unb nach: brudevoller Salbung, wobei in Bengels und Steinhofers (Bb. V, 89. 126) schriftmäßiger Weise bas Kreuz Chrifti und beffen

ewiges Hohepriesterthum das Centrum bilbete, sammelte sich nun ein namhafter und festgeschlossener Kreis von Zuhörern um seine Leonhardskanzel, auf der er das vor Allem den Seelen anpries, worin er das Heil seines eigenen Lebens erkennen gelernt hatte, — die freie Gnade und die allein durch den Glauben zu erslangende Rechtsertigung.

Als Bater von 7 Kindern verheirathete er fich, nachdem ihm feine zweite Frau 1849 plotlich bei anscheinend befter Gefundbeit gestorben mar, im Nov. 1850 zum brittenmal mit Minette. einer Tochter bes gewesenen Rectors Lerche zu Scheppenstadt im Braunschweigischen, die zulett Lehrerin an ber Brüdergemeine zu Gnadau gewesen war. Am 8. Oct. 1857 verlor er seinen hoffnungsvollen Sohn, Paul Stephan, in blühender Jugend am Nervenfieber\*), und ber Tob biefes Sohnes, bem er einen Cyclus von 34 "Liebern ber Sehnsucht" geweiht bat, gab feiner Befundheit einen nie mehr zu verwindenden Stoß; benn es gieng ihm babei "ein scharfes Schwert burch seine Seele." Bei ber Abend= mahlsreichung am Abventsfest 1858 befiel ihn im Altar eine Dhnmacht, und von ba an begleitete ihn immer eine eigenthum: liche Beklommenheit auf die Rangel, so daß er, weil es fich trop mehrfachen Ruraufenthalts in Tegernsee bei ihm nicht beffern wollte, feinen Sohn Joseph als Vicar annahm und fich zulett 1863 von allen strengern Umtsgeschäften zurudzog. Um 13. Febr. hielt er seine lette Predigt, boch konnte er zu Anfang bes nächsten Jahrs wieber einige Erbauungoftunben halten. Da brach aber mit bem Marg in Folge eines Bergleibens ein folder Krankheits: fturm über ihn berein, daß er maffersuchtig vier Monate lang in fein Bett und nur felten mehr aus ben Rleibern fam und ihm ber elenden, langen und bangen Nachte viele geworben sinb. "Gott, bu bift ein gerechter Gott; was bu thust, bas ift recht!" - mit folden Worten beugte er fich ftill und gedulbig unter bie gewaltige Sand Gottes. "Mein ganges Leben" - fo bekannte er in innerer Zerbrochenheit - "liegt hinter mir wie ein gerbrochener Scherben. Alle meine Berechtigkeit möchte ich in ben

<sup>\*)</sup> Bgl. Lebensbilb eines Jünglings. Zum Andenken an Paul Stesphan Knapp, Theol. Stub. Stuttg. 1857.

tiefsten Pfuhl wersen. Der zweite Artikel bes Catechismus: ""Ich glaube, daß Jesus Christus u. s. w."", ist ganz für mich gemacht; ich unterschreibe ihn von Herzensgrund, denn auch ich bin ein verlorener und verdammter Mensch." Aber die wenigen Worte: "ich bin erkauft" und dazu die Geschichte von der ehernen Schlange (4 Mos. 21. Joh. 3, 14) waren ihm dabei eine stets neue Quelle der Ruhe und Erquickung, daß er mit Polianders alten Liedworten: "er hat die Schuld vergeben, heilt deine Schwachheit groß", 18. Juni 1864 hinübergehen konnte zum Chor der h. Sänger in Christi Reich. In der Schlußstrophe eines seiner Lieder vom J. 1851: "Wenn meine Zeit verslogen", hatte er es ausgesprochen:

Rur Einen Wunsch ich habe Und weiß es, er ist rein: Dereinst an meinem Grabe Ein Gotteskind zu sehn, Dem auf die Gruft man schreibe Das Zeugniß, kurz und gut: "Ein Glied von Christi Leibe Schläft hier auf Christi Blut."

Fr. Wilh. Rrummacher hat über Anapps bichterische Leistungen bas ebenso mahre als icone Zeugnig abgegeben: "Daß in A. Knapp ein wirklicher Dichtergenius geboren marb, wird wohl Niemand ernstlich bestreiten wollen, und boch nennen ihn bie mehrsten unserer neuen Literaturgeschichten unter ben "fdmäbischen Dichtern" nicht, obwohl er sonber Zweifel in erfter Linie unter ihnen genannt fein wurbe, hatte er feine Leier bem Beifte biefer Belt geweiht, ftatt fie vom Beifte Gottes inspiriren zu laffen. Aber ben Weltruhm, zu welchem ihm Wege und Thore weit geöffnet standen, legte er freudig zu ben Fugen beffen nieber, burch ben er sich erlöst und zum Erbtheil ber Beiligen im Licht verordnet mußte, und fein, bes himmlischen Friedefürsten, Lob gu singen, erkannte er für feinen Beruf, wie es ber Drang feines Herzens war. Dafür ist ihm auch ber herrliche Gottestohn zu: gebacht, baß fo lange eine Rirche auf Erben bestehen wirb, viele feiner Lieber in berfelben nicht verhallen werben. "\*) Seine Lieber zeichnen sich auch wirklich burch eine in ben reinsten und fonften Formen fich kundgebenbe Glaubensfülle und Entschiebenheit bes driftlichen Bekenntnisses aus, und Guftav Schwab hat

<sup>\*)</sup> Bgl. Krummachers Selbstbiographie. Berlin 1869. S. 162.

als anonymer Recenfent in ben Blättern für literarische Unterbaltung 11. Juni 1830 nicht zu viel gefagt, indem er sich babin aussvrach: "Mit ber warmen, tiefdriftlichen Empfindung, bie, "nirgends gesucht ober erzwungen, fich unmittelbar im Liebe Bahn "bricht, vereinigt Rnapp einen Reichthum und Schwung ber "Bhantasie, wodurch er sich ben ersten Rirchenlieberbichtern alter "Beiten an bie Seite ftellt. Gefühl und Phantafie find in feiner "Dichtung fo unter sich und mit ber Reflexion verschwistert, bag "er auf eine großartige Weise feinen Gegenstand auffaft und in "lebendiger Schönheit feine Ibeen und Empfindungen gestaltet. "Und all bieß wird noch burch bie Vollenbung ber Form erhöht. "Schiller, wenn er mehr driftlich, ale Rantisch gebacht und em-"pfunden hatte, murbe in eine folde Ausbrudeweise feine drift= "lichen Empfindungen gekleibet haben. Mit ahnlichem Fleiß hat "Anapp feine Form burch ben Gebanken gemeistert. Nur bisweilen "hat die Kraft bes Ausbrucks unter ber auf die ichone Form "verwandten Mühe gelitten."

Es waren allerdings bei Knapp, ber seinen Geschmad haupt: fächlich an ben Claffifern ber beutschen Literatur gebilbet hatte, vornemlich bie modernen Dichtungsformen, die er pflegte, und wie er überhaupt bas Zeug und ben Willen bagu hatte, ben Gebilbeten unserer Zeit bas lebenbige Chriftenthum wieder annehmbar zu machen, fo wollte er auch ben Beift bes alten Rirchenlieds in mobernen Formen nach bem Bilbungestand ber Beit gu neuer Geftaltung bringen. Darüber ift er freilich bei manchen seiner Lieber in rhetorisches Pathos und moderne Reflexion gerathen, und ber unmittelbare, natürliche Ausbrud bes Gefühls war baburch gehemmt, fo bag bann nichts Bolfsthumliches und einfach Natürliches zu Tag kam. Aber gleichwohl gelang es ihm, wie faum einem anbern Dichter ber neuern Zeit, in nicht wenigen seiner Glaubenelieber bem ächten Ton bes alten Rirchenliebes nabe zu tommen, und bieg allermeift in feiner früheren Beriobe. Er bekennt es felbst: "Was die Production von Gebichten betrifft, so ist sie manchmal bas Ergebniß eines ruhigen Nachbenkens, einer ernsten innigen Reflexion, oft aber auch ein blitsichnell auf: tauchender Eindruck, wodurch die erste Beranlassung zu einem Gedichte entsteht. In frühern Jahren herrschte bei mir bas letztere am meisten vor, während in der spätern Zeit mehr die stille, tiefe Reslexion sich geltend macht." Zedenfalls hat er zu viel producirt, so daß dadurch bei seinen dichterischen Leistungen eine gewisse Eintönigkeit Platz griff. Er hat es auch oftmals zugesstanden, daß ihm in seiner productivsten Zeit, während der 30ger und 40ger Jahre, bei seinem Dichten "die nöthige Selbstbeherrsschung und Selbstzucht" gesehlt habe und er "in der Auswahl der mitzutheilenden Lieder gegen sich selbst zu wenig streng" gewesen seh. Dagegen hat er je länger je mehr eine Meisterschaft in der Form sich angeeignet, mit der er die deutsche Sprache "in ihren erhabensten Donnerlauten, wie in den zartesten Lispeltönen" zu handhaben im Stande war.

Bei seinen Bebichten im engern Sinn, welche meift Na: tur- und Gefchichtsbilber geben, gieng er, weil er mit Glaubensaugen in ber gangen Natur, beren fichtbare Erscheinungen ihm als Abbrude bes Unfichtbaren und Ewigen galten, bie Gegenwart Gottes und ebenfo in ber Weltgeschichte bas Walten und Gingreifen bes Weltregenten erblickte, von ber Ibee einer driftlich: poetischen Unschauung aller Dinge und Greignisse aus. Und biese führte er auch mit sinniger, geistvoller Reflexion in fo umfassender Weise burch, bag er freilich barüber nur zu oft bie Granzen ungesuchter inniger Betrachtung überschritt ober burch Ginflechtung geiftlicher Nutanwendungen und Tehrhafter Ermahnungen in ben Predigtton verfiel. Er wollte im Gedichte bie brei Elemente vereinigen: "bie verwelkliche Ratur, bas flüchtige Menschenleben unb bas über beibe fich ewig jung erhebenbe Wort Gottes." ben einseitig pietistischen Standpunkt aber, bem bis babin großentheils die Gegenstände ber Natur und Weltgeschichte als zur Welt und nicht zum himmelreich gehörend für die geistliche Dichtung ferne lagen ober nur eine untergeordnete Bebeutung hatten, hat er frei und entichieben behauptet: "bem Chriften gehört bie weite Welt (1 Cor. 3, 22) und fein Geift und Berg barf fich überall, nur nicht im Reiche ber Gunbe und Gitelfeit ergeben und überall bie Spuren seines Gottes suchen und ben finden, ber Mles erfüllt." Und mit Recht ist auch gerabe bas, baß er bas ganze Weltall in driftlicher Poesie zu verklären versuchte, in ber Neuen Evang. Kirch. 34g. 1864. Mr. 34 als eine "literargeschichtliche That von großer Bedeutung" anerkannt worben.

Seine Dichtungen erschienen, während er einen größern Theil berselben in seiner Christoterpe\*) 1833—1853 und in seinem Liederschat 1837 und 1850 (S. 12 ff.) als frische Dichterblüthen voraus mitgetheilt hat, in folgenden von ihm herausgegebenen Sammlungen:

1. Christliche Gedichte von A. Knapp. Bon seinen Freunden her= ausgegeben. 2 Bde. Basel 1829.

Diese Freunde, an beren Spite Obersthelfer Linder von Basel stand, veranlaßten ihn, diese Gedichte zur Deffentlichkeit zu geben und haben bann auch vor dem Druck das Manuscript, wie er sagt, "mit treuester Gründlichkeit und Offenheit bis auf einzelne Lesarten und Wortsfügungen hinaus gemustert."

Es find im Ganzen 156 Numern in 5 Abtheilungen: 1. Für besondere Zeiten und Gelegenheiten (34), 2. Bermischte Lieber und Gebichte (50) — Bb. I. 3. Aus und nach der Schrift (22), 4. Missionslieder (21), 5. Gelegenheitsgedichte. Für Freunde (29) — Bb. II.

Bon bieser Sammlung, die sich gleich beim ersten Erscheinen einen großen Leserkreis und viele Berehrer erwarb, erschien bann von ihm felbst beforgt und im Text ber Lieder mannigsach verbessert, eine zweite verbesserte Auflage. 2 Bbe. Basel 1834. 1835.

Sier finden fich erstmals die meiften seiner dem altern Kirchen- liederton am nachsten kommenden Lieder, die defhalb auch nebst andern,

<sup>\*)</sup> Im Januar 1831 hatte ihm ber im Juli 1834 bei einem Kurausenthalt in Foscati heimgegangene, aus Basel gebürtige Predigtamtscandidat Joh. Jak. Banga von Straßburg, ben er beßhalb ben "Stifter diese Taschenbuchs" nannte und an den er an der Spike des Jahrgangs 1835 eine schöne poetische "Zueignung" richtete, es als ein Zeitbedürsniß vorgestellt, ein evangelisches Taschenbuch für gebildete Laien herauszugeben zur Stärkung und Förderung im evangelischen Glauben. Deßhalb sordette er im Fedr. 1831 eine namhaste Reihe von Theologen und Geistlichen in ganz Deutschland zur Mitwirkung an einem solchen Taschenbuch auf, und mit deren Unterstühung erschien dann 1833 der erste Jahrgang der "Christoterpe. Ein Taschenbuch für christliche Leser." Und diese Taschenbuch, das er trot mancher Beschwerung die zum Jahrgang 1853 sortgesührt hat und durch das er die wichtige Position in der Literatur erlangte, das entschieden Bibelchristenthum in seiner gebildeten Form sür die gebildeten Kreise zu ermittelln, wurde der Sammelplat für die dem Derrn geweihten Kreise urwirteln, wurde der Sammelplate für die dem Derrn geweihten Kreise vor ansehnlichten christlichen Dichter unser Zeit, eines E. M. Arndt, Bahnmeier, Barth, v. Bernstorss, Biarowsky, Ödring, Hoh, Fink, Hagenbach, Sophie Herwig, Meta Heußer-Schweizer, Heh, Hopfensach, Kern, J. Krais, J. K. Lange, Major, Meinhold, Fr. v. Meher, Keuendorss, Theremin, Wehrermüller, Bullschägel, A. Zeller. Knapp selbst hat dazu 90 geistliche Lieder geliesert, und darunter bei 20 Uebersetungen theils von altlat. Hymnen, theils von neueren französischen und englischen Originalen z. B. von W. Cowper (geb. 1773, † 1808), J. Newtons (geb. 1672, † 1718), Eäsar Malan (geb. 1725, † 1807).

mehr nur für ben häuslichen und privaten Gebrauch geeigneten, in namhafter Anzahl in Rirch.= G.G. übergiengen ober fich fonft weiter verbreitet haben. Er felbst hat nicht weniger als 40 berfelben seinem Lieberschape einverleibt.\*) Die bebeutenoften find:

"Abend ift es, herr, bie Stunde"\* - Abendlieb. Geb.

3u Suls 19. Juni 1828. Aus Abth. 1. Jm Ruß., Mennon., Pf., Amer. ref., Str.-Conf. u. luth. G.

"Un bein Bluten und Erbleichen\* - bem ewigen Sobepriefter. Ged. ju Gulg 1828 und feiner neu mit ihm vermählten Frau Chriftiane, geb. v. Beulwit, gewidmet.

Im Burt., Rev., Amer. ref. u. Mein. S.

"An dem Sabbath fteh'n die Kinder" — Confirmations-lied. Ged. 1. Mai 1822 für seine Confirmanden in Gaisburg und von ihnen erstmals an ihrem Confirmationstag 5. Mai gefungen. Aus Abth. 1.

ober in neuer Fassung nach bem Berl. Lieberschat 1832:

"Bor bir, Todesüberwinder."

Im Würt., Str. = Conf., Teckt., Preuß. ref., Amer. luth. u. Oldb. G.

ober mit Weglassung von Str. 1:

"Friedefürft! ba ich geboren, ward ich alsbald von dir erforen." Im Lüb. luth. G.

"Dein ift das Licht" — Schullied. In Rochers Zionsharfe 1855 von Musikbir. Weeber in Nürtingen mit einer Melobie geschmüdt: c as b c. Im Zür. G.

\*) Außer ben obengenannten, von benen bie durch ihn auch in sein "evang. G. 1855" aus bieser und ben anbern Sammlungen aufgenommenen Lieber jedesmal hinten mit \* bezeichnet find, folgende, und zwar:

Aus Abth. 1: "Herr! du blidft in meine Seele" (Abendmahlslied) - "Indeß du bort im himmelssaal" (Beichtlied vom 18. Oct. 1828) -- "Still ift's in ber weiten Welt" (bie Stille ber Nacht vom 6. Oct. 1828) "Wie wird es heute mir ergehen" (Erquidungen am Morgen. Nov. 1826).

Aus Abth. 2: "Leben will ich, doch zuvor muß ich" (Tod vor dem Leben. 1828).

Aus Abth. 4. Missionslieder: "Auf des himmels Wolfen schwebend" — "Balsam auf dem Haupte" (schon im Basl. Miss.=Mag. 1824. Heft 1) — "Der von der Sünde nicht gewußt" (Basl. Miss.=Mag. 1826. Heft 2) - "Einst auf ihres Königs Bitte" (erstmals gesungen beim Missionsfest in Basel 7. Juli 1825). — "Einst sahren wir vom Katerlande" — "Kann Menschensinn in beine Tiefe bringen" — "Schaut das Ende treuer Zeusen" (der Entschlafenen Vorbild. 1828. Im Miss.—Wag. 1829. Heft 1)

- "Wenn von den geistlich Todten" — "Wo noch schwermuthvoll und blöbe" (im Basl. Miss. mag. 1826. Heft 4).

Aus Abth. 5: "Was erblüht zu beinen Ehren" (Festlieb für eine Kinderrettungsanstalt) — "Wie wallst bu friedlich an Jesu hand" (auf ben Heimgang einer betagten, in Gott reichen Mutter S. R. 1823). "Der bu gum Beil erichienen"\* - bes herrn Borgang. 1822. Aus Abth. 4. Das Lieb ber Miffionefchule in Bafel, bas icon im Miss.=Mag. 1823. heft 2 fich findet. Im Lüb. ref., Rav., Rig., Rev., Tedlb., Elb. ref., Jauer., Mennon., Pf., Anh., Amer. luth., ref. u. un., Frest., Lub. luth., Preuß. ref., Mein., Reuß. u. Schlef. G., auch im Schlesw .- Holft. u. Berl. G.-Entw.

"Giner ift's, an bem wir hangen" \* - Rraft in Schwach= heit. Miffionelieb aus Abth. 4. Schon im Bael. Miff.-Mag. 1824. Seft 4.

Im Rav., Jauer., Barm., Anh., Preuß. ref., Str. luth., Wittenb., Schles., Delser, Amer. un. u. allgem. u. Olbb. G., auch im Berl. G.=Entw.

"Eines wünsch ich mir vor allem Anbern"\* - Bunsch. Geb. 23. April 1823 zu Gaisburg für eine Confirmanbin in Stuttgart, Tochter eines Schloffere baf., beffen Gefelle, Bilh. Gruner aus Saalfeld, ihn darum gebeien hatte. Aus Abth. 2. Im Rhein=Prov., Würt., Rav., Rev., Mennon., Reuß., Bast., Elberf. ref., Anh., Pf., Barm., Amer. un., Mein., Str. luth., Schlef., Delser u. R. Herrnh. G., auch im Schlesw.=Holft. u. Berl. G.=Entw. ober bloß mit Beglaffung von Str. 1 u. 2:

"D herr Jesu, Chrenkonig." Im Str.=Conf. u. Lüb. Iuth. G.

"Eingefargt zum letten Schlummer" - bie Mutter im Sarge. Seiner 30. Juni 1827 entschlafenen Mutter. Aus Abth. 5.

Im Nass. u. Pf. G.

"Geift (Quell) des Lebens, heil'ge Gabe"\* - Pfingfilieb. Ged. zu Gulz auf das Pfingftfest 1828. Aus Abth. 1. Im Lüb. ref., Würt., Hamb., Aarg., Str.=Conf., Reuß., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Bresb., Mein. u. Oldb. G.

"Gottes Winde wehen"\* - Miffionsfestlied. 1828. Erftmals gesungen beim 13. Jahresfest ber Baster Miff.=Unstalt 18. Juni 1828. Aus Abth. 4.

Jm Rig. u. Mennon. G.

"Beil! Sefus Chriftus ift erftanden" \* - bem Auferstan= denen. 15. April 1822. Aus Abth. 1.

Im Lüb. ref., Zür., Mennon., Amer. ref. u. un. u. Presb. G. oder nach der Fassung im Berl. Liederschat 1832: "Preis sen Christo, der erstanden."

"Sier stehen wir von nah und fern" — Missionssestlied. 1824. Erstmals gesungen beim 9. Jahressest ber Baster Misselnstalt 17. Juni 1824 und in Krummachers Zionsharse 1827 abgedruckt. Aus Abth. 4. Im Basl., Pf. u. Delser G.

"Ich freue mich (Wie freu ich mich) mit Beben" - hoffnung bes neuen Lebens. Ged. 27. Juni 1822. Aus Abth. 2. Im Rav. u. Schles. G.

"Jejus (O herr) habe Acht auf mich" — Buflied. 1828. Aus Abth. 2.

Jm Rav. G.

"Lieblich ift bie Morgenstunde"\* — Schullieb. Aus Abth. 1. Mit einem von A. Sulzer breistimmig componirten Andantino: d d d h a c c h.

Im Hamb., Rig., Osnabr.=Ghm. u. Oldb. G.

"Macht weit die Pforten in der Welt" — Missionssestlied. Erstmals gesungen beim 11. Jahressest der Basler Miss. Anstalt in der St. Martinskirche 25. Mai 1826. Aus Abth. 4. Im Rav., Tectb., Jauer., Preuß. ref., Schles., Delser, Amer. un. u. Oldb. G.

"Nicht menschlicher Rath" — bes herrn Fürsorge. 1826. Aus Abth. 2 mit einer vierstimmigen Composition von A. Sulzer: ghhaag

3m Rig. u. Amer. ref. G.

- "Noch dieses Bett, dann keines mehr" auf den hingang einer im herrn entschlasenen Mutter Chr. E. 1824. Aus Abth. 5.
  Im Pf. G.
- "Schöpfer meines Lebens"\* Jugendlieb. Aus Abth. 1. Im Schafsh., Str.=Conf., Zür., Basl., Ruß., Mennon., Amer. ref., Reuß., Osnabr.=Ghm., Mein., Olbb., Amer. un. u. Dr.=Kant. G.
- "Süß ist's für ein ew'ges Leben "\* Alles für das Evangelium. 1822. Erstmals gebruckt im Basler Miss. Mag. 1823. Heft 4. Missionslied aus Abth. 4. Bon Musikbir. Weeber zu Nürtingen mit einer Melodie geschmückt: d b g f b c d c. Zionsharse 1853. Deßgl. mit einer Arie von Fr. Stickelberger. Im Lüb. res., Str.-Conf., Mennon. u. Schles. G.
- "Wenn ich einst entschlafen werde" ber selige Tob. Geb. im Oct. 1828. Aus Abth. 2. Im Aarg., Str.-Conf. u. Amer. ref. G.
- "Beß ist bas Fest? zu wem empor"\* Missionssestlieb. 1827. Aus Abth. 4. Mit einer vierstimmigen Composition von A. Sulzer: d f g a f a d f.

Im Str.=Conf., Tedlb., Jauer., Mennon., Preuß. ref., Schles. u. Delser G.

- "Wie herrlich siteft bu bort oben" bas Licht bes Lebens. Missionslied aus Abth. 4. Mit besonderer Arie von Fr. A. Stackelberger: cabccfagcbba.
- "Zum andern Leben wall ich hin" Prüfung am Abend. 1828. Aus Abth. 1. Im Osnabr.-Ghm. G.

2. Neuere Gebichte von A. Knapp. 2 Bbe. Basel 1834. (in einer andern Ausgabe vom Jahr 1834 als 3. und 4. Band von 1 unter bemselben Titel: "Christliche Gedichte", nur mit dem Beisatz: "enthält auch neuere Gedichte.")

Diese Sammlung, vornemlich aus Gedichten bestehend, bei benen er selbst ihre zu große Ausbehnung bedauert und G. Schwab in den Blättern für literar. Unterhaltung 1835. Nr. 271 die "Gedehntheit und teutologische Prosusität" tadelt, enthält 232 neue Numern in 5 Abtheilungen: 1. Naturanschauungen. Jahrese und Festzeiten (59),

2. Erzählungen und Romanzen (35) — Bb. I., 3. Bermischte Gestichte (65), 4. Aus und nach der Schrift (40), 5. Gelegenheitsz

Bon den etlichen 20 spezifisch geiftlichen Liebern, die bier unter bie Gedichte verwoben find, fanden Aufnahme in Kirchen-G.G. \*) -

- "Früh laß mich beine Gnabe hören" Morgengebet. 1839. Aus Abth. 1. Im Leips. G.
- "Gott, Bater, aller Dinge Grund"\* Kircheinweihungslieb. Zur Einweihung der neuerbauten Kirche von Korb bei Waiblingen im Remsthal 1832 gedichtet und in berselben erstmals am 1. Maisonntag gesungen. Aus Abth

mals am 1. Maisonntag gesungen. Aus Abth. 1. Im Bürt., Str.-Conf., Ruß., Pf., Amer. luth., ref. u. un., Prest., Mein., Brest., Delser u. Olbb. G.

- "Hallelujah, wie lieblich steh'n"\* Christus im Himmel. Auf das Himmelfahrtsfest 1833 gedichtet. Aus Abth. 2. Im Würt, Rev., Mennon., Amer. luth. u. ref., Presb., Mein., Schles. u. Olbb. G.
- "Heil seh bir, bu ew'ges Leben" Passionslieb. Aus Abth. 1. Im Mennon. G.
- "Steig auf, du Lied im höhern Chor" Kircheinweihungslied. Aus Abth. 1. Im Lüb. ref., Leipz., Str.-Conf., Mennon. u. Pf. G.
- "Steig auf mit Gott, bu junges Jahr"\* zum neuen Jahr. Aus Abth. 1. Im Mennon, u. Delser G.
- 3. Christenlieder. Gine Auswahl geistlicher Gefänge aus älterer und neuerer Zeit. Bearbeitet von A. Knapp. Gin Nachtrag zu bessen evang. Lieberschat. Stuttg. 1841.

Unter ben 250 Numern sinden sich 48 von Knapp selbst gedichtete und hier, mit Ausnahme von zwei aus der Christoterpe 1839 her= übergenommenen, zum erstenmal im Druck erschienene Lieder. Davon giengen in Kirch.-G.G. über:

"Gott, mein Bater, gib mir Kraft" — Kinderlied. Im Pf. G.

<sup>\*)</sup> In seinen Lieberschat nahm er bavon weiter noch auf:

Aus Abth. 1: "Daß ich die Perle finde" (zum Geburtstag 17. März 1830) — "Dich zu lieben, das ist Leben" (vor dem Einschlafen) — "Glanz der ew'gen Majestät" (Abendlied aus dem Alt=Griechischen: δλαρον φᾶος άγνιάς δόξης) — "Heil'ge Gnadenstunde" (Confirmationslied) — "Hohe Sonne strable scheidend" (Sonnenuntergang. 1833.) — "Wer ohne Dank und ohn' Gebet" (Ausstehen am Morgen).

Aus Abth. 3: "Herr, hilf mir tragen meine Last" (Trost in Trübsal) – "Jesus, ew'ge Sonne" (Herrlichkeit Jesu).

Aus Abth. 4: "Rehmt fanft bie lilienbleiche" (Kreuzabnahme. 1832. Erstmals in ber Christoterpe 1833.)

Aus Abth. 5: "Laß, Herr, uns Samen ftreu'n" (am Fest einer Armenkinderanstalt).

"Berr, binde bu zusamen"\* - Traulied. Im Rev., Pf., Amer. ref., Mein. u. Dlbb. G.

"3hr Rinder, Iernt von Anfang gern"\* - Rinderlied. 1840. 3m Burt., Pf., Amer. luth., ref. u. un., Bresb., Mein. n. Oldb. G.

"Röftlicher Edftein, in Bion geleget"\* - Rirchweihlieb. Im Mennon. G.

"D Schöpfer, welch ein Cbenbilb" - göttliches Cbenbilb. Aus der Christoterve 1839. Im Amer. ref., un. u. Breeb. G.

"D Vaterherz, bas Erb und himmel ichuf"\* - Tauflied. Im Rig. u. Rug'ichen G.

"Selig, wer bich ewig liebet" — Confirmationslieb. Im Rav., Rig., Schles. u. Delser G.

"Bernimm in beinen Simmelshöhen"\* - am Geburtsfeft eines Regenten. Im Rig. G.

"Wer war in feiner Jugend"\* - Borbild Jesu für die Jugend. Im Mennon. G.

"Wir banten bir, o Berr ber Belt" \* - Engellieb. nach Melanchthons "Dicimus grates" (Bb. I, 259). Im Rig. u. Rug'ichen G.

4. Gebichte von A. Knapp. Neueste Folge. Stuttg. u. Tub. 1843

(eigentlich der 5. Band von Nr. 1 u. 2).

Es sind 302 neue Numern in 5 Abtheilungen: 1. Tageszeiten und Naturanschauungen (83), 2. Bermischte Lieber und Gebichte (96), 3. Biblische Bilber (46), 4. Balladen und historische Gedichte (55),

5. Gelegenheitsgedichte (22). Hievon giengen in Rirchen= (3. (3. \*) über:

"Es geht als flögen wir bavon" — Reujahrelied. Aus Abth. 2. Im Rev. G.

<sup>\*)</sup> In ben Lieberschatz nahm Knapp außer diesen noch auf:

Aus Abth. 1: "Die Hoffnung schwillt in Baum und Strauch" (Frühlingslieb. 1841.) — "Süßes Leben, holdes Weben" (Frühlingslieb vom 10. Mai 1837. Zuerst in der Christoterpe 1838.) — "Wer ist's, der vom Himmel glänzt?" (Frühlingslieb) — "Wie süß ift diese Stille" (Sonntagsfrühe. 1842).

Aus Abth. 2: "Du sankst hinab und flogst empor" (am Grabe eines Frommen) — "Ew'ges Leben willft bu geben" (bem Gott unfres Lebens. 1840. — "Jesum zu kennen und Jesum zu haben" (die höchste Gabe) — "Hirte, gehft du von den Lämmern" (am Grabe eines Lehrers) — "Mein Herr und Gott, weß tröst ich mich" (Neujahrslied. 1842.) — "Schweigt nun, ihr Klagen und ihr Thranen" (Grablieb. Jam moesta quiesce querela. Zuerst in der Christoterpe 1836.) — "Süß klingt der edle Freudenschall" (Osterlied) — "Theures Lämmlein, schlafe wohl" (auf ein entschlafenes Rind).

Mus Abth. 5: "Rindlein, Rindlein, bleibt bei ihm" (Confirmations= lied. 1842).

- "Geh zum Schlummer ohne Kummer" am Grabe einer Gattin. 1837. Aus Abth. 2. Zuerst in der Christoterpe 1838 mit der Ueberschrift: Grablied für meine sel. Gattin. Bon Kocher 1838 mit einer Melodie geschmückt (s. unt.). Im Nass., Zür. u. Pf. G.
- "Herr, bessen Thron die himmel sind"\* Tauflied. Dem ältesten Sohne Paul. 1838. Aus Abth. 5. Zuerst in der Christoterpe 1839.
  Im Amer. ref., un. u. Presb. G.
- "König ber Könige, sen uns im Staube willkommen" \* Adventslieb. Aus Abth. 2. Im Mennon. G.
- "König, Priester und Prophet" die herrlichkeit bes herrn. 1842. Aus Abth. 2. Im Rig. G.
- "Bie füß (holb) in früher Morgenstund" Morgenlieb. Aus Abth. 1. Erstmals in der Christoterpe 1838. Im Narg. G.
- "Bir wollen bich nicht halten" seiner vollenbeten Gattin Christiane (geb. 19. März 1806, † 11. April 1835). Aus Abth. 1. Bei ihrem und seinem Begräbniß gesungen. (In der Auswahl 1854 (Nr. 5) ist das Lied irrthumlich im Register vom Jahr 1841 datirt.)
- 5. Gebichte von A. Knapp. Auswahl in Einem Bande. Stuttg. 1854. (Zweite von Neuem durchgesehene Aufl. das. 1868.)

In dieser von Knapp "das Schmerzenskind seiner Liebe" und sein "Lieblingskind" genannten Sammlung theilt er unter dankenswerther Beisügung ihrer Entstehungszeit aus seinen seit 34 Jahren entstandenen Dichtungen 272 Numern mit in 5 Büchern: 1. Naturlebem (85), 2. Inneres Leben (84), 3. Poesse und Kunst (9), 4. Balladen und historische Gedichte (48), 5. Biblische Bilder (46). Der geistlichen Lieder sind es im Ganzen 64, und zwar im 1. Buch 19 und im 2. Buch 45. Bon den wenigen derselben, die sich noch nicht in Nr. 1—4 finden, übrigens bereits anderwärts gedruckt erschienen waren, sind zu nennen, obgleich sie bis jetzt in Kirch. S. noch nicht stehen:

- "Der Glaube bleibt!" Grablied. 1857. Zuerst im Lieder= ichat 1850.
- "Du bift nicht mehr ein Kranker" einem Bollenbeten. Febr. 1851. Zuerft im Chriftenboten 1853.
- "Sink in beines Gottes Frieden" Grablieb. 1848. Zuerft im Liederschat 1850.
- "Wenn meine Zeit verflogen (verronnen)" Ziel ber Sehnsucht. 1851. Zuerft in der Christoterpe 1852.

6. Herbstüthen. Gebichte von A. Knapp. Stuttg. 1859.
Diese fast burchaus erft seit 1854 entstandenen Gedichte nannte er so, "weil sie gesungen sind vor seiner Walfahrt Sonnenuntergang." Als solche charakteristren sie sich auch durch ihre vielsachen Anklänge an die Nichtigkeit und Flüchtigkeit alles Jrdischen, sowie dadurch, daß in ihnen mehr trockene Resterion und ruhige Betrachtung, vers bunden mit allzuweit gehender Dehnung des Grundgedankens vor:

herrschen, mährend übrigens auch von ihnen nicht wenige noch einen jugenblichen Ablerschwung zeigen und bei allen die Form sich auf

einer noch höhern Stufe ber Bollenbung zeigt.

Es sind im Ganzen 214 fast durchaus neue Numern in 5 Büchern: 1. Naturleben (58), 2. Inneres Leben (46), 3. Heidnische und christliche Eeschicke (47), 4. Lieder ber Sehnsucht (ein seinem im Jahr 1857 verstorbenen Sohn Paul gewibmeter Cyclus von 55 Numern), 5. Auf Personen (8).

Aus bem 2. Buch nahm Knapp 10 in die 3. Ausgabe seines Liederschates 1865\*) und 2 weitere in die Auswahl seiner geiftlichen Lieder 1864\*\*) auf. Aus dem 5. Buch wurde zum Kirch. G. Lied:

"Mein Sohn, bem ich mit sel'gem Blick" — auf meinen Erstlingssohn Paul. 10. Oct. 1837. An seinem Begräbnißtag. Im Pf. G.

7. Evangelischer Lieberschatz für Kirche, Schule und Haus von M. A. Knapp, Stadtpfarrer an St. Leonhard. Zweite ganz umgearbeitete Auflage. Stuttg. 1850, und britte vermehrte und versbesserte Auflage. Stuttg. 1865. (s. 8. 44. 45.)

In diesen beiden neuern Ausgaben des 1837 erstmals erschienenen Liederschapes sinden sich zusamen 220 eigene Lieder Knapps\*\*\*), worunter 22 Uebersetungen und Bearbeitungen fremder Lieder, und von diesen 220 Liedern sind 86 in den obigen Sammlungen Rr. 1—6 nicht enthalten. Es sind davon —

a. aus ben Jahrgängen ber Christoterpe noch herübergenommen in bie 2. Ausgabe 1850 — : 34, und zwar

vom Jahr 1838 - Nr. 252, 2747, 2937, (geb. 26, Jan. 1837.)

vom Jahr 1839 — Nr. 838.

vom Jahr 1842 — Nr. 856. 2306.

vom Jahr 1844 — Nr. 573. (erstmals im Christenboten 1843);

nom Jahr 1845 — Nr. 618. 1032. 1052. 1087. 1096. 1101. 1105. 1235. 1329. 1346. 2910. (geb. 1844.)

vom Jahr 1848 - Nr. 2221.

vom Jahr 1849 — Nr. 834. 835. 837. 845. 1228. 2841. 2933. vom Jahr 1850 — Nr. 621. 842.\* 846. 859.\* 939. 2176, 2330.

<sup>\*)</sup> Es find daselbst die Numern: 315 (Geb. 21. Dec. 1856). — Nr. 599 (Geb. 1851. Erstmals in der Christoterpe 1851). — Nr. 611 (Geb. 1850. Erstmals in der Christoterpe 1853). — Nr. 645 (Geb. 21. Mai 1857). — Nr. 657 (Geb. 1851). — Nr. 677 (Geb. 28. Mai 1857). — Nr. 741 (Geb. 31. Mai 1857). — Nr. 929 (Geb. 23. Nov. 1856). — Nr. 1064 (Geb. 28. Juni 1857) — Nr. 2715 (Geb. 2. Dec. 1852. Erstmals in der Christoterpe 1853 und dann im evang. G. 1855.)

<sup>\*\*)</sup> Es sind die beiden Lieber: "Schon manchen Tag voll Heiterkeit" (Kreuzlied) und "Was war' ich ohne Gottes Wort" (die h. Schrift. Ged. 23. Jan. 1856). Diese fehlen im Lieberschat 1865.

<sup>\*\*\*)</sup> Es sind zwar in der 3. Auslage von den 197 Knapp'schen Liebernumern der 2. Ausl. weggelassen Rr. 535. 667. 1023. 1052. 1087. 1094. 1096. 1101. 1718. 1720. 2176. 2306. 2318. 2562. 2568. 2675. 2717. 2847. Dagegen sind dafür neu ausgenommen Rr. 315. 537. 599. 611. 645. 657. 677. 679. 741. 870. 874. 885. 900. 929. 1064. 1367. 1699. 2715. 2865. 2956. 3010.

b. aus bem Bürttembergischen G. von 1841 herübergenommen

in die 2. Ausg. 1850 - . 1, nemlich Rr. 857;

c. aus bem von ihm bearbeiteten driftlichen Schulgefangbuch. herausg. vom Calwer Berlageverein. Calm 1843. herübergenommen in die 2. Ausg. 1850 — 9, und zwar Nr. 2561. 2562. 2566. 2568. 2569. 2571. 2573. 2575. 2577.

d. aus feinem Evangelischen Gefangbuch. Leipz. 1855. herüber= genommen in die 3. Ausg. 1865 - . 2, und zwar Rr. 885. 900.

e. gang neu aufgenommen - 40, und zwar

aa. in die 2. Ausg. 1850 – Mr. 381. 831. 832. 839. 840. 843. 844. 848. 1023. 1233. 1718. 1720. 2119. 2166. 2318. 2546. 2547. 2585. 2589. 2592. 2594. 2598. 2600. 2601. 2717. 2872. 2924. 2931. 2932. 2938. 2941. 2945. 2947. 2952.

bb. in die 3. Ausg. 1865 — Mr. 537. 679. 870. 874. 1367. 2956.

Bon biefen 86 Numern find in Rirch.= G. G. übergegangen:

\* "3 d bin in bir und bu in mir" - Lied eines Confirman= ben. Geb. 1839.

Im Burt., Amer. ref., un. u. Breeb. G. "Thut euch auf, ihr himmelspforten" — himmelfahrtelieb. Erstmals in der Christoterpe 1850. Im Mennon. G.

"Bater, hier im Erdenschooß" — am Grabe eines Baters. Im Nass. u. Pf. S.

8. Chriftliche Lieber von A. Knapp. In einer Auswahl. Stuttg. 1864. Diefe Auswahl von 95 (nicht 96) meift in Rr. 1 enthaltenen Liedern foll nach ber Borrebe ben Kern feiner fammtlichen Lieder aus alterer und jungerer Zeit enthalten mit Ausschluß jeber Uebersfehung ober Nachbilbung frembsprachlicher Dichtungen und "aller dem allgemeinen Verständniß ferner liegenden Lieder, damit jede Chriftenseele ohne Ansehen bes Bilbungegrabes und Stanbes fich baran erbauen konnte." Dem entsprechen aber manche Lieder, wie "Ausgegossen ist das Leben" — "Bleib von Fürchten" — "Ewiges Leben, o herrliches Wort" — "Wann dein tief verhülltes Haupt" — "Was ich dem Bruder" oder auch noch andere S. 135. 175. 177. 178. durchaus nicht.

Neue Lieder finden sich hier nicht.

Schlieflich find noch ju nennen die brei von Rnapp eigens für das "evang. Mennoniten = G. Worms 1856." gedichteten Lieber:

"Du kennft, o Berr, die Deinen" - Predigerwahl. A. G. 1,24. "herr, ber bu priefterlich und hehr" - apoftolifche Bemeine=Zucht. Matth. 18, 17. 18.

"Stell, o Berr, nach beinem Sinn" - bei ber Bahl und Einsetzung eines Diaconen ober Almosenpflegers. 1 Tim. 3, 13.

Ueber Anapps hymnologische Arbeiten und Bemühungen um die Gefangbuchereform f. S. 42-46. 49 f. 80. Erwähnt sehen hier nur noch seine Lebenoschilderungen mehrerer geistlichen Lieberbichter, wie eines J. R. Bebinger 1836, Ph. Fr. Hiller 1842, J. J. Balbe, mit Uebersetzungen seiner lateinischen Lieber 1850, und die mit Lebenssffigen verbundene Herausgabe ber besten Lieder eines G. Arnold 1844, und Zinzendorf 1845.

Spitta,\*) Dr. Carl Johann Philipp, wurde 1. Aug. 1801 geboren in ber Stadt Hannover als ber britte Sohn bes bortigen taufmännischen Buchhalters und frangofischen Sprachlehrers Lebrecht Wilh. Gottfr. Spitta, welcher aus einer ursprünglich ben Namen de l'Hôpital führenben, nach Aufhebung bes Gbicts von Nantes von Frankreich ins Braunschweigische geflüchteten Hugenottenfamilie stammte und schon 1805 ftarb. Die Mutter, die fich barnach wieber verehelichte, war eine getaufte Jubin, Rebecca Löser aus Goslar, und hatte bei ihrem 1780 zu Hannover er: folgten Uebertritt in die lutherische Rirche die Namen Benriette Charlotte Fromme erhalten. Sie gab, weil ihr Sohn viel an Scropheln zu leiben hatte und baburch im Lernen fehr gurudtam, ben Blan auf, ihn studiren zu laffen, und that ihn nach feiner endlich unter besonderer göttlicher Fürsorge durch ein einfaches Hausmittel erfolgten Genesung zu einem Uhrmacher ber Stabt in bie Lehre. In biesem Berufe fühlte er sich aber bei seiner beschaulichen Gemütherichtung je langer besto unglücklicher, so bag er gar anfieng, fich ben Tod zu munichen. Er ftartte aber fein wankendes Gottvertrauen burch Gebet und Bibellefen und griff babei am liebsten nach seiner Leier, zu beren Tonen er bann für bie ihn bewegenden Bedanken und Gefühle ben Ausbruck in einem Liebe suchte, wobei er bereits eine ziemliche Sprachgemanbtheit zeigte. Ginem Tagebuch, bas er unter bem Namen "Erinnerungen" im Decemb. 1817 ju ichreiben anfieng, fette er bann, wieber in Gott geftarkt, bas Motto vor: "Walle muthig fort auf bornenreichen Wegen! Bielen ift ihr Unglud noch ihr Segen!" Und bas follte er auch balb erfahren burfen. Nachbem im Fruhjahr 1818 sein jungerer zur Theologie bestimmter Bruber beim Baben ertrunken war, ließ ihn bie Mutter an feine Stelle treten und entließ ihn im Berbst ber Werkstatt, in ber er nebenber immer feine Schulbucher hervorgeholt und Lateinisch, Geographie und Geschichte fortgetrieben hatte. So konnte er auf bem Symnasium

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Nachrichten. — E. G. im Volksblatt für Stadt und Land. Jahrg. 1859. Ar. 85. S. 1355 ff. — Spitta, ein Lebensbild von Dr. K. K. Münkel, Paftor zu Diste bei Verben (Hersausgeber des kirchl. Zeitblatts für Hannover und einer Predigtpostille). Leipz. 1861. — Neue Evang. Kirch. Zeitung von Meßner. Jahrg. 1868. Ar. 5. S. 747.

Bebet gestärkten Muth ben anstrengenosten Studien sich unterzog. Unter diesen fand er seine größte Erquickung in der Musik, wose bei er sich außer der Leier nun auch auf der Harse und dem Clavier, die ihn fortan durchs Leben begleiteten, versuchte. Boll jugendlicher Begeisterung schrieb er da einmal in sein Tagebuch: "Gibt es heiligere Augenblicke im Leben des Menschen, als die, wo in Tönen der Musik voll hoher Kührung die Seele dahinschmilzt? Da ist es, als ob ein gefallener Engel Himmelstöne hörte, die ihn beglückten, als er noch rein und himmlisch war." Dazu suhr er auch fort, Lieder zu dichten, die solchen Beisall sanden, daß sie in dem Symnasium beclamirt wurden. Selbst vaterländische Trauerspiele floßen nun aus seiner jugendlichen, immer sormgewandter werdenden Feder.

Im Frühjahr 1821 bezog er bie Universität Göttingen. wo ihn aber die meift bem faltesten und flachsten Rationalismus ergebenen Führer von bem Studium ber Theologie fo abstießen, baß er sich längere Zeit ben ichonen Runften und Wissenschaften zuwandte und nebenher noch bie morgenländischen Sprachen erlernte, um fich burch morgenlänbische Begeisterung zu neuen bich= terischen Schöpfungen zu befähigen. Er trat auch in bie Burschenschaft ein, zu ber ihn, wie er fagt, ihre "ftreng sittliche Richtung im Begensatz gegen bie Zügellosigkeit ber übrigen Stubentenschaft und bie brüberliche Ginigkeit" hinzog. Für bie in biefer Berbindung am meiften beliebten Baterlandslieder eines E. M. Arnbt, Schenkenborf und Ih. Körner gab er ben eigent= lichen Sangmeister ab und in biefer Luft murbe er ein begeisterter Deghalb schloß er sich auch, noch mit rein welt= Romantiker. licher Dichtung fich beschäftigend, in engerem Rreis mit einigen funftliebenben Junglingen gufamen, ju benen A. Betere und Beinr. Beine, ben er aber fpater, als er fich in feiner Frivolität enthüllte, entschieden von fich abwies, gehörten. Damals gab er auch fein Erftlingswert im Drud heraus, ein "Sangbuchlein ber Liebe für Handwersbursche." Allmählich begann aber bei ihm burch bas Lesen von A. Tholucks Schrift: "Des wahren Zweiflers Weihe" (f. S. 26 f.) eine Umwandlung, indem ihm die in berselben enthaltenen Worte: "burch bie Sollenfahrt ber Selbsterkenntniß

zur himmelfahrt ber Gotteberkenntnik" ichmer aufs Berg fielen. Doch tam es bei ihm langere Zeit noch zu keiner rechten Enticheibung und beinahe hatte er fich in einen Rreis junger ftrebfamer Ratholiken voll religiofer Warme, gu benen auch Diepenbrod, ber nachmalige Fürftbischof von Breslau gehörte, gur tatholischen Rirche hinüber ziehen laffen. Erft am Schluffe feiner Universitätszeit gelangte er auf bem von Tholuck ihm gewiesenen Bege ber Selbstprüfung und Selbsterkenntnig zu einer burchgreifenben Beranberung, bag er fich als ein Gunber gu Jefu Fugen werfen und glauben lernte, Sesus fen gekommen, die Sunber felig zu machen, wodurch ihm die Rraft bargereicht ward zur Erneurung feines gangen Sinns und Manbels. Er fagt felbft barüber: "Jahre lang habe ich an ber Erkenntnig bes Chriftenthums gefäuet, aber es wollte nicht gur Gefinnung werben, und wenn es nicht anders mit mir gekommen ware, so wurde ich zulett ein katholischer Werkheiliger geworben fenn."

Nachbem er Oftern 1824, mit dem Spottnamen eines Biestisten und Schwärmers belegt, Göttingen verlassen und seine erste Prüsung erstanden hatte, wurde er als Candidat Hauslehrer bei Amtmann Johus zu Lüne bei Lüneburg, und die vier Jahre, die er hier verlebte, waren die bedeutungsvollsten für sein ganzes Leben, so daß ihn die Ahnung nicht täuschte, von der ergrissen er bei der Hinreise durch die lange Lüneburger Haide die Worte niederschrieb:

Ich finde boch mein Canaan Durch bieses Lebens Wildniß; Es zieht mein Heiland mir voran, Der ewigen Liebe Bilbniß.

Mit Herzensluft an ber Bilbung und Erziehung ber beiben Söhne des Hauses arbeitend benützte er zu Lüne die freien Stunden vor Allem dazu, sich in die h. Schrift hineinzuarbeiten, darüber er voll inniger Freude das Lied sang: "Da sitz ich die kurzen Tage bis spät in die lange Nacht." Doch mußte er noch durch schwere innere Kämpfe hindurch gehen, indem er unter viel Selbstz qual bei seinem Bußethun und Glauben immer noch in versteckter Weise seine eigene Gerechtigkeit aufrichten wollte, die er endlich durch das Studium der Schriften Luthers, der in gleichen Kämspfen gestanden war, es begriff, daß nicht der Glaube für sich,

sondern einzig und allein Christi Berdienst burch den Glauben gerecht mache. Dann aber warf er fich auch mit um fo größerer Zuversicht ins Meer ber Gnabe, wie Betrus gethan (Joh. 21, 7), und die Rechtfertigungelehre, wie er fie burch weiteres nachforfchen in ben Bekenntniffdriften ber lutherifden Rirche immer gründlicher als bas herzblatt bes gangen Evangeliums erkannte, galt ihm nun als "ber höchste Schat, von bem er lebenslang gehren und ewig reich werden wollte." Ueber bem traten feine frühern ichonwissenschaftlichen Studien gang zurud, und er fieng jest an, feine Dichtergabe bem herrn zu weihen, wie er barüber im Mai 1826 einem Freunde geschrieben: "In ber Beise, wie ich früher fang, finge ich jest nicht mehr. Dem herrn weihe ich mein Leben und meine Liebe, fo auch meinen Gefang. Seine Liebe ift bas Gine große Thema aller meiner Lieber; sie murbig zu preisen und zu erheben, ift bie Gehnsucht bes driftlichen Sangers. Er gab mir Lieber und Befang, ich gebe fie ibm mieber."

Ihm bin ich, was ich bin, Drum leg ich Sang und Lieder, Die er gegeben, wieber Bor ihm zum Opfer hin.

So entstanden denn seine schönsten und besten Lieder, die Lieder seiner ersten Liede zum Herrn, diese "geweihten Kinder des göttlichen Friedens und der herzinnigen Einfalt", auf seiner Stubirstube zu Lüne, wo er unter wohlthätigen häuslichen Berhältnissen und anregendem, erquicklichem Berkehr mit gleichgesinnten geistlichen Freunden in der Nachbarschaft in ungestörter ländlicher Stille ganz friedlich wohnen und sich beschaulich in sich selbst versenken konnte. Er gab davon selbst in seinem Tagebuch solzgende Beschreibung: "Ueber meinem Schreibpulte hängt ein schwarzes eisernes Erucisix mit Immortellen oder im Sommer mit andern Blumen geschmückt, darunter ein kleines Delgemälde, Luther mit Catharina v. Bora darstellend. In der Ecke steht die Harfe, die ich Abends zu einem Choralgesang anschlage, und vor mir auf meinem Schreibpulte die Bibel und Luthers unverwelkliche Blätter."

Am 16. Dec. 1828 hatte er auf Befehl bes Consistoriums als Amtsgehülfe bes Pastors Cleves in dem ganz abgeschieden gelegenen Dorf Subwalbe in der Grafschaft Hopa einzutreten

und 16. Nov. 1830 siebelte er aus ber ihm liebgeworbenen landlichen Ginfamkeit nach hameln an ber Befer über als interis mistischer Garnisonsprediger und Strafanstalt=Geift= licher. Die Verhältniffe waren hier schwierig und ber junge eifrige Prediger mußte burch gute und bofe Gerüchte geben. Aber ber herr ging mit ihm und sein Sinn babei war ber, ben er in bem ichonen Liebe: "Ich glaube, barum rebe ich" ausgesprochen hat. Unter ben 230 Sträflingen, in beren Betfaal er über Luc. 15, 1-7 feine Antrittspredigt hielt, zeigten fich balb bie Früchte seiner seelforgerlichen Thätigkeit in fo erfreulicher Weise, bag nach anderthalb Sahren ein vieljähriger Angestellter an ber Strafanftalt bezeugen konnte, es herriche ein gang anberer Geift unter ben Leuten und fie kommen nun gern und ohne Zwang zur Predigt, seben auch viel fleißiger und geordneter bei ber Arbeit. Bei ber Garnifonsgemeinde, die fich in einer als vergnügungs: füchtig bekannten und vom Rationalismus burchbrungenen Stabt befand, führte er fich am Abventsfest burch eine Predigt ein, von ber an fich bie Garnisonskirche mit Buborern zu fullen begann, wie man es seither nicht gewohnt war. Er brachte mit beiligem Ernft und warmer Lebendigkeit, gefalbt vom h. Beifte, die Botschaft bes Lebens, und man fühlte es ihm an, bag er felbst in bem lebe, mas er predigte. Dabei redete er aber gang in apostolischer Ginfalt und von bem Dichter war babei nichts zu finden; er entkleibete fich bes poetischen Schmuds ganglich und verschmahte es, mit ben Empfindungen, welche feine Lieber fo gewinnend machten, bie Bergen anzufaffen, schöpfte auch nicht aus fich felbft, sondern rein nur aus ber h. Schrift, in beren ungeschminkter und boch so majestätischer Sprache er rebete nach bem Muster ber Apostel. Hatte er boch schon in Lune, von wo aus er öftere, namentlich in Luneburg, prebigte, fich bahin ausgesprochen: "nicht ein guter Kanzelrebner, aber ein driftlicher Prebiger möchte ich fenn, ber in jeber amtlichen Beziehung bie Rrone feiner Gelehr= samteit vor bem Throne bes Lammes nieberlegt, und in mahr= haftiger Demuth im Dienst bes Evangeliums fich weigert, seine Ehre gur Schau zu tragen in bem, worüber man ben Berrn verlästerte und anspie." Bu feiner Freude sammelten fich je länger je mehr junge Manner aus ber Militar: und Stadtgemeinbe um

ibn, mit benen er an Sonntagabenben erbauliche Bufamenfünfte bielt. driftliche Schriften las und gottfelige Gefprache führte. Nachbem fo bas beilige Feuer in ber Stabt entzündet mar, marf ber Obem Gottes die feurigen Rohlen auch in ber ganzen Umgegend umber, fo bag großer Zulauf zu ihm war. Auch eine Anzahl gläubiger Prediger verband fich mit ihm und aus dem Lehr: und Sandwerkerstande konnte er einen Miffionsverein bilben. Nun aber brach auch die lang gegen ihn gehegte Feindschaft in um so heftigeren Alammen aus, ba es nach bem gegen Enbe bes Jahrs 1835 erfolgten Tobe bes franken Paftors Lüber, beffen Aemter er feither als Abjunct verfah, nun galt, feine Anstellung zu verhindern. Zwar hatten ihn bereits zu Anfang bes Jahres 1833, in welchem bie erste so berühmt gewordene Sammlung feiner Lieber unter bem Ramen "Bfalter und Barfe" erfcbien, bie beiben Stabtprebiger beim Confistorium verklagt, bag burch ihn ber boje Geift bes Mufticismus überhand nehme, indem er Conventikel halte und Traktate "hirnverbrannten Inhalts" vertheile. Aber sein Superintendent Delter in Groß : Barkel hatte ihn bagegen geschützt, fo bag er fagen konnte: "Der herr hat meine Freudigkeit zu ihm mit Gnabe und Barmherzigkeit gekrönt; ich folage in die Saiten und finge: ""Der Herr ift mein Licht und mein Heil; vor wem follte ich mich fürchten u. f. w."" (Pf. 27). Allein nun wurde die höchste Militarbehörde burch Zeitungsartikel über den unter ben Unteroffizieren in hameln einreißenden Bictismus aufgestachelt, fo bag biefe mehrere berfelben aus bem Militärdienst entließ und bas Confistorium ihn nicht mehr halten fonnte.

So wurde ihm benn nun die Pfarrei Wechold bei Hoya übertragen, die er 10. Oct. 1837 bezog, nachdem ihn sechs Tage zuvor sein getreuer Superintendent Delher mit der hinterlassenen achtzehnjährigen Tochter des als eifriges Mitglied seines Missions= vereins innig mit ihm befreundet gewesenen Oberförsters Hohen in Grohnde getraut hatte. Sie war "der gute Fund", den er in dem Liede dieses Namens gepriesen hat als

Ein frommes Herz, zu Gott gekehrt, Bon seinem Geist getrieben; Ein liebend Herz, von Gott gelehrt, Unwandelbar zu lieben.

Mit einem folden Bergen im Bunbe gründete er benn auch gu Bechold ein folches haus, wie er es in ben zwei ichonen Hausstandeliebern besungen hat: "D felig haus" und "Ich und mein haus." Und wie fein Familienleben, fo mar auch fein Amteleben gesegnet in Wecholb. Er hatte hier eine Gemeinde gefunden, bie ebenso große Lust an ber Predigt bes göttlichen Wortes als Achtung vor bem Predigtamte hatte und voll Willigkeit gegen die Bucht ber Wahrheit mar. Um so freudiger legte er benn auch nun in berfelben bie Band an ben Pflug. Damit er bei ben in ber Berbst- und Winterzeit bobenlosen Begen, bie gu feinen acht Filialien führten, allen Rranken, Schwachen und Ungefochtenen Sulfe bringen konnte, ließ er sich große Bafferftiefel machen, in benen er benn recht als ein Menschenfischer umberzog felbit bis zu ben entlegenften Saufern. Er ftiftete einen Mäßig= teits: und einen Missionsverein und versammelte an ben sonntaglichen Nachmittagen bie angeregten Gemeindeglieber zu erbaulichen Besprechungen. Conventitel wollte er aber bamit nicht bilben, er arbeitete solchen sogar entgegen, als Freunde ber Brübergemeine folche gründen wollten, weil er barin bie Gefahren bes Separa: tismus und bes Gleichgültigwerbens gegen bas Bekenntnig und ben Gottesbienft ber Rirche erkannte. Ueberhaupt nahm er in Wechold namentlich seit 1839 mehr und mehr eine entschieden firchlich-lutherische Richtung an, ohne aber bas Unsehen ber Rirche an die Stelle bes Worts Gottes feten und die Liebe nicht mehr walten laffen zu wollen. So stellte er bie alte lutherische Gottesbienstordnung wieder her, bei ber es ihm als Freund des Gefangs bann immer zu besonderer Freude gereichte, bie gange Gemeinbe bei Antiphonien und Collecten antworten zu boren. Auch in manchen seiner Lieber, von benen er um 1843 eine zweite Sammlung erscheinen ließ, spiegelt sich seine kirchlichere Stimmung ab, bei ber er, um von ber Union unbehelligt gu fenn, 1844 einen Ruf nach Bupperfelb und 1846 einen nach Elberfelb ablehnte.

Da kam benn, obgleich er in Wechold sein zeitliches Leben zu beschließen gedacht hatte, 1847 zum viertenmal "Gottes Ruf zum Weiterziehen" an ihn, indem ihm jetzt eine höhere Stellung als Superintendent angewiesen wurde, wozu auch seine ganze Persönlichkeit, in der mit Milbe und Freundlichkeit Ernst und

Burbe gepaart mar, vorzüglich geeignet mar. Und gerabe bas, bağ er, ber zuvor als Bietist und Mystiker und nun als ortho= borer Lutheraner galt, ber erfte Beiftliche biefer Richtung war, welcher in hannover gu folder Stellung beforbert wurde, mar ihm ein besonderer Antrieb, fich in berfelben auch ben trockenften Schreibereien und unerquidlichsten Meugerlichkeiten bei aller seiner Gemüthlichkeit und Beschaulichkeit aufe Bunktlichfte gu unterziehen, bamit es auch nicht im Kleinen fehle. Zuerst bekleibete er biefes Umt in Wittingen, einem Stäbtchen ber Generalinspection Luneburg-Celle, wo er an seinem Geburtstag 1847 investirt murde und in großem Segen wirken burfte an einer für Gottes Wort empfänglichen Gemeinde, bann feit 5. Oct. 1853 in Peine, einem Städtchen im Silbesheimischen, wo er aber fehr herunter= gekommene kirchliche Buftanbe traf, bie ihm manche Dornstiche gu empfinden gaben, und gulet, nachbem er bort gur Feier bes Augsburger Religionsfriebens ichon 23. Sept. 1855 von ber theologischen Facultät Göttingen bas Doctorbiplom erhalten hatte, in Burgborf, wo er im Juli 1859 eintrat und einen firch= licheren Sinn und ein liebevolleres Entgegenkommen traf, als in Beine, und zugleich auch ein ausreichenberes Ginkommen hatte, bessen er als Kamilienvater von 7 Kindern sehr bringend bedurfte.

Allein nur kurz noch sollte in Burgdorf sein Wirken und Bleiben sein. Schon als er in ben ersten Tagen sich bort im Freien ergieng und durch ein Tannengehölze an den alten Burgplat kam, erkannte er hier die Stätte, die ihm in drei sich immer gleich bleibenden lebendigen Träumen in Wechold, in Wittingen und in Peine als seine letzte Ruhestätte gezeigt worden war. Wirklich erkrankte er auch schon nach wenigen Wochen an einem gastrischen Fieber, von dem er zwar wieder genas, aber bald darnach besiel ihn 28. Sept. 1859 am Arbeitstisch plötlich ein Herzkrampf, in bessen Folge er schon nach einer Viertelstunde unter dem dreimaligen Anrusen: "mein Gott!" starb.

Am 1. October, bem Sonntag, an bem er zum erstenmal wieder nach seiner Genesung predigen wollte, hielt er eine Predigt im Sarge, in welchem seine sterbliche Hülle unter Lilien und weißen Astern gebettet lag, mährend braußen vor bem Hause ein Chor von Knaben und weiß gekleideten Mädchen sein "Lied vom

Sterben" sang. Am Grabe aber rebete sein Amtsbruber Borhems, ber zweite Pfarrer von Burgborf, ber ihm auch in seinem Todestamps mit Beten beigestanden war, unter Zugrundlegung seines Liedes: "Am Grabe steh'n wir stille." Bald darnach legte Pastor Dr. Petri im "Neuen Zeitblatt" ein "kleines Liedeszeugniß" über ihn ab, in welchem er unter Anderem sagt: "Der Friede und die Einfalt eines Kindes Gottes, Anspruchslosigkeit, Liede, große Gedulb und Sanstmuth unter den Menschen in und außer dem Amte, waren Grundzüge seiner Seele und gaben seiner ganzen Erscheinung eine herzgewinnende Macht. Sein Wirken war still und ruhig, einfältig säen, in Geduld begießen und pslegen, tragen, erhalten, binden, das Kleine ansehen, das Geringe ehren und nicht bald etwas, Person oder Amt, verwerfen, — das war seine Araft des Erhaltens und Zusamenhaltens; er war ein Band des Friedens."

Mls geiftlicher Lieberbichter hat Spitta mit feinem für die Sache des herrn völlig entschiedenen und von der Wahr= heit in Chrifto tief burchdrungenen Gemuth bas Wort bes Herrn in vollstem Maage bewahrheitet: "Weg bas Berg voll ift, beg geht ber Mund über." Seine ebenso burch Gemuthstiefe und Glaubensinnigkeit, wie burch ruhige, von aller bogmatischen Fär: bung freie driftliche Haltung fich auszeichnenben Lieber find ber mahre und klare, unmittelbarfte Ausbruck feiner eigensten Empfinbungen und Selbsterlebniffe, und babei ift Alles in folch eble einfache Sprache und wohllautende, wahrhaft melodische Form gefleibet, daß es nicht zu verwundern ist, wie sie so großen Beifall finden und in alle Schichten bes Bolkes einbringen konnten. Dazu trug insbesondere auch bas noch bei, daß die in ihnen überwiegend ausgesprochenen Stimmungen benen vollkommen entsprachen, welche in bem gur Zeit ihres Erscheinens neuerwachten Glaubensleben vorherrichten. Sie wurden felbst in fremde Spraden, namentlich in die englische, übertragen. Doch eignen fie fich zum größern Theil weniger für bie kirchliche, als "häusliche Erbauung" ober Privatandacht, wofür er fie auch nach seiner eignen Titelangabe zunächst gefungen hat. Sie erschienen in folgenden brei Sammlungen:

1. Pfalter und Sarfe. Gine Sammlung drifflicher Lieber zur hauslichen Erbauung von Spitta. Pirna 1833. (31. Aufl. Leipz. 1869). Mit dem auf den Titel bezüglichen Motto: Pfalm 57, 9.

Die 66 Lieder dieser Sammlung find fast durchaus in den Jahren 1824-1828 zu Lüne gedichtet, wo er als Hauslehrer in einfältigem, herzinnigem Kinderverkehr und ungestörtem Frieden bei harfenklang in gemuthlicher Beschaulichkeit lebte (s. S. 234). Sie wurden zunächst von Confistorialrath Brandes zu Hannover durch eine gunftige Beurtheilung in ben "vierteljährigen Nachrichten" eingeführt und machten ihn um ihrer religibs dichterischen Unmuth willen bald in gang Deutschland beliebt und gefeiert. Der Freund, ber ihn nach längerem Sträuben zur Berausgabe vermochte und dann auch um Oftern 1833 bie Auswahl und Anordnung der ihm handschriftlich übergebenen Lieber besorat hat, ift fein fruherer Böttinger Studiengenosse Abolph Peters, Professor an der Rlosterlehranstalt St. Ufra zu Meißen in Sachsen (f. S. 233.).

In Kirch. S. G. find davon mit mehr ober weniger Recht folgende 30 übergegangen: \*)

+ "Um Grabe fieh'n wir ftille" - am Grabe. Im Rig., Jauer. u. Reug'ichen G.

"Um Ende ift's boch gar nicht fcmer" - Gottes Gebote find nicht schwer (1 30h. 5, 13.). Im Jauer'schen G.

\*"Bei bir, Jesu, will ich bleiben"\* - Ich bleibe stets bei bir (Ps. 73, 23.).

Im Bürt., Marg., Rig., Rev., Bair., Ruß., Jauer., Mennon., Pf., Lüb. luth., Mein., Reuß., Schlef., Delser, Olbb., Dr.-Kant., Amer. ref. u. un. u. Str. luth. G.

†† "Bleibt bei bem, ber euretwillen" — Bleibet in gefu. (1 3oh. 2, 28)

Im hamb., Burt., Aarg., Bast., Ruß., Amer. ref., un. u. Prest., Mein., Reuß., Str.-Conf. u. luth. u. Dlob. G.

\*\* Das ist die rechte Liebestreue" — die Treue im Meinen. Im Rig. u. Oldb. G.

"Der bu die Nacht des Todes" — Erscheinung Christi. Im Rug'schen G.

\* "Ein lieblich Loos ist uns gefallen" — bas liebliche Loos. (Pfalm 16, 6.) Im Leips., Rig., Rev., Rug., Amer. ref. u. un. u. Str.=

Conf. u. luth. G.

"Freuet Guch der ichonen Erbe" - die Schönheit ber Natur. 3m Umer. ref., un. u. Presb. G. u. Schl. Solft. G. : Entw.

\*\* "Freut im herrn Guch allewege" - Freuet Euch in bem Herrn allewege. Phil. 4, 4. Im Am. luth. G.

<sup>\*)</sup> Die von M. Anapp nicht bloß in feinen Lieberfchat, fonbern auch in fein evang. G. 1855 aufgenommenen Lieber find hinten auch noch mit \* bezeichnet.

\*"Geift bes Glaubens, Geift ber Stärke" \* - ber Beift ber Bater.

Im Str. : Conf., Rig., Rev., Mennon., Amer. ref. u. un., Presb. u. Lub. luth. G.

- \*"Ich bore beine Stimme" \* ber herr ift mein hort. (Pf. 23.) Im Leipz., Rig., Rev., Mennon. u. Dlob. G.
- \*"Ich fteb in meines herren hand" Zuversicht. Im Leipz., Bast., Jauer., Pf., Olbb. u. Str. luth. G.
- †††† "Ich und mein Haus wir sind bereit"\* ich und mein Haus wollen dem Herrn bienen. (Joh. 24, 15).) Wit einer schönen Composition von dem nun heimgegangenen Cantor der Thomasschule, Moriz Hauptmann in Leipzig, gesschmückt.

Im Würt., Nass., Leipz., Rav., Zür., Bair., Jauer., Rig., Rev., Ruß., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Lüb. luth., Mein., Reuß., Schles., Delser, Olbb., Dr.-Kant.,

Str.=Conf. u. luth. G.

- † "Im Often flammt empor das Licht" am Morgen. Im Oldb. G.
- \*\* "In ber Angst ber Welt will ich nicht klagen" Bilgerlieb. Im Dr.-Kant. G.
- \*\* "Kehre wieder, kehre wieder" Rehre wieder. (Jer. 3, 12. 13.) Mit einer besonderen Melodie von Frech aus dem Jahr 1843: gis h gis e cis h h a gis.

Im Würt., Rig., Rev., Basl., Jauer., Mennon., Mein., Reuß., Schles., Delser, Olbb. u. Dr.-Kant. G.

- "Lob fen bir, mein Gott, gesungen" Lob göttlicher Führung. Im Leipz. u. Str.-Conf. G.
- † "Meine Stund ift noch nicht kommen" bie Stunde bes herrn. Im Rig. u. Mennon. G.
- \*\* "O bu schönes Weltgebäube" Freude an der Schöpfung. Im Rig., Mein. u. Oldb. G.
- "D hochbeglüdte Seele" ber Diener bes herrn. Im Leipz. G.
- \*\*,,D Jesu, meine Sonne" Leben und volle Genüge in Jesu. Im Rev. u. Oldb. G.
- \*\*\* "O komm du Geist der Wahrheit" Pfingsten. Im Leipz., Preuß. ref., Reuß., Amer. luth., ref. u. un. u. Str. luth. G.
- † "O selig Haus, wo man bich aufgenommen" diesem Hause ist Heil wiedersahren.
  Im Würt., Kig., Kuß., Jauer., Mennon., Pf., Amer. luth.
  u. ref., Presb., Reuß., Wernig., Mein., Straßb., Wittenb.,
  Schles., Oelser, Olbb., Or.-Kant. u. Str. luth. G., auch im Berl. u. Schl.-Holft. G.-Entw.
- † "Stimm an bas Lieb vom Sterben" bas Lieb vom Sterben. Bei seiner Beerbigung gesungen 1. Oct. 1859. Im Rig., Rev., Ruß., Amer. ref., Osnabr.: Gym. u. Oldb. G.

- \*\* Wandle leuchtender und schöner" Ofterfeier. Im Burt., Rig., Mein., Reuß. u. Olbb. G.
- "Bas macht ihr, baß ihr weinet" Abschieb. Im Amer. luth. u. ref., Presb., Mein., Reuß., Oldb. u. Or.-Kant. G.
- \* "Wenn meine lette Stunde schlägt"\* Christus hat dem Tode die Macht genommen." (2 Tim. 1, 10.) Im Rig., Rev., Mennon., Amer. luth., ref. 11. un. 11. Presh. G.
- † "Wie wird uns sehn, wenn endlich nach dem schweren" — Wie wird uns sehn! Im Olbb. G.
- \*\* "Wort des Lebens, lautere Quelle" das Wort des Lebens.

Im Rig, Rev., Amer. ref. u. Dlob. G.

- \* "Wohl uns, ber Vater hat uns lieb" ber Vater hat Euch lieb! Röm. 8, 32. Aus seinen über bem Studium bes Kömerbriess seit Ostern 1824 entstandenen und im Juli seinem Bruder Heinrich, Prof. Med. in Rostock, der selbst auch unter bem Namen Sequanus Gedichte herausgab, übersandten Liedern. Im Leipz., Str.-Conf. u. Rig. G.
- †††† "Zu Gott ift meine Seele stille" meine Seele ist stille zu Gott. (Pf. 62, 2.) Im Leipz. u. Olbb. G.

2. Psalter und Harfe. Zweite Sammlung driftlicher Lieber zur häuslichen Erbauung. Leipz. 1843. (18. Aufl. das. 1868.)

Mit 40 Liedern aus dem "Spätfrühling seines Dichtens." Bei der immer entschiedener kirchlichen Richtung, die er seit 1839 annahm (s. S. 238), erklingt bei manchen dieser meist in Wechold entstansdenen Lieder ein firchlicherer Ton, denn Spitta hat sich nun wirklich zu bestreben angekangen, der eigentlichen Kirchenliederdichtung nahe zu kommen. Zedenfalls zeigt sich bei diesen Liedern seiner spätern Beriode eine ruhigere, objectivere Darlegung christlicher Ueberzeugunzen zum Zwecke der Erbauung. Mehr, als man nach der ersten Sammlung denken sollte, zeigen sich bei den einen und andern derzelben Unregelmäßigkeiten und Härten in Sprache und Form. In Kirch. S. G. giengen über:

"Ach! welche Marter, welche Plagen" - bie Gebulb bes herrn.

Im Osnabr. Gym. G.

† "Die Zeit flieht hin und immer näher" — Wie habt ihr das Citle so lieb! (Ps. 4, 3.) Im Rig. u. Rev. G.

† "Du, beg Bufunft (Anfunft) einft erflehten" — Er ift mitten unter Guch getreten. (Joh. 1, 26.)

3m Rev. u. Dlbb. G. \*\* "Es fennt ber herr bie Seinen" — ber herr kennt bie Seinen. (2 Tim. 2, 19.)

In Jauer., Mein., Reuß., Schles., Delser u. Dibb. G.

\*\* "Ein herz und Gine Seele war" — die Gemeinschaft in bem herrn. (Apost. S. 4. 32.)

Im Rig., Rev., Mennon. u. Str. luth. G.

\*\* "Ein Wohlstand ohne Gleichen" — bes Christen Wohlsstand.

Im Mein. G.

- \*\* "Gehe hin in Gottes Namen" zum Tagwerk. Im Rev., Rig. u. Slbb. G.
- \*\* "Gottes Stadt steht fest gegründet"\* Gottes Stadt. (Ps. 87.)

Im Aarg., Basl., Mennon., Amer. ref., Reuß. u. Dr.=Kant. G.

- † "Gottlob das Licht geht wieder auf" nach der Trübsal. Im Rig. u. Reuß'schen G.
- \*\* "Hier Gottes Rinber und bort Erben" ber gute Name. Im Rev. G.
- \*\* "Herzenskunbiger! bu mein Gott unb Herr" Selbstprüfung vor bem Angesichte Gottes.
  Im Reußischen G.
- \*\* "Hochgesegnet send ihr Boten" zur Aussenbung von Missionaren. Im Str.-Conf. G.
- "Ich weiße ich werde selig senn" 2 Tim. 1, 12. Im Osnabr.=Gym. G.
- † "Mein Herr und Gott, beß gute Hand" Richte bein Amt redlich aus. (2. Tim. 4, 5.) Im Rev., Delser u. Oldb. G.
- \*\* "O bu reicher Herr ber Armen" \* zur Kinbstaufe. 3m Rev. G.
- "O Gott, mein Gott, so wie ich dich" mein Gott. Im Amer. ref., un. u. Presb. G.
- \*\* "O wie freu'n wir uns der Stunde"\* bu hast Worte bes ewigen Lebens. (Joh. 6, 68.) Im Bast., Rev., Mennon., Amer. ref., Mein., Reuß. u. Olbb. G.
- † "Vollendet hat der Tag die Bahn" zur guten Nacht. Im Rev. G.
- \*\* "Was bewegt mein Herz" vor dem h. Abendmahl. Im Reuß'schen G.
- \*\* "Wir danken, treuer Heiland, dir" Ich will Euch nicht Waisen lassen. (Joh. 14, 18.) Im Olbb. G.
- \*\* "Zieh beine Hand von mir nicht ab" 4. Mof. 14, 34. Im Reuß'schen G.
- 3. Nachgelassene geistliche Lieber von Spitta, Berfasser von Pfalter und Harse. Mit des Dichters Bildniß (aus seinem 33. oder 34. Lebensjahr in Del gemalt von Feistforn und in Kupfer gestochen von A. Sammler in Oresden.) Leipz. 1861. (3. Aufl. 1865.)

Mit einer Borrebe von A. Peters aus St. Afra vom 31. Mai 1861, wornach er, veranlaßt burch Spitta's Wittwe und zur Erfüllung eines Versprechens, das sich beibe Freunde einst in Göttingen an einem Sonntagmorgen gegeben hatten, daß nemlich des zuerst Stersbenden Gedichte vom Zurückbleibenden geprüft und die probehaltigen als Beweise jugendlicher Innigkeit in Druck gegeben werden sollen, die Herausgabe, wie bei Nr. 1, besorgt hat, nachdem er zuvor unter

ben vielen eigenhändigen Handschriften Spitta'scher Lieder, die ihm die Wittwe und deren Schwestern in sorgsamen Abschriften zugestellt hatten, eine strengere, namentlich "das Polemische und überhaupt Alles, was unbefangene Erbauung stören könnte", vermeidende Ausswahl getrossen, einige in seinem Besitz befindliche, noch ungedruckte Lieder des Freundes beigefügt\*) und noch einige Flüchtigkeiten und

Barten in Sprache und Form beseitigt hatte.

Es find 112 mit wenigen Ausnahmen noch ungedruckte Lieder aus ben erften Mannesjahren Spitta's von 1825 an, in 3 Reihen aufgeführt: 1. die Erlösung durch Chriftum (32), 2. die chriftlichen Tugenden mit ihren Anfechtungen und Gegenbilbern (33), 3. Aeu-Berungen bes errungenen driftlichen Bewuftfenns nach einzelnen Richtungen und verschiedenen Lagen bes Herzens und Lebens (47). Die Lieder ber beiden letten Reihen schließen fich ber außern Form bes weltlichen Liedes an und ergehen sich meist in christlich sym= bolischer Auffassung des Naturlebens und in poetischen Contemplationen und Schilberungen bes driftlichen Saufes und Lebens, und find somit zu Kirchenliedern völlig unbrauchbar. Die in ber 3. Reihe bagegen find alle in strengerem Styl gehalten, theils im subjectiv geiftlichen, theils im objectiveren bes Rirchenlieds, bem fie fich moglichft nabern, wie: "herr, was fann von beiner Liebe fcheiben" (Hohel. 2, 4.) — "Der herr ift meine Stärke" — "Laß mich keine Liebe rühren" (1 Petr. 2, 9) — "Wir haben immer Frieden" — "Berr, vor beinem Angesichte (Selbstprufung) und Andere.

Aufnahme in ein Kirch. S. hat bei der Kurze der Zeit bis jett

noch feines gefunden.

Spitta, welcher, wie wir gefehen, gang verwachsen mit feiner

<sup>\*)</sup> Peters hat dabei die Aufnahme des in Knapps Christoterpe 1853 von Spitta mitgetheilten iconen Liedes: "Wie munderbar, o Berr, ift beine Onade" - die Bundergnade, überseben. Auch Spitta's ebler Biograph, Münkel, scheint von der Existenz desselben nichts gewußt zu haben, ba er bei ber Erwähnung ber 2. Sammlung von Pfalter und harfe 1843 behauptet: "hernach hat Spitta kein Lieb mehr gebichtet." Allerdings hat er nach 1843 nur wenig mehr gedichtet. In einem Briefe vom 21. Mai 1852, den er mir auf meine Bitte um biographische Mittheilungen von Wittingen aus fandte, ichrieb er mir: "Seit meiner Anstellung als Superintenbent in Wittingen lebe ich gang für mein firchliches Umt, wie ich benn je langer je beutlicher nicht fowohl in lite= rarifcher, ale in paftoraler Wirksamkeit bie mir durch die Gnade und Gabe Gottes geftellte Lebensaufgabe erkannt habe." Und in bem Briefe vom 22. Jan. 1852, mit welchem er an Knapp auf deffen Bitte um eine poetische Gabe für seine Christoterpe obiges Lied überfandt hat, schrieb er: "Daß ich Ihrem Bunsche um Mittheilungen bis lange nicht entsprochen habe, ift aus ber geringen Reigung geschehen, ctwas bruden zu laffen, ja überhaupt zu schreiben. Bei allem, mas von mir im Drud erschienen ift, bedurfte es eines gewissen Abdringens, ja Abzwingens von außen ber. Der herr hat's gegeben und auch herausgegeben. Uebrigens ift auch eine Fülle des Gegebenen bei mir nicht vorhanden. Bas ber Berr an Geift und Leben gibt, bas gebe ich in den vielfachen Beziehungen meiner geift= lichen Memter aus. Es gestaltet fich gur Predigt und Lehre, felten gu einem geiftlichen Liebe." (S. Knappe Lebensbild. Stuttg. 1867. S. 442.

Harfe gedichtet und sich mit Bezug auf 2. Buch ber Könige Cap. 3, 15 seinen eigenen Spielmann genannt hat, that einmal ben Ausspruch: "Es liegt boch wohl Musik und Poesie und Religion sich so nahe, daß man glauben möchte, der Unterschied seh nur ein formaler, und was uns die erstere als Wahrheit in sinnlicher Bekleidung gebar, erkenne auch die Religion als ihren Geist an." Daher auch die besondere Melodik in seinen Liedern und die Thatsache, daß — wenigstens bei denen der 1. Sammlung — so viele Versuche gemacht worden sind, sie melodisch zu gestalten. Es sind —

theils arienhafte Compositionen, wie g. B .:

Pfalter und Harfe von Spitta. In Musik gesetzt für eine Singstimme und Begleitung bes Pianosorte von Aug. Mühling. Magbeb. 1839. Vier Hefte mit je 10 Mel.

Bier und zwanzig Lieber zur häuslichen Erbauung, componirt aus Spitta's Pfalter und Harfe von G. Rabe. Berl. 1840.

Zwölf Lieber aus Spitta's Psalter und Harfe mit Begleitung bes Pianoforte in Musik gesetzt von Carl Wilh. Fliegel. Basel 1840.

Behn Lieber aus Pfalter und Harfe von Spitta, einstimmig mit Begleitung bes Pianoforte ober für Sopran, Alt, Tenor und Baß in Musik gesetzt von Carl Eduard Hering. Leipz. 1844.

Dreizehn Lieber von Spitta, vierstimmig für Sopran, Alt, Tenor und Baß, comp. von Conr. Kocher, Stiftsgrganist in Stuttgart — die Numer U seiner "chistlichen Hausmusit, eine Sammlung alter und neuer Lieber, Arien, Chore, mit Begleitung des Pianoforte u. s. w. Stuttg. 1846."

Derart erschienen auch 15 Arien für Spitta'sche Lieber von Ferbinanb v. Roba in verschiedenen zu Hamburg 1844 und 1846 erschienenen Musikbeften.

theils doralmäßige Compositionen, wie vornämlich von

C. F. Beder, Organist an der St. Nicolaifirche in Leipzig, welcher herausgab: "46 vierstimmige Choralmelodien zu Spitta's Pfalter und Harfe, theils componirt, theils bearbeitet. Leipz. 1841." und zur Vervollständigung noch weitere: "66 vierstimmige Choralmelodien" u. s. w. c. J. (wahrscheinlich erst 1865), und dabei nach der Borrede es versuchte, "zunächst für ein jedes Spitta'sche Lied eine seinem innern Charafter genau entsprechende Melodie aus unserem deutschen Choralschat auszustellen und nur in dem Fall, wo ihm selbst keine völlig genügend erschien, eine neue in dieser classischen Form zu entwerfen."

ober auch von Joh. G. Frech, Organist und Musikbirector am Schullehrerseminar in Eglingen, von dem eine Composition zu dem Lieb: "Kehre wieder" ins Würt. Ch.-B. 1844 kam.

Bei einer Vergleichung biefer beiden gefeiertsten geistlichen Dichter unserer Zeit, Anapp's und Spitta's, stellen sich einige wesentlich unterscheibenbe Merkmale heraus.

Während die Dichtungen Knapp's mehr feurige Kraft und dichterischen Schwung, überhaupt mehr Ergreifendes zeigen, tragen die Dichtungen Spitta's mehr das Gepräge ruhiger Glaubensefestigkeit, öfters sogar der besonnenen, erbauenden Ueberzeugung. Während die Sprache Knapps reicher, mehr eine Sprache im höhern Ton ist, wozu auch die Wahl seiner Khythmen, insbesondere der von "Wachet auf" und von "Wie schön leucht't uns" stimmt, singt Spitta mehr in klarer, faßlicher und einsach herzelicher Sprache, und während Knapp mehr ein Dichter für die kirchliche Feier ist, ist es Spitta mehr für die Krivaterbauung.

Un fie reiht fich in würdiger Weise junachst an -

Mömes. \*) Beinrich, geboren 25. Febr. 1793 zu Magbeburg. wo er, von einem Obeim unterftütt, nachdem fein Bater frühe gestorben mar und die Mutter sich wieder anderwärts verheirathet hatte, unter vielfacher Bedrängnif bie Domschule befuchte, bis er 1812 bie Universität Böttingen beziehen konnte, um Theologie zu studiren. Bon bier trat er, ergriffen von ber vaterländischen Begeisterung im Jahr 1814 als Freiwilliger in ein westphälisches Jagercorps und fampfte bie Schlachten bei Ligny, Belle : Alliance und vor Paris mit. Für feine Tapferkeit mit bem eifernen Kreuze geschmudt, fehrte er nach bem Enbe bes Rrieges gurud und voll= endete nun feine Studien in Halle, wo er aber ebenso wenig, als in Göttingen driftliche Ginbrude empfieng und ihm bie Theologie nach wie vor eine "tobte Wiffenschaft" blieb. Nachbem er bann ein Jahr lang Lehrer an ber Domschule in Magbeburg gewesen war, übertrug ihm 1818 ber Graf von Schulenburg-Angern als Patron die Pfarrstelle in Angern und Wendborf, worauf er fich mit ber Schwester seines vertrautesten Studien: und Rampf= genoffen Carl Blum verheirathete. Diefe übte burch ben evangelischen Beift, von bem fie erfüllt war, einen fo heilfamen Gin= fluß auf ihn, bag er fich nicht in bie Länge bamit begnügte, für

<sup>\*)</sup> Quellen: Gedichte von H. Möwes, weil. Pastor in Altenhaussen. Rebst einem Abriß seines Lebens, großentheils nach seinen Briefen. Magbeb. 1836. Zweite vermehrte Aust. Berl. 1837. — 3. Aust. 1838. — Bierte, mit einer kleinen Auswahl von ihm gehaltener Prestigten vermehrte Aust. Magbeb. 1843. als 2. Theil von Möwes sämmtslichen Schriften, von welchen die 2. Auflage des Pfarrers von Andouse den 1. Theil bildet. — 5. unveränderte Aust. Magdeb. 1849. Deßgl.

außere Orbnung im Schule und Rirchenwesen ber Gemeinbe eifrig ju fenn, fonbern mehr und mehr auch anfieng, tiefern Grund gu graben und unter fleißigem Forfden in ber b. Schrift und eifrigem Beten ben herrn gu fuchen, ben er prebigen follte. Dabei las er viel in ben Schriften Drafede's, Mentens und Fr. v. Mebers. So trat allmählich eine völlige Umwandlung feines gangen Befens ein. Er hatte ben Berrn gefunden und von biefem zeugte er, nun mit tapferem Muthe gegen bie Welt in ben Rampf ziehenb, furchtlos und treu. Chriftus, ber Gefreugigte, mar jest in feinen geistreichen und fraftvollen Predigten ber Mittelpunkt, um ben fich Alles bewegte und die Quelle, aus ber Alles flog. ganges Leben mar zugleich eine fortgebende erbauliche Predigt, und er wußte in feiner Gemeinbe, in bie er fich gang bineinlebte, mit gang besonderem Geschid bie Seelen gum Glauben gu erweden und die Unbekehrten ebenfo gewaltig zu erschüttern, als er bie Buffertigen und Gebeugten freundlich aufzurichten vermochte.

3m Jahr 1822 übertrug ibm ber Graf von Schulenburg-Altenbausen bie Bfarrei Altenbaufen und Roenrobe. Auch bier burfte er fich langere Beit eines reichen Segens im Amisund Familienleben in ungeftorter Rube erfreuen. Seit bem Berbft 1828 aber nahm ibn ber Berr zu feiner innern Bollenbung in bie Rreugfdule, indem ermattenbe Bruftbefdwerben bei ibm eintraten, bie je langer je heftiger wurden und mit ftarten Blutungen aus ber Lunge verbunden maren. Er trug aber alle Schmerzen "mit innerem Jauchgen" und fanbte feiner Bemeinbe im Februar 1829, weil er nicht mehr von ber Rangel zu ihr reben tonnte, mit berglichen Begleitworten bom Rranfenbette aus ein freudiges Glaubenszeugniß mit einem über bie Borte: "Getreu ift er" (1 Theff. 5, 24) von ibm verfagten Liebe bes Anfangs: "D Berr, o Berr! wie bift bu treu", beffen Anfange und Schlugstrophe ben Refrain bat: "D felig, herr, wer an bich glaubt." Ueberhaupt fieng er jest, mabrend er, fo lange er gu predigen berufen und befähigt mar, seine gange Rraft einzig nur auf sein Amt gerichtet hatte, feine bichterische Begabung, bie er in nicht geringem Grabe befag, auszubilben an, und je fcmerer bas Rreug ihn zu bruden fortfuhr, besto lieber fang und spielte er bem Herrn in feinem Bergen und ein besto reicherer Lieber-

ftrom entquoll bemfelben. Bu feinem größten Schmerze mußte er fich endlich im Juni 1830 entschließen, fein Prebigtamt, mit welchem fein Berg aufs Innigfte vermachfen mar, niebergulegen und fich Enbe Auguste nach Magbeburg in bie Stille gurud': queichen. Da ftanb nun eine völlig ungewiffe Bukunft bunkel vor ibm; sein Ruhegehalt reichte nicht bin, feine Familie zu verforgen und feine vier Kinder zu erziehen. Er aber hatte bas Sorgen längst verlernt und pflegte gu fagen: "Der herr forgt für mich; er versteht's viel besser; warum sollte ich es ihm nicht überlaffen?" Dazu ftarb ihm auch fcon in ber erften Zeit feines Magbeburger Aufenthalts ein Töchterlein, bamit er auch von biefer Seite gepruft murbe, und nach einigen Monaten ber Befferung, während ber er an Allem, was bas Reich Gottes und bes Baterlandes Wohl betraf, regen Antheil nahm, fo bag er ebenfo ein eifriges Mitglied bes Miffionsvereins war, als er auf politischem Bebiete zur Steuer bes burch bie Julirevolution im Jahr 1830 entfesselten Aufruhrgeistes unter bem Volke zu Anfang bes Jahrs 1831 "brei Lieber eines preufischen Lanbeskindes", 3. B.: "Gottlob! baf ich ein Preufe bin", im Drud ausgab, bie, wie auch einige Choleralieber, vielfache Berbreitung fanden, tamen in turgen Bwifdenraumen wieder mehrfache heftige Rrantheitofturme über ihn, wie er fie bisher noch nicht erfahren hatte, fo bag er fich gu balbigem Sterben anschickte und 30. Mug. 1831 feine "Sehnfucht nach brüben" in bem Liebe aussprach:

Weg von bannen — hin zum Lichte, Zu bem vielgeliebten herrn, Meinem Bürgen im Gerichte, Dahin, bahin will ich gern!

Im October 1831 schien ihm dieser Schnsucktswunsch erfüllt zu werben, da bei einem erneuerten Anfall der Tod eine ganze Woche lang "mit wilden Schmerzen auf ihn einstürmte und seine Gewalt an ihm versuchte." Aber es war nur zu weiterer Prüssung seines Glaubens und seiner Treue, worin er sich denn auch bewährte, wie das damals 9. Oct. von ihm versaßte "Gebet in Noth und Tod" bezeuget: "Der Himmel hängt voll Wolften schwer." Ms dann im Winter 1831—32 sogar wieder erträglichere Zeiten für seinen kranken Körper sich eingestellt hatten, war sein Geist in allerlei schriftstellerischer Thätigkeit rege und er

idrieb bamals namentlich feine fehr beliebt geworbene firchenbistorische Novelle: "ber Pfarrer von Andouse." Diese Thatigfeit feste er auch fort, nachdem er bei länger anhaltender Befferung 24. Juli 1832 mit feiner Familie sich wieber nach feinem Altenhausen zurudbegeben hatte, um in ber Mitte feiner Pfarrkinder leben zu können, bis er vielleicht irgend eine Unstellung finde, bie ihn wo möglich mit ber Rirche in Verbindung erhielte. Er erholte sich hier allmählich so weit, daß er, obgleich kein Lag für ihn schmerzenöfrei mar, wieber einigemal auf seiner lieben alten Ranzel predigen konnte und zu Anfang bes Jahrs 1834 fogar wieber um ein orbentliches Prebigtamt fich bewerben burfte. Allein im Frühjahr tam ein neuer fcmerer Rrantheitsanfall, in Folge beffen er bas Bett nicht mehr verlassen konnte und noch Monate lang bie lette "Feuerprobe" unter vielen außern und innern Anfechtungen zu bestehen hatte, wobei er sich am meisten aus bem erften Briefe Betri ftartte, an bem er fich fo oft ichon erquickt hatte. Nicht lange vor seinem Enbe kam noch bie Rachricht, baf er zum Superintenbenten und Pfarrer von Weferlingen beförbert werden folle, und als er baffelbe nun nabe fühlte, fprach er: "Balb werde ich vor Gottes Thron stehen; meine Seele möchte gagen, wenn fie gurudichaut auf ein Leben, morin fo wenig geichehen ift; aber bennoch zage ich nicht und fterbe freudig und getroft, benn mein herr und Beiland vertritt mich im Gericht, und ließ es meine Schwachheit zu, ich gienge mit einem Triumph: lied auf Gottes Barmberzigkeit hinüber." Dann fangen ihm feine Frau und Töchter noch fein Lieblingslieb : "Chriftus ber ift mein Leben", bas er fich schon acht Tage zuvor, als er mit ben Seinigen bas h. Abendmahl feierte, von ben Lehrern und Schülern hatte anstimmen laffen, und indem barnach seine Frau ihm noch das Lied vorlas: "Es ist noch eine Ruh vorhanden", wand sich seine Seele 14. Oct. 1834 los und "eilte heil'gen Bergen zu und fand, was fie fo lang gesucht, bie ersehnte Beimathruh."

Ein einfacher Stein bedt nach seinem Willen sein Grab mit ben seinem von ihm schon 26. Febr. 1829 als Scheidewort verfatten Liede: "Merkt ihrs, Freunde? mein Auge wird müde" entnommenen Worten:

Schmudt ben Hügel mit einfachem Steine; Schreibt barauf: "Er hat ber Gemeine Lebend und flerbend von Christo gezeugt; Drum wird sein Leben und Sterben ihm leicht."

MIS Dichter hat Mömes alle großen Intereffen bes Lebens, Natur, Freundschaft, Liebe, Ronig und Baterland, wie Chriftenthum, Rirche und Miffionswerk mit gleicher Begeisterung umfaßt. Nur wenige feiner weltlichen und geiftlichen Bedichte erschienen aber zu feinen Lebzeiten im Druck, wie g. B. bie oben bereits erwähnten Breufen- und Choleralieber und vier in feinen "Bfarrer von Andouse. 1832" verwobene, nebst einigen in den Magbeburger Miffionsberichten vom Jahr 1831. 1832 und ichon im Erfurter Wochenblatt für Prediger und Schullehrer. 1823 erschienene. Er hat sie meist erst in seinen Krankheitsjahren 1829-1834 gebichtet und nach seinem Tobe gab fie ber Prediger Friedrich Arnbt in Berlin, 51, refp. 54 an ber Zahl, gesammelt heraus in bem oben unter ben Quellen angegebenen Buche vom Jahr 1836, in beffen 2. vermehrter Auflage vom Jahr 1837 noch einige weitere beigefügt find. Derfelbe fagt von ihnen in ber Borrebe: "Sie "zeigen uns vorzugsweise nur Gine Seite seines Lebens. "Chrift unter bem Rreuze tritt uns meift nur baraus entgegen. "Sie haben bisweilen etwas Wezwungenes, Runftliches, mahrend "er bei aller Tiefe schlicht und ungekünstelt war, was darauf "hindeutet, baß fein Benius auf biefem Gebiete weniger heimisch "war. Dennoch laffen fie ben tiefen, ftarten, feurigen, vom Beift "bes Christenthums burchbrungenen Geist ihres Urhebers oft auf "eine außerorbentlich ichone und ergreifende Beife hervortreten. "Bu einer eigentlich ichonen Form ber Darftellung konnte er es "aber, als in beständigen Rämpfen mit forperlichen Leiben begriffen, "und fo oft bicht am Rande bes Grabes ichwebend, in seinen "Gebichten nicht bringen. Man fühlt es ihnen nicht felten an, "wie ber mächtige Gebanke, bas überschmängliche Gefühl mit ber "Form gerungen und ihrer oft nicht hat herr werben konnen. "Gemiffe Barten, Unbequemlichkeiten und Dunkelheiten bes Aus-"brude machen fich bin und wieber bemerkbar. Doch auch in "biefer bisweilen unvolltommenen Form ift ber Rern feiner Be-"bichte werthvoll und hochst genugreich und erbaulich." Seine geiftlichen Lieber vor Allem, bie benen von Spitta, Garve und Döring ähnlich find, enthalten mahre Berlen. Doch find es ihrer nicht mehr benn 10. Als meiftentheils in Momenten geboren, wo bie Schmerzen am fürchterlichsten gewüthet und ber fräftigste Glaubensgeist bes vielgeprüften Dulbers wieder ben herrlichsten Sieg über bas Fleisch bavon getragen hatte\*), find fie gang und gar burchbrungen von herzlicher Glaubensfreudigkeit. von völliger Gottergebung und mächtiger Himmelssehnsucht, bie aber boch "immer nüchtern und zufrieden bleibt und bas Leben, ja felbst bas Leiben lieb hat." Dabei find fie aber freilich, wenn auch solche barunter find, welche bie Berrlichkeit Christi objectiv barftellen, größtentheils als aus seinen eigensten, innern Zuftanden und perfonlichen Berhältnissen hervorgegangen, zu subjectiv gehalten, und mehr nur erbaulich, als kirchlich. Die brauchbarften und verbreitetsten sind:

\*\* "Der Simmel hängt voll Wolfen fcwer" - Gebet in Roth und Tob. Gedichtet zu Magdeburg 9. Oct. 1831 unter töbtlichen Krankheitsschmerzen, worüber er einem Freund bei Uebersendung besselben berichtet: "Die Zeit des Sterbens schien für mich ge-kommen. Meine Seele rang mit aller Kraft, um sich bem gefolterten Rörper zu entschwingen und zerriß mit ihren Gebeten bie Wolfen, um von bem herrn broben ben Befehl zum Aufbruch zu erslehen. Während aber mein Leib erliegen wollte, schwang sich meine Seele auf, sie sang, was ich Ihnen hiermit mittheile. D! es sind unschäftbare Proben des Glaubens und Stärkungen des Glaubens solche Leibensstunden, darum die Schrift auch sagt: ""Selig ist der Mann, der die Ansechtung erduldet."" Im Würt., Pf., Amer. ref. u. Presb. G. "Mit allen meinen Sünden" — Große Liebe, kleiner Dank.

Geb. 1829.

\*\* "Nah ober fern, ihr Schwestern und ihr Brüder" — bem Magdeburger Missionsverein. Erst in ber 2. verm. Aust. 1837. In Rauschenbusch's Missions=G.

\*\* "D herr, o herr! wie bist bu treu" - Getreu ift Er. Geb.

14. Febr. 1829 zu Altenhaufen.

Gin anderer Dichter unter dem Kreuz —

Köhler, \*\*) M. Johann Gottlieb Friedrich, geb. 3. Juni 1788 in Stuttgart, wo fein Bater, M. Ernft Gottlieb Beneb. Röhler, Präceptor am Symnasium war, bezog im Herbst 1804 bas theologische Stift in Tübingen, in bem er bann auch, nach:

<sup>\*)</sup> Bgl. Evang. Kirchen-Zeitung. Jahrg. 1836. S. 190.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Der im Borwort zu seinen Rrankenliebern. Stuttg. 1863. S. V-X enthaltene Lebenslauf von Dr. R. A. Schmib, Rector bes Gymnasiums in Stuttgart.

bem er 1809-1812 Bicar in Begnach gewesen mar, als Revetent sich befand. Im Frühighr 1815 wurde er Digconus in Baihingen a. G. und verheirathete sich mit einer Tochter bes Raufmanns Megerlin in Stuttgart. hier ichon fieng ber herr an, ihn in bie Rreugschule zu nehmen, indem beibe Chegatten von wiederholten Rrankheitsanfällen heimgesucht wurden und namentlich bei ihm fich ein schweres Bamorrhoidalleiben entwickelte, bas feine fonst ftarte Rörperkraft für immer brach. Im Frühjahr 1824 tam er als Stadtpfarrer nach Lauffen am Redar, wo er trot vielfacher Rrantheitsbeschwerben gehn Jahre lang fein Umt mit großer Treue versah, und von ba im Berbst 1834 als Pfarrer nach Degerloch bei Stuttgart, von wo er aber ichon 1847 um seiner Rranklichkeit willen fich nach Stuttgart in ben Rubestand begab. Sein beschwerter Leib follte jedoch bier feine Ruhe finden, benn die 14 letten Jahre feines Lebens maren eine fast ununterbrochene Reihe von Leibenstagen. Gin Bruftfrebs, ber sich nun ausbilbete und auch einer Operation nicht weichen wollte, brachte ihm namenlose Schmerzen und gefährliche Blutungen, die fein Leben oft aufs Acuferfte bedrohten. Da lag er benn allezeit "mit Rägeln und mit Spiegen an bas Rreuz geheftet" fcmer frank barnieber als ein Sterbenber, ber aber boch von Tag zu Tag mehr zum Leben empordrang durch bie Erneurung feines inwendigen Menschen. Daher auch bie herzgewinnende Freundlichkeit mitten in seinem schweren Leiben und bie Frische und Rraft bes Beistes, mit ber er, barunter je länger je mehr burchläutert und gereift für bie Ewigkeit, Lieb um Lieb gedichtet hat, wenn - wie er fagte - "bie Engel bei ihm einkehrten." Er lernte erkennen, wie Gott unter seinen Leiben "nichts anderes mit ihm wolle, als ihn im Beheimniß seiner Bnabe tiefer und immer tiefer zu gründen und burch lange Wartezeit immer mehr vollzubereiten." Darum konnte er auch fein ftille halten und allezeit zu Gott fagen: "Wann bu willst, so will ich", wobei bie Hoff= nung ihren Lichtschimmer über seine Trübsalsnacht ausbreitete: "Balb folget auf Charfreitageweh ber ichone Oftermorgen." Und dieser kam endlich für ihn noch bevor es Oftern ward, am 23. Gebr. 1855. A. Knapp, ber fein Seelforger mar, hielt 25. Febr. die Rede an feinem Grabe.

Seine meist in seinen schweren Leibenszeiten gedichteten Lieber, die manchmal an die Hiller'schen (Bb. V, 116 ff.) anklingen, sind im ächten Bibelton gehalten und dabei von dem Grundton durchdrungen: "Herr, wenn ich nur dich habe" u. s. w. (Psalm 73, 25). Ihr besonderster Werth besteht darin, daß sie tief in geistlicher Ersahrung empfangen und, wie er selbst, "aus Geist und Kreuz geboren" sind. In manchen derselben zeigt sich auch in lieblicher Weise sein unter dem Leiden immer noch für alles Schöne und Große, besonders für die Naturschönheiten empfängzlicher Sinn, wie es ihm auch, wenn er schmerzfreie Stunden hatte, seine besondere Lust war, unter seinen Blumen zu wandeln. Im Ganzen hat er mehr als 1500 Lieder versaßt. Von diesen erschienen gedruckt

- 1. im Christenboten von M. Burk. Jahrg. 1843—1853, durch ihn selbst eingesandt mit der Chiffre: "K. in Dg." und seit 1848 "K. in Sgt. (od. St.)"—— 42. Hier:
  - \*\* "Auf beine Himmelfahrt allein" Himmelfahrtslieb. 1844. S. 219.
  - \*\* "Frühling ift ba" Frühlingslieb. 1844. Von Kocher in ber Zionsharfe 1855 mit einer Melodie geschmückt: (a gis a h.)

    \*\* "Zeuch mir aus mein fterblich Kleid" zweierlei Wunsch. 2 Cor. 5, 1—8. 1843. S. 603.
- 2. in A. Knapps Lieberschat. 2. Ausg. 1850 52, von benen aber aus Nr. 1 herübergenommen sind vom J. 1843 Nr. 1625. 2828., vom J. 1844 Nr. 274. 553. 653. 2125. 2852., vom J. 1845 Nr. 2049., vom J. 1848 Nr. 327., vom J. 1850 Nr. 2214., somit also erstmals hier gedruckt bloß 42. Darunter:
  - \*\* "In ben schönen Maientagen" Frühlingslieb. 11 Str. ober mit Weglassung von Str. 1 und Str. 7—10: m Der bu im Berborgnen wohnest."
    Im Oldb. G.
    - \*\* "Kirche, Jesu Christi Braut" ber Kirche Hoffnung. Im Rev. G.
    - \*\* "Unter Grauen und Erbangen" Paffionelieb. Im evang. G. v. Knapp. 1855.
- 3. in einer nach seinem Tod durch den von ihm dazu beauftragten Pfarrer Hermann Eytel in Maichingen, Dichter der "Pfalmen in modernem Gewand" (s. unt.) aus vielen handschriftlich hinterlassenen Liedern getroffenen Auswahl unter dem Titel:

"Unter dem Kreuz. Krankenlieder von dem verewigten Pfarrer

Fr. Köhler. Stuttg. 1863. "

Das Borwort sagt zur Erklärung bes Titels: "Unter bem Kreuz sind diese Lieber entstanden; benn der sie sang, trug das Kreuz eines gebrechlichen Körpers viele Jahre lang, aber er blicke auch allezeit mit Augen des Glaubens empor zum Kreuz seines Heilandes, dessen Enade ihm die auferlegte Last treulich tragen half und selbst im Leiden manche selige Stunde schenkte."

Es find 101 Lieber, die, mit Ausnahme bes aus Mr. 2 herübergenommenen Liebes: "Berloren, ach verloren ift, wer in Sünzben flirbt" und bes aus Mr. 1 entlehnten Liebes: "Dennoch! die ses goldne Wort" (Jahrg. 1843. 13. Aug.), zum erstenmal hier gestruckt erscheinen.

Gin britter Dichter unter bem Rreug ift -

Bahr.\*) M. Chriftian August, geb. 25. Jan. 1795 gu Atterwasch bei Guben in ber Niederlausit, wo fein Bater, Sohann Samuel Bahr, Müller mar. Er bezog 1813 bie Univerfität Leipzig, um Theologie ju ftubiren und murbe nach vollendeten Studien 1816 Bulfelehrer an ber Burgerschule bafelbst und 1817 Lehrer am Fellenberg'ichen Erziehungeinstitut zu Sofwyl in ber Schweiz, wo er mit Bestalozzi in nähere Berührung tam. Rachbem er 1819 nach Leipzig zurudgekehrt und bort zuerst Saus: lebrer bei Banquier Seifert und bann Ratechet und Nachmittags= prediger an der Universitätskirche gewesen war, burfte er am Reformationsfest 1821 als Pfarrer zu Oppach in ber Oberlausit eintreten, wohin ihn ber Conferenzminister und Gebeimerath v. Noftit \*\*) als Patron berufen hatte. Nach mehr benn zwölf= jähriger gesegneter Wirksamkeit an ber bortigen Gemeinbe, bie mit großer Liebe ihm anhieng, tam er als Pfarrer nach Weigsborf bei Zittau in ber Oberlausit, wo er 13. April 1834 am Sonntag Misericordias seine Antrittspredigt hielt und um seines treuen Bekenntnisses willen viele Anfechtungen burchzumachen und auch in seinem sonft gludlichen Chebunde, ben er 1822 mit Luise Christine Edhardt aus Leipzig geschlossen hatte, jahrelange haus= liche Leiben zu tragen hatte, bis ber fonst so fraftvolle Mann feit 1842 felbst auch zu frankeln anfieng. Er trug aber all bas ihm auferlegte Rreuz mit frommer Unterwerfung unter ben ver-

<sup>\*)</sup> Quellen: Das Borwort zu Bährs Lieber-Ausgabe. 1846. von Oberpfarrer Tobias in Reichenau bei Zittau. — Der Pilger aus Sachsfen. Jahrg. 1846. — Sächsische Kirchen-Zeitung. Jahrg. 1841. Nr. 31. 36. Jahrg. 1846. Nr. 8.

<sup>\*\*)</sup> Gottlob Abolph Ernst v. Noftit und Jänkenborf, bekannt unter bem angenommenen Namen "Arthur v. Nordstern", geb. 21. April 1765, im Jahr 1806 Consistorialpräsibent in Dresben, † 1836 in Oppach, ber Lichter bes viel bekannten, von himmel componirten Gedichtes: "Hebe, sieh in sanster Feier", hat selbst auch religiöse Lieder gedichtet, d. B.: "Sinnbilber der Christen. Leipz. 1818." Nach seinem Tod gab der Obershofprediger Dr. Ammon zu Oresben 1842 seine hinterlassenen "geistlichen Gedichte" heraus.

borgenen Willen Gottes und achtete es als große Gnabe zur Vorbereitung auf ein frühes Scheiben. Nur um so eifriger wollte er barum noch wirken, so lange es Tag für ihn wäre. Als ihn im März 1846 die Wassersucht unter großen Beschwerden aufs Sterbebett legte, ließ er sich fast jeden Tag seines lieben Gershardts Trostlied: "Warum sollt ich mich denn grämen" vorlesen, also daß er in Gott getröstet das glaubensvolle Lied: "Oherr, mein Gott, verlaß mich nicht in meinem großen Jammer" bichten und darin in völliger Hingebung sagen konnte:

Ich weiß es wohl, bu liebst mich noch, haft bu mich gleich zerschlagen; Drum will ich auch bas Trubsalsjoch, Das bu mir auflegst, tragen!
In Allem, herr, gescheh bein Will', Ich halte bir in Demuth still und beuge meine Kniee.

In bem Glauben, ben er im Leben verkündet, gieng er unter bem mehrmaligen Anrufen: "Bater, in beine Hände befehle ich meinen Geist" 23. April 1846 getroft aus diefer Welt, bessen gewiß: "Droben ist mein großer Lohn: Jesus Christus, Gottes Sohn."

Seine unter bem Kreuz geborenen Lieber, in denen ein rechter Gerhardtston erklingt, gab nach seinem Tode die Predigerconserenz zu Hirschfeld, deren Mitstifter er 1837 gewesen war, unter dem Titel beraus:

"Sechsundzwanzig geistliche Lieber von M. Bähr. Zittau 1846."
In dem Borwort vom 2. Aug. 1846 bezeichnet Oberpfarrer M. Ernst Fr. Moriz Tobias in Reichenau, der die Ausgabe besorgte, diese Lieder als "Erzeugnisse eines lebendigen, im Feuer großer Trübsale sich bewährenden Glaubens an den Herrn, der ihn nach seinem in der Seelensührung nicht ungewöhnlichen heiligen Rathschlusse durch harte Kämpfe näher zu sich ziehen und so für die wahre Heimath immer mehr vollenden und verklären wollte."

A. Knapp hat sie Alle, mit Ausnahme von breien, in die 2. Ausgabe seines Liederschapes 1850 aufgenommen und badurch giengen folgende 9 in neuere Kirchen-G. G. über:

\*\* "Um Kreuze hängt verschmachtet" — zum Charfreitagnachmittag. Mel.: "Nun ruhen alle Wälber." Im Rav. u. Olbb. G.

\*\* "Bis hieher und nicht weiter" — zum Reformationsfeste. Mel.: "Schat über alle Schäte." Im Hess. Griw.

\*\* "Das Jahr ist nun zu Enbe" — Jahresschluß. Mel.: "Christus der ist."
Im Rev., Amer. ref., un. u. Presb. G.

\*\* "Die Berge meines Gottes steh'n" — das Wort vom Heil. Mel.: "Wachs mit mir Gott."
Im Rev. G. mit Knapps Veränderungen und einer von demselben statt der Wiederholung der Ansangsstrophe als B. 7 hinzugedichteten Schlukstrophe.

\*\* "Er ift nicht hier, er ift erstanben" — Ofterlied. Mel.: "Nach einer Prüfung."

Im evang. G. v. Knapp. 1855.

\*\* "Meinen Frieden geb ich Euch" — ber Friedefürst. Mel.: "Meinen Jesum laß ich nicht." Im Rev. G. u. Sess. G.: Entw.

\*\* "D selig, wer in beiner Zucht" — Getrofter Muth. Mel.: "Was Gott thut."
Im Olbb. G.

\*\* "Berzage nicht du kleine Schaar" — zum Reformations= feste. Mel.: "Ein seste Burg." Im Rev., Mennon., Pf., Amer. ref. u. Olbb. G.

\*\* "Bon ben Simmelsbergen fließt" — die Lebensquelle. Mel.: "Straf mich nicht." Im Olbb. G.

Noch ein vierter Dichter unter bem Rreuze ift -

Roethe, Dr. Friedrich August, ein Landsmann Bahrs, geb. 30. Juli 1781 zu Lübben, ber Kreisstadt ber bamale durfürstlich fächsischen, jett preußischen Niederlausit, wo fein Bater, Carl Christoph Roethe, durfürstlicher Geleitsmann bes Lübbener Rreifes war. Nachbem er vom J. 1797 an bas Gymnasium in Bauten unter Rector Gebicke besucht hatte, bezog er Oftern 1800 bie Universität Leipzig, wo er an Gotthilf Beinrich Schubert, bem nachmaligen Brofessor in München, einen treuverbundenen Freund fürs ganze Leben gewann. Vor den Netzen des damals unter ben theologischen Lehrern herrschenden Rationalismus bewahrten ihn die frommen Gindrucke seiner Rindheit und die ernsten Borlefungen des Br. feffore Carus über driftliche Philosophie. Nachbem er bann seit 1803 Nachmittagsprediger an ber Universitäts= firche und fpater Saustehrer bei Banquier Plog gewesen mar, auch seit Oftern 1806 kirchengeschichtliche Studien auf ber Bibliothek zu Dresben gemacht hatte, wurde er Oftern 1810 außer= ordentlicher Professor ber Kirchengeschichte und praktichen Theologie in Jena, 1813 zugleich Diaconus und Garnisonsprediger

<sup>\*)</sup> Quellen: Die Biographie Koethe's von Dr. Conr. Benj. Meiß= ner in bessen Auswahl seiner noch ungebruckten "geistlichen Lieber." Leipz. 1851.

<sup>17</sup> 

und 1817 orbentlicher Professor und Doctor der Theologie baselbst. In biefer Stellung brach er als akabemischer Lehrer einer neuen und glaubigern Richtung auf bem verwilberten Uder ber Theologie unter bem Beifall ber Stubirenben Bahn und magte zugleich als Schriftsteller in ber von ihm 1816-1818 herausgegebenen "Beitschrift für Christenthum und Gottesgelehrtheit" ben erften Widerspruch zu erheben gegen ben bamals burch Röhr in Beimar und Bretschneiber in Gotha zu unbedingter Herrschaft gelangten Rationalismus, und unter treuem Gintreten für das lutherische Bekenntnig Christum als ben Sohn Gottes zu verkundigen. Bugleich fuchte er aber auch bas Chriftenthum burch erbauliche Schriftstellerei zu fördern, wie er beghalb ichon 1815 eine neue Bear= beitung ber Nachfolge Christi von Thomas a Rempis (2. Aufl. Nürnb. 1821) herausgegeben hat. Darüber murbe er nun aber von Halle aus insbesondere durch Wegscheider als Muftiter aufs leibenschaftlichste angegriffen und seit 1817 traten wiederholt Blutfturze bei ihm ein, die ihm ben Tob brobten.

So nahm er benn 1819 ben als "Führung Gottes" von ihm erkannten Ruf nach Allstädt im Weimarischen als Dberpfarrer und Superintenbent, mit bem Titel eines Consistorials rathe, an und trat im Marg bafelbft ein, um 31 Jahre lang biefem einfluß= und umfangreichen Berufe im Segen obzuliegen. Much burch bie ehrenvollsten Rufe auf eine Professur in Dorpat und Bonn, sowie gur Generalsuperintenbeng in Ronigsberg und Altenburg ließ er sich nicht bavon abziehen. Er fuhr fort, auf bem gelehrten Gebiete thätig zu fenn burch Herausgabe ber fymbolifchen Bucher mit ichatbaren Ginleitungen unter bem Titel: "Concordia. 1830.", und neben Abfaffung einer umfaffenden Schrift über "bie driftliche Bolksbilbung, 1831." namentlich auch burch eine mit beffen Biographie versehene Ausgabe von "Ph. Melandthons Werken in einer auf ben gemeinen Bebrauch berechneten Auswahl. 6 Banbe. 1829 ff.", wozu er bei feiner geistigen Bermanbtschaft mit Melanchthon besonders befähigt mar; benn er war als Theolog milb gegen Anbersgläubige und hatte mehr eine vermittelnbe Natur, bei ber er keiner Partei im gewöhnlichen Sinne des Wortes angehörte und mehr im Johanneis ichen Beifte ber Liebe wirkte. Je langer je mehr fuchte er beghalb

auch neben treuer Erfüllung feines Prebigt= und Bifchofeamte, bie ihm trot ber von Beimar und Gotha aus gegen feine "Berbunkelungssucht" ohne Aufhören erhobenen Berbächtigungen bas innigste und vertrauensvollste Berhaltniß mit feiner Gemeinbe, fowie mit seinen Beiftlichen und Lehrern ichuf, burch erbauliche Schriften thatig ju fenn, bie er in feiner "Ginfiebelei", wie er Auftäbt nannte, recht aus ftiller, friedlicher Beschauung heraus gefdrieben hat, "um gum Reiche feines Berrn Bauftein auf Bauftein herbeiguschaffen." Dazu gehören neben ben vielen geiftlichen Boefien, die ihm aus feiner gottliebenben Seele entflossen find. driftliche Betrachtungen fur bie verschiebenften Lebenslagen unter bem Titel: "Für häusliche Andacht. 1821." und vor allem zwei große driftliche Novellen, die er unter bem Ramen "Ginfiedler bei St. Johannes" herausgab und bie zur gründlichen Belehrung über bas mahre Wefen driftlichen Glaubens und driftlicher Liche in gahlreichen Leserkreisen viel gewirkt haben. In ber einen, "bie Wiederkehr. 3 Bbe. 1843.", find bie driftlichen Zeitfragen besprochen, und in ber anbern, "bie Woche. 2 Bbe. 1848.", ift ber hohe Segen eines driftlich frommen Pfarrlebens und eines vom Evangelium belebten und getragenen Familienlebens überhaupt, wie er felbst eines mit seiner ihm seit 1814 angetrauten Frau, einer Tochter bes gothaischen Ministers v. Ziegefar, und seinen vier Rindern in Auftabt zu genießen hatte, in den ichonften Farben geschildert.

Während seines Austädter Aufenthalts war er fünfmal töbts lich krank in Folge eines nie geheilten Herzleidens, und unter der Gluth körperlicher Leiden, die er als sein liebes Kreuz ansah und die sein ganzes Wesen immer milder und freundlicher machsten, reiste er in Krast des lebendigen Christenglaubens, der ihn durchdrang, zu innerer Läuterung und Vollendung heran. Gerade wenn er am gefährlichsten krank lag, war sein Geist am heitersten, ruhigsten und thätigsten und da entstanden auch seine meisten und besten Lieder. Gewöhnlich nahm er am Morgen nach einer schlassosen Schwerzensnacht mit schwacher Hand Bleistift und Papier und schrieb das nieder, was in derselben seine Seele beschäftigt hatte. Am 16. Oct. 1850 begann seine letzte Kranksheit, die gerade, nachdem er Beichte gehalten hatte, als Unters

leibsentzündung ihn ergriff. Am Tage vor seinem Tode dictirte er noch seiner einzigen Tochter — die drei Söhne waren serne — sein Schwanenlied: "Will die lange Nacht nicht enden", konnte es aber vor allzugroßer Schwachheit nicht vollenden. Sechs Stunden vor seinem Tode, 23. Oct. 1850, Morgens 5 Uhr, dictirte er ihr dann noch den sehlenden letzten Bers mit lauter Stimme:

Ift auch bang und schwer die Plage Dieser leibensvollen Nacht, Bin ich doch zum hellen Tage Meines Glaubens stark erwacht; Und du führst — ich zweiste nicht — Mich aus dieser Nacht zum Licht!

Bei seiner Beerdigung, 27. Oct., wurde das hernach besons bers abgedruckte Lied: "Noch ist mir eine Frist gewährt auf Erden", das er mit der Ueberschrift: "Mein Testament an meine Gemeinde Austädt" zwischen dem 25. Mai und 7. Juni 1849 versaßt hatte, nachdem er kaum aus todesgefährlichen Blutstürzen errettet war, vor der versammelten Gemeinde verlesen, die dadurch aufs Tiefste bewegt worden war.

Seine geistlichen Lieber, die er in reicher Anzahl zu Austädt gedichtet hat, sind schön geformt, klar und einfach, gesmüthliche Zeugnisse christlicher Glaubenstreue. Die rechte Glaubenstiefe, die gedrungene Kraft und Entschiedenheit der alten Glaubenstieder geht ihnen aber bei seinem weichen, mild vermittelnden Charakter ab; sie haben meist etwas Verwaschenes. Sie erschienen der Reihenfolge nach —

- 1. mahrend feiner jungern Sahre:
  - a. als Stimmen ber Anbacht." Gine Neujahrsgabe für Christen. Leipz. 1823."
  - b. als einzelne Blüthen in ber "Theobulia. Jahrbuch für häusliche Erbauung. Herausg. von Conr. Benj. Meißner, G. Schmidt und E. Hoffmann. Sieben Jahrgänge. Greiz. 1827—1833." Hieher gehören:
    - "Kommst du süßes Morgenlicht" Morgenlieb. 1823. Im Hamb. G. (zuvor schon in Harms Gefängen. 1828).
    - "D würd' ich treu vor ihm erfunden" um Festigkeit bes herzens. 1823.
    - "Unfrer Seele Licht und Leben" Hausstandlied. 1827. Im Zauer'ichen G.
    - \*\* "Unfrer Wiege gleicht bas Grab" -- beim Begrabniß eines Kindes.

- 2. mahrend feiner fpatern Sahre.
  - a. die Pfalmen in Kirchenmelobien übertragen. Leipz. 1845. Er bichtete sie während einer lang anhaltenden, schweren Krankheit 1843—1844 und gewann badurch selbst den kräftigsten Trost unter ben oft sehr schweren Kämpfen seines körperlichen Leidens.
  - b. Lieber und Sprüche eines Kranken für Kranke und Gesunde. Nach des Bersassers Tod herausg, von C. B. Meißner. Leibz. 1851. Mit 52 Numern.

Neber ihre Entstehung fagt er felbft in ber Borrede vom 19. Sept. 1849, mit ber fie bann nach seinem Tobe gum Drud gebracht murben, für welchen er fie noch vollständig vorbereitet hatte: "Ich lag (vom "7. Jan. 1849 an) in großer Schwachheit unter peinlicher Bruft-"tlemmung und empfindlichen Bergframpfen, in beständiger Tobes-"gefahr barnieder. Da erbarmte fich meiner die ewige Liebe und "erzeigte mir die Gnade, daß, mahrend der Leib in großer Anfechtung "ohnmächtig feufzte, ber Beift frei und freudig feine Schwingen regte. "Aus bem Schatze bes göttlichen Wortes, bas recht als ein helles "Licht in meiner Leibensnacht, als eine Kraft Gottes in meiner "Schwachheit fich bezeugte, ftromten mir Gedanken und Empfindungen "zu, welche mir die trubsten Stunden erheiterten und rhothmisch sich "geftaltend leicht in die weiche Gulle des Reims fich fleibeten. Es "war mir ein unabweisbares Bedurfniß, in folder Beise mich aus-"zusprechen und die Seele rang fich fraftig empor in dieser anmuthigen "Beschäftigung. Ale bie Genesung, von Gott gesandt, eintrat, wur-"ben jene Bergenserguffe fparfamer." Sier:

"Gen himmel, Bater, geht mein Lauf" — himmelssinn. Im Rug'ichen G.

"Benn Sorg und Gram dein Herz erfüllt" - haft bu mich lieb?

Im Schlesw.-Holst. G.-Entw.

3. in einer Auswahl von Liebern jüngerer und älterer Jahre unter bem Titel: "Geistliche Lieber von Dr. Fr. A. Koethe. Rach bes Berfassers Tob herausg. von Dr. C. B. Meißner. Nebst einer Biographie Koethe's. Leipz. 1851.

Der Geh. Kirchen= und Schulrath Meißner in Dresben, Koethe's ältester Freund, besorgte biese ausgewählte Sammlung aus einem reichen Vorrathe hinterlassener ungebruckter geistlicher Lieber, die Koethe sämtlich zu Allstädt in den Jahren 1823—1847 gedichtet hat, und bietet sie zu einem Denk= und Erinnerungsmal für den Vollen= deten als einen "Blüthenkranz, der wie in einem Spiegel seinen Glauben und seine Liebe in den mannigfaltigsten Zeitabständen erfennen läßt." Koethe selbst auch wünschte nur eine Auswahl und Meißner war bei derselben streng und wollte, da sich "ziemlich viel Variationen über ein und dasselbe Thema" fanden, nur das Beste geben. Es sind im Ganzen 151 Numern, wovon die 1. Hälfte 62 Lieder auf die h. Zeiten des Jahres, die 2. Hälfte 89 über Glauben und Leben des Christen enthält. Hier:

"Ich habe bich gefunden" — Klage und Flehen. 1823.

"Bft mir Berleumbung, Spott und Sohn" - Denen, bie Gott lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen. 1831.

"Nicht Abrahams Geschlecht allein" — am Feste ber Erscheinung Chrifti 1827 u. 1831. Neben Koethe bichtete in Thüringen als ein Lichtträger bes Evangeliums im Gothaischen, wie bieser im Weimarischen es war, —

Hen, \*) Wilhelm, geb. 27. Marg 1789 gu Leina, einem Dorfe zwischen Gotha und Reinhardsbrunn, wo fein Bater, S. A. Hen, Pfarrer mar. Nach beffen frühem Tob unterrichtete ihn fein älterer Bruber Carl, ber nachmalige Archibiaconus in Gotha. in ben Sprachen, fo bak er 1802 bas Gymnasium in Gotha befuchen konnte, in welchem er als Rlofterschüler bes Conobiums unter Rector Fr. Jacobs ben Grund zu ber classischen Bilbung legte, burch bie er fich fpater neben guter Renntnig ber englischen. frangofischen, hollandischen, spanischen und italienischen Sprache auszeichnete. Bom Jahr 1808-1811 ftubirte er in Jena und Göttingen, wo er fich mit Bunfen, Lude und Andern befreundete. Nachdem er bann 1811 als Canbibat eine hauslehrerftelle in Holland angetreten und von da 1814 Lehrer an der Vorberei= tungeclasse in Gotha geworben mar, erhielt er 1818 bie Pfarrei Töttelftädt und verheirathete fich mit Sophie, geb. Grosch aus Gotha, welche burch ihr vielfaches Rranksehn und ihren balbigen Tod schweres Kreuz in sein Haus brachte. Hatte er zuvor icon, ergriffen von ber burch ben beutschen Freiheitskampf eingetretenen religiösen Erwedung ber Jugend, ben Rationalismus, unter beffen Ginwirkung er feine Universitätsftudien gemacht, abgestreift, so bag er in Töttelstädt mit jugendlicher Begeifterung bas Evangelium zu verkünden anfieng, so wurde er burch bieses Kreuz vollends immer mehr in die Nachfolge seines Herrn und Beilandes eingeführt.

Im Jahr 1827 wurde er als Hofprediger nach Gotha berufen, wo sich ihm ein schöner Wirkungskreis eröffnete. Durch bas Wort vom Kreuz, das er hier in lebendigster Weise predigte, stärkte er Bielen den unter dem herrschenden Nationalismus wankend gewordenen Glauben. Als er aber seine lebendigen Zeugnisse von Christo, dem Sohne Gottes, in einer Auswahl von Predigten, die er in seiner zahlreich besuchten Hostirche 1829 und

<sup>\*)</sup> Quellen: Hen's Nekrolog von A. F. B. in H. in ber Evang. Kirchen-Zeitung. Berl. 1834. Rr. 53 u. 54. S. 533-535. 537-542.

1831 gehalten hatte, im Jahr 1832 im Druck ausgeben ließ. batte er von Weimar aus hämische Angriffe in Röhrs kritischem Bredigermagagin gu erfahren, und weil er in driftlichen Familienfreisen bas Wort Gottes noch weiter auslegte, wurde ihm bas Abhalten von Conventikeln und Pietismus Schulb gegeben, fo bak er, obgleich ber Generalsuperintenbent Bretschneiber ihm in feinem anregenden Wirken feine Sinderniffe in ben Weg gelegt hatte, aus Gotha nach 5 Jahren ichon weichen und sich 1832 als Superintenbent nach Ichtershaufen verfett feben mußte. Nachdem er feine Abschiedspredigt über Ebr. 13, 8 ge= halten, ichieb er mit trauerndem Bergen von Gotha, begleitet von ber Liebe Bieler, die an ihm ihren geiftlichen Freund und Berather verloren. Mit ungebrochenem, in Gott geftärftem Muthe legte er in biesem seinem neuen Umt bie Sand an ben Bflug und fah nicht gurud, fondern immer nur babin, als ein Knecht Jesu Christi Allen Alles zu werden, ohne die Wahrheit zu verleugnen. Bei seiner besonderen Gabe, in Andere einzugehen, gelang es ihm, nicht nur in seiner Gemeinde verirrte und verwirrte Seelen für ben Beren wieberzugewinnen, sonbern auch unter feinen Beiftlichen, ben entschiedenften Rationaliften, Achtung vor bem Glauben ber Rirche abzunöthigen. Letteres erreichte er einestheils baburch, bag er einen theologischen Berein gründete, in welchem er mit feinen reichen Renntniffen bie Seele bes Bangen war, und anderntheils baburch, baß er seinen Geiftlichen gegen die Zucht= lofigkeit mancher Gemeinbeglieber ben entichiedenften Schut angebeihen ließ. Ueberhaupt verstand er es, auch in weitern Rreisen ben guten Samen bes Evangeliums auszustreuen und für lebenbiges Christenthum zu wirken, mahrend bis bahin "ber rationa= nalistische Waizen grun gestanden hatte im Gothaer Lande." Dabei zeigte er fich in fteter Opferwilligkeit, großer Uneigennühig= feit und überströmender Liebe als Bater ber Armen, als Rath= geber und Helfer in jeder Noth, wie er auch, als gerade mährend seiner Abwesenheit die Cholera in seiner Gemeinde ausgebrochen war, alsbalb auf feinen Poften fich begab und die Rranken beforgte. Auch hat er in feinem Sause, in bem ein Geift ber freundlichen Liebe und acht driftlichen Bilbung wehte, im Berein mit seiner zweiten Gattin, einer geborenen v. Aren aus Sam=

burg, bem apostolischen Worte: "Herberget gerne" (Röm. 12, 13) in liebenswürdiger Weise nachgelebt, so daß es fast nie leer war von Gästen aus dem deutschen Vaterlande. Dabei war er trot seiner entschieden kirchlichen Richtung weitherzigen und offenen Sinnes für alle geistigen Leistungen seiner Zeit.

Die lette Zeit feines Lebens mar recht eigentlich ber Siegestauf eines Chriften nach bem himmlischen Rleinob, eine Prebigt in Thaten zu bem apostolischen Worte 2 Cor. 4. 16. Seit bem Berbst 1853 mehrte sich fein Magenleiben, bas ibn schon seit längerer Zeit gebrückt hatte, ohne bag er fich baburch in seinen Amtsverrichtungen und in seiner immer gleichen Freundlichkeit gegen Undere ftoren ließ. Mit freudigem Christenmuthe fah er feinem Ende entgegen und fein Predigen, bas er fich nicht nehmen ließ, war ein nur um fo freudigeres, fo bag bie Bahl feiner Buborer fich fichtlich mehrte, benn Alle fühlten, feine Worte fegen die eines Sterbenden, ber burch Chriftum ben Tob überwunden hat. Um Sonntag Judica 1854 predigte er über Joh. 8, 51 und nahm babei Abschied von seiner Gemeinde, indem er fie bem herrn und bem Wort feiner Gnabe befahl. Nach Saufe aurudgekehrt übergab er seiner Frau seinen Priefterrod mit ben Worten: "nun habe ich zum letten Mal geprebigt." Wirklich wurde nun fein Leib immer ichwächer, aber fein Beift blieb gleich frisch und klar. Die ihm noch geschenkte Zeit kaufte er treulich Namentlich schrieb er noch jum Abschied fast jeden Tag Gebichte voll Liebe an die Seinigen, an feine Amtsbrüber, an bie Beamten, an Freunde und Bekannte. Als ihm bie Seinen an einem schönen warmen Frühlingstage ben Untrag machten, ihn in ben Garten tragen zu wollen, antwortete er ihnen mit einem Gedichte bes Unfangs: "Ihr wollt mich in ben Garten tragen", worin er fich in der vorletten Strophe bahin aussprach:

Mich zieht's zu einem anbern Garten, Hoch über biese Flur hinauf, Da andere Knospen blühen auf, Da andre Früchte meiner warten: Der ist's, darauf mit stiller Gluth Mein innres Auge sehnend ruht Und harret, bis die Stunde schlägt, Die ihm die Freudenbotschaft sage: "Aus ist die Erdenpilger-Bahn, Dein neuer Lebenslauf bricht an."

Bei ber von ihm noch erlebten Confirmation feines Sobnes. bes einzigen Rindes, bas ihm, bem großen Rinderfreund, vom Berrn geschenkt worden war und ihm durch häufige Rrankheits: anfälle viele Sorgen gemacht hatte, legte er 13. Mai ein Bekennt= nik seiner Gunben ab, bas einen tiefen Blid in sein bemuthiges Berg thun ließ und erschütternd gemesen fenn foll. Schon an ben Ofterfeiertagen hatte er von feinem Stellvertreter von ber Rangel berab eine von ihm Abends zubor verfaßte geistliche Symne vorlefen laffen als letten Zuspruch an feine Bemeinbe. bann furg vor feinem Tobe ein Freund bamit troften wollte, nach einem folden Leben, wie er es gelebt, konne man ohne Zagen bem Tob entgegenfeben, antworte er abwehrend mit bem bekannten Rinberverse: "Chrifti Blut und Gerechtigkeit u. f. w." Dann befahl er noch, die Beiftlichen, die bei feiner Beerbigung reben, follten ihn boch ja nicht etwa rühmen, sonbern nur auf seinen Glauben und fein Bekenntniß hinweisen, wie er in bem Glauben ber lutherischen Rirche gelebt und geftorben fen, ber in Luthers fleinem Catechismus und ber Augsburgischen Confession bekannt wird, und nichts sehnlicher muniche, als bag feine Gemeinde in bemselben bestehe. Balb barauf entschlief er fanft und selig 19. Mai 1854. Diaconus Tümpel aus Gotha hielt ihm 22. Mai bie Leichenpredigt über Ebr. 13, 7.

Seine schöne Dichtergabe, beren Erstlingsproben schon 1816 zu Tag traten, weihte er am liebsten ber Jugenb und Kinderwelt, indem er theils anmuthige Fabeln für sie dichtete, wodurch sein Name weithin bekannt wurde (50 Fabeln mit Zeichnungen. Hamb. 1833., nach dem Zeichner — da sie anonym erschienen — die "Speckter'schen Fabeln" genannt; 50 neue Fabeln. Hamb. 1837), theils liebliche, anziehende poetische Erzählungen sedichte einslocht. In letzterer Beziehung sind zu nennen seine "Erzählungen für die Jugend, dichterisch bearbeitet. Hamb. 1838." und seine zahlreichen Beiträge, die er in Plieningers "Weihnachtssblüthen." Jahrg. 1838—1847. 1852 und 1853 geliesert hat, und unter denen im Jahrg. 1842 sich auch noch 10 weitere poetische Fabeln und im Jahrg. 1846 60 Kinderverse befinden. In seinen geistlichen Liedern von fließender Sprache zeigt er

ein kindlich frommes Gemüth und ächt christliche Anschauung; sie eignen sich aber meist nicht zu kirchlichem Gebrauch, für ben er sie auch nicht bestimmt hat. Die wenigen rein lhrischen haben etwas vom Novaliston, die meisten aber sind mehr nur sinnige Ausbeutungen eines einzelnen Bibelspruches nach allen seinen verzichiebenen Seiten ober Anknüpfungen und geschichtliche Weitersführungen eines biblischen Geschichtsbildes; oft behandelt er ein einziges Thema in 4—7 Gedichten und verliert bann bei solcher Dehnung ben rechten Schwung.

1. Die frühesten, aus der Candidatenzeit stammenden geistlichen Lieder erschienen in der von ihm herausgegebenen Sammlung: "Gedichte. Berl. 1816." Neben einer größern Anzahl weltlicher Gebichte theilt er hier 20 geistliche Lieder mit, unter welchen: "Was such ft du thöricht in der Welt" — Ermunterung zum Bibellesen.

Bettesen. Im Jauer'schen G.

2. Die aus seinen mittlern Jahren, in Töttelstäbt gedichteten erschienen in Severin Baters Jahrbuch für häusliche Andacht. Gotha. Jahrg 1823. 1824. Halle 1827—1829 (fortgesetzt von Ebershard) in der Gesamtzahl von 19. Unter diesen:

"Das ist es, herr, warum (um was) ich flehe" — Wir

find die Seinen. 3m Jahrg. 1823. (7 Str.) 3m Goth. G. 1825 (von Bretschneiber beforgt).

"O Christenthum, du schon Stelligkeitet bestigt." — bas Chrissenthum. Im Jahrg. 1823. (6 Str.)

Im Goth. G.

"Benn bu je wieber zagst" — Nicht mein, sondern bein Wille geschehe. Die 6. Numer in dem Gedichtenelus "Erinnerungen an Jesu Leiden" mit 11 Numern. Im Jahrg. 1834. (9 Str.) In Bunsens allgem. G. u. G.-B. 1833—1846.

- 3. Die aus seinen spätern Jahren, in Ichtershausen gedichteten erschienen in A. Knapps Christoterpe, wo sich im Jahrg. 1835 und 1836 unter dem Titel: "Biblische Bilder" 32 Numern über einzelne Bibelsprüche, wie Matth. 10, 29—31. 8, 23. Offb. 3, 20 und über einzelne Geschichten, wie die Speisung der Tausende, der Herr im Schifflein, der gute Hirte, Jairi Töchtersein, und im Jahrg. 1837, wo sich neben 2 Gedichten 6 Lieder über den Gehorsam und 6 in prosaische Adventägespräche eingewobene Lieder vorsinden. Bon diesen Christoterpe=Liedern sind die verbreitetsten:
  - "herr, du gibst Speise in Wunderweise" bas 7. Lied über bas Bibelbild: ber herr speifet die Tausende. 1835.

"Herr, mein Gott, wer'ift bir gleich?" — Bessen Willen soll ich thun? Das 3. Lieb vom Gehorsam. 1837.

"Wenn auch vor beiner Thür einmal" — bas 5. Lied über Offb. 3, 20. 1835.

ober nach Knapps Fassung im Lieberschat 1837:

\*"Christ, wenn bie Armen manchesmal." Im Würt., Aarg., Amer. luth., Rev., Rig., Ruß., Pf., Reuß., Str. luth. u. Oldb. G.

"Benn ich es je vergesse" - Gehorsam nacht mich zu Chrifti Junger. Das 6. Lieb vom Gehorsam. 1837.

Noch ein Thuringer, zunächst in seiner sangreichen thus ringischen heimath zur geiftlichen Dichtung angeregt, ift --

Aopfensach, \*) Johann Chriftian Wilhelm August, geb. 1. Dct. 1801 in bem Beimar: Gifenach'ichen Dorfe Schlog-Bippad, wo fein Bater, Johann Baul Hopfenfact, Pfarrer mar. Nach beffen Ueberfiedelung als Diaconus und Brofeffor nach Erfurt, besuchte er bas bortige Immasium und später bie lateinische Schule bes Waisenhauses in Halle. Nachbem er bann 1817-1820 in Leipzig Philologie und Theologie ftubirt, auch in Halle Doctor der Philosophie geworden mar und 1820-1821 in Bonn bie theologischen Studien vollendet hatte, fam er als Oberlehrer an bas Gymnasium zu Duisburg und in gleicher Gigenschaft Oftern 1830 an bas zu Cleve, wo er 1838 Professor wurde und ben Religionsunterricht in ben obern Claffen zu ertheilen hatte, was ihn auf dem Wege driftlicher Erkenntnig gang befonbers geförbert hat. Bom Jahr 1847 an nahm er auch thätigen Antheil an ber Verwaltung ber Rheinischen Provinzialkirche als Mitglied bes Gemeinde = Presbyteriums und ber Rreis: und Provinzialspnobe. Seit 1857 lebt er nun zu Cleve in bem von ihm nachgesuchten Ruhestande.

Auch bei ihm ist unter bem Kreuz, namentlich unter mannigfachem Hausfreuz, ber Glaube ausgereift, ben er in mehr benn
400 Liebern ebenso schlicht und einfach, als innig und klar
ausgesprochen hat. Er wollte, wie er selbst bekennt, als geistlicher Dichter die Gnade Gottes in Christo Jesu, die er an ihm selbst
erfahren, bankbar besingen und sich babei ben Worten der Bibel
und unsrer Bekenntnißschriften möglichst genau anschließen. Darum
haben auch nicht wenige seiner christlich gediegenen Lieder einen
ächt kirchlichen Klang. A. Knapp, der sie als "christlich gediegene
Lieder" erkannt hat, nahm von benselben nicht weniger, als 21
in die verschiedenen Ausgaben seines Liederschapes auf. Sie traten
in folgender Weise erstmals zu Tag:

<sup>1.</sup> Vierzig alte und neue Lieder für Kirche, Schule und Haus. Düsselb. 1832. Hier unter ben neuen ihm gehörigen: †††† "Der Morgen glänzt im jungen Lichte" — Frühlingsmorgenlied. Pf. 19, 2—7.

<sup>\*)</sup> Quellen: Handschriftliche Nachrichten.

- \* "Dein Morgen hat auch uns erweckt" Morgengebet in ber Schule.
- \* "Du hast uns aus bem Schlummer wieber" Donnerstags Morgenlieb für die Schule. Im Olbb. u. Amer. allgem. G.
- ++ "Du heil'ges Buch, von Gott gegeben" die heil. Schrift bas Wort Gottes. Joh. 5, 39.
- \*"Gen himmel fuhr mein heiland auf" die himmels fahrt zesu. Apost. Sesch. 1, 1—11. Im Leipz. u. Rig. G.
- \* "Mit ehrfurchtsvollem, frommem Sinn" Morgenlieb für die Schule.

ober nach Anapps Menderung vom 3. 1850:

"Mit Ehrfurcht und mit Rindessinn"

†† "Sie sind dahin des Unterrichtes Stunden" — zum Schluß der Schule.

Im Amer. allgem. G. 1850.

- "Bie freundlich blickt ber Abendstern" Abendlieb. Pf. 4, 9..
- 2. in ber Zeitschrift ber Dusselthaler Rettungsanstalt "ber Menschenftreund." Jahrg. 1839—1843. Im Ganzen 47 Lieber, wobei aber in ben Jahrgängen 1841—1843 sich mehrere aus Mr. 3 herübergenommene besinden. Hier:
  - \*\* "In beines Baters Sanbe" bes herrn Berscheiben. Luc. 23, 46. Jahrg. 1840.
  - "Mache meine Seele ftille" Stille des Gemüthes. Pf. 62, 6. Jahrg. 1841.
  - \*\* "Mich bürstet! welche Stunde" Der Durst bes herrn. Joh. 19, 28. Jahrg. 1840.
    Im Rig. G.
  - \*\* "Bahrlich, sag ich dir, im Paradiese" die Begnabigung bes Schächers. Luc. 23, 39—43. Jahrg. 1840.
- 3. in A. Knapps Christoterpe. Ein Taschenbuch für chriftliche Leser. Jahrg. 1840 und 1843. Im Ganzen neben einigen Gebichten 38 Lieber, unter benen aber im Jahrg. 1843, in welchem 29 Lieber über Christi Passion zusamengestellt sind, mehrere aus Mr. 2 herübergenommene sich besinden. Hier:
  - \*\* "Am Kreuze hängst du, Jesu, nackt und bloß" bie Kleibertheilung. Joh. 19, 23. 24. Mel. des 51. Psalm: "Mein Lebensfürst." Jahrg. 1843.
  - \*\* "Dein Reich ist nicht von bieser Welt" Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36—38. Mel.: "Mein heiland nimmt die." Jahrg. 1843.
  - \*\* "Du stirbst, o Herr! die Welt soll wissen" die Wunder beim Tod Jesu. Matth. 27, 51—53. Jahrg. 1843.
  - \*\* "Jesus schweigt, ber Feinbe Klagen" Jesu Schweisgen vor Gericht. Matth. 27, 12—14. Jes. 53, 7. Mel: "Der am Kreuz ift." Jahrg. 1843.

am Kreuz ist." Jahrg. 1843. \*\* "Mein Geist, aus Gottes Hand entsprungen" — ber Sohn macht uns frei. Joh. 8, 36. Jahrg. 1840.

- \*\* "Mit Schwertern und mit Stangen" Jesu Gesangennehmung. Luc. 22, 48. Joh. 18, 10. 11. Mel.: "Wenn mich bie Sünben." Jahrg. 1843.
- \*\* "Wer macht mich im Bekenntniß treu" Petri Fall und Reue. Matth. 26, 33. 34. Luc. 22, 60-62. Mel.: "Wenn wir in höchsten." Jahrg. 1843. Im Rig. G.
- \*\* "Wie auf Christi Kreuzeswege" Simon von Chrene. Luc. 23, 26. Mel.: "Sollt ich meinem Gott nicht." Jahrg. 1843.
- \*\* "Wie wird's im ew'gen Frühling senn" Glaubens= blick in das ewige Leben. Jes. 65, 17. Im Jahrg. 1840.
- 4. in Fr. Wilh. Krummachers Palmblättern. Jahrg. 1846. Neue Lieber über bie brei ersten Capitel bes Evangeliums Johannis. Hier: "Den himmel soll ich offen sehen" bie Gemeinschaft zwischen Erbe und himmel. Joh. 1, 50. 51.
- 5. im Taschenbuch neuer geistlicher Lieder für alle Tage bes evangelischen Kirchenjahrs. Zum Besten bes evang. Diaconissenhauses in Cleve herausgeg. von Dr. Wilh. Hopfensach, Prof. Leipz. 1853. (neue Titel-Ausg. 1860 von Pastor Fliedner für die Kaiserswerther Diaconissenanstalt.)

Mit einer poetischen Bibmung "bem herrn seiner Rirche, Jesu Christo", worin er, mit den Worten beginnend: "ber ew'gen Liebe

foll mein Lied erklingen", unter Underem fingt:

Es hat ja boch, o heiland, beine Treue Dieß eitle herz burch Lieb und Leid gebeugt! Drum gib ihm, wenn es beine huld bezeugt, Daß Christenherzen sein Gesang erfreue; Und würd' ein einz'ges herz zu beinem Thron Auf Andachtsschwingen einst in fernen Tagen Durch diesen Liederklang emporgetragen, So hätt' ich meines Sanges großen Lohn!

Es ist dieß die Gesantausgabe seiner Lieder, die mit Weglassung der für Schulzwecke gedichteten in Nr. 1 sich auf 446 belaufen. Von den 113 zuvor schon gedruckt erschienenen unter denselben gibt er hier manche da und dort geseilt und gebessert. Er wollte damit als geistlicher Liederdichter des evangelischen Rheinlandes das religiöse Bewußtsehn des unionsfreundlichen Theils der Rheinischen Kirche aussprechen und hat deßhald insbesondere auch unter den neuen Liedern, die er hier bietet, 52 über die Sonntagsabschnitte des Heiselberger Catechismus, soweit es der Consensus mit der Augsburger Consession und Luthers Catechismus zuließ, gedichtet, obgleich er im voraus in Aussicht hätte nehmen können, daß bei dem in den Rheinslanden vorherrschenden resormirten Elemente, dem überhaupt die neuere geistliche Poesse wenig Werth hat, damit wenig Anklang zu sinden sehn werde.

Die auf jeden Wochentag der 52 Jahreswochen je zu 1 Lied und auf die Festtage zu mehreren Liedern vertheilten 446 Lieder bestehen nach dem vorangestellten Inhaltsverzeichniß 1. aus 180 Liedern über die Evangelien und Episteln der Sonn= und Festtage, 2. aus 52 Liedern über die christliche Lehre nach den Sonntagsabschnitten des Heidelberger Catechismus, 3. aus 58 Liedern über die biblische Gesschichte des A. Testaments, 4. aus 103 Liedern über das Leben des

Herrn nach ben Evangelisten, und aus 53 Liebern vermischten Inhalts über Christenglauben und Christenleben, worunter 16 Festlieder, 12 Lieber für besondere Zeiten und Verhältnisse, 16 über innerliches Christenthum, 9 über Tod und Ewigkeit. Daß sich darnach 446 Lieber ergeben, rührt daher, daß bei dieser etwas sonderbaren Rubrizcirung oft dieselben Lieber in verschiedenen Rubriken gezählt sind, namentlich die von Nr. 1.

hier von zwar noch nicht in Kirch.= G.G., aber in manche Antho-

logien aufgenommenen Liebern:

- "Daß wir nicht gar aus sind" Trost in schwerer Zeit. Klagel. 3, 22 ff. Freitag. Jubilate.
- "D heiland voller Gnaben" Troftlied in der Passionszeit. Mittwoch. Estomibi. Luc. 9, 23. 24.
- "Was qualt dich spät und frühe" Martha. Mittwoch. Epiphanias 6. Luc. 10, 39. 40.

Von wesentlichem Ginfluß auf die kirchlichere Gestaltung ber neuen Liederdichtung war —

v. Strauf, Lictor Friedrich. Er murbe als ber Sohn mohlbabenber Eltern aus bem Burgerftanbe ju Budeburg, ber Refibengstadt bes Schaumburg : Lippe'ichen Fürstenthums. 18. Sept. 1809 geboren. Durch ben frühen Tod ber Eltern fam er balb von Budeburg weg auf verschiedene fremde Lehranftalten und zulett in das R. Bädagogium in Halle, wo er aber so febr von bem bort herrschenden rationalistischen Geifte angesteckt murbe, bak er dem Professor ber Theologie, Wegscheider, mit dem er viel verkehrte und ber ihn zum Studium ber Theologie zu bestimmen fuchte, erklärte, baf er sich biegu nicht entschließen könne, weil er ben geiftlichen Stand fur gang entbehrlich halte, indem ja jeber Mensch aus ber Bernunft feine Religion felbst schöpfen konne. Er widmete fich nun, um die Leere in feinem Gemuthe auszufüllen, ben iconen Wiffenschaften und Runften und fieng viele Inrische Gebichte, zum Theil auch politischen Inhalts, zu bichten an, in benen er fich gang liberal aussprach, gegen bie Cenfur und jebe Bevormundung bes Beiftes eiferte und bie Reaction geißelte, wie g. B. in einem fog. "Bublicanbum", bas ben Refrain hat: "Rube ift bes Burgers erfte Pflicht, haltet's Maul und mudfet nicht!" Er nahm bann auch, burch Tied angeregt unb von ben bortigen Runstschätzen angezogen, einen längern Aufenthalt in Dresben, wo er mit ben bort lebenben Runftlern regen Berkehr pflegte und selbst auch in kunstlerischer Thätigkeit sich versuchte. Bon da bezog er ber Reihe nach bie Universitäten

Erlangen, Bonn und Göttingen, um die Rechtswissenschaft zu studiren, beschäftigte sich aber in der ersten Zeit seiner akademischen Laufbahn mehr mit der Poesie und Philosophie.

Nach vollendeten Studien trat er 1832 in ben Schaumburg-Lippe'schen Staatsbienft und verheirathete sich noch in bemfelben Jahre mit Albertine v. Tornen, ber Tochter eines Gutsbesitzers in hannover, die ihn in einem glücklichen Cheftande mit brei Söhnen und einer Tochter erfreute. Nach einigen Jahren follte er bie herzgewinnende, umwandelnde Rraft bes Evangeliums auf gang besondere Beise an seinem Geifte und Bergen erfahren burfen. Glaubensirre, wie er mar, hatte er fich 1835 mit bem neu erschienenen und fo großes Aufsehen machenben "Leben Sesu" von Dav. Fr. Strauft naber bekannt ju machen gefucht. aber eben ward er zu ben mahren Urkunden bes Lebens geführt. Indem er nemlich barüber in redlichem Suchen nach ber Bahrheit anfieng, ein vollständiges theologisches Studium burchzumachen. ergab fich ihm als Frucht feiner eifrigen Forschungen und Stubien Die unüberwindliche Ueberzeugung von ber göttlichen Wahrheit bes Evangeliums und Richtigkeit bes firchlichen Lehrbegriffs. Darnach wurde bann auch allmählich bas Gefühl feiner eigenen Erlöfungsbedürftigkeit in ihm lebendig, und die Erinnerungen an seine innig geliebte fromme Mutter, die ihn noch kurz vor ihrem Tode mit dem Tobiasworte Tob. 4, 6 gesegnet hatte, sowie schwere Krankbeitswochen, in benen ein ärztlicher Freund, welcher balb barauf ftarb, ihm burch förberndes und anregendes Gingehen auf bas, was ihn innerlich bewegte, nicht nur zur leiblichen, sondern auch sur geiftlichen Genefung geholfen hatte, trugen noch bas Ihrige bagu bei, ihn gur Umkehr von bem ungeiftlichen Befen ber falich= berühmten Runft und zum glaubigen Ergreifen bes Beile in Chrifto zu bringen, ben er nun als uns von Gott gemacht zur Beisheit und zur Berechtigkeit und zur Beiligung und zur Erlösung erkennen gelernt hatte. Er schilbert fich felbst babei in einem seiner Gedichte unter bem Bilbe eines verirrten, bem Berichmachten naben Knaben, von dem er berichtet:

Und ein himmlischer Jüngling naht ihm, Erglänzend wie Morgenroth, Gine Fadel erhellt den Pfad ihm, Er reichet ihm Wein und Brod.

"Nun iß, du Armer, und trinke, Und komm aus der Wüste heraus!"— So spricht er mit freundlichem Winke— "Ich führ dich ins Baterhaus." Du seliger Bote von oben, Du hast ihn gespeist und getränkt, Aus Schrecken und Nacht ihn gehoben, Zum rechten Pfad ihn gelenkt, Und treulich führst du ihn weiter,— Erlöser, drum preis ich dich; Denn du bist ja der Geleiter Und jener Knabe bin ich!

Und noch eingehender hat er seinen ganz innern Entwicklungsgang geschilbert in bem von ihm 1836 geschriebenen und 1839 in brei Banben erschienenen Roman: "Theobalb", in welchem er unter biesem Namen, als Hauptfigur bes Romans, einen Jungling zeichnet, welcher zuerft ber ibealistischen Richtung ber Zeit ergeben ift, bann aber bie abstratten Ibeen und falfchen Ibeale fallen läßt und statt beffen in bem Erlöser bas einzig mahre Ibeal und in seinem Worte bie allein wahre Ibee gewinnt. Run fieng in ihm auch ber Lebensborn aller mahren Boefie zu quellen und immer reichere Strome geiftlicher Lieber zu ergießen an, wie bieß feine ber Reihe nach 1841, 1843 und 1845 zu Tag getretenen Dichtungen bezeugen. Zugleich nahm er auch, nachbem er unterbeffen 1840 Archivrath in Budeburg geworben mar, leb: haften und thätigen Antheil an ben mehr und mehr eintretenben Entwicklungskämpfen ber Rirche. Er murbe unter ben Laien einer ihrer tüchtigsten Vorkämpfer. Namentlich trat er gegen bie Licht= freunde in die Schranken und ichrieb beghalb: "Schrift ober Beift? Gine positive Entgegnung auf bes Pfarrers Wislicenus ""Ber: antwortung gegen feine Unkläger."" Bielefelb 1845." In gleicher Absicht ichrieb er fpater auch bie Schrift: "Das kirchliche Bekennts niß und die lehramtliche Verpflichtung. Salle 1847." Als bann im 3. 1848 bie Revolutionsfturme losbrachen, trat Strauß, ber nun in bas Cabinet feines Fürsten, Georg Wilhelm, berufen worben, als entschiedener Gegner bes ganzen revolutionaren Gebahrens auf nicht nur junächst in ben amtlichen Stellungen, in die er nun der Reihe nach eintrat, 1850 als Geheimerath und Bevollmächtigter seines Fürsten beim Bundestag in Frankfurt und bei ben Dresbener Ministerialconferenzen und 1853 als Gesandter und Stimmführer ber 16. Curie beim Bundestag, sondern auch durch mancherlei Schriften, die er ausgehen ließ. So erschien von ihm z. B. im Jahr 1850 ein "Fastnachtsspiel von der Desmokratie und Reaction", — "Gedichte aus dem Jahr 1848", sodann die ernste Mahnschrift: "Gottes Wort in Zeitereignissen" und von Erzählungen hauptsächlich "das Erbe der Väter", worin er die Verschuldung und Buße eines jungen Revolutionärs vom J. 1848 schilbert, sowie im J. 1853 "Briefe über die Staatsstunst. Socialpolitik" und 1854 "Lebensbilder." Seit dem 1860 eingetretenen Ableben seines Fürsten ist er durch seine das ganze Land umfassenden Amtsgeschäfte so sehr in Anspruch genommen, daß er wenig Zeit mehr sindet zum Dichten und Schreiben. Im J. 1851 ist er in den österreichischen Abelsstand erhoben worden.

Strauß ist einer ber ebelsten Dichter auf bem weltlichen und geistlichen Dichtergebiete, von reichem Semüth, von burchz gebildetem Geist und ächt dichterischer Begabung. "Ein Meister bes Wohllauts, ist er auch geistreich", sagt ber strenge Kritiker Dr. Wolfg. Menzel\*) von ihm, und rühmt seine weltlichzlyrischen Gedichte, die er neben zwei größern epischen Gedichten: "Richard. 1841." und "Robert, der Teufel. Eine christliche Helbensage in zwölf Gesängen. 1854.", sowie neben einem Schauspiel: "Gubrun" und zwei Trauerspielen: "Catharina. 1828." und "Bolyzene. 1851." verfaßt hat, als zu den schönsten der Neuzeit gehörend. Mit vollem Beruse hat er aber auch die Zionsharse ergriffen nach seiner Umkehr. Seine geistlichen Lieder, wie alle seine Boesien von reiner Form und schöner, einsacher Ausbrucksweise, von gediegenem Metall durch und burch, hat er in folgenden Sammlungen niedergelegt:

## 1. Gebichte. Bielefelb 1841.

Neben einer überwiegenben Anzahl von weltlichen Gebichten: Ballaben, Romanzen, Elegien, Epigrammen aus seiner frühern Periode sinden sich auch geistliche Gedichte und Lieder, die aber als meist aus seinen eigensten Stimmungen und Erfahrungen seit 1836 hersvorgegangen und sich auf seinen Entwicklungsgang im Glaubensleben beziehend noch ganz subjectiv gehalten sind und seine gläubigen Empfindungen warm und ergreisend barlegen. Hier:

<sup>\*)</sup> Bgl. deffen Deutsche Dichtung. Stuttg. 3. Bb. 1859. S. 539.

"Der Sünbe Trug Und Schulb und Fluch" — um Errettung aus bem Sündenelenb.

Im Rev. G.

\*\* "Du bift's allein, Macht und Gewalt find bein" - Gott, ber alleinige Erretter.

\*\* "Lob und Dant und Ruhm und Chre" - Lobpreis bes

Schöpfers.

Im Amer. ref. u. Knapps ev. G.

\*\* "O mein Herz, gib bich zufrieben" — Beruhigung. Im Ruß., Mennon., Olbb., Dr.: Kant. u. Knapps ev. G.

2. Lieber aus ber Gemeine für bas driftliche Kirchenjahr. Samb. 1843.

Dieß ift bie Sauptsammlung, in ber Straug nun, abgewendet von ber Subjectivitat des geiftlichen Liedes, ale eigentlicher Rirchen= lieder bichter auftritt, welcher die Objectivität bes Rirchenlieds. fern von allen subjectiven leberschwänglichkeiten ober Empfindeleien Bu erreichen beftrebt ift. In bem angehangten "Rachwort", in weldem er fich in treffender Beife über bie Bedeutung bes Rirchenliedes ausspricht, bas er auch sonft auf praktischem Wege wieber in feine Chren einzusehen bemüht mar (f. S. 127) bekennt er, daß ihn zu biesen den Gang bes Kirchenjahrs unter stetem Anschluß an ben Anhalt der betreffenden Bericopen begleitenden Liebern die von Bunsen in seinen "Andeutungen über bas driftliche Rirchenjahr" entwidelte 3bee bes Rirchenjahrs begeiftert habe, worin fich bie Entwidlung bes Gottesreiches in ber gegenständlichen Geschichte, wie in ber innerlichen Erfahrung abspiegle. Indem er nun über eine Beriscope bes Rirchenjahrs um die andere ein Lied bichtete, gieng er von bem Grundsat aus, "unmotivirt nicht zu spezialisiren, sondern nichts mehr zu wollen, als der Gemeine den Ginen Mund und die Gine Bunge zu geben." Ueber die weitern Grundsate, von denen er babei fich leiten ließ, sagt er wörtlich: "Das Wort, deffen personliche Dargebung, Aneignung und Bereinigung mit ber Gemeine biefe meine Lieber ins Deutsche ju überseten versuchen, ift fein anderes, denn bas da war von Anfang bei Gott, und durch das alle Dinge geworden find; bas Wort aber ward Fleisch und wohnete unter uns. Und bas Wort in dieser Leibhaftigkeit und Handgreiflichkeit, unverdünnt mit dem Wasser praktischer Moral, unabgezogen in den Retorten des reinen Begriffe, ftillt allein ben Durft nach Gerechtigkeit und ben hunger nach Concretem (Amos 8, 11). Nur feine Bugabe bes nöthigen dichterischen Elements! Das Kirchenlied will zwar ben Herrn anbeten in heiligem Schmud, welcher Schmud aber foll nicht auswendig fenn mit Haarslechten und Golbumbangen, sondern ber verborgene Mensch (1 Betr. 3, 3. 4.). Einfalt ift bie Form bes Erhabensten, wie des Tiefsten und der angeborene Schmuck der Wahrheit. So lange die Sprache biblisch b. i. volksmäßig bleibt, was Kraft und Rurge, Fulle und Freiheit nicht aus=, fondern gerade einschließt, fo lange vermag fie die umfaffenbften Gedanken, die gewaltigften Empfindungen, die wunderbarften Uebergange zu vermitteln, die weit mehr Eigenthum bes firchlichen Bolfes find, als ber buchergebildeten Minderzahl. Much die Sprache des Heiligthums foll die priefterliche Gemeine reben, bas untersagt jeboch nicht eine Berichmelzung berselben mit ber geschichtlich anders gewordenen Ausbrudemeise ber Begenwart, fofern biefe aus bem Bolfeleben erwachsen und nicht bloß Kunsterzeugniß ber Büchersprache ift; vielmehr erfordert folde ber gange 3med des Kirchenlieds."

Nach biefen burchaus richtigen und aus einem tiefen Gefühl für Gemeinschaft und firchlichen Gottesbienft entsprungenen Grundfagen war Straug, wie fein anderer Dichter ber Reuzeit, bemubt, in ben Liebern biefer Sammlung neue lebenbige Fortbilbungen bes achten evangelischen Rirchengesange in biblischer Ginfalt und Burbe, in gehaltener und dabei klarer Diction zu geben, wobei er fich, damit bas Schriftwort möglichst objectiv durch das für ben Gebrauch ber firchlichen Gemeinschaft bestimmte Lied durchklinge, gewiß nicht ohne manche Gelbstverleugnung hinsichtlich bes Driginalseynwollens, gang nur in ben in ber h. Schrift ober altern Rirchenliedern bereits vor= liegenden Gedanken= und Bilberkreisen bewegte. Freilich tritt babei. was auch schon von Andern bemerkt worden ift, öfters "die historische Reflexion" zu fehr hervor ober mangelt es an der "volksthümlichen Freiheit, Frifche, Unbefangenheit und herzlichen Zutraulichkeit des alten Kirchentons." In manchen zeigt fich zu fehr bloß etwas Ungestrebtes und Gemachtes, was falt läßt, wie auch da und bort ber tiefere Sinn ber Schriftsprache nicht erfaßt ift. Empfehlend und bezeichnend ift, wenn Strauß weiter noch über die Entstehung feiner Rirchenlieder fagt: "fie find meift unter bem musikalischen Mitklange einer alten Rirchenmelobie entstanden. Da ber Spielmann auf den Saiten fpielete, fam die Sand des Berrn über ihn. Die Mufit ift ein zeitweiliges Freiwerben ber Rreatur vom Dienfte bes verganglichen Wefens zu der herrlichen Freiheit ber Rinder Gottes." Es find auch 5 "neuerfundene" — wahrscheinlich von ihm selbst herrührende — Melobien hinten angehängt.

Die Gesamtzahl ber Lieber ift 114, wovon 86 über bie Pericope eines jeden Sonn-, Feier- und Festtags bes Kirchenjahrs, sowie über die Abschnitte der Passionsgeschichte (14) gedichtet sind, während 7 über die Schöpfung, den Chestand, das Paradies, den Sündenfall, das Geseh, den Opferdienst, die Berheißung vorangestellt, 5 für die Nebensesse eingestreut, und 16 für Sonntagsseier, Predigt, Gottesbienst und die gottesbienstlichen Handlungen angehängt sind. Hier:

- "Ach komm füll' unsre Seelen ganz" am 4. Sonntag nach Trin. Luc. 6, 36—42. Mel.: "In bich hab ich gehoffet." Im Rav., Rev. u. Jauer'schen G.
- \*\*\* "Aller Engel himmlisch Heer" am St. Michaelisseste. Mel.: "Run komm ber Heiben Heiland." Im Rav., Zauer. u. Lüb. luth. S.
- "Der herr, ber herr kommt zu ben Seinen" am 1. Abventssonntag. Mit eigener Melodie im Anhang: eagf ef fis gg.
- "Herr, vor dein Antlit treten zwei" vor der Trauung. Mel.: "Lobt Gott, ihr Christen." Im Oldb. G.
- \*\* "Nun giengst auch bu zur Sabbatheruh" ber herr im Grabe. Das lette Passionslied. Mel.: "O Traurigkeit." Im Rig. G.
- \*\* "Weh des Gerichts!" vom Sündenfalle. Mel.: "Ach Gott und Herr." Im Amer. ref. G.
- \*\* "Wenn (Einst), Jesu Christ, erwachet" am 25. Sonnstag nach Trin. Matth. 24, 15—28. Mit eigener Melodie im Anhang: d de f g a a.

- 3. in A. Knapps Christoterpe. Ein Taschenbuch für driftliche Leser. Jahrg. 1844. 1847 u. 1848. Im Ganzen 16 Lieder. Unter biesen:
  - \*\* "Auf, meine Seel', auf, auf mein Herz" Lob und Dant. 1844.
  - \*\* "Dankt Gott für seine liebe Gnad" bie h. Taufe. 1844. Die Lieber über bie vier Jahreszeiten." 1848:
    - \*\* "Der Winter ift vergangen" im Frühling. Im Rev. G.
    - \*\* "Dich preiset beine Chriftenheit" im Binter. 3m Rig. G.
    - \*\* "Saucht bem herrn in allem Land" im Commer.
    - \*\* "Des Jahres schöner Schmud entweicht" im Berbst. Im Rig., Rev., Mennon., Pf., Amer. ref. u. un., Prest., Olbb. u. Dr.-Rant. G.
    - \*\* "Berr, ber bu Gott bift, hoch und hehr" bes herrn Feinbe. 1844.
      3m Rev. G.
    - \*\* "Mag Satans Rotte wiber Christum wüthen" Kriegslied ber Kirche. 1844.
    - \*\* "O ber hat beines Lichtes" Erkenntniß der Sündhaftigkeit. 1844. Im Rig. G.
- 4. Weltliches und Geiftliches. Eine Sommerlese in Gebichten und Liebern mit einem Ofterspiel. Heibelb. 1856.

Das Ganze besteht aus brei Theilen je mit besonberem Titelblatt. 1. Weltsliches in Gebichten und Liebern (29 Numern), 2. Geiste Iiches in Gebichten und Liebern (46 Numern, wovon 27 die Kirche und 19 das Christenleben betreffen), 3. Judas Jscharioth. Ein Ostersspiel in 5 Acten.

In ben 2. Theil sind, mit Ausnahme des als zweites oben genannten Liedes, das überhaupt in keiner der 3 Strauß'schen Gedicktsammlungen Aufnahme gefunden (Berl. 2. verb. Ausg.) hat, sämtliche Lieder aus Nr. 3 und einige erstmals in C. Subhoffs Buch: "In der Stille 1856" gedruckt erschienene herübergenommen. Unter den neu hier mitgetheilten sinden sich:

"Ach! wie bie Jahre schwinden" - bes Lebens Eitelfeit. 3m Olbb. G.

"Lobjauchzt und mehret Gottes Ruhm" - Abvent.

Much für bie häusliche Erbauung hat Strauß gebichtet in bem gleichsam als Zugabe zu Rr. 2 anzusehenben Berfe:

"Das Kirchenjahr im Sause. Religiöse Betrachtungen in gebunbener Rebe mit zu Grund gelegten Bibelstellen. 2 Bbe. Seibelb. 1845." Es sind erbauliche Lieberprebigten.

Bon allgemein anerkannter Bebeutung sind noch folgenbe zwei Dichter:

Buchta.\*) Christian Rubolph Heinrich, geb. 19. Aug. 1808 in bem alterthümlichen Schloffe zu Cabolzburg in Mittelfranken, wo fein Bater, Wilh. Beinrich Buchta, ein gelehrter und zugleich gottesfürchtiger Jurift \*\*), als Juftigrath feinen Amtefit hatte. Als biefer 1812 erfter Landrichter in Erlangen geworben mar, tam er, erft 4 Jahre alt, borthin, wo er bann auch, ben Beruf feines Grofvaters, bes Pfarrers zu Möhrenborf, ermählenb. 1826 bie Universitätostubien begann. Den Grund zu seiner driftlichen Erkenntniß legte mahrend berfelben ber ehrmurbige Rrafft, Brofessor ber Theologie und reformirter Pfarrer; Die poetische Unregung gab ihm Fr. Rückert, ber bamals bort Professor ber orientalischen Sprachen mar (f. S. 20), allermeift aber sein Freund. Graf v. Platen, nach beffen fünftlerifch ftrengem Borbild er icon feit seinem 14. Jahre in eblem Betteifer fich in ben schönften rhythmischen Formen übte; seine philosophische Richtung bestimmte einestheils Schleiermacher, ben er in feinem letten Studienjahr in Berlin auffuchte, anderntheils Schelling, beffen in ber "Philosophie ber Offenbarung" vorgetragene Ideen er auch in einem epischen Gedicht von ichongebilbeten, außerst mohlklingenden Stangen unter bem Titel: "Zeiten und Dinge" poetisch barzustellen bersuchte. Es erschien jeboch bavon bloß ber erfte Befang: "Aurora. 1835." Zuvor mar er 1832 als Stabtvikar in München eingetreten, wo er ber faum zuvor bafelbst neuges grundeten evangelischen Gemeinde mit frischem Gifer diente und fich, wie er felbst berichtete, "Namen, wie Roth, Niethammer, Schubert als ebenso viele festgegrundete Marksteine seiner geistigen Entwicklung einprägten." Bugleich pflegte er tunftbilbenden Um: gang mit ben berühmten Malern Cornelius, Schnorr v. Carolefelb und Olivier, und schwelgte mit feiner außerorbentlichen geistigen

<sup>\*)</sup> Quellen: Puchta's Refrolog in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. 1858. Nr. 268. — A. Knapps Biographie Puchta's in dem Borwort zu der Auswahl seiner Gedichte. Stuttg. 1860. S. IV—XXIII. — Handschriftliche Nachrichten.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bessen Selbstbiographie unter bem Titel: "Erinnerungen aus bem Leben und Wirken eines alten Beamten für Anfänger in bet juribischen Praxis. Von W. H. Puchta. München 1842." Er starb 6. März 1845 in einem Alter von 75 Jahren. Sin anderer Sohn besselben, Georg Friedrich, war der berühmte Lehrer des Rechts in Berlin, wo er 1846 starb.

Erregbarteit in ben Genuffen ber in Munchen aufblübenben Runft und philosophischen Studien. Nach fünfjährigem für ihn ungemein bilbenben Aufenthalt in München fam er 1837 als Repetent an bas bamale unter Soflings Leitung bestehende Ephorat in Erlangen und ftanb bafelbft in "lebenbiger Berührung mit folden Saulen ber lutherifden Rirche und Theologie, wie Berbft, Hofmann, Thomasius." A. Rnapp, ber ihn als 27jährigen jungen Mann im December 1835 ju München erftmale gefehen und gesprochen bat, schilbert ibn also: "Gine bochstämmige und ritters lich anmuthige Bestalt mit reichem, buntlem, auf feine gewölbten Soultern nieberwallenbem Belod, fraftig marfirten, harmonischen Befichtszügen, großen, braunen, bieberherzig glanzenden Mugen, einer wohltlingenden metallnen Bafftimme, gerade ausschreitendem. bie innere Lebensfraft bekundendem Bang, - ein blubender, von Einfalt und beiterer Gottesfurcht getragener Normalmenfc, voll ernster, freundlicher Mittheilsamkeit, ein genialer, aber felbstlofer, bescheibener, schoner Mann, ber feine geiftige Fulle nirgenbe gur Schau trug."

Im Jahr 1839 erhielt er feine erfte Unftellung als Profeffor der Philosophie und Religion an dem neu organisirten Lyceum in Spener, worauf er fich nach langer Wartezeit 21. April 1840 vermählte mit Eugenie, einer Tochter bes penf. Dberconsistorial= und Ministerialrathe Faber von München, bie er von ihren ersten Jugendjahren an "mit großer Innigkeit und mit Rofen und Lilien ber ebelften Dichtung aufe reichfte befrangt hat." Durch die anstrengenden Arbeiten unter ben mehrseitigen Aufgaben seines Lehrberufs, in die fich sein raftlofer Geift mit bem lebendigften Gifer hineinarbeitete, wurden jedoch bald feine Merven bergeftalt überreigt, bag eine Erichlaffung feiner gangen Matur eintrat und er in tiefe Schwermuth verfiel, fo bag er 16. Märg 1841, bem Tage, an welchem ihm fein Erftlingefind Unna geboren murbe, bem Director ber murttembergischen Irrenheilanstalt Winnenthal, A. Zeller, in bie Rur gegeben werden Nach Berfluß eines Jahres erholte fich übrigens fein gramgebeugtes Gemuth mit Gottes Bulfe wieber fo, bag auch nicht ber minbeste Trubfinn mehr an ihm haften blieb, wenn gleich bie schwere Trubsal noch lange in seinem Gemuth nachzitterte.

So fonnte er benn 1842 wieber in bas praktifche Berufsleben eintreten, indem ihm gur Schonung feiner Rrafte bie kleine Pfarrei Enb, gang in der Nähe von Ansbach, übertragen murbe. Darüber konnte er mit bem Pfalmiften bekennen: "es ift mir lieb, daß du mich gedemuthiget haft, bag ich beine Rechte lerne" (Bf. 119, 71). Denn nun verfentte fich in folder Stille fein Beift mehr und mehr in ben unausforschlichen Reichthum Chrifti, und bie edlen Beiftesfrüchte folch verborgenen Lebens mit Chrifto in Gott maren feine "Morgen= und Abendandach= ten" vom 3. 1843. Balb behnte fich aber in Enb, wo Liebe jur Natur, jum häuslichen Scerd und ju ben aufblühenden Rinbern fein kindliches Gemuth erfüllte, feine Wirksamkeit weiter aus. indem er als wissenschaftlicher Theologe zum Commissär und Eraminator bei ben jährlichen Candibaten : Aufnahmeprüfungen bes Ansbacher Consistoriums bestimmt und hernach auch, ba er fich viel mit hymnologischen Arbeiten beschäftigte, 1845 als Mitglied in die bairifche Gefangbuchscommiffion berufen murbe, in ber er sieben Jahre lang thätig mar (f. S. 116 f.).

Nachdem fich feine Rraft wieder als völlig erftarkt erprobt hatte, erhielt er 1852 ein Birtenamt an einer größern Gemeinde, indem er als zweiter Pfarrer an der Barfugerfirche St. Jakob Bu Augeburg angestellt murbe. hier, wo er sofort 1856 auf Die erste Pfarrstelle vorrudte, widmete er sich mit ber freudigften und hingebenbsten Treue seinem beschwerlichen Dienste. Mis im Herbst 1854 die Cholera in Augsburg ausgebrochen mar, manbelte er ohne Tobesfurcht von einem Sterbelager jum anbern und bewährte fich por feiner Bemeinbe als ein rechter Diener Jefu Christi, in beffen Innerem ichon hienieben bas Sterbliche verschlungen war vom Leben. Wahrscheinlich in Folge biefer aufopfernden Thätigkeit fieng fich aber nun bei ihm 1856 ein Magenleiben zu entwickeln an, das zuleht zum völligen Magenfrebs wurde. Doch murrte er nicht wider folche Büchtigung, die ihm bann auch eine fo friedsame Frucht ber Gerechtigkeit trug, baß er am Schluß bes Jahres 1857 wiederholt bezeugen konnte: "ich habe mich noch niemals so reich gefühlt und so erhebende Triebfraft zur Thätigkeit empfunden." Es bewährte fich nun an ihm einer feiner Sinnfpruche:

In trüben Tagen Sein Kreuz getragen; In hellen Stunden Sein Heil empfunden; Ueberall nur Er, — Was brauch ich mehr?

Im letten Halbiahr, als Schmerz und Erschöpfung immer mehr zunahmen, wollte freilich biefe Freudigkeit zuweilen weichen und Pauli Wort vom Offenbarwerben bes Werks eines Jeglichen burche Feuer (1 Cor. 3, 12. 13) trat mit gewaltigem Ernst vor feine Seele. Doch konnte er in ben letten und ichwersten Leibens: geiten feine Frau, bie ihm oft zu feinem Troft aus Beinrich Müllers Erquidftunden und Schluftetten (Bb. IV, 71) vorlefen mußte, felbst auch wieber fraftig troften, indem er g. B. einmal trot feiner großen Schwachheit mit begeisterter Stimme bas Berharbt'fche Lieb: "Gib bich zufrieben" von Anfang bis zum Enbe vorlas und bann ihr, ber er brei Gohne und fünf Tochter gurud. liek, bebeutete: "ba haft bu Alles, was du brauchft." Drei Tage bor seinem Ende empfieng er noch bas h. Abendmahl aus ben Banben feines ehrwurdigen Dekans Bombarb\*) und ichied bann 12. Septbr. 1858 unter friedlichen Sterbephantafien aus biefer iammer: und leidvollen Welt. Auf ihn felbst auch laffen sich bie Worte anwenden, bie er 1836 in einem poetischen Nachruf an feinen vollendeten Freund A. v. Blaten benfelben fagen ließ:

> Richt zu früh bin ich geftorben, Denn mein Tagwerf ift vollbracht. Jene beil'ge Feuerflamme, Die vom Simmel ward entfacht, Die mit ihrem Glang erleuchtet Sterblicher Gebanten nacht. Sab ich als ein treuer Priefter Bis an meinen Tob bewacht.

Buchta besaß einen ächten Dichtergeist und eine vollendete Meisterschaft ber Diction. In seinen jungern Jahren, vom Jahr 1822 an, hat er vorwiegend weltliche Dichtungen geschaffen, in

<sup>\*)</sup> Bomhard, Dr. August, der burch seine Predigtsammlung bekannte Dekan von Augsburg und Parochus an St. Jakob daselbst, geb.
7. Nov. 1787, † 23. Juli 1860, hat sich in mehreren geistlichen Dichtungen versucht. Folgende zwei schöne Lieder sanden weitere Berbreitung:

\*\* "Ich geh auf dunklem Pfade" — Jesus unser heil und Licht.

\*\* "Bohl fliegen, wie vom Strom getrieben" — zum Neusahr.

Beibe Lieber find ursprünglich ale fliegende Blatter gebrudt, bie feine Rirchenbiener beim Ginfammeln ihrer Reujahregeschenke ben Gemeinbegliebern überreichten. Allgemein bekannt find fie burch bie Chriftoterpe 1848.

welchen er, Rückert und Platen es gleichthuend, die schwierigsten Rhythmen "gleich einem freundlichen Rinde mit heiterem Spiele" handhabte und Reimgebäube von ber größten Mannigfaltigkeit und schönsten Abrundung aufstellte. So hat er z. B. einen ganzen handschriftlichen Band von mehr als 270 vortrefflichen Sonetten hinterlaffen. Bei aller Fulle kräftiger und freier Gedanken bewährte er auch in biefen weltlichen Dichtungen ftete eine feusche, reine, eble Gefinnung. Wie aber ichon biefe nur für einen gewählteren Leferkreis fich eignen, zumal ba er öfters bie Ergebnisse feiner philosophischen Studien barin niebergelegt hat, fo find auch bie spezifisch geistlichen Lieber, bie hauptfächlich seinen spä= tern Jahren zugehören und bas ganze Rirchenjahr und bie wich= tigften Lebensverhaltniffe behandeln, größtentheils mehr nur für ben häuslich en Rreis, als für ben allgemeinen Rirchengebrauch geeignet. So fehr fich barin ber vom Worte Gottes genährte und burch ernste Erfahrungen gestählte mannhafte und fromme Beist Buchta's tund gibt, so haben boch bie meisten einestheils jo viele rhetorische Buthaten und einen fo modernen Aufput, andrerseits auch wieder einen fo altclassischen Unhauch, bag fie nur felten für gottesbienftliche Zwede recht brauchbar find. "Die reinsten Formen ber neueren Sangestunft follen mit bem achten biblifden Gehalte zu einer lebendigen Ginheit verschmelzen" bas mar ausgesprochenermaßen bas Biel, bas er beim Dichten berfelben vor Augen hatte. Sie erschienen ber Zeitfolge nach -

<sup>1.</sup> vereinzelt in A. Knapps Christoterpe. Ein Taschenbuch für christliche Leser. Jahrgang 1837. 1841. 1843. 1846. 1847 u. 1852. Bon diesen auf 38 sich belaufenden Christoterpeliedern, unter welchen sich 11 Uebersetzungen alter lateinischer Hymnen besinden, sanden, nachdem sie zuvor auch noch in den Knapp'schen Liederschat (1850) aufgenommen worden waren\*), Ausnahme in Kirchen-G.G.:

<sup>\*\* &</sup>quot;Der Mittler ftirbt, die Liebe wirbt" — am Charfreitag Abend. Mel.: "O Traurigkeit." 1847. Im Rig. G.

<sup>\*)</sup> Weitere seiner Christoterpelieder sind in der 2. Ausgabe des Liederschatzes 1850 die Numern: 278. 294. 355. 617. 870. 2254 vom Jahrg. 1843, und die Numern: 627. 704 vom Jahrg. 1847; in der 3. Ausg. 1865 die Numern: 2204. 2268. 2283. Die in letzterer besindliche Numer 907: "Jesu, mach im neuen Bunde" ist nichts anderes, als eine Umänderung der Numer 870: "Als Josia den entweihten Bund" in der 2. Ausgabe.

- \*\* "Gh' bie Berge sinb gegrünbet" Reujahr. 1847. 3m Rev. u. Amer. ref. G.
- \*\* "Erfüllt sinb Stund und Zeiten" zur Weihnachts= feier. Mel.: "Herzlich thut mich." 1843. Im Olbb. G.
- \*\* "Gott ber Gnaben! Schwerbeladen" am Bußtag. Mel.: "Sieh hier bin ich." 1847. Im Rig., Rev. u. Olbb. G.
- \*\* "Großer Gott, ber bu im Himmel" Baterunfer. 1837. Schon während seines Münchner Aufenthalts gedichtet. Im Rev. u. Mennon. G.
- \*\* "Jesus ift vom Tob erwacht" Ofterfest Morgen. Mel.: "Jesus meine Zuversicht." 1847.
  In Wieners G. 1851.
- \*\* "Kommit du hergezogen hoch am dunkeln Bogen" Epiphanias. Mel.: "Jesu meine Freude." 1843. Im Rig. G.

ober in der Nachbesserung vom 3. 1857: "Boch am bunteln Bogen kommft bu bergezogen."

- \*\* "Lasset ruh'n die Trauerklage" Begräbnißlieb. Ueberssehung von Jam moesta quiesce querela (Bb. I, 56). 1846. Im Pf. G.
- \*\* "Nun wird des Menschen Sohn zum Tod geführet"
   am Charfreitag Morgen. Mel.: "Herzliebster Zesu." 1847.
  Im Amer. ref. G.
- 2. in planmäßiger Zusamenstellung als "Morgen= und Abenb= anbachten am driftlichen hausaltar in Gesängen. Erlangen 1843." Mit einer Wibmung an seinen Bater.

Im Vorwort zu biesem Werke vom 4. Sept. 1843 sagt Puchta: "Der häuslichen Andacht, bem Gottesbienst im Kreis ber Familie, aber auch ben Stunden einsamen Gebets sind diese Gesänge gewidsmet. Das meiste, was zur äußern Form und Einrichtung gehört, hat das Buch mit Witschels "Morgen= und Abendopfern in Gessängen"\*) gemein. Natur und Schöpfung, Vorsehung und Almacht, Tugend und Unsterblichkeit waren die leitenden Gedanken und der vorherrschende Grundton in jenen Gesängen; dagegen treten Offensbarung und Gnade, Sünde und Buße, Wiedergeburt und Erlösung in den Hintergrund zurück. Aber gerade diese Hauptwahrheiten sind es, welche für unsere Zeit wieder Kraft und Bedeutung erlangt haben. Wir müssen sie für die Hauptsache in jeder der Andacht und Erbauung

<sup>\*)</sup> Dieselben erschienen in 1. Auflage zu Nürnberg 1803 und noch 1848 in 11. Auflage. Witschel, geb. 9. Mai 1769 zu hempfenfelbt in Mittelfranken, schrieb sie als Mittagsprediger an der Dominikanerkirche in Nürnberg. Im Jahr 1815 wurde er Stadtpfarrer zu Gräfenberg in Oberfranken und 1819 Dekan zu Kaltenhochstadt in Mittelfranken, wo er 24. April 1847 starb. Er gab auch sonst noch heraus: "Dichtungen. 1798." und: "Auswahl von Gesängen und Liedern zur häuslichen Ersbauung. 1812." Ihm gehören die zwei Lieder im Gothaer G. 1825:

<sup>&</sup>quot;Bir glauben an ben h. Geift" — Pfingstfeft. "Du bift mein Gott, herr, wenn ich bich nur habe."

gewidmeten Darftellung halten. Wenn es nun bem Berfaffer gelungen. im Gebiet der driftlichen Unschauung das zu erreichen, was Witschel für seinen Zwed geleistet hat, so murbe er feine Arbeit nicht für verloren achten." Ueber biefes Unbachtsbuch, in welchem Buchta mit bemselben Schwung und mit berselben Sauberfeit bes Ausbrucks und ebenso fließender Darftellung, wie Witschel, die Sauptwahrheiten bes Christenthums wieder in ihr gebührendes Recht eingefest und Gott in Christo, statt bloß in der Natur verherrlicht hat, sprach fich A. Knapp bahin aus: "Es ist weitaus bas geist- und seelenvollste von allen neuern biefer Art, reich an eblen, schönen Liebern. Aber es hat nur Einen Fehler, — es ift zu geistreich für unser flaches, ver- fommenes Zeitgeschlecht, benn sonft wurbe es fich, wenn bas mit rationalistischem Flitter geschmückte Andachtsbuch von Witschel so vielfachen Abgang fand, weil es ber treffende Ausbrud ber bamaligen Glaubensansicht war, in jeder gebildeten Christenfamilie zehnfach Die Gefänge find aus bem einfachen mehr einbürgern muffen. Blauben eines Chriften entsprungen."

Neben vielen ohne firchlichen Khythmus' ober in freien Reimversschlingungen abgefaßten Numern, beren manche auch bloß betrachstenber Ratur sind, sinden sich hier im Ganzen 100 Lieber in 4 Theilen.

1. Wochentagslieder (14), 2. die Jahreszeiten (56, je 14 auf eine Jahreszeitwoche), 3. die Kirchenseste (21), 4. Für besondere Zeiten und Lagen (9). Bon denselben giengen, nachdem sie Knapp in seinen Liederschap 1850 aufgenommen hatte\*), wo er im Ganzen 30 Puchta'sche Lieder (in Ausg. 3 sogar 42) mittheilt, in Kirchen-G.G. über:

- \*\* "Am Delberg weiß ich eine Stätte" Passion. Mel.: "Wie groß ist des."
  Im Rig. u. Mein. G.
- \*\* "Der Tag ist wieder hingegangen" Sonntag Abend. Mel.: "Wie groß ist bes." Im Rev. G.
- \*\* "Ein Morgen ift uns aufgegangen" himmelfahrt. Mel.: "Bie groß ist bes." Im Olbb. G.
- \*\* "Ein neues Jahr ist angefangen" Neujahr. Mel.: "Wie groß ist bes."
  Im Oldb. G.
- \*\* "Gott, erleuchte meine Seele" Morgenlieb. Mel.: "D Durchbrecher."
  Im Rig. G.
- \*\* "Herr des himmels, Gott ber Gnabe" Sonntagslied. Mel.: "Lasset uns den herren preisen." Im Rev. G.
- \*\* "Herr, die Erde ift gesegnet" Erndte. Mel.: "D Durchbrecher." Im Mein., Oldb. u. Dr.-Kant. G.

<sup>\*)</sup> Weiter noch baraus von Knapp in seinen Lieberschat aufgenommene Lieber sind in 2. Ausgabe 1850 die Numern: 391. 880. 2424. 2688. und in 3. Ausgabe 1865 die Numern: 898. 1053. 1225. 1242. 2370. 2538. 2852. 2931.

\*\* "herr, ein ganger Leibenstag" — Rrankenlieb (Abends am Rrankenbette). Mel.: "Schwing bich auf."

Im Rig., Bast., Mein., Reuß., Amer. un. u. Dr.-Kant. G.

\*\* "Seh mir gegrüßt, du himmelslicht" — Krankenlieb. Mel.: "Was mein Gott will." Im Rig., Basl., Reuß., Amer. un. u. Dr.-Kant. G.

3 weite Ausgabe unter bem Titel: hausaltar. Morgengruß und Feierabenb in chriftlichen Familien. Frankf. a. M. 1857 (3. Ausg. bas. 1868). Mit einer poetischen Widmung an seinen entschlafenen Bater und Bruder und einer Borrede vom Juni 1857 aus Carlsbad,

wo er Beilung suchte.

Nach berselben hat er eine Sichtung unter den Gesängen der 1. Ausgabe vorgenommen und, von Krasst in Erlangen schon längst dazu ausgesordert, sie in zweckmäßiger lleberarbeitung kirchlichen Bersmaaßen angepaßt, daneben aber auch weitere, zum Theil schon in der Christoterpe mitgetheilte Lieder hinzugefügt. Es sind im Ganzen— 149 Rumern in 4 Abtheilungen: 1. Wochentage. Zwei Reihen (28), 2. Jahreszeiten (je mit 14 Wochentagsgebeten— 56), 3. Kirchensesse (meist mit Worgen= und Abendgebeten— 56), 4. Des Lebens Bendetage (Taus=, Constrmations=, Beicht=, Communions=, Geburts= und Trau=Tag, am Kranken= und Sterbebett und an Gräsbern— 20). Bon ihnen sind 68 den 32 bekanntesten Kirchen= melodien angepaßt, am meisten den Melodien: "Wie groß ist des Allmächtigen Güte" (15)— "O Durchbrecher aller Bande" (9)— "O du Liebe meiner Liebe" (5)— "Herzlich thut mich verlangen" (4)— "Zesu, meine Freude" (4).

Bon ben hier neu mitgetheilten gieng in firchlichen Gebrauch über:

"Beuch einher, du Oftersonne" — Ofterfest Morgen. Mel.: "Ringe recht." 3m Dr.-Kant. G.

3. nachträglich aus seinem Nachlaß als — "Gebichte von heinrich Buchta. In Auswahl herausgeg. von A. Knapp. Stuttg. 1860."
Es sind im Ganzen 145 Numern in 3 Büchern: 1. Bermischte Gedichte (56), 2. Sonette (32), 3. Geistliche Lieder (57, worunter auch die 11 Uebersehungen lateinischer hymnen vol. Nr. 1). Neben manchen bereits früher gedruckt erschienenen theilt Knapp hier aus drei handschriftlichen Bänden von Poessen im Nachlasse Puchta's nach dessen Lod Gedichte und Lieder mit, die derselbe vom Jahr 1832 an dis auf seine letzte Zeit versaßt hat. So sinden sich denn von nachsgelassen, die dahin noch ungebruckten Liedern hier 3. B.:

\*\*\* "Laßt uns glauben und nicht forgen" — Trofilied. "O komm mein Heiland, komm und bämpfe" — Gebet.

Sturm,\*) Julius Carl Reinholb, geb. 21. Juli 1816 zu Köstritz im Fürstenthum Reuß j. Linie, wo sein Bater als fürstelicher Rath lebte. Dieser, ein kirchlich gesinnter Mann, über bessen Arbeitstisch ber Reimspruch stand: "Was bu nicht haft, o

<sup>\*)</sup> Quellen: Sanbidriftliche Rachrichten.

Menich, bas municheft bu, und mas bu haft, verlierft bu bruber, - Ruh!" übte ben beilfamften Ginfluß auf feine Ergiehung. Rachbem er vom Jahr 1829 an bas Symnasium zu Gera und 1837-1841, mit ber Unterftutung bee Fürsten, ber bie fünf nachgelaffenen Sturm'ichen Sohne bie Universität beziehen ließ, in Jena Theologie stubirt hatte, barnach zwei Jahre im Beinrichi= fchen Saufe zu Beilbronn a. n. und ein Jahr im Saufe bes herrn v. Metich zu Friesen in Sachsen hauslehrer gewesen mar. wurde er 1845 Erzieher bes Fürsten Beinrich XIV., ben er brei Rabre bis ju feiner Confirmation unterrichtete und bann als Brofessor auf bas Symnasium zu Meiningen auf brei weitere Sahre begleitet hat. Auf ber Universität nur bem Streben bingegeben, über alle Dinge burch ben Berftanb flar zu werben, mar er schon in Beilbronn, wo er Justinus Rerner, Jul. Rrais und Nic. Lenau tennen lernte, burch religiöse Ginbrude mancher Urt tiefer angefaßt worben, und nun lernte er in Deiningen befonders unter ber Ginwirkung bes Oberhofpredigers Adermann. mitten im Treiben und Wogen ber Welt fein Berg vollends immer mehr bem herrn hingeben. Namentlich erkannte er jett auch burch gründlichere Bertiefung in bie h. Schrift, besonders bie Briefe Pauli und in Luthers Schriften immer mehr, bag bie Lehre ber lutherischen Rirche gang und gar auf bas Wort ber göttlichen Offenbarung gegründet ift. Go fieng er benn jest auch an, neben weltlichen Gebichten, in benen er fich zuvor ichon, gewedt burch "bes Knaben Bunderhorn" von Arnim, versucht hatte, geiftliche Lieber zu bichten. In einem berfelben frohloct er:

"Ich habe ben gefunden, Der nun mein Alles ift, Das ist mit seinen Bunden Mein heiland Jesus Christ. Ihm hab ich mich ergeben, Er kam und sprach zu mir: "Und gibst bu mir bein Leben, Geb ich bas meine bir.""

Erft feit ich ihn gewonnen, Beiß ich, was leben heißt; Denn als lebend'ger Bronnen Durchströmet mich fein Geift."

Nachdem er bann noch ben Sommer 1850 über in Thallwitz, einem Gute ber fürstlichen Familie, und zuletzt in Köstritz gewohnt hatte, wurde er im November selbigen Jahres zum Pfarrer in Göschitz bei Schleiz ernannt. Benige Tage, nachdem er am 21. Jan. 1851 mit Auguste, der ältesten Tochter des Bruders

feiner Mutter, bes Lirchenrathe Dr. Schottin, (f. S. 75) in Röstrit am Traualtar gestanden war, trat er nun in seinem entlegenen Walbborfe bas ersehnte hirtenamt an. Das gange Rahr über burfte er reichen Segen vom herrn im Umt und haus genießen, weghalb er auch manches frohe Lieb gefungen hat, und im folgenden Sahr 1852 ichien fich fein Glud noch erhöhen zu wollen. Seine Frau gebar ibm in ber Mitte Januars einen gefunden Sohn. Sie felbst auch fühlte fich wohl und munter. So tam ber 21. Januar - ihr hochzeittag - heran, in beffen Abenbftunden fie noch, auf bas Rind beutend, zu ihm fagte: "Bir steben nun wohl auf ber Bobe bes Blude; mas tann uns biefes Leben an irbischen Freuden noch Schöneres bieten?" Da murbe fie plöplich in ber Nacht unwohl, und bis ber herbeigerufene Urzt tam, hatte bie Rrantheit eine fehr gefährliche Wendung genommen. Die Morgensonne bes nächsten Tage beleuchtete bie Trümmer bes ichonen ehelichen Glude. Sturm aber flüchtete fich ju bem, ber ba fpricht: "Rommet ber zu mir Alle, bie ihr mubfelig und beladen fend, ich will euch erquicken." Und aus bem geistlichen Felfen Chriftus trant er fich benn auch fraftige Erquidung, fo bag fich jest Alles in ihm zu geiftlichen Liebern gestaltete und er, bas Berg bamit zur Ruhe fingend, ftille murbe ju Gott. Auf biefe Beife entstanben bie meisten feiner "frommen Lieber." Die Mahrheit hat fie geboren und aus einem Bergen voll inniger Gottergebenheit find sie geflossen. Drum ist auch liebliche Gottinnigkeit ihr Hauptmerkmal. Die Rraft, Die Sturm selbst über solchem Liebersang bas Berg burchströmte, hielt ihn auch bas gange Jahr 1852 über aufrecht unter ben schwerften Brufungen, die burch töbtliche Erkrankungen mehrerer feiner nachften Angehörigen und zulett feiner felbft Schlag auf Schlag über ihn kamen. Doch unter allen biefen Stürmen hielt ihn bie hand bes herrn aufrecht und er fang feinen frommen Sang: "Ich halte still", worin die schönen Glaubenstlänge fich vernehmen laffen :

Er hält mein Herz in seinen Hänben, Er schlägt es, baß bie Junken sprüh'n, Er eilt, es hin und her zu wenben, Und läßts erkalten und erglüh'n. Ich aber spreche: "Wie Gott will!" Und halte seinen Händen still.

Um 7. Novbr. 1853 verheirathete er fich mit ber jungern Schwester seiner heimgegangenen Gattin, Clara, mit ber es wieber Sonnenschein murbe in feinem Leben, und gu Unfang bes Sahrs 1858 übernahm er auf ben Bunfch seines burch ben Tob seiner Arau vereinsamten Schwiegervaters beffen Amt als Pfarrer in Röftrit, feinem Beburtsorte. Aber noch im felbigen Sahr wurde er von einer ichweren Rrantheit ergriffen, die ihm ein Magenleiben zurudließ, welches ihm manche Schmerzensstunden brachte und, wenn gleich bedeutend gemilbert, ihn bis jest nicht mehr zum vollen Gefühle ber Gefundheit kommen ließ. Doch lebt er in seinem stillen ichonen Familienkreise zu Röftrit ein in Gott zufriedenes Leben, wobei er fagen kann: "Da ich mich fest auf bas apostolische Wort 1 Tim. 1, 15 grunde, fo ift meine Lebens: anschauung eine in Gott fröhliche. Lebensverdusterung habe ich mir bisher in ber Rraft bes Herrn und im Glauben an feine Gnabe ferne halten können. Bas Er aussenbet, ift gewiß bas Befte; Er ist ja bie ewige Liebe. Ich sehe mich am liebsten als einen bon Ihm Geführten an und nehme beides, Freude wie Leid, als ein Gnabenpfand bankbar von 36m an."

Bon solchem freudigem Glauben sind benn auch seine geistelichen Dichtungen burchbrungen, burch bie er sich balb sehr bekannt und beliebt gemacht hat. Sie sind von maßvoller christlicher Schönheit und aus bem Herzen gedrungen, beshalb bringen sie auch an die Herzen. Rob. Pruh\*) hat über sie bas richtige Urtheil abgegeben: "Sturms Lieber, von einsachem schmucklosem Charakter, sind reine, tiese Klänge des Herzens, wahr und innig, wie die Empfindung, die darin zum Ausbruck gelangt ist. Er ist sanst, mild und hingebend, aber bei alledem nicht ohne Krast, empfindungsreich, ohne Sentimentalität." Dabei haben seine Liezder keinerlei bestimmte dogmatische Färdung; es sind meist rein Ihrische Ergüsse allgemein religiöser Empfindungen der Gottesliebe, des Gottvertrauens, der Gottergebung u. s. w. und klare, reine Bilder seines persönlichen Verkehrs mit dem Herrn. Doch hat Sturm bei seinem kirchlichen Sinne manche Lieder auch ganz und

<sup>\*)</sup> Bgl. die beutsche Literatur ber Gegenwart. 1848—1858. Bon Rob. Prut. 2. Bb. 2. Aufl. Leipz. 1860. 3. Aufl. 1870.

gar auf bem Grund bes evangelischen Semeinbebemußtsehns in objectiverer Beise gebichtet und babei ben Kirchenlieberton angesschlagen. Mehrere, wenn auch nicht gerabe burchaus bie tirchlichften, sind benn auch bereits, wenigstens zunächft in befreundeten Gebieten, als Kirchenlieber in Gebrauch gekommen. Es erschienen von ihm:

1. Gebichte. Leipz. 1850. (2. verm. Aufl. 1854. 3. Aufl. 1862.)

Der größte Theil berselben in ber 1. Ausgabe besteht aus weltlichen Gebichten\*), in benen er Ratur, Liebe, Ghe und Baterland besingt, aber nicht anders als von frommer Gesinnung burchtrungen, wie er benn auch die Ratur und die Erbe mit ihren Gaben gleicherweise wie die h. Schrift als Buch der Offenbarung Gottes heilig halt und bei aller patriotischen Begeisterung für die Interessen des Baterlands und allem tiesen Gesühl für deren Schäbigung demselben nicht anders geholsen wissen will, als durch innere Wiedergeburt des ganzen Bolles. Die Gedichte der 2. und 3. Aussage bestehen mit Beglassung der spezisisch geistlichen Lieder aus 3 Abschnitten: 1. Leben und Liede, 2. Staat und Liede, 3. Lyrisch-epische Dichtungen. In der 1. Aussage 1850 stehen die Lieder:

"Den Mid empor und halte fill" — ben Blid empor. Geb. in Meiningen. Im Mein. G.

- "Bir schämen uns bes Evangeliums nicht" Geb. Raumburg 2. Juni 1850.
- 2. Fromme Lieder. Leipz. 1852. (2. Aufl. 1855. 6. Aufl. 1867.)
  Schon die Zahl ber Auflagen innerhalb 15 Jahren zeigt, wie besliebt in weitern Kreisen diese Lieder durch ihre milderistliche Frommigkeit, so wie durch ihren schllaut geworden sind. Mit Herübernahme der eigentlich geistlichen Lieder aus der 1. Ausgabe von Kr. 1 belauft sich die Gesamtzahl der Rumern auf . 108, worunter sich 26 nach bekannten Chorasmelodien gedichtete Lieder besinden. hier neben Liedern, wie: "Gott ist der herr, sonst keiner mehr" "herr, ich lasse nicht von dir" "Terusalem, du heilge Stadt" (das himmlische Jerusalem) "Lieder Bater, ich besehle" (Ergebung) "Rein Gott, ich bitte nicht" "Rede Here, mit beinen Knechten"
  - "Laß fahren beine Sorgen" auf Gott. Im Mein. u. Reuß'schen G.
- 3. Reue fromme Lieber und Gebichte. Leipz. 1858. (2. Aufl. mit bem Titel: "Fromme Lieber. Zweiter Theil. Leipz. 1870" eine Auswahl ber bebeutenberen Rumern ber 1. Auflage.) 3m Ganzen 122 Numern, von benen bie für die Kirche im Kirchen: lieberton vorzugsweise im 2. Buch, die für das Haus im 1. Buch sich finden.

<sup>\*)</sup> Das weltliche Dichtungsgebiet hat er später weiter noch bebaut burch folgenbe Berke: "Reue Gebichte. Leipz. 1856." — "Für bas haus. Liebergabe. Leipz. 1862." — "Lieber und Bilber. Reue Dichtungen. 2 Theile. Leipz. 1870."

hier neben Liebern, wie: "Der Glaube, ben uns Gott verleiht" (ber Glaube) — "Eins hatten wir von herzen gern" (im Gottes-haufe) — "Gelobet seh mein hort" — "Herr, am innern Menschen" — "Romm, herr Jesu, hilf uns siegen" (hilf siegen!) — "Nichts Bestres weiß ich, herr, zu thun" (Nimm hin!) — "Sie nahmen bich vom Kreuz herab" (Grablegung) — "Benn mich die Feinde tranken (schon in Grote's harfe u. Leber. 1855.) — die jest bereits in Kirchen-G.G. aufgenommenen:

"Nun geh une auf, bu Morgenftern" - Morgenlieb. 3m Mein. G.

"Sel'ger Tag und fel'ge Erbe" — Miffionslieb. 3m Reug'ichen G.

- 4. Ifraelitische Lieber. 2. stark verm. Auflage. Halle 1867.
  Mit einer Borrebe von Dr. Franz Delitsch, Brof. Theol. in Erstangen, jest in Leipzig, welcher Sturm bazu angeregt hatte, bem Messiasvolke ben erschienenen Messias in Liebern zu bezeugen, die sich theilweise an jüdische Nationallieber anschlößen, und unter Christi Bolk den Eiser für Jsrael zu erwecken. Unter den 56 Liebern sinden sich als Missianslieder für Israel brauchbar: "Last harren uns am Thron des Herrn" ein Ofterlied in Lisienton, und: "Wir giengen in Sems Hütten ein" Ach Brüder! In 1. Aussage waren sie erschienen unter dem Titel: "Israels Weg zur Herrlichkeit. Erlangen 1858."
- 5. Dichtungen unter bem Titel: "Bon ber Pilgerfahrt." Halle 1868. Nur im 1. Abschnitt: "Gefänge" finden fich 6 geiftliche Lieber und unter biefen ein gediegenes Abendmahlslied: "Auf, mein herz, ben herrn zu preisen" — vor bem Abendmahl.
- 6. Hausanbacht in frommen Liebern unserer Tage für fille Morgenund Abenbstunden. Ausgewähltes und Eigenes. Illustrirte Ausgabe. Leipz. 1870.

Während früher Witschel und später B. Strauß und Buchta aus eigenen Liebern und Gebichten ein Buch für die Sausanbacht zusamenstellten (S. 276 und 282), wollte Sturm in ber Ueberzeugung, daß eine derartige Lieder = Andacht für so mannigfaltige Berhältniffe nicht zu Stand tommen tann, ohne bag fich unter ben Liebern viel Wemachtes findet, ein solches aus den driftlichen Stimmungeliedern verschiedener Dichter ber neuesten Zeit von Novalis bis auf unsere Tage in ber Sprache des 19. Jahrhunderts zusamenstellen, wobei er bann felbft verfaßte Dichtungen einreihte. In ber 1. Ausgabe vom Sahr 1865 waren es ber letteren je 4 noch ungebruckte zu jedem Monat, in diefer neuen Auflage, welche überhaupt wesentliche Bereicherungen für bas gange religiöse Leben, für firchliche Feftzeiten und für Freud und Leid des Lebens enthält, reihte er 97 felbst ver= faßte Lieder ein, theils früher gedrudte, theils noch ungebrudte. Der letteren find es bei 70. Sier unter den wenigen objectiver ge= haltenen Liedern, wie: "Heil'ger Geift, du Licht aus Gott" (Pfingften) - "herr, für mich haft du gegeben" (Abendmahl) - "D Geift, vom Bater und vom Sohn" (Pfingsten) - "Wir rühmen laut zu"

"Mir wird's ums Berg fo bang und weh, gebenk ich bein, Gethfemane" — Paffion. Bereits im Reug'ichen G. 1865. Sonft noch finben fich von feinen Liebern im neuen Rirch. : G. für bas Gürftenthum Reuß j. 2. 1865:

"Er kommt, er kommt von seinem Thron" — Abvent. "Guter hirt, ber seine heerbe" — nach der Taufe. "Seele, sieh' am Marterpfahl" — Bassion.

Schlieflich fen nur noch einer größern geiftlichen Dichtung Sturms Erwähnung gethan, ber ichonen Bearbeitung bes hoben Liebes unter bem Titel:

3mei Rofen. Das hohe Lied ber Liebe. Leipz. 1854.

Die erste Rose ist als Rose Sarons die sinnliche Liebe Salomos zu Sulamith, die zweite als Rose Zions, die sich zu jener wie die Sonne zum Schatten verhält, die Liebe des Königs Messias zu seiner aus tieser Niedrigkeit königlich erhöheten Gemeinde nach der alt herzgebrachten, mystisch allegorischen Deutung und im Zusamenhang mit der Geschichte Iraels angeschaut. Delitsch nennt in der Borrede zur 1. Ausgabe von Rr. 4 diese Sturmische Dichtung "einen der lieblichsten Nachgesange des salomonischen Liedes der Lieder."

Es erübrigt nur noch, eine Reihe von Dichtern geistlicher Lieber\*) kurf vor Augen zu führen, welche bis jest noch in teis nem Kirchen=G. ber Neuzeit vertreten sind. Es sind, gleich=falls ber Zeitfolge ihrer Dichtungen nach geordnet, folgende:

Gebauer, Christian August, bekannt unter der Namensverwandlung "Rebau" durch mehrere lehrreiche Jugendschriften, wurde geboren 28. Aug. 1792 zu Knobelsdorf im Königreich Sachsen und war nach vollendeten Studien zuerst Collaborator an der Fürstenschule zu Meißen, dann Institutslehrer in Cöln und 1828 Prosessor in Bonn, von we er aber bald als Erzieher eines Prinzen von Wittgenstein abberusen wurde. Später zog er sich mit dem Titel eines Sächsisch Weimarischen Hofraths, den er übrigens schon 1821 trug, als Privatgelehrter nach Mannheim und zuleht nach Tübingen zurück, wo er seit 1848 mit schweren Nahrungssorgen und mancherlei körperlichen Leiden zu kämpfen hatte, bis ihn der Tod, dem er mit ergebener Fassung entgegen sah, von allem Uebel erlöste 18. Nov. 1852.

Bon ber classischen Bilbung, in ber er sich in seinen jüngern Jahren gestel und die auch in seinen "geistlichen und weltlichen Gedichten" vom J. 1814 burchschimmert, wandte er sich später zum Christenglauben und in diesem verband er sich vornemlich mit Friedrich de la Motte Fouqué, der ihn zum Dichten von Christenliedern noch weiter anregte und neben Fr. v. Meher und G. H. v. Schubert zur Herausgabe berselben ermunterte. Sie erschienen unter dem Titel:

"Blüthen religiösen Sinnes. Zur Erhebung für Geist und Herz. Bon Dr. Aug. Gebauer, S.= W. Hofrath. Mit Vorrebe aus heibelberg 1821." 2. Aust. 1828. — 3. verb. u. verm. Aust. unter bem Titel: "Christliche Gebichte. Maunheim 1843." Mit Vorrebe aus Tübingen vom Mai 1842. Es sind in letzterer neben ge-

<sup>\*)</sup> Diejenigen Dichter, welche keine Lieber, sonbern nur religibse Gebichte machten, konnten in einer Geschichte bes Rirchenliebes keine Aufnahme finden.

reimten Sprüchen, Legenben u. f. w. im Ganzen 72 Lieber, von benen 11 am Schluß als "neue Lieder" aufgeführt werben. Obgleich sie durch ihre fromme gemüthliche Einfachbeit sehr ansprechen, find sie doch mehr nur modern gehaltene Klänge im Borhof des dristlichen Glaubens und Lebens. Davon fanden Anerkennung und Berbreitung:

"Da fteh ich wieber ftille" - bein Bille gefchebe.

\*\*\*\* "Du, liebster Bater, führtest mich" — bem gubrer. In Baters Jahrbuch. 1828.

"Erhalte, herr, burch beinen Geift" — am Kirchweihfeste. \*\* "Noch geht ber Weg hienieben" — Bilgerlieb. In Baters Jahrbuch. 1829. aus ben "neuen Liebern" ber 3. Ausg. 1843. "Berg, mein herz, laß ab zu zagen" — Lieb.

Um die Hymnologie hat er sich verdient gemacht burch die Sammelwerke: Dr. M. Luther und seine Zeitgenossen als Kirchenlieberdichter.
Leipz. 1827. — Simon Dach und seine Freunde. Tüb. 1828. — Erbauliches und Beschauliches aus Gerh. Tersteegen ausgewählt. Stuttg.
1845. — heilige Seelenlust. Geistliche Lieder und Sprüche von Spee,
Angelus Silesius und Novalis. Stuttg. 1845.

Reuendorff, Johann Christoph Wilhelm, geb 22. Oct. 1786 in Branbenburg an ber havel, wo sein Bater Subrector bes Gymnasiums und später Baftor mar, ftubirte mahrend ber Bluthezeit bes Rationalis= mus von Oftern 1805 bis Berbft 1808 in Salle und Jena, wo er bie Befanntschaft Wielands im nahen Weimar machte, ber feinen erften gröpern poetischen Bersuch, eine gelungene Uebersetung von Thomsons Sahr= geiten, die 1815 im Drud erschien, im beutschen Merfur unter Mittheilung mehrerer Proben warm empfahl und in ihm die Borliebe für die Ottave wedte. Rachbem er bann Sauslehrer in Edftabt bei Beimar, wo er als aufftrebender Dichterjungling noch in naheren Berkehr mit Wieland und Gothe trat, und fofort feit 1811 Privatlehrer in Berlin gewesen mar, wo er zu bem vertrauten Schuler- und Berehrer = Rreis Schleiermachers gehörte, berief ihn 1813 der Graf von der Schulenburg als Patron auf die Pfarrei Lengerwische in der Elbniederung bei Tengen, und hier lernte er unter ben langwierigen Krankheitsleiden seiner Frau, einer Lochter des Herrn v. Oppen auf Fredersborf, Hauptmanns a. D., mehr und mehr das Gine, was noth ift, erkennen, fo daß ein Jahr nach ihrem am 8. Mai 1820 eingetretenen Tob eine völlige Umwandlung seines innersten Wesens eintrat und von da an nun als friedsame Früchte solder Trübsal burchaus nur noch Gebichte driftlichen Inhalts aus ihm erwuchsen, die er am liebsten jum Clavier fang, bas er meifterhaft ju pielen verftand, wie er auch, besonders in fruhern Jahren, einen ichonen Tenor hatte. Um 1. Jan. 1823 murde er Archidiaconus an St. Catha= finen in feiner Baterfadt Branbenburg und hier hatte er gum anbernmal die schmergliche Prufung ber Trennung seiner Ehe burch ben Tob zu besteben. 3m Nov. 1825 getraut mit einer Salbichwester seiner beimgegangenen Frau verlor er biefelbe bereits 8. Febr. 1827 über ber Beburt ihres erften Rindes, bas mit ihr ins Grab gelegt wurde. Statt daburch niebergebeugt zu werben, predigte er fortan nur mit um fo freudigerer Begeisterung und wirfte mit um fo entschiedenerem Gifer, obgleich immer in seiner gewohnten sanften Freundlichkeit und Milbe, für die Erwedung eines lebendigen Christenthums in seiner Gemeinde, wozu er auch eine Bibelgesellschaft grundete. Der Union trat er ohne Bebenten

bei, ba er auf die Unterscheidungslehren kein besonderes Gewicht legte, wie überhaupt kein streng dogmatisches und kirchliches Interesse bei ihm vorherrschend, sondern alles völlig subjective Frömmigkeit war. Eine Unterleibskrankheit rasste ihn 8. Juli 1837 vor der Zeit dahin, nachdem er kaum zwei Jahre zuvor den dritten Chebund geschlossen hatte. Agnes Franz, die wohlbekannte Dichterin (s. u.), die seit eif Jahren im freundschaftlichsten Berkehr mit ihm in Brandenburg lebte, stand an seinem Sterbelager und ihrem Bemühen hauptsächlich ist die nachträgliche Herausgabe seiner Gedichte zuzuschreiben, von denen er selbst noch fünf in Knapps Christoterpe verössentlicht hatte. Sie erschienen unter dem Titel:

"Auswahl aus W. Neuendorffs hinterlassenen Gebichten, nehft einer Lebenssfizze und Charafteristif des Dichters. Herausg. von Fr. Sac, R. Hof= und Domprediger in Berlin und Carl Bauer, Archidiaconus in Brandenburg (sein Nachfolger). Brandenb. 1839."

Sie umfassen in chronologischer Zusamenstellung ben Zeitraum vom Jahr 1809-1827; bie von religiösem Gehalt beginnen erst mit bem Jahr 1821 und sind ganz subjectiv gehalten. Bon ben 8-10, bie allein als geistliche Lieber gelten können, fanben Anerkennung:

bie allein als geiftliche Lieder gelten können, fanden Anerkennung:

\*"Hinauf, hinauf, die Flügel regen sich" — Siegeslied.

1821. Mel.: "Jerusalem, du hochgebaute Stadt." (Bei keinem andern ist eine Melodie vorgezeichnet.) Erstmals in Knapps Christoterpe 1835.

†\*\* "Wie Gott mich führt, so will ich geh'n, Sein Beg ber ift ber beste" — Freudigkeit zu Gott. 1826. Gine Unknüpfung an Lamb. Gebicke's Lied gleichen Ansangs (Bb. IV, 415.)

Rautenberg, Johann Wilhelm, der eble Glaubenszeuge und Bater ber innern Miffion in Hamburg, wurde als ber Sohn eines Badermeifters ju Moorflath bei hamburg geboren 1. Marg 1791. Auf der Universität Riel, die er erft, nachdem er bis zu seinem 19. Jahre Lehrgehülse an einigen Privatinstituten und Musiklehrer in Altona gewesen war, und bann erft zuvor noch als Schüler im Samburger Gymnafium hatte eintreten muffen, in seinem 22. Lebensjahre bezog, um nach seinem langgehegten Bunich für den Predigerberuf fich auszubilden, brachten ihn die theologischen Borlesungen bes Brofessors Twesten dem biblischen Christenthum naher, fo bag, mahrend er fich fummerlich durch Stundengeben burchhelfen mußte und an der Spochondrie au leiden hatte, in seinem von Rind auf zu frommem Ernft gestimmten Gemuth ein folgereicher Wendepunkt eintrat und er 1815 an feine Schwester fchreiben konnte: "Gott hat mich in meinem schweren Leiben auf Seraphoflügeln ichnell und unermeßlich naher an fich gezogen und enger mit Chrifto vereinigt. Ich werde fünftig feine Wonne mehr fennen, ale feine Liebe einzuströmen in der Menschen Bergen und seine Bahrheit ihnen zu verfündigen. Bon Furcht und Angst ift meine Seele jest frei und ein Geift ber Liebe lebt in mir, ber mich und alle Frommen zu einem behren Bunde burch-Un Oftern 1816 gieng er noch auf die Universität Berlin, mo Reander guten Ginflug auf ihn übte, und feit Berbft 1817 predigte er als Candidat und Sulfsprediger in hamburg bei gebrängt vollen Rirchen voll Geift und Feuer, fo bag er 12. Oct. 1820 jum Baftor an St. Georg in einer Borftabt Samburgs ermählt murbe. Unter einer großen Gulle von Arbeit an diefer allmählich von 7000 bis auf 30,000 Seelen anwachsenben Gemeinde mit vielen weit auseinander liegenden Parzellen gelang es ihm, mahrend 45jahrigen Birfens ein neues driftliches Leben gu weden und zu pflegen und der Rirche zum Auferstehen Bahn zu machen. Zwar hatte er von Anfang an mannigfache und schwere Rampfe mit ben

Gegnern bes entschiedenen Chriftenthums zu bestehen und mehrere Samburger Beiftliche marnten von der Kangel herab vor feiner Rirche; einer berfelben nannte fogar feine Lehre von ber freien Gnabe Gottes in Chrifto eine Teufelelehre, und auch der Senat ließ ihm, weil er mit Anwendung auf gang bestimmte Sunden und Irrwege bes Bolfes in eindringlicher Beise Buße predigte, mehrfach ernste Erinnerungen zugehen. Aber unter alle dem wuchs fein Ginfluß auf Pflanzung lebendigen Chriftenthums von Jahr ju Jahr. Namentlich wurde bie von ihm gegründete Sonntags: ioule die Mutter aller innern Miffionsthätigfeit in ber Stadt Samburg, und mahrend er in geiftlicher und leiblicher Gorge für feine Beichtfinder. besonders jur Zeit ber Cholera und großen Feuersbrunft, Außerordent= liches leiftete und vor Allem auf die Rinder eine magnetische Ungiebungs= fraft auszuuben wußte, gab es faum einen driftlichen Berein ober ein Bert driftlicher Liebe in Samburg, bas er nicht geforbert hatte. Die Bibel- und Trattatgesellschaft, ber Berein für entlassene Sträflinge, bas Rranten = Ufpl Betheeba, die Blinden = Anstalt und die nordbeutsche Mif= fionegesellschaft miffen bavon zu rühmen. Daneben forberte er febr erfolgreich auch die geistliche Musik und ben Gemeinbegesang, benn sie galten ihm nebst bem Bort und Sacramenten ale hochste firchliche Bilbunge= und Erbauungsmittel. In seinen letten Jahren hatte er auch noch manche Rämpfe mit bem mobernen Beibenthum zu bestehen, mahrend er schon seit 1834 auch von gläubiger Seite, von den vielen neu fich bilbenden Setten und ben enticiebenen Lutheranern um feines bei aller Enticiebenheit doch freien apostolischen Rirchenbekenntnisses willen mancherlei Un= fechtung zu ertragen hatte. Am Donnerstag nach Septuagefima 1865, wo er noch über bie Berclichfeit bes Berrn unter feinen Arbeitern im Beinberg geprebigt hatte, hielt er feinen letten Gottesbienft. Als er ba aber beim liturgischen Gebet eben die Worte gesprochen hatte: "und wenn Bulett unfer Stundlein fommen wird, daß wir aus diefer Belt abicheiden muffen, fo ftebe une mit beiner Gnabe bei und reiße une mit beiner allmächtigen Sand aus der Todesnoth", mantte er und murde todes= bleich, fo bag man ihn in einem Bagen nach Saufe bringen mußte. Er tonnte von ba an bas Bett nicht mehr verlaffen. Gein lettes Amtsgeschäft war noch eine Protestation gegen bie vom Senat ausgesprochene Gleich= berechtigung einer Taufe, die ohne apostolisches Glaubensbekenntnig voll= jogen werbe. Der 1. Marg 1865, fein Geburtstag, an bem er hienieben 74 Rampf= und Bilgerjahre vollendet hatte, ward für ihn fein Geburtstag jum emigen Leben.

Als geiftlicher Dichter trat er zunächst in fog. "Dentblättern" 1821—1833 hervor, bie meift nur aus einzelnen Strophen ober kleinen Liebern bestehen. Und aus diesen, sowie aus seinem Nachlaß erschienen nun nach seinem Tode vornämlich Lieber, in benen er, der besonders begabte Festprediger, die festliche Harfe gerührt hat, unter dem Titel:

"Feftliche Rachflänge aus bem Leben eines heimgegangenen. Joh. B. Rautenbergs Lieber nach einer Auswahl von S. Sengel-

mann. Hamb. 1865."
Es sind im Ganzen 169 Rumern, worunter 121 für die kirchlichen Feste, 8 für die Tause, 29 für die Consirmation und 11 für die Trauung bestimmt sind. In den Festliedern vornämlich läßt sich vielsach ein kirchlicher Ton vernehmen, wie z. B.: "Erhöht ist deine Rechte" (Oftern) — "O du Geist der ew'gen Liebe" (Pfingsten) — "O Gottes Sohn geboren" (Weihnacht) — "Wir halten fest an deinem Namen" (Jahreswechsel. Ps. 72, 17) — "Wir senden, Heiland, Preis und Dant" (Himmelsahrt).

(Quellen: Denkwürdigkeiten aus bem Leben und Wirken Rauten= berge von &. A. Lowe. Samb. 1866.) Pol, Jan, geb. 5. Febr. 1807 zu Borno an ber Pssel in Holland, seit 1832 Pastor in Heebseld im märkischen Süberlande. In einem "freien Bekenntniß" schildert er selbst seinen innern Lebensgang, wie in seiner Studienzeit schon mitten unter dem Studium der Römer und Griechen ein stilles Sehnen nach einem unbekannten Ziel in ihm gewesen, das er aber immer wieder in Ideale eingedrängt habe, die "das Wort von Sünden" und vom Sünderheiland wie Feuer in sein Herz gedrungen, und er nach längerem Ringen und Kämpsen durch das Zeugniß treuer Brüder immer tiefer zur Selbsterkenntniß gebracht, dadurch aber auch himmelan gezogen und zur Erkenntniß und Liebe Christi, der ihn mit Blut erkauft, gebracht worden sen, so daß nun sein Herz entbrannte, ein Berkündiger des Wortes Gottes zu werden, wozu er zum Schlusse den Herrn ansleht:

Du, ber bas Werk begonnen, D lasse nicht von mir, Bis ich den Sieg gewonnen, Und ganz gelebt in dir. Dein Wort mein Stab und Stecken, Dein Kreuz mein Hort und Sieg: So leb ich ohne Schrecken Kür bich in Rast und Krieg.

Und diese Bitte gewährte ihm der Herr, daß er als treuer Zeuge und im Segen das Wort in seiner Gemeinde verkündiget hat. Früh aber rief ihn der Herr aus Krieg zur Rast, er starb schon nach kaum sechsjähriger Amtösührung 6. Aug. 1838. Das Jahr zuvor ließ er erscheinen: "Gebichte von J. Pol, evang. Pastor zu Heebseld. Heebseld bei dem Berfasser. 1837." Bor einer Abtheilung "vermischter Gedichte" sindet sich hier eine Abtheilung "geistlicher Gesänge und Lieder" mit 32 Numern, von welchen 11 auf bekannte Kirchenmelobien gedichtet sind. Unter diesen neben manchen auch ohne Melodienüberschrift mitgetheilten schönen Liedern, wie: "Der Herr ist mein Hirt. Wer zählet die Heerde" (mein Winter-Abendlied. 1836) — "D daß mein Herz dir immer schlüge" (um wahre Liebe) — "König, der sür mich gestritten" (Gebet in Nöthen), sind nennenswerth:

"Der heiland kommt mit Freuben" — zum frohen Abvent. "Nun mach bich auf und werbe Licht" — ber heiland ber heisben. Festlieb auf Gpiphania.

"herr Gott, bu helfer Ifraele" — Alles im Berrn.

Seibel, Heinrich Alexander, geb. 4. Febr. 1811 als der Sohn eines Arztes zu Goldberg in Medlenburg-Schwerin, studirte vom Herbst 1830—1832 in Rostock und dann noch ein Jahr in Berlin Theologie, war dann Hauslehrer an verschiedenen Orten, als der er auch mehrere größere Reisen machte, und wurde sofort im Herbst 1839 von dem Grasen v. Berlewiß zu der Pfarrei Perlin berusen. Im November 1851 kam er als Pastor an die St. Nicolaikirche in Schwerin, wo er in die zur Ausarbeitung eines Gesangb. Entwurss bestellte Commission berusen wurde und 1852 zur Andahnung eines neuen G.'s eine Schrift ausgehen ließ (s. 3. 139). Im Jahr 1856 sodann wurde er zum Divisionsprediger daselbst ernannt. Länger anhaltende körperliche Schwäche nöthigte ihn jedoch schon im Herbst 1859 sein Amt niederzulegen und seit Abvent 1860 sah er sich als einen Sterbenden an. Mit heiligem Ernste bestellte er sein Haus und erbat sich, daß sieden ihm nahe verbundene Geistliche der

Stadt abmechselnd je an einem Tage ber Boche ihn besuchen, um mit ibm au beten und Gottes Wort zu handeln. Gedulbig und ergeben, oft fogar freudig und triumphirenb, trug er in ben letten ichweren Bochen fein Rreug und entichlief bann fanft 30. Jan. 1861. Für fein Begrabniß, ju bem er bie genauesten Anordnungen traf, hatte er alles Rubmen verboten und nur das zu rühmen gestattet, daß er seine Gunde erkannt und baf bie Treue und Barmherzigkeit Gottes groß fen. Mit feinem Grabe wurde es gehalten, wie er es fich in bem "mein Grab" betitelten Liebe: "hat mich der Tob von Guch genommen" erbeten hatte: Dedt mir mein Bett mit grunem Rafen

Und ftellt ein ichlichtes Rreuz barauf. Und barauf konnt ihr ichreiben laffen: "Die Liebe höret nimmer auf."

Er ift ein edler Dichter, ber in reicher, wohllautenber Sprache und aus einem warmen, bem Berrn hingegebenen Bergen ben bochften bichtes rifden Stoff befungen bat, ben Gefreuzigten und feine Liebe. Er that bieß in Liebern unter bem Titel:

1. Kreug und harfe. Geistliche Lieber von h. A. Seibel. Schwerin und Rostod. 1839. (2. verm. u. verb. Aust. das. 1846. — 3. Auft.

baf. 1856.)

Mit einem poetischen Borwort, worin er bekennt, weil bas herr= lichfte, bas je bie ewige Liebe in die Welt gefandt habe, Jesu Kreus fen, diefes ewige Unterpfand bes Beile und Friedens, und weil bas Berrlichfte, worin bes Beiftes Weben auf Erben Bort und Offen= barung fand, der Befang fey, wolle er bem Rreuze fingen und foll ihm allein seine Sarfe klingen. Es find in ber 3. Auflage neben 8 Sonetten im Ganzen 53 Lieder, von benen aber 14 von erzählender und von Gebichts-Art find und auch manche der übrigen einen subjectiven und zu hochgehaltenen Ton anschlagen. Bon ben bem Rirdenlieberton fich nahernben find gu nennen:

"Dein König fommt! wie nabet er" - bein Ronig fommt!

Matth. 21, 5. "Du unergrund'te Liebe" - Bir follen nicht verloren wer= ben. Joh. 3, 16. "Freuet Euch" — Freuet Guch in

bem Berrn allewege." Phil. 4, 4.

"herr, unfere Zuflucht für und für, Bist bu, o Gott ber Stärke" - bas Lieb Mojes von des Menschen Sin= fälligfeit. Pfalm 90.

"Laßt nur bie Rindlein gehen" - Bei ber Beerbigung von

fleinen Rinbern.

"Sehet, fehet, welche Liebe" - Bir follen Gottes Rinber heißen. 1 Joh. 3, 1. 2. "Bas sind die Leiden bier in der Brufungszeit" -

bie Leiden biefer Zeit. Rom. 8, 18.

2. Kreuz und Harfe. Reue Sammlung. Schwerinu. Roftod. 1857. Bon biefen Liebern, unter benen fich viele unter bem Rreug gebichtete befinden, fanden icon mannigfache Anerkennung:

"Uch, wär ich, wie ein Rinblein flein" — Marc. 10, 15. "Erft hinab und bann hinauf" - Matth. 23, 12.

"3ch feh bein fcmadvoll Bugen" - Golgatha. Erftmals icon in ber 1. Ausgabe von Mr. 1 vom 3. 1839, nun aber, nachbem es in ber 2. und 3. Ausgabe weggeblieben mar, in veranberter Geftalt.

Im Jahr 1845 waren von ihm auch Zeitgebichte unter bem Titel: "Aus ber Kirche" und ein größeres Gedicht: "Paulus" in 10 Ge-fängen erschienen.

Moraht, Abolph, geb. 28. Nov. 1805 in Hamburg als ber Sohn eines Kaufmanns, gab, nachbem er 1825—1828 Theologie in Halle und Göttingen studirt hatte, als Candidat neun Jahre lang in der Vaterstadt Unterricht an Privatschulen und betheiligte sich mit lebhaftem Eifer an bem um diese Zeit beginnenden Werf der innern Mission, woraus die Anstalten des rauhen Hauses in Horn unter Wichern entstammten. Oftern 1838 fand er seine erste Anstellung als zweiter Prediger zu Mölln oder Möllen im Herzogthum Lauendurg, wo er seit 1846 nun als Pastor primarius steht, in Freud und Leid geübt und bewährt.

Aus feinen im Spittaton allermeist die füße, unentbehrliche und allgenügsame Jesusliebe besingenden Liedern spricht ein in der Ersahrung gereifter Christensinn und eine gründliche Heilserkenntniß. Zuerst erschienen einzelne in verschiedenen Blättern und Sammlungen, 3. B. dem "Elim" des nordbeutschen Bereines, die erste Sammlung aber trat zu

Tag unter dem Titel:

"Harfenklänge. Eine Sammlung driftlicher Lieber von A. Moraht, Prediger. Lüneburg 1840." Hier die beliebt gewordenen Lieber:

"Ich bleib bei bir! wo könnt' iche besser haben" — Ich bleib bei bir.

"Je tleiner ich, je größer Du" — Joh. 3, 30.

"Und ob ich jest noch nicht bas Gine febe" — Glaube nur. "Bas hatt' ich, hatt' ich Jesum nicht" — mit einer Mes lobie geschmückt in ber Gütersloher Missionsharfe.

Eine zweite vermehrte Auflage erschien in der Agentur bes rauhen Hauses. Hamburg 1865 mit dem Motto: Die der Jüngling selig sang

Wie der Jüngling selig sang In der ersten Liebe Drang, Also singet auch der Mann Und ist selig, weil er's kann.

Es sinb 107 geistliche Dichtungen, beren erste Hälfte bas Kirchenjahr und Erbenjahr und beren andere Hälfte bas Christenleben und bas Erbenleben betitelt ist. Die Lieber ber 1. Ausgabe erscheinen hier in geseilterer Form und haben weitere neben sich, namentlich eine ganze Reihe von Zeitliebern, die unter den Eindrücken der kirchlich und politisch so bewegten Jahre 1851—1857 gedichtet sind. Hier die bereits in L. Grote's Harfe und Leper. Jahrbuch Ihrischer Driginalien. 1854 und 1855 gedruckt erschienenen beliebten Lieber:

"Laß mich ruhen an beinem Herzen" — 1854. "Lehr mich glauben, lehr mich glauben" — Joh. 4, 46—54. 1855.

Englifelb, Beter Friedrich, wurde geboren 6. Juni 1793 in dem Dorfe heiligenhaus zwischen Elberfeld und Dusseldorf. Mutterpflege durfte er keine genießen, da seine Mutter gleich nach seiner Geburt gestorben war; der Bater aber, ein kenntnißreicher Kupferstecher, brachte ihm, während er die Dorfschule besuchte, so viele Kenntnisse bei, daß er seinem Bunsche gemäß Lehrgehülfe an der lutherischen Pfarrschule in Elberfeld werden konnte, von wo er dann 1811 als Lehrer an die lutherische Schule in Duisburg kam. In den dreißiger Jahren berief ihn, nachdem er als Lehrer an die vereinigte resormirte und lutherische Schule

übergetreten war, die größere reformirte Gemeinde unter Beiftimmung ber lutherischen zum Organisten an ihrer Salvatorfirche. Jeber, ber fein Orgelspiel borte, murbe davon erbaut, ja oft hingeriffen; er hatte bas Inftrument gang in seiner Gewalt und begleitete jeden Choral, den er ftets nach feiner mahren Bedeutung auffaßte, auf hochft geiftvolle Beife. Er war, im Rationalismus aufgewachsen, wie er felbft befennt, langere Zeit "strenger Rationalist", aber durch schwere Leiden wurde er jum Herrn gezogen, daß er sich in kindlichem Glauben lauterlich an die in Chrifto Jeju geoffenbarte Gnabe Gottes halten lernte. Sieben Jahre lang verfiel er von einer Krankheit in die andere, und als feine Frau, Bilhelmine Chriftine Dfius, die Tochter eines Schulmeisters in Mublbeim a. b. Ruhr, die bis dahin als forgfame und umfichtige Sausfrau ben Rusamensturg bee Saufes aufgehalten hatte, über ber Geburt ihres neunten Rindes in eine 9 Jahre lang anhaltende Gemuthefrantheit verfiel, mahrend ber er viele Schreckensnächte zu durchwachen hatte, tamen bittere Rahrungsforgen, inbem er Schulben auf Schulben machen mußte. In solcher schweren Trubsal lernte er nun zwar Gott suchen und auf bas Bort merten, allein es bieng eine Dede vor feinen Mugen, daß er bie Berheißungen ber h. Schrift fich nicht zueignen konnte. nachdem er fich 9 Monate lang in einem furchtbaren innern Auf= und Nieberwogen zerarbeitet hatte, wobei ihm die Bernunft und eigene Kraft aus'bem Bewirr helfen konnte, schlug ihm, mahrend er gerade in feiner Salvatorfirche am Altar ein Gebet verrichtete, die Gnabenftunbe, bag er plöglich "wie mit Ablerflügeln" über alle Zweifel und Sorgen emporgeboben wurde und er vom Beift Zeugniß und Siegel empfieng, "Gottes Rind zu fenn." Die Berheifung Jef. 49, 16 ale Pfand im Bergen mit nach Saufe nehmend, sieng er nun an, in die Sarfe zu greifen und mit ben schwachen Accorden seiner ersten Lieder diese große Gnadenflunde zu befingen. Damit er bas aber immer noch beffer thun lerne, und fein Glaube im Feuer geläutert werde wie Gold und Silber, wollte bie Noth nicht enben. Deftere mußten immer wieber Bater und Mutter mit vier ober fünf Rindern das Rrankenzimmer hüten, die Rrankheit ber Frau fleigerte fich bei völliger Schlaflosigkeit fast bis zur Geifteszerruttung, und die Bermogeneverhaltniffe der gahlreichen Familie wurden gang ger= Aber bie Gnabe half ihm in bem Allem überwinden, daß er mit festem Glaubensmuthe bas Lied anstimmen fonnte: "Rur tiefer hinein!" Dft burfte er auch gerade in ben größten Rothzeiten die größten Rettunge: gnaden erfahren, alfo daß er bes Rreussegens fich erfreuend in einem "ber Rreugritter" betitelten Liebe fang:

Mein Kreugfürst du, ich schwör zu beiner Jahne, 3ch halte mich zu beinem Rreugbanier! Un beiner Seite fteh ich auf bem Blane, Das Rreuz ift meines Bergens ichonfte Bier.

36 folge beinem beil'gen Ruf,

Der mich jum Kreugesritter fcuf. Enblich murbe er nach furger Rrantheit als ein Mann, ber bie Unfechtung erbulbet, 4. Oct. 1848 aus aller Roth bes Lebens babin abge=

rufen, wo ben Ueberwindern bas Rreuz bie Rrone trägt.

Die Lieber, die biefer "Rreugritter" von jener großen Gnabenftunbe an gebichtet hat, find die treuen Abbilber feiner innern Erlebniffe und Stimmungen. Geit er bamals auf sciner Barfe bie erften Grunbaccorbe von der Gnabe Gottes in Chrifto Jesu griff, ertonten bei ihm fort und fort unter allmählichem Bachethum feiner driftlichen Erfenntniß bie Saiten von Rachtlangen biefer ewigen Grundharmonie. Darum find fie porherrichend subjectiv, aber ale ber lautere, mahre Ausbrud driftlicher Selbsterlebniffe bon besonbere erbaulicher Rraft, tropbem, bag fie manche Mängel und Unbeholfenheiten in ber Form und Ausbrudsweise an fich tragen. Gubhof nennt fie "mahre Edelsteine bes geiftlichen Liedes unfrer Reit." Gie erfchienen querft anonym unter bem Titel:

"Beugniffe aus bem verborgenen Leben ober Lebens- und Glaubenserfahrungen eines Ungenannten in Gefängen. Effen 1840." Mit einer Borrebe, worin ber Dichter feine Erfahrungen ichilbert. Es find 89 Rumern, von benen 11 auf befannte Rirchenmelobien gebichtet und fonft noch 23 liedartigen Charafter haben. fanden vielfache Berbreitung:

\*\* ""Auf, empor mit Ablersflügeln" - bie Berfiegelung.

Mel.: "Wachet auf." \*\* "Gang in bich verfentt, mein Seil" - ber Blid bes

Berrn. Mel.: "Jefus, meine Buverficht." Die zwei erften nach jener großen Gnabenflunde verfaßten Lieber. "Berr, mir reichte beine Sand" - Tobtung bes Willens. "berr, wie befeligft bu bie beinen" - geiftliche Bermah=

lung. Mel.: "Wie wohl ift mir, o Rels." \*\* "Romm, Gunbentilger, fomm berein" - Beiligung. Mel.: "Wie ichon leucht't une."

"Nur bu allein" — Nur Jesus allein! \*\* "Nur ein ungewiffes hoffen" — ber Glaube. "Gins ift noth."

\*\* "Wir wandeln hier auf Erden" - die Gewißheit der Seligfeit. Mel.: "Nun ruben alle Balber."

Die zweite Auflage erschien zu Effen 1846 um 22 Numern vermehrt. In ber Borrebe fagt Engfifelb: "Wie herbe Leiben mit Stunden ber Erquidung wechselten, wie in außerer und innerer Drangfal ber geschenkte Glaube von jest an ihn aufrecht hielt, wie Erfenntnig und Ginficht muchfen, und in welcher Stufenfolge fie bei dem Berfasser zum Bewußtsehn und ins Leben traten, — das geht aus ben ziemlich dronologisch geordneten Gefängen bervor."

Ein zweites Beft Engstfelb'icher Dichtungen gab nach feinem Tobe zu Effen 1849 auf ben Bunich feiner Freunde fein Baftor Emil Krummacher in Duisburg mit einem Borwort heraus, ber früher schon bei Freunden in gang Deutschland gur Tilgung ber brudenbften Schulben Engftfelbs gefammelt hatte.

Leschke, Johann Wilhelm, wurde geboren 15. Juli 1809 zu Frankfurt a. M., wo sein Bater Gefangenhausinspector war. Frühe schon ein vater- und mutterlofer Baise tam er in seinem 11. Lebensjahr ins lutherische Waisenhaus seiner Baterstadt und erlernte dann nach seiner Confirmation das Buchbinderhandwert, das er sofort, nachdem er sich vergeblich um Aufnahme in das Berliner Missionsseminar bemüht hatte, 1833 ju Münfterberg in Schlesien ju treiben anfieng. Sier fand sein Glaubenebrang, für bas Reich Gottes seine Kräfte branzugeben, endlich erwunschte Befriedigung, inbem er sich zu Anfang bes Jahrs 1852 wenigstens in ben Dienft ber innern Miffion berufen feben burfte. Das Directorium bes Rettungshauses zu Schreibershau im Riefen= gebirge fette ihn nämlich an die Seite bes Inspectors Rudolph bafelbft und machte ihn jum Borfteber ber Anstaltsbruderei. Rach fast zwölf= jähriger treuer Dienstleiftung siedelte er, von bem patriotischen Berein veranlagt, an Michaelis 1863 querft nach Balbenburg und bann Oftern 1864 nach Reichenbach über, um in conservativem, driftlichem Sinne

ein "patriotisches Bochenblatt fur Stadt und Land" zu redigiren, wie er ein foldes icon ale ein auf feine geiftige Fortbilbung unablaffig bebacht gewesener Buchbinder ju Munfterberg feit 1849 herausgegeben hatte. In biefer Stellung hatte er auch icon ein mit furzen Gebetelliebern ausgeftattetes Gebetbuchlein für die driftliche Jugend unter bem Titel: "Lieber Bater im himmel! Stuttg. 1846." und mehrere in ungebundener und gebundener Rede abgefaßte Erzählungen für die Jugend heraus-gegeben, und daneben bei dem mächtigen Milfionstrieb, ber von Jugend auf in ihm rege mar, auch fonst mit ber von bem Berrn als Pfund ihm anvertrauten Dichtergabe gewuchert, indem er Christum als ben Gohn Gottes im Liebe verherrlichte, um ihm, bem himmlischen Brautigam, Seelen unter getauften und ungetauften Seelen gu werben, und fur feine von bem Unglauben bart angefochtene Rirche ftritt. Diefem Gifer für bie Sache bee herrn verdanken wir der Reihe nach verschiedene fleinere Bebichtsammlungen, wie:

1. "Chriftlich=religibse Gefange. Dritte fart vermehrte Auflage. Halle 1837." Sier:

\*\* "Seht! wie Gottes Saaten sprossen" — Missionslied.

2. "Befus Chriftus, mein Beil und mein Bfalm. Opfer ber Anbacht in Gefängen. Grunberg und Leipzig 1843." 147 Seiten.

"Mach bich auf und werbe Licht, Zion, Zion, saume

nicht! - Jesaj.

3. "Hallelujah! Eine Sammlung driftlicher Gebichte und Lieber. 2 Theile. 1845." Im Ganzen 67 Numern auf 167 Seiten. Hier: \*\* "Bahrhaftig ift bas Bort bee herrn" - ber herr Zebaoth ift mit une.

"Bas toben bod bie Beiben" - Ruffet ben Gohn. Pf. 2. "Bas jagft bu bod, bu Bolt bes herrn" - Bergage nicht,

bu fleine Beerde!

\*\* "Bie hat man's boch bei bir fo gut" - Gludfeligfeit eines Gottesfindes.

4. "Lieber für bie ftreitenbe Rirche. Stuttg. 1846." Mit einem poetischen Borwort aus Münfterberg, Marg 1846, worin er fagt:

Sch barf nicht mit im beil'gen Rriege ftreiten, Mir gab mein Ronig nur ein Saitenspiel; Doch barf mit bem ich feine Schaar begleiten Und fingend fteben in dem Rampfgemühl,

Da möcht' ich eblen Streitern ben trüben Sinn erheitern,

Gebeugten Muth, Bergagten Troft verleih'n, Den Feinden felbst gur Buge Mahnung fenn!

hier unter ben 16 neben 4 auch ben frühern Sammlungen angehörigen Numern:

"Jeju Chrifte, Menich und Gott!" - Ich, herr bore!

ach herr, sen gnädig!

5. "Das Leben im Glauben bes Sohnes Gottes. Dargestellt in (171) Sonetten. Stuttg. 1847."

6. "Jefuslieber. Breslau 1859."

Sahn, Guftav, geb. 23. Febr. 1818 in bem Anhalt : Deffauischen Stäbichen Sandereleben ale ber Sohn eines Beiggerbere, bei bem er daffelbe Gewerbe erlernte und balb auch, nachbem letterer fehr franklich geworben war, als gunftiger Beiggerbermeifter bas gange Gefcaft leitete.

Mitten unter biefen gewerblichen Geschäften fieng er, ber nie eine ausmartige bobere Schule hatte besuchen fonnen, wohl aber von ber gott= lichen Gnabe in die rechte hohe Schule eingeführt murbe, auf ber es mit ibm 1836-37 jum Durchbruch eines neuen Lebens fam, in Chriftenart au bichten und zu schriftstellern an. Schon 1843 ließ er fich als Schulze Gottlieb im Bolfoboten für Stadt und Land vernehmen. Aber er er= fannte boch, daß sein Gewerbe ihm diese höhere Beschäftigung gur Un= möglichkeit mache und so entschloß er fich 1846 bie Gerberprofession gang aufzugeben. Im Jahr 1847 übernahm er pachtweise ben Betrieb bes kleinen väterlichen Gutes und verheirathete sich 21. Febr. 1848 mit Anna Wapter aus Heiligenkreuz bei Kamburg an ber Saale. Nach bem im Jahr 1850 erfolgten Tobe seines Baters konnte er seinen Betrieb unter bem sichtbaren Segen Gottes erweitern. Nachbem er 1852 in seiner Baterstadt jum Burgermeifter erwählt worden war und 1854 feine Frau burch den Tod verloren hatte, gab er auch die Landwirthschaft auf, um mit ungetheilter Rraft als Gemeinbevorsteber für bas Beste feiner Mits burger wirken zu können. Er verheirathete sich zum andernmal mit einer Tochter bes R. Breußischen Oberften v. Dieskau. Im Jahr 1858 aber folgte er dem Rufe als Borfteher ber Pommer'ichen Bruder = Anstalt und bes Knabenrettungshauses in Bullchow bei Stettin, und hier wirkt er jest noch in großem Segen und ichreibt ben ber innern Miffion gewidmeten "Bullchower Boten."

Als gemüthlicher und glaubiger Bolksschriftsteller, ber das zu Kaiserswerth erschienene "Märtyrerbuch" und die vom christlichen Berein in Nordbeutschland verbreiteten ächten Bolksbücher, z. B.: "Kamerad Hechel" — "Geschichte der beutschen Befreiungskriege" und neuerdings: "Der

beutsche Rrieg und Preußens Sieg" geschrieben bat, ift er mit Recht schon

bem Wanbsbeder Boten an die Seite geftellt worben.

Nicht minder hat er sich als ächter geistlicher Dichter bewährt durch wahrhaft aus dem Geist geborene und auch in vollendete Formen gegossene Dichtungen der edelsten und klarsten Mystik. Nachdem er bereits ein ganzes Bändchen welklicher Gedichte, meist Gelegenheitsgedichte unter dem Namen "Gustav Frisch" herausgegeben hatte, kam er auf den Gedanken, weil er als Schulknabe das hohe Lied Salomonis über seinem sinnlichen Inhalt lächerlich gemacht, diese Sünde dadurch gut zu machen, daß er es nun in heilig ernster Weise poetisch bearbeitete. Deßhalb durchforsche er den ganzen Winter hindurch in den Abendstunden die nambastesten alten Commentare zu diesem altestamentlichen Buche, in welchen dasselbe in mystisch allegorischer Weise bald auf das Verhältniß der Kirche zu ihrem König, dem Messias, bald auf das der gläubigen Seele zum Heiland gedeutet wird, und im Frühling 1843 waren die Lieder des ersten Abschnitts sertig, ohne daß er selbst noch recht wußte, was er damit machen sollte. Allein seine ganze Seele hieng an diesem Gegenstand, daß er nicht ruhte, die das Ganze vollendet war. Und so erschien denn:

"Das Hohelieb. In Liedern von G. Jahn." Erfte Gnabenführung: Das Wert im Glauben. Halle 1845. (Cap. 1, 1 bis Cap. 2, 7.) Zweite Gnabenführung: Die Arbeit in ber Liebe. Halle 1845. (Cap.

2, 8. 9. bis Cap. 3, 6-11.)

Dritte Gnabenführung: Die Bewährung in der Gnabe. (Cap. 4, 1—5 bis Cap. 8, 4.) Rebst einem 4. Abschnitt: Das Ja bes Herrn und bas Amen ber Braut. (Cap. 8, 5 bis Cap. 8, 14.) Halle 1847.

Die 2. Gesamtausgabe erschien 1848, die 3. Aufl. 1853 und bie

4. Auft. 1860.

In biesen bem hohen Liebe mittelft bessen geiftlicher Umbeutung nachgesungenen geiftlichen Liebesliebern von ber tiefften Innigfeit

behandelt er ganz erfahrungsmäßig und wahrhaft ergreifend den heiligen Gnaden= und Liebesbund zwischen der gläubigen Seele und
Christo von dem ersten Augenblic der Bundschließung an durch die
verschiedenen Stufen der Prüfung, Läuterung, Berklärung in Wonne
und Schmerz hindurch bis zum endlichen vollfommenen Einswerden
der Seele mit ihm. Es taugen freilich nur einzelne Perlen aus
diesem Kranz von Liedern zu allgemeinerem Gebrauch und diese sind
benn auch in mehrere Sammlungen übergegangen, namentlich:

aus ber erften Gnabenführung:

"Berg, brich aus in hulbigungen!" — Wieberaufrichtung. Cap. 1, 12.

ober nach Knapps Lieberschat 1850/65 mit Beglassung ber 1. Strophe und kleiner Aenberung des Anfangs ber 2. Strophe:

\*\* "Oft lag bie Seele wie gebunden."

"Nun hab ich erft in feinen Wunden" — Alled in 36m. Cap. 1, 13.

aus ber britten Gnabenführung:

"Ich trau auf ihn! Er ift mein Theil" — bas Ausruhen in Ihm. Cap. 8, 3.

aus bem 4. Abschnitt:

"O nimm mich hin!" — Sulamit. Cap. 8, 6. Mit einer schönen Composition von B. Brähmig geziert in "Lieder von Kritzinger, Jahn u. A. mit Clavierbegleitung. 2 hefte. Leipz. 1861.": h gis gis cis.

Gesammelt erschienen seine einzelnen geiftlichen Lieber und Gebichte in ben 2 ersten Banben seiner "gesammelten Schriften. Halle 1847." hier 3. B. bas beliebte:

"Du sahft das Kreuz auf Golgatha" — ber große Sabbath. Rennenswerth find auch noch die zwei erstmals in "Harfe und Leber. Jahrbuch lyrischer Originalien." Jahrg. 1854 von ihm mitsgetheilten Lieder:

"Berg, mein Herg, bu mußt bich ftillen" — Beschwichtigung. "Der herr, ber zu sich kommen die Kindlein alle hieß"
— am Sarge ber Gespielin. (Bei Kinderleichen gut zu gestrauchen.)

(Quellen: Jahns Selbstbiographie in C. Barthels beutscher Literaturgeschichte. Anhang zur 7. Borlesung. 1. Aust. 1850.)

Stange, M. Carl Friedrich, geb. 3. März 1792 in dem württembergischen Städtchen Großbottwar als der Sohn des dortigen Diaconus. Sein unterdessen auf die Pfarrei Kornwestheim beförderter Bater brachte ihn auf die lateinische Schule zu Backnang, wo ihm nicht lange vor seiner im Frühjahr 1806 stattgehabten Consirmation in einer schlaslosen Nacht Gedanken ans Berlorengehen einsielen, indem sich die in der Ewigkeit auf alle Menschen wartende Bergeltung vor seine Seele stellte. Nachdem er sich darüber längere Zeit ganz unselig gefühlt hatte, erwachte in seinem Gedächtniß auf einmal der alte Spruch: "Gott will, daß allen Menschen geholsen werde und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen" (1 Tim. 2, 4), und badurch wurde sein Herz von solchem Trost und Dank erfüllt, daß er den sesten Entschluß faßte, diesem gnädigen Gott hiusort sein ganzes Leben zu weihen. Und er hat unter Gottes Beistand Wort gehalten von seinen ersten Studienjahren an bis an sein Ende. Bom

Herbst 1807—1810 burchlief er die Klosterschulen Denkendorf und Maulbronn, worauf er in das theologische Stift zu Tübingen eintrat und dort die Ostern 1815 mit mehreren Studiengenossen in einem innigen auf den Glauben und die Liebe Christi gegründeten Bruderbunde lebte. Dann unterstützte er seinen alten kranken Bater in Kornwestheim zwei Jahre lang als Bikar, und nachdem er auch noch von Ostern 1818 an Repetent im Stift gewesen war, erhielt er seine erste Anstellung als Diaconus in Cannstatt. Er trat 2 Tage nach seiner Berheirathung mit einer Tochter des Obervogts Jäger in Wain am 25. April 1822 sein Amt an, hatte aber manches Schwere in Amt und Haus zu ersahren. Um 8. Jan. 1835 übernahm er die Pfarrei in dem Dorfe Gerlingen und hier wirkte er bis an sein Ende 30 Jahre lang im Segen als ein rechter Prediger der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, und als unerschrockner Zeuge wider alles ungöttliche Wesen und Treiben. Er starb 15. Febr. 1865.

Bon seinen acht biblischen Dichtungen, die bis jest noch größtentheils ungebruck geblieben find, find burch A. Knapps Lieberschat bekannt ge-

worden :

- \*\* "Auf Bergen und auf Sügeln" Herbstlied. Erstmals in Knapps Christoterpe 1840, bann in bessen Christenliebern 1841.
- \*\* "Aus meinem Herzen quillet" ber 45. Pfalm. Gin Siege: und Brautgesang.

\*\* "Groß ift der herr und hochberühmt ift Er" — ber 48. Pfalm. Jerusalem die Stadt Gottes.

\*\* "Singt bem Berrn! lobt seinen Ramen" - ber 96. Pfalm. Der herr fomint.

Diese 3 erstmals in ber Christoterpe 1840 als "christokratische Lieder" mitgetheilt.

†\* "Bir gehn auf ernsten Gang hinaus" — Missionslieb. Im Baster Missions-Magazin 1833. Heft 4.

(Quellen: Die im Drud erschienenen Funebralien vom 3. 1865.)

Mann, Carl, geb. 22. Sept. 1806 ju Königsbach bei Durlach in Baben, machte seine Studien in Burttemberg, wo er zuerft Sofpes im niebern Seminar zu Blaubeuren mar und bann Theologie auf ber Universität Tübingen studirte. Nachdem er auf seiner Landesuniversität absolvirt und im Jahr 1828 Bifar in Grötingen geworden war, schloß er sich in seinem jugendlichen Glaubensseuer bem Protest an, ben ber aus ber römischen Rirche übergetretene Pfarrer Benhöfer nebst andern 5 Beiftlichen gegen ben im Entwurf vorgelegten neuen, ber Schrift und bem Betenntnig nicht entsprechenben rationaliftifchen Landestatechismus er= hoben und wurde deghalb im vaterländischen Rirchendienst gunächst nicht weiter verwendet. Go nahm er benn im Jahr 1833 ben aus Burttem= berg an ihn ergehenden Ruf als Pfarrer in Wilhelmsborf, einer Colonie ber Kornthaler Bietiften-Gemeinbe, an und machte fich hier burch Berausgabe mehrerer Schriften, namentlich einer trefflichen Auslegung bes wurttembergischen Confirmationebuchleine bekannt. Im Jahr 1842 erfolgte feine Burudberufung ine Unterland, wo er bie Pfarrei Sochstetten erhielt, auf ber er ein einflugreiches driftliches Bolksblatt unter bem Titel: "Reich Gottes" herauszugeben anfieng und mittelft besselben eine ausgebehnte Bereinsthätigkeit für innere und außere Miffion anregte. Dutterhaus für Rleinkinderpflege in Nonnenweier, sowie die Rettungs= hauser harthaus bei Carleruhe und Niefernburg bei Pforzheim half er grunden. 3m 3. 1849 wurde er burch die Revolution von seinem Amt vertrieben, ba er fich ale unerichrodener und treuer Befenner bewährte,

bessen Grundsat in allwege war: "Nur keine Halbheit, nur keine Bersmitslung zwischen Glauben und Unglauben." Nicht lange nach seiner Wiebereinsetzung ins Amt wurde er dann 1852 Pfarrer in Wössingen bei Durlach und zulet Dekan und Stadtpsarrer in Eppingen. Er sehlte sast keinem ber verschiedenen dristlichen Feste, wo er ein immer gern gehörter Redner war und durch die Innigkeit seiner Gebete vielen Taussenden zum Segen wurde. Nachdem er kaum zuvor mit den Seinigen die Abendandacht gehalten, starb er plötzlich an einem Blutsturz zu Eppingen 1. Dec. 1861.

Bon seinen meist im "Reich Gottes" veröffentlichten Christenliebern haben weitere Berbreitung erlangt:

"In Ofterfreuben barf ich mich maiben" - Ofterfreube im Abendmabl.

\* "Wann schlägt bie angenehme Stunde" — Missionslied für Ifrael.

In Knappe Lieberschat 1837 noch anonhm. (Quellen: Reue evang. Kirchen-Zeitung. Berlin 1870. Nr. 1.)

Georgi, Carl August, geb. 1. April 1802 zu Naumburg, stubirte in ber ersten hälfte ber 1820ger Jahre in Leipzig und ist seit 1832 Director ber Blindenanstalt in Dresben. Er bichtete "das Gebet des herrn in 15 Gesängen. Eine Consirmationsgabe. Leipz. 1849." und gab eine Sammlung seiner übrigens mehr nur im Borhof gesungenen geistelchen Lieder unter dem Titel heraus: "Religiöse Lieder. Leipz. 1847." Ferdinand Seinede nahm 8 berselben in seinen "Evangelischen Liedersegen von Gellert bis auf unsere Zeit. Dresben 1862." auf, 3. B.:

"Preis fen Gott! er ift vollbracht" — am Sonntag Abend. "Sen Lob und Ehr bem höchsten Gut, bem Bater in ber Sobe" — Morgenlieb.

Krais, Friedrich Julius, geb. 29. Nov. 1807 in dem württembergifden Städtchen Beilftein im Bottwarthale, als ber Gohn bes bortigen Stadtschreibers, machte mit Dav. Fr. Strauß, Fr. Bischer und Gust. Pfizer seine philologischen Studien Herbst 1821—1825 im niedern Seminar zu Blaubeuren, wobei er durch Professor Dr. Ferd. Chr. Bauer besonders mit den griechischen Tragifern vertraut wurde, und seine theologischen 1825-1830 im Stift zu Tübingen. Er hatte in dieser seiner Jugendzeit "mit reiner Seele in ibealistischen Dichterträumen wandelnb" bereits manche Dichtungen geschaffen, als er nach turger Bikariatszeit von dem Freiherrn von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg im J. 1833 auf die Patronatopfarrei Thalheim bei Beilbronn a. N. berufen wurde, worauf er fich mit der hinterlassenen Tochter des Pfarrers Hopf von Winterlingen berheirathete. Um 8. Sept. 1847 murbe er bann jum Stadtpfarrer von Güglingen im Zabergau ernannt, wo er zu manchen häuslichen Gorgen bin bas Unglud hatte, während ber wilden Bewegungen des Jahrs 1849, die namentlich auch seine Gemeinde ergriffen, im Marz die halbe Stabt sammt Kirche, Rathhaus und Pfarrwohnung in einen Aschenhaufen verwandelt sehen zu mussen. Kaum daß noch seine Frau und seine 5 Kinder aus den Flammen gerettet murben - er felbst mar gerade auf einer Reise abwesend -, von seiner Sabe blieb fast nichts mehr übrig. Als bann gleich im nachfifolgenden Sahr in dem vom Brand verschont gebliebenen Stadttheil Feuer eingelegt wurde, wodurch abermals 36 Gebaude ein Raub der Flammen wurden, jog er im Juni 1850 als Pfarrer nach Sondelfingen bei Reutlingen und seit Mai 1867 steht er in gleicher Eigenschaft in bem benachbarten Dorfe Dferdingen.

Schon in seinen seelenvollen lyrischen "Gebichten. Heilbronn 1839."
(2. verm. Aust. 1842) von vorherrschend weltlichem Inhalt fanden sich schöne "Bilber aus dem Heiligthum." Gine besondere Sammlung geistzicher Gedichte ließ er aber diesen nun bald nachfolgen unter dem Titel: "Gesänge unter den Palmen. Heibelb. 1847." (2. unveränderte Aust. das. 1869) und hernach unter dem Titel: "Christliche Gedichte. Reutlingen 1859.", während er dazwischen hinein ein mit 37 eigenen und 73 von Knapp, Barth, Gyth, Schwab, Rückert, Hen, J. P. Lange u. A. versaßten Gedichten ausgestattetes Sammelwerk erscheinen ließ unter dem Titel: "Biblische Geschichte in einer Auswahl poetischer Bilder. Bon J. Krais. Stuttg. o. J. (1852)."

Die in biesen Sammlungen mitgetheilten geistlichen Poesien sind fast burchaus epische Gebichte, in welchen alt- und neutestamentliche Gestalten, Heilige und Märthrer, Missionsbilder aus alter und neuer Zeit, Naturund Kinderbilder vor Augen geführt werden und das Alles voll Geistes, in der blühendsten Diction und in rein classischen Formen, sowie mit den Pinselstrichen lebendigen Glaubens "an den, der auch jett noch uns auf Erden sich beweist in der Geschichte und Natur an den Großen und Kleinen." Für das eigentliche geistliche Lied hat er nur wenig geleistet und erst seit den letten 10—12 Jahren hat er angesangen, sich diesem mehr zuzuwenden, wie er denn auch 4 Gebetslieder mitgetheilt hat in seinem "Haltet an am Gebet. Handbuch der häuslichen Andacht sür evangelische Christen aus den besten älteren und neueren Sammlungen ausgewählt. Reutl. 1862." Schön und brauchbar als Lieder sind, obwohl theilweise immer noch in zu hoher Sprache gehalten:

"Auf zu bir, lieber Vater, bliden wir" — Abendlied (chriftl. Gebichte. 1859.)

"Ausgestreut ist neue Saat" - nach ber Schule. 1859.

"Dank bir für beine Boten" — an Aposteltagen. (Handbuch für häust. Anbacht. 1862.)

"Leng und Sommer find vorüber" — Herbstlieb. (1859 und 1862.)

"Lieber Gott und Bater, fieh" - vor ber Schule. 1859.

"Lieber Bater, frühe" — Gebet eines franken Rindes. 1862.

"O herr, daß du als Lebenssonne" — Ofterlied. (1859 und 1862.)

"Ruh, mübe Leiche, nun im Schoof" — Ausblid. 1859.

"Traurig hier fteben wir" - am Grabe. 1859.

"Bie bist du, Seiland, mit der Krone" — bie Dornenkrone. (Bibl. Geschichte. 1852.)

Blumharbt, Johann Christoph, geb. 16. Juli 1805 in Stuttgart, eines Holzmesser Sohn, stubirte Theologie im Stift zu Tübingen 1824—1829, wurde bann 1830 Lehrer an ber Missionsanstalt zu Basel unter seinem Oheim gleichen Namens und 1838 Nachfolger Barths (s. S. 199) als Pfarrer in Möttlingen auf bem württembergischen Schwarzwald bei Calw, wo er sich durch die Erweckung seiner Gemeinde, sowie durch seine Dämonenaustreibungen und Krankenheilungen mittelst Gebet und Handsaussegung weit und breit bekannt machte. Seit 1852 leitet er ein von weither aufgesuchtes Aspl für Gemüthse und Nervenkranke im Bad Boll bei Göppingen am Juße der schwäbischen Alb. Bon ihm erschienen zu Möttlingen ausgearbeitet:

"Pfalmlieber") ober bie Pfalmen in fingbare Lieber umgesett. Reutl. 1848. (2. verb. Aufl. Stuttg. 1864.)

\*) hier sen zugleich ber weitern Psalmbichtungen in ber Reuszeit furze Erwähnung gethan.

Freiere Umbichtungen ober metrische Uebersetungen, nur nicht vom biblisch sgläubigen Standpunkt aus, wie Blumbardt, sonbern mehr ober weniger in mobernerem Gewande, haben geliefert —

Bille, Morip Alexander, geb. 31. März 1814 zu Ober= Ullersdorf bei Rittau, wo fein Bater Dekonomieverwalter war. Er ftubirte 1833-1836 in Leipzig, murde 1838 nachmittagsprediger an der Universitäts= firche bafelbft und 1845 als folder orbinirt. Reben biefer Stelle übertam er 1850 auch die eines Lehrers am modernen Gesamt-Gomnafium, beffen Director er nun feit 1859 ift. Ge erschienen von ibm: "Die famtlichen Pfalmen ber h. Schrift. Lieber ber Anbacht, bes Troftes und Rach ben Urterten, meift nach firchlichen Singweisen der Erhebung. metrifch überfett. Leipz. 1844." Er war nach ber Borrede dabei bemüht, nicht Wort für Wort wieberzugeben, aber die Ausbrucksweise möglichst bas besondere Gepräge des Pfalmeninhalts tragen zu laffen und wenn ber Sinn getroffen mar, fich möglichst treu an Luthers Worte anzuschlie-Ben; zugleich suchte er auch durch bie verschiedenen Bersmaage und Reimweisen, durch die Lange und Rurge der Zeilen, den reichen Bechsel der Gefühle, welcher bem Bfalm eigen ift, wiederzugeben und die ganze bild= liche und auschauliche Darftellungsweise der Urschrift durch möglichst ge= treue Uebertragung vor die Augen des Lesers treten zu laffen; ja fogar die Bolltonigfeit ber ebraifchen Sprache, fowie die Anklange ober felbft Reime derfelben suchte er nachzubilden und wieder hören gu laffen, wobei es ohne Kunftelei und Zwang nicht abgeben und weber ein rechtes ebraifches noch ein rechtes beutsches Pfalmbild zu Stand fommen konnte.

Hammer, Julius, ein in Dresben lebenber Dichter, geb. baselbst 7. Juni 1810, bekannt burch mehrere vorherrschend weltliche Dichtungen von ber bibaktischen Gattung, wie: "Schau um dich und schau in dich. 1851." — "Zu allen guten Stunden. 1854." und "Fester Grund. 1857.", in welchen mit rationalistischer Nüchternheit eine sog. "klare, milbe Lebensweisheit und aufrichtige Ehrfurcht für alles wahrhaft Menschliche" sich ausspricht. Es erschienen von ihm: "Die Psalmen ber h. Schrift. In Dichtungen. Rebst Einleitung und Erläuterungen. Leipz. 1861." Als Probe theilt davon Seinecke mit:

"Wie sollt ich jemals Mangel leiben" — ber 23. Pfalm.

Börkel, Johann Daniel, geb. 1792 zu Gilenburg in ber Provinz Sachsen, seit 1820 Substitut bes Archibiaconus in seiner Vaterstabt und seit 1823 bessen Nachfolger, nunmehr im Ruhestand, nachbem er noch im hohen Alter die Ephorie verwaltet hatte. Er gab eine mehr als die Hammer'sche an ben Urtert sich anschließende und 80 verschiedenen, zum Theil weniger bekannten Kirchenmelodien sich anbequemende Uebersetzung der Psalmen in moderner Sprache heraus unter dem Titel: "Der bib-lische Psalter in firchlichen Gesangweisen. Gilenburg 1868." Die demselben als Anhang beigegebenen "Stusenlieder für des Christen Pilsgersahrt und Heimgang als Beitrag zu einem christlichen Hauspsalter", wobei er in der fortschreitenden Stusensolge der mit dem Segen der Kirche zu begleitenden Lebensereignisse aus seinem Amtsleben heraus für die Pilgersahrt Taus, Schulz, Consirmations, Trauungs- und Chejubellieder und für den Heimgang Klag- und Trostlieder an den Särgen und Grä-

Es sind im Ganzen 105 nach den Bersmaaßen der Kirchenlieder gedichtete Gesänge über sämtliche Psalmen, wodurch er nach dem Vorwort dem Mangel an Gesängen, die in biblischer Weise auf die zu hossende Entwicklung und Bollendung des Reichs Gottes auf Erden oder auf die endliche Offenbarung der Herrlichkeit Gottes unter allen Bölkern hinweisen, abhelsen wollte. Er befolgte bei ihrer Absassung den Grundsat, "nur den Text" (den lutherischen Text nach berichtigter Uebersetung) "geben zu wollen, so daß die Lieder keine Ueberarbeitung, sondern nur eine getreue Uebersetung senn, mithin gleich dem Texte als Gottes Wort zum Herzen sprechen sollten." Dabei aber hat er so sehr nur als Reimer und so wenig als Dichter gearbeitet, daß A. Knapp diese Psalmlieder "aller Poesie schier Saare Steinhausen" genannt hat. Noch mehr gilt dieß von seinem zweiten ähnlichen Werke:

Prophetenlieber nach Jesaja nach bem biblischen Texte bearsbeitet. Meutl. 1850." Es sind 125 Lieber, in benen alle Capitel bes Jesaja versificirt sind. Boran steht eine Auswahl von 90 seiner Psalmlieber, und am Schlusse sind noch 7 Lieber nach Jeremia ansgehängt.

Zeller, Dr. Ernft Albert, geb. 6. Nov. 1804 zu Beilbronn, wo sein Bater in ber ersten Zeit ber Bestinahme bieser alten Reichsstadt burch Bürttemberg Oberamtmann war. Nachbem er 1822—1826 in

bern bietet, ermangeln bes spezifisch christlichen Charakters und leiben an rationalistischer Sentimentalität. Bon ihm erschien auch zu gleicher Zeit: "Der Diener bes göttlichen Wortes. Eine Sammlung von (poet.) Schilsberungen pastoralen Lebens und Wirkens. Leipz. 1868." — meist Gelegensheitsgebichte.

Aecht geistliche Psalmlieder lieferte in freier poetischer Ueberarbeitung neben Eb. Cyth in seinen "harfenklängen aus bem alten Bunde. Basel 1838." mit 50 ausgewählten Psalmen, Ebrard (f. S. 101), Schwarpkopff (f. S. 108), Jany 1860 und Lossner 1861.

Entel, Friedrich Hermann, geb. 11. Febr. 1819 in Eglingen als ber Sohn des dortigen Rectors, studirte Theologie im Stift zu Tübingen von Herbst 1837-1841, wurde 1856 Pfarrer in Böfingen, einem murttembergischen Dorfe bei Leonberg und 1861 in Maichingen, wo er 21. April 1869 gestorben ist. In feinem "Bfalter in mobernem Ge-wanbe von H. Sytel. Stuttg. 1862." wollte er laut seiner Borrebe keine gereimte lutherische Uebersetzung ber Psalmen geben, was nur ein Flidwerk, das Fliden eines neuen Lappen auf ein altes Kleid und ein Zwängen bes Textes ware, er ftrebte vielmehr auf Grund ber Pfalmentertfritit eines Thenius u. A. eine Uebertragung bes Sinnes und Bebankens eines Pfalmen in unfere ber ebraifchen fern fiehende beutsche Sichterische Ausbrucksweise an, wobei er einen Umguß für nöthig hielt, wenn ber Pfalm als ein aus nur Ginem Guß bestehenbes beutsches Bebicht erscheinen soll. Der beutsche Spracklaut, ben der beutsche Sprachgenius dabei haben will, ift ihm "das moderne Gewand" für ben antiken Pfalm, welches bessen ewig neuer Geist nicht verschmähe. Dabei ordnete er die Psalmen in Davidspsalmen, politische Psalmen, Festpsalmen, ethische, prophetische, Lob- und Dank-, Bitt- und Rlagpsalmen. (Die 2. Ausgabe erschien eingeführt burch C. Gerot. 1866.)

Tubingen Mebicin flubirt und fich bann noch längere Zeit in Berlin aufgehalten hatte, ließ er fich 1829 in Stuttgart, mo nun fein Bater als Oberamterichter angestellt mar, ale praftifcher Arzt nieber und murbe im selbigen Jahre noch mit einer Tochter bes Buchhandlers Reimer in Berlin burch Schleiermacher, ben hausfreund bes hauses, getraut. Schon im Jahr 1832 wurde er mit dem Titel eines hofrathe, zu bem bann später ber eines Medicinalraths fam, Director ber neuerrichteten württem= bergischen Jrrenheilanstalt in Winnenthal, an der er nun seit 38 Jahren im Segen wirkt Um 12. April 1847 ftarb ihm seine von ihm innigst geliebte icon langere Zeit frankelnde Frau Maria mit hinterlassung von fieben Knaben und einer Tochter. Unter der Trübsalshiße bieses schweren Trennungsleides zeitigten als köftliche Leidensfrüchte die von ihm in einer besondern Sammlung herausgegebenen "Lieber bes Leibes von A. Zeller. Berlin 1851." (5. ftart vermehrte Auflage. Berl. 1865 mit 105 Numern.) Bon diesen waren bereits die 24 ersten für einen vertrauten Freundesfreis mit einer Widmung vom 12. Sept. 1847 und von biefen 15 ausgewählte in Knapps Christoterpe 1849 anonym gebruckt erschienen, weitere 24 folgten als "Gebichte eines Ungenannten" in ber Chriftoterpe 1850 und nach bem Erscheinen ber Sammlung noch weitere 19 Rumern unter seinem namen in ber Chriftoterpe 1852 und 1853. Bu allgemei= nerem Gebrauch geeignet und auch in weitern Rreisen beliebt sind von biesen ihrer Entstehung nach vorherrschend subjectiv gehaltenen Liedern:

\*\* "Dem großen Gott stirbt Keiner" — 1847. "Du halfst bis biesen Tag" — Jahresschluß. Erstmals in ber Christoterpe 1853.

\*\* "Es ift ber alte treue Gott" - 1847.

"Geh, vertrau nur Gott, dem Herrn"— Gottvertrauen. "Gib dich bahin in Gottes Sinn — Erstmals in der † "Klag beine Noth dem lieben Gott" Christoterpe 1850.
\*\* "Wein Herz, sen frisch und wohlgemuth" — Himmelsahrt.
Erstmals in der Christoterpe 1850.

"Nicht daß ich es ergriffen hätte" — Phil. 3, 12. Erstmals in ber Christoterpe 1853.

Rapfer, Georg Friedrich, geb. 21. Febr. 1817 in Beidelberg, wo fein Bater, Carl Philipp Raufer, Gymnafialbirector mar. Schon gu Oftern 1833 trat er auf die Universität seiner Baterftabt über, wo er ein Unhänger Daub's und Rothe's wurde, und 1835 gieng er auch noch nach Salle, mo er bei Gesenius wohnte und anfangs ein Leben nach ber Belt Art führte, indem er bei seinen musikalischen Fertigkeiten auf bem Clavier und Bioloncell in vielen Familienzirkeln Gingang fand und oftmale in Concerten fich hören ließ. Schon als 8= und 9fahriger Rnabe batte er fich im Dichten und Componiren von Musikstuden versucht. Durch Chuarb v. Battempl aus Bern und einen Nordbeutschen mit Namen Bornbed wurde er aber in ben Berfehr mit Brofeffor A. Tholud gebracht, beffen Abendandachten fein empfängliches Berg für Chriffum gewannen. Mit umfaffender Bilbung und ben beften Kenntniffen in ben alten und neuen Sprachen ausgestattet batte er nach feiner Rudfehr im Fruhjahr 1836 und nach erfolgreich 1837 und 1838 bestandenen Brufungen in ber Theologie und Philologie nun eine glangenbe Stellung in ber Belt einnehmen tonnen. Da trat im Frühjahr 1838 über bem Lefen ber Bredigten von 2. Sofader eine völlige Befehrung bei ihm ein, indem die Borte Dfib. 3, 4. 5. und 3, 15 ftrafend und wedend an fein Berg brangen. Run erflangen viele icone "Lieber ber erften Liebe gum Berrn" aus feinem herzen und er fühlte fich, trot mannigfachen Biberfpruche felbft Seitens 20\*

feiner nächften Angehörigen, immer entschiebener gebrungen, ben großen Rund, ben er an Chrifto gemacht, auch Andern, besondere ben Knaben anzupreisen, bie er in bem Erziehungeinstitut seiner verwittweten Mutter unterrichtete. Rebenber trat er auch im April 1839 ale Mithelfer bee Stadtpfarrers Rleinschmidt bei ber Seelsorge am Irrenhause ein, als ber er ben Rranten Bibelftunden hielt und in ben Stadtfirchen predigte. Um 12. Nov. 1840 murbe er Diaconus und Rector ber lateinischen Schule ju Gernsbach im Murgthale, nachdem er fich ein halb Jahr zuvor mit einer Tochter bes frommen Confistorialrathe Zimmer in Frankfurt verheirathet hatte. Sier prebigte er nach Hofacers Muster als ein ge= feaneter Zeuge bes Berrn und wußte namentlich auch burch Miffionsftunden ein reges Leben für die Miffion zu erweden. Bei ber in Baben ausgebrochnen Revolution, gegen die er von Anfang an unerschrocen für die von Gott gewollte Ordnung gezeugt hatte, wurde er in der nacht bes Reformationsfestes 24. Juni 1848 in seinem Saufe überfallen, wegen feiner "aufrührerischen Reben" Namens ber provisorischen Regierung verhaftet und mit zehn andern Gefangenen unter Bebedung nach Raftatt und von da nach Freiburg gebracht, aber baselbit, nach dem für die Revolution unglücklichen Treffen bei Gernsbach, mahrend beffen seine Frau unter großen Schreden die Beichiegung ber Stadt burchmachen mußte, am 30. Juni wieder freigelaffen, fo bag er es erfüllt feben burfte, mas er Tage zuvor noch mitten unter ben größten Schredniffen und Mengften in unerschüttertem Bertrauen in einem mit Bleiftift niebergeschriebenen Liede ausgesprochen batte:

Wie ruht sich's boch so gut In beines Heilands Händen! Es braust, es tobt die Fluth, Du wirst das Brausen enden. Du führst ins tiefe Meer, Du führst auch wieber aus, Bezwingst ber Bogen Seer Und stillst bas Sturmgebraus.

Am Abend des 3. Juli heimgekehrt fand er die Seinigen und sein haus in der halb zusamengeschoffenen Stadt unversehrt, obgleich eine Granate ganz in dessen Rähe niedergefallen war, und was er am Schlusse selbigen Liedes 29. Juni der Erhörung gewiß voraus schon dankend auszgesprochen hatte, das wiederholte er nun jetzt als sieggekrönter Ueberzwinder mit um so volleren Dankgefühlen:

Mein Jesu hochgelobt! Wie treu ist beine Liebe! Du hast bich treu erprobt, Ach! baß auch ich es bliebe!

Romm, zich mich ganz und gar In beine Lieb' hinein Und laß mich immerdar Dein rechter Jünger senn.

Mit um so größerem Eifer begann er nun unter seiner Gemeinbe eine Mission zu den zerstreuten und verschmachteten Schafen aus dem Hause Ifrael, wobei er jest viel offenere und willigere Herzen fand, als zuvor. Auch nach außen wirkte er durch mancherlei schriftsellerische Arbeiten, um das Reich Christi unter den Menschenkindern zu sördern, namentlich übersette er mehrere englische Schriften über die Sonntagsbeiligung, z. B. die Perle der Tage von Dav. Nasmith, dessen Leben er auch 1853 beschrieb nebst dem von Wilberforce. Mehrere vom Ausland an ihn ergangene Berufungen, z. B. nach Nordamerika zur Mitwirkung bei der Colportage deutscher Traktate unter den eingewanderten Deutschen, nach Paris zur Mission unter den Juden und zulett nach Gütersloh als Religionslehrer am christlichen Privatghmnasium daselbst lehnte er ab; er war wie angekettet mit Liebesbanden an seine Gemeinde, der er wie einer, der nicht lange mehr zu wirken hat, mit verdoppeltem Eifer die Wahrheit verkündete. Es war am Neujahr 1856, daß er in erschütternder Fredigt ein Hauptgebrechen derselben strafte, "die greuliche Sonntagsent=

heiligung im Zechhaus", und im selbigen Jahre erkrankte er in Folge einer Erkältung an einer Brufikrankheit, die eine allgemeine Entkräftung zur Folge hatte Im April 1857 suchte er Hülfe im Bad Soden, kam von demselben aber mit vollends aufgeriebenen Kräften im schwiegerelterlichen Hause in Frankfurt an und starb daselbst 28. Juni 1857, nachdem ihm seine Frau, durch die er sich in seinen Krankheitsleiden zu seiner Erquickung viel aus Monods letzen Reden vorlesen ließ, noch den 91. Psalm vorgebetet hatte.

Er hinterließ schöne den Geist Christi athmende und in der Form ungemein zarte und feine Dicht ungen, von denen manche in C. Manns "Reich Gottes" (f. S. 302) zuvor gedruckt erschienen sind und 25 ausgewählte Lieder nebst 15 Gedichten allgemein christlichen Inhalts und 12 Gelegenheitsgedichten von Ledderhose seiner Biographie vom Jahr 1859 (s. u.) beigegeben wurden. Die werthvollsten, in denen "sein ganzes herz liegt", sind die Festlicder von kirchlichem Klang, in welchen er die großen Thatsachen des Heils, die ihn seit seiner Bekehrung zu Christo hauptsächlich begeisterten, besungen hat. Bon den letztern eignen sich zur Aufnahme in Kirchen-G. G. vornemlich:

"Hallelujah! Gottes Gnabe hat ben h. Weift gesanbt" — Pfingftlieb.

"herr! ich kniee anzubeten beine Leibensherrlichkeit" — Passionelieb. 1850.

"hört es. ihr verlornen Sünber" — Beihnachtslieb. 1850. "D bu Bunder aller Bunder" — Beihnachtslieb. 1851.

Beiter ermähnenswerth find von feinen übrigen Liebern noch:

- "Alle Jahre wieber kommt das Chriftuskind" Joh. 1, 5. 9—11. Dieses in viele Kinderliedersammlungen aufgenommene und in allen Kleinkinderschulen gebräuchliche Lied hat er 1855 für die von ihm in Gernsbach und dem Filial Scheuern errichteten Kleinkinderschulen gedichtet. Er war auch ganz mit dem unter der Leitung der Frau Dr. Jolberg stehenden Mutterhaus für Kleinkinderschullehrerinnen in Nonnenweier bei Lahr, an dessen Jahresfesten er nie fehlte, verwachsen.
- "Straf mich nicht in beinem Zorn, Großer Gott ber Gnaben" ber 38. Pfalm. Bon ihm in ben letten acht Tagen seines Lebens mit Bleistift niebergeschrieben aus Beranlassung ber zuvor gelesenen Predigt von Albertini über Matth. 9, 1—8, über die er sich mit den Worten aussprach: "es ist mir barüber klar geworden, wie wir viel mehr um Bergebung unsrer Sünden, als um Heilung bes Leibes bitten müssen."

(Quellen: Leben und Lieber des Dr. Friedrich Rapfer, weil. Diaconus in Gernsbach. Bon C. Fr. Lebberhofe. Heidelb. 1859.)

v. Biarowsky, Wilhelm Ebuard Immanuel, geb. in München 8. October 1814, war zuerst beutscher Prediger in einem Städtchen am Genser See im Baabtland, wurde aber bei der radikalen Bewegung in diesem Schweizercanton vertrieben und erhielt dann 1846 eine Anstellung in Baiern als Pfarrer zu Waißenbach in Unterfranken, wo er bei der bairischen Gesangbuchsteformbewegung eine thätige Rolle spielte und in seinem Bericht über den Gesangbuchsentwurf für die Diöcesanschnobe des Capitels Waißenbach zu Zeitlaß im September 1852 unter Anderem Ausschluß aller Lieder, die vom gemeinsamen Glaubensgrund und Bekenntniß der evangelischen Kirche abweichen, und Beibehaltung des Wortlauts der Originalien, oder wo ganz erhebliche Bedenken berselben

entgegenstehen, Beschränkung ber Aenberungen auf einzelne Ausbrude beantragte.\*) Run steht er seit länger als einem Jahrzehnt als Dekan und erster Pfarrer an ber Neustäbter Kirche zu Erlangen.

Seine Dicht ungen zeigen festen Christensinn, ein tiefes Gemuthsleben und poetische Formgewandtheit, was er aber damit für das Kirchenlied geleistet hat, beschränkt sich sast ausschließlich auf Uebertragungen alter lateinischer Hymnen und Sequenzen; seine eigenen Lieder find meist bloße Stimmungslieder und ganz subjective Gefühlsergusse, und kaum eines ober das andere eignet sich für den Gemeindegesang. Er ließ sie in folgenden Sammlungen erscheinen:

1. Gedichte von W. v. Biarowsky. Stuttg. 1854.

Nur bie beiben ersten Theile enthalten Geistliches 1. zur natürzlichen Theologie (Naturlieber 14), 2. geistliche Lieber, Gebichte und Sprüche (52), worunter neben 5 hymnenübersetungen, welche bezeits in der Christoterpe 1852 erschienen waren, 10 Lieber. Bon den lettern sind in verschiedene Liedersammlungen aufgenommen:

- "Du follst es fenn, ben meine Seele meint" Sohel. 2, 16.
- "Gnade heißt das Bunberwort" Gnabe.
- \*\* "Mein herr, vergiß mein nicht" Bergiß mein nicht. Erstmals in ber Christoterpe 1844.
- 2. Glodenklänge von W. v. Biarowsky. Ein Scherflein zum Bau ber protestantischen Kirche in München. Erlangen 1869.
  - Die 1. Abtheilung: "Aus ber Ferne. Uebersetungen." enthält Berbeutschungen von 24 ausgewählten lateinischen himmen und Sequenzen, von welchen 5 aus Rr. 1 herübergenommen find, und von 1 französischen Liebe Abolph Monobs
    - "O tönte boch mein Gott" bas Glück bes Christen (le bonheur de chretien).
  - Die 2. Abtheilung: "Aus ber Rabe. Gigenes." enthält 12 feiner eigenen Dichtungen, bie aber feinen geiftlichen Liebcharafter haben.

Es erschienen von ihm auch treffende prosaische Aphorismen nach ben 5 hauptstücken bes Catechismus Luthers unter bem Titel: "Senfstorner. Erkanntes und Erlebtes in kurzen Aufzeichnungen. Erlangen 1861."

Gilzky, C. J. St., geb. 17. April 1820 zu Lychen in ber Ukermark, flubirte Theologie in Halle und Berlin und sieht nun, nachdem er an verschiedenen Orten als Hülfsprediger und sodann im Dienst der innern Mission thätig gewesen war, seit dem Jahr 1860 als Pfarrer in Bernstein. Neben lieblichen Gedichten, welche die verschiedenen Lebenszgebiete umfassen und unter dem Titel: "Haus und Herz. Einsache Dicktungen verschiedenen Inhalts. Berl. 1857." erschienen sind, hat er Lieder zu dichten versucht, "die zugleich kirchlich und poetisch wären." Diesselben sind von rechter Glaubensinnigkeit und erschienen unter dem Titel: "Kreuz und Krone. Lieder zur Erbauung. Spandau 1852." (2. besbeutend verm. Aust. Eine Festgabe. Berl. 1856.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Zeitschrift für die gesamte lutherische Theologie von Rubelsbach und Gueride. 1853. Heft 3. S. 441—462.

Reinhardt, Friedrich Arnold Oswald, Sohn eines Gutsbesitzers, ift geboren zu Polzen zwischen Schlieben und Herzberg in der Provinz Sachsen am 28. Juli 1816. Er empsieng seine elementare Bildung in Oorf= und Stadtschulen besonders zu Treuenbrietzen und Gebersdorf bei Dahme und seine wissenschaftliche auf dem Ghmnasium zu Lucau n. L. unter Leitung des trefslichen Directors Lehmann und auf der Universität Hale a. S. durch Tholuck, Thiso, Marcks, Fritsche, Gesenius, Erdmann, Schaller, Leo und Bernhardn. Bom November 1840 bis dahin 1841 machte er seine Examina und wurde dann, nachdem er von April 1841 bis dahin 1851 Rector in Lieberose gewesen war, Diaconus in Fürstensberg a. D. und Pfarrer in Krebsjauche und Zistendorf. Am letzen August 1855 kam er als Oberpfarrer nach Cöpenick bei Berlin, wo er noch im Amte steht.

Auf firchlichem Glaubensgrunde stehend bichtete er über die Evangelien ber einzelnen Fest=, Sonn= und Feiertage des Kirchenjahres 64 Lieber auf bekannte Kirchenmelodien und gab sie mit einem Borwort an seine 3 Gemeinden aus Fürstenberg vom Nov. 1852 heraus. Er wollte durch dieselben die häuslichen Andachtsübungen und die Familien-Sonntagsseier erwecken und pstegen, indem er zur Bermittlung des Berständnisses und Anwendung aufs eigene Herz und Leben in einer "schlichten und verständlichen Beise" den Sinn der sonn und festäglichen Evangelien wiederzugeben bemüht war. Der Titel des Werkes ist:

Evangelienlieber für häusliche Sonn- und Festtagsseier von D. Reinhardt, Diaconus in Fürstenberg. Im Selbstverlag. Frankf. a. D. 1853.

Bon biesen meift trockenen und schwunglosen Liebern, bei benen sogar bie Bibel- und Kirchensprache, bie sie anstrebten, immer wieber burch moberne Wenbungen und Rebensarten alterirt ift, burften bie brauchbarften senn:

"Der bu vom Bater ausgegangen" — am Sonntag Rosgate. Ev. Joh. 16, 13—20. Mel.: "Dir, bir, Jehova." "O komm bu h. Zeugengeist" — am Sonntag Exaubi. Ev.

Joh. 15, 26-16, 4. Mel.: "Wie schön leucht't."
"Wir preisen beine Hulb" — am Erntefest. Ev. Marci 7,
31-37. Mel.: "Nun banket alle Gott."

Barthel, Johann Franz Ludwig Carl, geb. 21. Febr. 1817 gu Braunschweig, wohin sein Bater, Friedrich Barthel, ein geschickter Maler und Rupferstecher, auf einen Ruf des Buchhändlers Bieweg von Leipzig übergesiedelt mar. Bei ber Mittellofigfeit deffelben konnte er bas Studium der Theologie, dem fich biefer einft felbst auch hatte widmen wollen, nur mit Unterflützung bes herzogs im herbft 1836 in Göttingen beginnen. Sier befam er wohlthätige Gindrude durch bie theologischen Lehrvortrage Lude's und Liebner's und wurde zugleich in bas Studium ber beutschen Sprache und Literatur eingeführt, indem er im haus der Gebrüber Grimm (f. S. 34) als Lehrer der Rinder Wilhelm Grimms eine Stelle Die Berfenfung in die Welt bes Schönen, namentlich in die iconften Erzeugniffe ber mittelalterlichen Poefie, ber er fich babet bingab, war für ihn aber nur eine Bermittlung bes Ucbergangs aus bem ihm von Kindheit her in Braunschweig eingeimpften Rationalismus in bas hohere Gebiet des driftlichen Glaubens. "Er erkannte fehr balb" - fo berichtet fein Freund hanne (f. u.) - "daß er nicht bloß ein gemalter Sunder fen, barum fuchte er auch etwas mehr, als einen bloß gemalten Erlöfer." Und fo gelangte er allmählich auch nach Bollenbung feiner

Studienzeit jum vollen lebenbigen Glauben an Jesum ale den menich= gewordenen, mahrhaftigen Gottessohn, ben einigen Mittler und Berfohner amifchen Gott und ben Menfchen. Nachbem er Berbft 1839 auf Lude's Empfehlung eine Lehrstelle am Bendaifchen Inftitut ju Beinheim an ber Bergstraße erhalten hatte und bann vom Jahr 1842 an nach einigem Aufenthalt in der heimath hausschrer in Weferlingen bei Magbeburg gemesen mar, fehrte er 1845 für immer nach Braunschweig gurud, wo er die letten acht Jahre seines Lebens ale Candidat der Theelogie, von Weferlingen her verlobt und doch bis zum 36. Jahr ohne Anstellung und festes Einkommen, unter vielem Kampfe mit der Sorge und Noth bes leiblichen Lebens feine Rrafte ericopft bat. In der erften Beit übernahm er bie Berpflichtung, in der reformirten Rirche zu predigen, fam aber badurch in ben Geruch bes Pietismus. Dann gab er erwachsenen Töchtern mehrerer angesehener Familien Brivatunterricht über beutsche und englische Literaturgeschichte. Bugleich hielt er in einem Privatfreise Bibelftunden und ftiftete einen driftlichen Leseverein, sowie einen Beiden-Miffionsverein, an beffen Spipe er fich ftellte, mabrend er zugleich für bie 3mede ber innern Mission ein Rettungehaus für vermahrloste Rinder grunden half. Förberlich für Erwedung driftlicher Dentweise in seiner Baterftadt waren namentlich auch "Borlesungen über die deutsche Nationalliteratur", die er 1850 über die der Reuzeit und 1851 über die des Mittelalters je von Neujahr bis Oftern vor einer gahlreichen gebilbeten Buborericatt beiberlei Beschlechts hielt. Der noch im felbigen Sahr erfolgte Drud der erftern, wovon er noch 1851 eine 2. und 1853 eine 3. ftark vermehrte Auflage ausarbeiten durfte, mahrend von feinem Bruder Emil, driftlichem Berlagebuchhandler in Salle, in Unmerkungen ergangt und fortgeführt im Sahr 1866 die 7. Auflage ericbien, beschenfte gang Deutschland in dankenswerther Weise endlich auch einmal mit einer von driftlichem Lebensodem durchbrungenen Literaturgeschichte, in welcher bie geistlichen Ganger gehörig gewürdigt find. Bom Frühjahr 1851 an fieng er, "mitten in der Bluthe des Lebens von der Roth feiner außern Lage zerdrückt", an ber Lungenschwindsucht zu frankeln an und unter biesen zwei Jahre sich hinziehenden Krankheiteleiden zog er sich mehr und mehr in die Stille feines Gemuthe gurud, wobei ihm die Schriften Joh. Arnote und Beinr. Mullere und ihre prattifche Mpflif auf Grundlage ber h. Schrift die liebste Seelenspeise waren und ihn namentlich auch die in gleichen Leiden geubten Dichter Novalis und Möwes anzogen und Bu dichterischen Produktionen anregten, mabrend er zugleich nach Scrivere Mufter "Gleichnigandachten" für das Bolfsblatt von Rathufius fcrieb. Vor Allem zog ihn aber zulett noch der gottinnige Tersteegen an, dessen tief driftliche Lieder ihm gang ans Berg muchfen und für feinen inmenbigen Menschen die Sproffen an der himmlischen Sakobeleiter murden. Seine lette Arbeit war beghalb auch die Abfassung der in der Evang. Sonntagebibliothet. 1852. Seft 6 zum Drud gefommenen Biographie Tersteegens und die 1853 erfolgte Herausgabe der geistlichen Lieder und Dichtungen deffelben mit Auswahl, in überarbeiteter Form und mit biographischen und erläuternden Zugaben. Nachdem er endlich nicht lange Buvor zur Pfarrei harzburg besignirt mar, entschlief er 22. Marz 1853, "mube von ber schmerzlichen Bilgrimschaft und mit dem Ausbruck bes innigsten Berlangens nach der rechten Beimath", in der Charwoche fanft und ftille.

Er hat neben einigen gedicht- und spruchartigen Poesien nur 15 geiftliche Lieber hinterlassen, welche mit Ausnahme von zweien erst im 2. Jahrgang des von ihm selbst angeregten und von seinem Freund Grote herausgegebenen Jahrbuchs "Harse und Leher. 1855." veröffent-

lichten Liebern von feinem Freund 3. 2B. Sanne \*), bamale Baftor in Betheln bei Silbesheim nebft Gleichniganbachten, Unflangen und Aphoriemen, Briefen und Predigten in bem feiner Erinnerung gewibmeten Buche: "Erbauliches und Beschanliches aus dem Nachlaffe von Carl Barthel. Mit einer biogr. Charafteristit des Berfassers. Salle 1853." mitge= Derfelbe fagt von diefen einem finnigen und innigen theilt wurden. Glaubensleben entsprungenen Liebern : "es find frifche Rnospen gum Theil icon aus früherer Zeit und verheißungsvolle Bluthenbeden eines noch immer in fleigenber Entwidlung begriffenen glaubeneinnigen und poetifc begabten Gemuthes. Bie gerftreut, vereinzelt und jum Theil noch unentsaltet biese Knospen und Bluthen auch auftreten mogen: es ift Morgenduft ber erften Liebe, welcher frifd und lieblich barüber weht." Bang richtig bekennt er aber auch, die eigentliche felbstftandige Produktivität feb Barthel wie überhaupt, fo insbesondere auch auf bem Gebiete ber Poefie verfagt gemesen. Er bat sich bei biesen jugendlichen Bersuchen noch allzusehr angelehnt an die Dichtungen anderer Dichter, eines Rovalis, Möwes und Tersteegen nicht blog, sondern auch eines Spitta, Hen, Knapp und A., von denen manche Reminiscenzen darin sich verwoben haben. Mit Borliebe find fie gleichwohl in die neuern Liedersammlungen aufgenommen worben. Rennenswerth find bavon bie noch am objectivften und freieften gebichteten :

"Laß bu in allen Sachen" — Trofilieb.

"Sieh, es will icon Ubend werben" - vor ber hauslichen Abendandacht.

"So hab ich beinen Leib und Blut" - nach bem Genuffe bes h. Abenbmahls.

Grote, Ludwig, Barthels Freund, geb. 27 Bebr. 1825 zu hufum bei Rienburg an ber Wejer als der Sohn des dortigen Baftors, ftudirte Theologie von Oftern 1843 in Gottingen und von Oftern 1845 in Salle, wo auch ihm A. Tholud ein Guhrer jum Leben murde. Auf beffen Empfehlung murde er 1846 Sauslehrer bei einer Berner Patrizierfamilie, wo er bas Treiben der deutschen Revolutionspropaganda fo gründlich tennen lernte, bag er nach feiner Rudfehr im Jahr 1848 ale hauslehrer bei Baftor v. Tippeletirch in Giebichenstein in Salle im Bolfeblatt fur Stadt und Land bas revolutionare Gebahren in diesem fturmbewegten Jahr mit unerschrodenem Muthe befampite und nach seiner lebersiedelung ju Florencourt, bem Berausgeber biefes Blattes, in Raumburg politische Bedichte unter bem Ramen "Juvenilien" ichrieb, worin er bie vertommenen "Freiheitshelben" mit ernften Worten ftrafte. Im Spatherbft 1850 trat er als hauslehrer zu Wittingen bei Spitta ein (f. S. 239), in beffen haus er gesegnete Tage verlebte und bas er erft Offern 1853 verließ, um fich im Saufe feines unterbeffen ale Laftor nach Blenber bei Berben vorgerudten Baters auf fein lettes Examen vorzubereiten, nach beffen Erfiehung er Oftern 1854 als holpes in das Klofter Loccum aufgenommen wurde, worauf er 1856 im Predigerseminar ju hannover ordinirt und Bu verschiedenen Gemeinden als Cooperator ober reisender Gulfeprediger ausgesandt wurde. Endlich fand er 1859 feine erfte Unftellung ale Baftor in Bafe, worauf er fich im Gept. 1860 mit einer hinterlaffenen Lochter bes Paffors Philippi von Bevenrode im Braunschweigischen verchelichte.

<sup>\*)</sup> Bon Sanne, seit 1855 Paftor zu Galzbemmendorf, geb. 29. Dec. 1813 zu Sarber, findet fich in "harfe und Lever. 1855." bas ichöne Lied: "herr Gott vom himmelsthrone" — zum Schluß ber Schule.

Bon ba kam er 1865 als Pastor nach Harry bei Bodenem, wurde aber hier nach der Annexion Hannovers im Jahr 1866 wegen seines öffent- lichen Austretens gegen die preußische Regierung und besonders wegen einiger Predigten, die er im Zusamenhang damit drucken ließ, seines Amtes entsetzt und lebt nun in Burgdorf bei Hannover, wo Spitta sein

Leben beschlossen hat.

Um die Hymnologie hat er sich verdient gemacht durch seine im Rlofter Loccum 1855 mit einer Lieberauswahl besorgten Biographien bes Bolfg. Musculus, Freglinghausen und Schmold. Ramentlich gab er auch nach einem von Barthel angelegten, aber wegen schwerer Erfrantung nicht mehr ausgeführten Plan im Gegensatz gegen die fog. Musenalmanache eine Sammlung bichterischer Erzeugnisse ber Wegenwart heraus, in welder mit schönem Einklang lauter driftlich gestimmte, wenn auch ver-schieben besaitete Instrumente erschallen und harfe und Lever so nebeneinander tonen, daß die eine die andere nicht übertont oder gar übergellt. Sie führt beghalb ben Titel: "Sarfe und Lener. Jahrbuch Iprifcher Driginalien.", erlebte aber bloß bie zwei Jahrgange 1854 und 1855 (2. Ausg. 1866), weil er burch seine Aussendung als reisender Sulfsprediger an der Fortführung verhindert war. hier theilte er von seinen auch in verschiedenen firchlichen Blattern erschienenen Boefien vermischten Inhalts 29 ber besten mit, unter welchen sich 10 lebenswarme, wenn auch meift zu modern-Inrisch gehaltene geistliche Lieber befinden. Die beliebtesten und brauchbarften find:

"Ein ew'ger Fels ift unfer Gott" — Ein ewiger Fels (Pf. 18). 1854. "Herr, wie bu führft, so will ich geh'n" — herr, wie bu führft. 1854.

"Komm zum Kreuze, komm, o komme" — Romm zum Kreuze. 1854.

"Mein Jesus, gieh mich gang zu bir" — Mein Jesus. 1854. "Benn ein Berg ben herrn gefunden" — 1855.

Dieffenbach, Georg Christian, geb. 4. Dec. 1822 in ber Stadt Shlip in Dberheffen, als bes dortigen Pfarrers Gobn, ftubirte 1840-1844 Theologie in Gießen und im Predigerseminar zu Friedberg, worauf er 1845-1847 Lehrer an einer Knabenerziehungsanstalt in Darmftadt und hernach Pfarrvifar in Rirchberg bei Gießen mar. hier brang er in bem Sturmjahr 1848 vollends jum lebenbigen Glauben an bie Gnade Gottes in Chrifto Jefu durch, von der er denn nun auch freies und freubiges Zeugniß ablegte auf ber Rangel und im öffentlichen Leben trop mancher Anfechtungen, unter benen er fich bis jest zu leiben mußte als ein guter Streiter Jesu Christi. Nachbem er noch eine Zeitlang Pfarr-vifar zu Bielbrunn im Obenwalbe gewesen und bort 1853 die mit Beifall aufgenommene haus-Agende (2. Aufl. 1859) herausgegeben hatte, berief ihn 1855 Graf Gort als Patron auf die zweite Pfarrei feiner Baterftabt, wodurch er der Amtonachfolger seines Baters wurde. Bon hier ließ er neben einem trefflichen Diarium pastorale (Evang. Brevier. 1857. Hand-Agende 1858. hirtenbuch 1861), das er für feine Amtebrüder in Berbindung mit seinem frühern Nachbar, Pfarrer Muller zu Beerfelben im Dbenwalde, in entschieden lutherischem Sinne ausarbeitete, Boefien ausgeben unter dem Titel: "Gedichte von G. Chr. Dieffenbach. Berlin 1857." Die meiften berfelben bewegen fich zwar auf bem Gebiet ber Natur und des Menschenlebens, bas fie mehr zur allgemein religiofen Erbauung vom Standpuntt bes glaubigen Chriften betrachten; es find aber gleichwohl auch mehrere geiftliche Lieder darunter, von benen als föstliche Berlen für unsern evangelischen Lieberschatz gelten können:

"Halt aus, halt aus in beiner Noth" — Haft aus. "Herr, in ben schwersten Stunden" — Passionelieb. "In beine Baterhänbe" — Passionelied über Christi lettes Wort Luc. 23, 46.

Bon Bielbrunn aus hat er auch ichon herausgegeben: "Kinberlieber. Mainz 1854." (2. Aufl. mit 44 holzschnitten von Prof. Banberer bas. 1870), von welchen Berbreitung gefunden hat:

"Ich singe bir mit herz und Mund, mein Gott, in biefer

Morgenftund" - Rindermorgenlied.

Für biese Kinderlieder erschienen auch "45 Melobien in zweistimmigem Satz und leichter Clavierbegleitung von G. A. Kern zu Duffelsborf. Mainz 1870.

Nicolai, Abolph, geb. 26. März 1805 zu Budeberg bei Dresben, wo sein Bater bamals Diaconus und zugleich Pfarrer in Schönborn war. Er fam jedoch ichon in seinem britten Lebensjahr nach Dresben, wo ber Bater 1808 Diaconus an der Rreugfirche geworden war, und im 11. Jahr nach Berlin, wohin berfelbe, weil fein Auftreten mahrend ber napoleonischen Rriege, welches bas eines guten Patrioten und Streiters ber lutherischen Rirche gegen romische Uebergriffe gewesen war, nach ber Rudtehr bes Königs langeres Berbleiben im Amte zur Unmöglichkeit gemacht hatte, im Jahr 1816 als Consistorialrath und Diaconus an ber St. Nicolaifirche übersiedelte. Bier verwilderte der Sohn aber trot des frommen hauslichen Ginflusses, ben er genießen durfte, und ftatt ftudiren ju konnen mußte er vom Gymnasium jum grauen Rlofter, bas er bis jum 16. Jahr befuchte, in eine faufmannische Lehre treten. Bahrenb seiner Behülfenjahre fam er zwar durch eine langere Rrantheit zur Ginfehr bei fich felbft und gur Umfehr von den Laftern und Thorheiten ber Belt, benen er fich hingegeben hatte, und feine treuen Eltern freuten fich biefer Erftlingefrucht ihrer vielen Gebete und Thranen um ihn, aber als er nun 1830 ein eigenes Tapifferiegeschäft angefangen hatte, bas unter Beten und Arbeiten ichnell einen blubenden Aufschwung nahm und über gang Europa und bis nach Amerika Abfat fand, trat der Reichthum, ben er fich baburch erwarb, seinem geistlichen Bachsthum hindernd in den Beg, so baß er Christi Wort Matth. 19, 24 an fich selbst bewahrheitet seben mußte. Diese Erfahrung und andauernde Rranklichkeit bewogen ihn bann 1838 fein blubendes Geschäft aufzugeben und fich auf ein Landgut, bas er fich bei Grimma in Sachsen ankaufte, mit feiner Familie Bier las er unter Anleitung feines Geelforgers, bes zurückzuziehen. Paftore Schubart zu Sobenstäbt verschiedene Commentare gur h. Schrift und mancherlei Erbauungsbucher, wobei ihm seine Frau Johanna, eine Tochter des Kriegsrathe Biafte ju Berlin, an der er "eine überaus werthe Gottesgabe" gewonnen hatte, forbernb gur Geite ftanb. Da gefcah es endlich im Sommer 1843, daß es ihm beim Lefen der Lebensgeschichte bes Bredigers Sybel von Liebetrut ploplich wie Schuppen von den Mugen fiel und er feine Gunbennoth, aber auch bie Gunberliebe bes Beilands erfannte, fo bag er von nun an ein Raufmann, wie ber im Gleichniß bes herrn (Matth. 13, 45. 46) ju werben fich entichlog und ben Erwerb ber Einen fofilichen Berle, bes himmelreiche, fich zu seinem Ziele fette. Jest brach bas Feuer bes Glaubens, bas seine fromme Mutter, eine Cochter bes Baftors Klien zu Neuftabt bei Stolpen, indem fie ihm als Knaben oft und viel unter Thranen die Leibensgeschichte Selu vorgelesen, in seinem jungen Bergen angeschürt, die Belt aber so lange gedampft hatte, in hellen Flammen bei ihm aus, daß er anfieng, oft unter beißen Thranen ber Buge und des Dankes einige Lieber nieberzuschreiben. Allein

sein Glaube batte noch das Läuterungsfeier der Trübsal nöthig. erlitt bedeutende Ginbufe an feinem Bermogen, wodurch er fich ge= nöthigt fab, 1845 eine große Ziegelei in Stahmeln, etwas über eine Stunde von Leipzig, anzulegen; taum aber hatte er bas Geschäft nach Ueberwindung vieler Schwierigkeiten in Gang gebracht, fo tam es in ben Sturm= und Drangjahren 1848 und 1849 in völliges Stoden, fo bag er mit seiner gablreichen Kamilie von 8 Rindern in großes Gedränge fam und unter empfindlichen Demuthiqungen und Entsagungen selbst nun Sand anlegen mußte ale Biegelbrenner. Run aber erft floß ein rechter Lieberftrom aus feinem Bergen oft felbft am Brennofen ober mitten unter ben Berufsgeschäften. Er sang sich damit Trost zu und ftarkte seinen Glauben, ben er bann auch wieber burch forgenfreiere Zeiten gefront fab. Im Jahr 1865 hat er seine Ziegelei vortheilhaft verfauft und lebt nun, nach turzem Aufenthalt in Leipzig, zu Dresden, erfreut durch ein gludliches Kamilienleben. Seine Lebensführungen hat er felbst in den Worten gusamengefaßt: "Die Bebete frommer Eltern fleben fest an ben Rindern, und ihre Thranen find nicht leicht abzuschütteln. Auch bie Gunbe muß unter ber Arbeit bes b. Geiftes bem Berrn bienen gur Erreichung feiner erbarmungsvollen Absichten. Es liegt nicht an Jemands Bollen ober Laufen, sondern an des herrn Erbarmen. Er führt feine Erwählten durch Nacht zum Licht, burch Noth und Trubfal zur Berrlichkeit."

Seine auf das Bibelwort gegründeten und aus innerster Ersahrung heraus mit großer Innigkeit gesungenen Glaubenslieder, in Geist und Form eble Zeugnisse einer festen und entschiedenen christlichen und kirchelichen Gesinnung, eignen sich vor vielen andern der Neuzeit zum Gemeindegesang und erschienen unter dem Titel: "Lebensklänge aus der Gemeine. Geistliche Lieder von A. Nicolai. Berlin 1855." Es sind 76 Numern nebst einer Zueignung in Sonettensorm, worin er sagt, was er als Del und Bein aus der dreieinigen Fülle empfangen habe, das biete er hier nun dar als Labetrunk für die Gesunden und als Balsam für die Verwundeten in Siechthumsbanden. Es sind davon als in Liedersammlungen übergegangen oder sonst als brauchbar zu bezeichnen:

"Ach Gott! wie schwer ist zu vollbringen" — Last und Lust. Röm. 7, 24. 25.

"Ach Herr, wer ist ein treuer Knecht?" — Barmberzigkeit. Palm 119, 75—77.

"Erwacht, ihr Tobeskinder" — Beihnachtslied. Jesaj. 49, 13. "Gott ist mein Lied! wenn Alles flieht" — Gott ist mein Lied. 2 Mos. 15, 2.

"Hallelujah! Gott sen bie Ehre" — am Resormationsfest, Psam 46, 8.

"Hinauf, mein Herz, vor Gottes Thron" — Danklieb. Pfalm 103, 1-5.

"In Reu und Schmerz tret ich heran" — Gottestischlieb.

"Mein Haupt ift mub und matt mein Muth" — Seimweh. Bhil. 1, 23.

"Meiner Seele höchste Freude" — Zuversicht. Psalm 73, 23-28. "O wie mächtig, groß und prächtig" — Groß und wundersam sind seine Werke. Offb. 15, 3.

"Selig, wen ber gerr erwählet" - Luc. 18, 7. 8.

"Warum sollt ich benn klagen" — Unverzagt. Jer. 29, 11. 12. "Wenn ich in Sorg und Aengsten bin" — Getrost, mein Sohn! Matth. 9, 2.

Zwei bisher noch nicht im Drud erschienene Lieber theilt nebst einer Autobiographie bes Dichters Kraus in seinen "geistlichen Liebern im 19. Jahrh. Darmstadt 1863." mit.

Dreger, Friedrich Samuel, geb. 20. Febr. 1798 ju Berlin ale ber Sobn eines frommen Schneibermeiftere. Babrend er fur ben Schulftand fich vorbereitete, ergriff ihn 1814 die allgemeine Begeisterung, bag er als freiwilliger Sager in ben Kampf gegen die Frangosen zog. Er mußte aber, ben Rriegestrapagen bei seiner Jugend nicht gewachsen, wieber jurudfehren und im Marg 1815, mabrend er nun ruftig ber Ausbilbung jum Lehrerberuf fich widmete, gieng ihm über einem Liebe Pfeile, bas er fich aufgeschlagen hatte, ploplich bas mahrhaftige Licht in Chrifto Jefu auf, welchem bann ber glaubige Brediger Janide an der Bethlebemefirche, an ben er fich anschloß, immer hellern Schein in feinem Bergen und Leben ju geben mußte. Im Jahr 1822 erhielt er feine erfte Schulftelle in Berlin, worauf er fich mit einer Tochter bes Schulvorftehers Schmibt, beffen Rachfolger er 1825 murde, verheirathete. Bahrend er mit aller Treue fein Schulamt verfah, entfaltete er je langer je mehr in ber engsten Berbindung mit den beiden Nachfolgern Janide's, Gogner und G. Knat (f. S. 194) die regste Thätigkeit für kirchliches Leben und für alle Angelegenheiten des Reichs Gottes. Im Sahr 1830 ließ er mehrere Schriften gegen bas neue Berliner G. ericheinen und 1836 fieng er an, bie von seinem Schwiegervater breißig Jahre lang in seinem Saufe gehaltenen Bibelftunden zu übernehmen, wobei er die Herzen der Gemein-Schafteglieder mit feinen ebenso ichlichten, ale einbringlichen Worten fraftig ju erbauen mußte. Als bann fein Schwiegervater 1838 geftorben war, übernahm er die Leitung der schon vor 56 Jahren gestifteten Christen= thumsgesellschaft, beren Bestreben bie Bestreitung bes Wiberchriftenthums und die Ausbreitung bes Evangeliums ift. Seit 1853 leitete er auch einen Männerfrankenverein zur geiftlichen und seiblichen Pflege und Unterstützung armer Rranken, während er zugleich ein eifriges Mitglied bes von Jänicke gestifteten Missionsvereins, der großen Berliner Missionsgefellichaft, des Sulfebibelvereins und des 1848 ins Leben gerufenen evangelischen Bereins für firchliche Zwede war. Bei all dieser Theilnahme an dem frommen Bereinsleben hielt er aber treu und fest zu seiner lutherischen Rirche und ihrem Bekenntnig. In seinem letten Krankheits= leiden famen bobe geiftliche Unfechtungen über ihn, aber bas alte Luther= wort: "Gin Wörtlein fann ihn fällen" gab ihm unter bem Anrufen bes Namens Jesu immer wieder bie Rraft zum Ueberwinden. Gine besondere Stärfung fcopfte er auch ftete aus Spitta's Liebern: "Bei bir, Jefu, will ich bleiben" und: "In ber Angst ber Belt will ich nicht flagen", und so gieng er im Frieden beim 14. Aug. 1859.

Es erschienen von ihm erbauliche Lieber in einsachem und herzinnigem Glaubenston unter bem Titel: "Geistliche Lieber und Gedichte. Bei Gelegenheiten. Erstes Bändchen. Berlin 18 ." (2. Aufl. 1850.) Zweites Bändchen bas. 1856, wovon in frommen Kreisen und in manchen

Lieberfammlungen beimisch finb :

"Es gibt wohl feinen Sünder so groß als ich es bin" — Bußlieb.

"In ber fillen Abenbftunbe" - Beim Anfang einer Abend-

"Deffnet euch, ihr himmelsthüren" — Berlangen nach bem himmel.

Schmidt, Ludwig, murbe geb. 22. Dec. 1831 zu Prenzlau, einer Stadt in der Ufermark, kam aber mit seinem Bater, der dort als Supersintendent angestellt war, schon in seinem vierten Lebensjahr nach Reus-Ruppin, wohin derselbe in gleicher Eigenschaft 1835 übertrat. Nachbem er das dortige Ghmnasium bis zu seinem 17. Lebensjahr besucht und auf

bemselben bereits seit seinem 12. Jahr mehrere weltliche und geistliche Lieder gedichtet hatte, machte er 1818—1852 seine Lehre bei Buchdändler Reclam in Leipzig, wo zugleich mit ihm heinrich Raumann aus Oresden sernte, ber ihn in Berkehr mit ernsten Inngligen brachte, so daß er ein silles, in Gott verborgenes Leben führte. Nach beendigter Lehrzeit war er Gehülfe in verschiedenen Buchhandlungen zu Gitterstoh, Mannheim, hamburg, horn im ranhen hause, Vonn und Oresden, wo er bann aber, weil er in den buchhändlerischen Geschäften seine Bestiedigung fand, au sieng, Privatstunden zu geben namentlich jungen Kansleuten, die ein ernsteres Studium treiden wollten und nun neuerdings auf diesem Bege eine Anstellung sand bei der Handelsschule zu Oschat im Königreich Sachsen.

Bon ihm haben wir im rechten volksmäßigen und kirchlichen Con nach Gerhardts Weise gebichtete Lieber, die er unter dem Titel herausgab: "Geiftliche Lieber von L. Schmidt. Halle 1858." Ge sind ibrer 80 in drei Abschnitten: 1. die christlichen Feste (27), 2. das Leben der Gbristen in Gott (46), von den letten Dingen (7). Richt wenige derselben sind vor vielen andern der Neuzeit geeignet, ein Wirchen G. zu zieren, z. B.:

"Der Beiland ift gekommen" - Beihnachten.

"Es ift noch eine Rub vorhanben bem Bolt bes Berrn nach biefer Zeit" — ewiges Leben. (Br. 4, 9.

"Silf vollenden, bilf vollenden" - Beiligung.

"3d bin gerecht burch Chrifti Blut" - Rechtfertigung.

"3ch werfe mich vor beinen Thron" - Buge.

"In Chrifto hab ich Brieben" - Troftlieb.

"Rach kurzer Rub in Grabesnacht" - Offern. "Run fomm, bu Geift bes Lebens" - Pfingfien.

"Wir trauen, Berr, auf bich allein" - Rechtfertigung.

Shulze, Georg Wilhelm, wurde geb. 7. April 1830 in Göttingen, wo fein Bater eine Tuchfabrit befat, aber ichon 1837 ftarb, nachbem bie Mutter, eine geborene v. Murillo, ichon feit zwei Jahren vorangegangen war, so baß für ben vater= und mutterlosen Baijen nebft seinen vier Befdwistern bei ganglicher Mittellofigfeit eine fcwere Nothzeit hereinbrach, bis er nach mancherlei traurigen Schickfalen in bas Wöttlinger Waisenhaus aufgenommen wurde. Rach seiner Constrmation wurde ihm zwar gestattet, bas (Bymnafium besuchen zu burfen, bag er seinen langft gehegten Bunfch, ein Prediger gu werben, erfüllt febe. Aber er mußte neben angestrengtem Bernen burch Stundengeben felbst für seinen Unterhalt forgen, wobei ihn eine fcmergliche Augenfrantheit bejiel. Auch ale er endlich Berbft 1850 gur Univerfitat übergeben tonnte, mußte er fich als Lehrer an einer Privatschule und burch fonstiges Unterrichtgeben fetnen Unterhalt verschaffen und burch viel Roth und Gebrange geben, burfte aber bei bem Allem bie Durchbulfe Gottes reichlich erfahren. Rach vollenbeten Studien mar er zwei Jahre lang hanslehrer und tam bann 1855 als Seelforger zu bem Gutsheren Friedrich v. During zu Babow in Medlenburg - Schwerin. Bu Enbe bes Jahre 1868 gieng er von ba als Erzieher eines jungen Abeligen nach Berlin, wo er bann wegen seiner rednerischen Begabung icon 1859 in ben Dienft ber Londoner Gefellchaft gur Miffionirung unter ben Juben berufen wurde. Diefelbe entließ ihn jeboch, obgleich er ihr begabtefter Rebner war, im Jahr 1862 aus ihrem Dienste, und so lebt er nun in Berlin, wo er fich zahlreiche Anhanger zu verschaffen wußte, benen er in einem eigens gemietheten Saal Privaterbauungestunben halt.

Bewandtheit in ichonem Ausbrud ber Gebanken zeigt er wie als Rebner, fo auch ale Dichter in ben von ihm aus Babow herausgegebnen Boefien unter dem Titel: "Geiftliche Lieber von G. B. Schulge. Halle 1558." (10. Aufl. 1870.) In ber vom 23. Rov. 1858 batirten Borrebe sagt er von benfelben, "sie find mir von meinem himmlischen Bater gegeben worden in ftillen Stunden, ba Er mit feinem Rinde fprach, und ich an seinem Bergen all mein Weh ausweinte und Frieden fand für meine Seele. Betend mit Thränen balb bes Leibes balb ber Freude babe ich fie geschrieben. Gie mögen mit Friede und Freude im h. Geifte geangstete und zerschlagene Bergen laben, wie fie mich mit fuhlem Thaue gelabt, wenn ich, an Leib und Seele gebrochen, inwendig Furcht, auswendig Streit, in ber Glut ber Trubfal fcmachtete (Geb. Afarja v. 49. 50.) Da hab ich es gelernt: in Seinen Bunden allein haben wir Frieden; auch aus der tiefften Roth errettet Geine Jefushand. Davon möchten biefe Lieber zeugen. Bu 36m, bem einigen Argt und Beiland, möchten fie alle geangfleten, munden Bergen bingieben." Es find burchaus subjectiv gehaltene Lieber, in benen ber Dichter, ber barum immer auch mit "ich" und "mir" und "mein" von fich redet und felbft in ben Geftliedern nicht mit "wir" und "uns" aus ber Bemeinde heraus ober für bie Gemeinde binein fingt, eben nur feine perfonlichen Gefühle bes Leibs und ber Rlage, des Gottvertrauens und der Jesusliebe, bes Danks und der Freude ausipricht.

Es find im Ganzen 179 Numern, von denen 69 auf bekannte Rirchenmelovien gebichtet find, beren Ueberichriften fie auch tragen. Gie ericheinen in 10 Abschnitten: 1. Liebe zu Jesu (15), 2. Sehnsucht nach ber Beimath (7), 3. Troft in Trubfal. Ergebung und Bertrauen (28), 4. Bitt= und Betlieder (17), 5. Buß= und Beichtlieder (9), 6. Wandel im Reiche Gottes (14), 7. Lob- und Danklieder (19), 8. Friede und Freude in Gott (8), 9. Beilige Zeiten (22), 10. Sausgemeine (30, worunter als Tobtenopfer 10 casuelle Gebichte.) 3m Privatgebrauch und in Privatsammlungen find bavon bis jest vornämlich heimisch geworben:

"Bift bu betrübt bie in den Tob" - Pfalm 62, 2. 3m Con:

"Allein Gott in ber Bob." Aus Abichn. 3.

"Ich bin ein Rind in deinem Baus" - Bir find nun Gottes Rinder. 1. Joh. 3, 2. 3m Con: "Lobt Gott, ihr Chriften." Aus Abichn. 7. 3m Unhang eine besondere Composition von bem R.

Musitbirettor J. B. Jahns in Berlin: f g a b c d es d. "Mein Gott, bu bift mein Gott" - Bf. 121, 2. Aus Abichn. 3. Im Unhang eine besondere Composition von G. Gottfr. Beig in Berlin: dhaafg.

"Mein Gott ift unbeschreiblich gut" - Pfalm 145, 8. 3m

Ton: "D Ewigfeit du Donnerwort." Aus Abichn. 7.

"D fomm, mein Beiland, tomm gu mir" - Romm, herr Jefu. 3m Ton: "Wie icon ift unferes Ronige Braut." Off 6. 22, 20. Aus Abschn. 1.

D lieber Gott, bu bift allein" - Jer. 14, 8. 9. 3m Ton:

"Benn mein Stünblein." Aus Abichn. 3. \*\*\* "Bablt ben Sand am Meeresftranbe" — Gott ift bie Liebe. I Joh. 4, 16. 3m Con: "Jefu, ber bu meine Geele." Aus Abichn. 7.

Rötel, C. Friedr. S., geb. 13. Dct. 1830 ju Sarfiebt an ber Innerfte (zwei Meilen von hannover), wo fein Bater, Friebrich Rotel, jest zu Bevenstadt, Steuereinnehmer mar. Obgleich von früher Jugend an jum geiftlichen Berufe bingezogen, mußte er fich bei ber Mittellofigfeit

ber Eltern bem Schreibereifache wibmen und fungirte beim Ronigl. Amte Ruthe in ber Nabe feines Geburtsorte, wo er feine freien Stunden mit Mufit und Lefen erbaulicher Schriften ausfüllte, auch bereits zu bichten anfiena. Im Sahr 1856 erwachte nun, nachdem durch bas Lefen ber Schriften von Dav. Strauß fein Glaube ftatt erschüttert nur um fo mehr befestigt worden war, der alte Trieb jum geiftlichen Beruf fo ftark in ihm, daß er nach vielem Ringen im Gebet in seinem 26. Lebensjahre mit bem Entschlusse durchbrach, Theologie zu fludiren. Bunachst ließ er fich zum Eintritt in ein Gymnasium burch Paftor Borchers in Gulpel, jest in Eifeloh, von Johanni 1856 an vorbereiten, bis er Oftern 1858 in bie oberfte Claffe bes Gymnasiums zu Göttingen aufgenommen wurbe, von wo er bann nach übermäßigen Auftrengungen und vielen Entbehrungen Oftern 1860 gur Universität baselbst übertreten konnte. Diese Unftrengungen hatten ihm schon im Berbst 1858 eine schwere Krankheit zugezogen, an beren Folgen er noch bis Oftern 1859 zu leiben hatte. Allein sein Siech= bette wurde zum Siegesbette für ihn, indem er alle Zweifel und geist= lichen Anfechtungen überwand und feines innern Berufe gum Dienft am Borte Gottes gewiß wurde. In biefer Zeit entstanden auch die meiften feiner Lieder, die er gur Ehre des Berrn, ber ihn flets munderbar geführt, gefungen bat. Rach breifahrigem Studium der Theologie in Göttingen, mahrend deffen er fich bie Mittel zu feinem Unterhalt trot feiner faft aufgeriebenen Leibesfraft burch Unterrichtgeben erwerben mußte, absolvirte er und wurde dann, nachdem er zwei Jahre lang Pfarrgehülfe in Rheden gewesen war, im Jahr 1865 von bem Grafen Bnemen als Batron auf bie Pfarrei Gimbedhaufen berufen.

Seine geiftlichen Lieber, erfreuliche Erftlingsversuche, ben Ton ber alten Kirchenlieder wieder anzuschlagen, gab er in seinem 30. Lebensjahr, noch während seiner Borbereitung zum Studium der Theologie, bald nach seiner Genesung heraus unter dem Titel: "Zionsklänge. Geistliche Lieber, mit einem musikalischen Anhang (1 von ihm componirte Abventshume) von E. F. H. Wötel. (Göttingen 1859." (2. Aust. 1862.) Es sind 38 Lieber in 3 Büchern: 1. Festlieber (15), 2. Gebetslieber (14), 3. Leben im Geist (9), wovon 28 auf bekannte Kirchenmelodien gedichtet

find. Der Beachtung werth:

"Ich bin gewiß in meinem Glauben" — Jesuslieb. Köm. 8, 38. Mel.: "Wer nur den lieben Gott." Aus dem 3. Buch. "Mitten in der Woch bin und leb ich noch" — am Mittwoch Morgen. Aus dem 2. Buch.

Stromberger, Christian Wilhelm, geb. 28. Jan. 1826 zu Georgenhausen bei Darmstadt, wo er seit 1841 das Ghmnasium besuchte und im Sause bes nachmaligen Geh. Staatsraths Hallmachs, in dem er Aufnahme fand, in einen regen literarischen und fünstlerischen Verkehr kam. Rach= bem er bann 1843-1847 in Gießen Theologie fludirt und sofort noch ein Jahr auf dem Seminar in Friedberg verbracht hatte, mar er 1848-1851 zu Darmstadt an der Realschule, an dem Knabeninstitut des Dr. Lucius und als Privatlehrer thätig, bis er nach einem halbjährigen Bifariat bes Rectorats in Bupbach im Serbst 1851 Reallehrer zu Offenbach a. M. wurde, wo er fich mit Bertha v. Arnim, einer Tochter bes Freiherrn heinrich v. Arnim, verheirathete. Seche Jahre hernach trat er mit seiner 1857 erfolgten Ernennung als Pfarrer von Benings bei Bubingen in Dberheffen vom Lehramt jum Predigtamt über und ficht nun feit 1866 ale Pfarrer in Zwingenberg an ber Bergstraße, wo er ale Ordner ber auf bem Boben ber Confoberation stehenben Confereng in Nieberwollstadt für die Umgestaltung ber firchlichen Berhältniffe Beffens thätig ift, nachbem er fich zuvor ichon an ben Arbeiten bes Centralausschuffes für innere Mission in Berlin zu betheiligen angefangen hatte. 3m Sommer beffelben Sahres ftarb ihm nach langjährigen Leiden seine ihn bei allen driftlichen und bei allen feinen Arbeiten in der Gemeinde treulich unterflütende Krau.

Er hat fich bekannt gemacht durch mehrere hymnologische Arbeiten wie: "Geiftliche Lieber evangelischer Frauen des 16—18. Jahrhunderts. 1854." — "Leben und Lieder des Erasmus Alber. 1857." und: "Leben und Lieder der Unna Sophia von heffen. 1857." Bor acht Jahren gab er, veranlagt durch schwere Lebenserfahrungen, 50 finnige Boefien beraus unter bem Titel:

"Ernste Lieber von Chr. B. Stromberger. Salle 1862." Sie foll= ten, wie er in ber Bibmung an feine Schwiegermutter Johanna v. Arnim = Sperrenwalbe vom 11. Dec. 1861 fagt, bei ben vielen Tobesfällen, die in kurzer Beit die nachsten Familienangehörigen wegrafften, ein herzlicher Ruf an die Ueberlebenben senn, bei solcher göttlichen Erinnerung an den Ernft bes Lebens "bas Leben ernft zu nehmen und fich bes Beileglaubene zu vergewiffern." Bon ben unter biefen Poefien befindlichen geiftlichen Liebern nennen wir:

"In ber Rrippe liegt" - Freuet Guch in bem Berrn. Phil.

4, 4-7. Beihnachtlieb. Mel.: "Seelenbräutigam."
"Einen einz'gen Blick — Einen Blick. Luc. 22, 61.
"Gott verzeih dem schwachen Sinn" — Gebet.

Glück, Dr. jur Christian Carl, geb. 8. Oct. 1791 zu Erlangen ale ber altefte Sohn bee berühmten Banbectencommentatore, war anfange, nachbem er noch nicht ganz 20 Jahre alt die Rechtsstudien vollendet hatte, Rechtspraktikant in seiner Baterstadt, der er zugleich auch einige Jahre als Magistratsrath Dienste leistete. Dann wurde er 1821 als Stadtgerichtsaffeffor in Baireuth und 1822 als Kreis- und Stadtgerichtsrath in Ansbach angestellt, worauf er fich 1823 verehelichte. Nachbem er bann baselbst 1827 Affessor und 1837 Rath beim Appellationsgericht geworben und als solcher auch noch drei Sahre in Bamberg gewesen mar, murbe er 1841 ale Oberappellationerath nach München berufen. Die ebangelische Gemeinde baselbst berief ben driftlichen Juriften "von feinem Rechtsgefühl" wiederholt jum Kirchenvorsteheramt, wie er auch zweimal Mitglied der Generalspnode gewesen und von seiner Baterftadt 1849 auch Bu ihrem Abgeordneten beim deutschen Reichsparlament in Frankfurt gewählt worden war. Nach 40jähriger Dienstzeit trat er 1859 in ben Rubestand, ben er zu mannigfacher ichriftstellerischer Thätigkeit und mit Borliebe ju hymnologischen Studien benütte, fo bag er fich feltene Renntnisse bes reichen evangelischen Lieberschates sammelte, aus bem er auch jeben Morgen mit den Seinigen ein Lied zum Clavier gefungen hat, und nebst einer reichen hymnologischen Bibliothek umfassende, mit biographischen und literarischen Rotizen ausgestattete Berzeichnisse ber driftlichen Lieberbichter hinterlaffen konnte. Geit 1865 machte fich bie Somache bes Alters bei ihm fuhlbar und in driftlicher Faffung gieng er bem Tod entgegen. Er bezeugte einmal: "Das Liebste, Theuerste und Sugefte unter allen Eroftworten ber b. Schrift ift eben boch bas Liebes= wort bes herrn im Jesaja: ""Fürchte bich nicht!. bu bist mein"" (Jes. 43, 1). Ja! ich habe einen heiland, Er hat mich erlöset, erworben und gewonnen; ich bin fein, ich will feines Undern fenn." Go ftarb er in dem Berrn, dem er allezeit mit fanftem und fillem Geift, der toftlich ift vor Gott, vertraute, 11. Oct. 1867. Gein Grabredner hat von ihm bezeugt: "Er war ein großer Liebhaber wie ber h. Schrift überhaupt, fo insbesondere des Psalters. Und unter den Psalmen waren ihm wieder besonders lieb der 1., 23. und 73. Psalm. In die h. Schrift hat er sich mit wahrer Heilsbegierde hineingelesen und gelebt und ebenso hieng er an seiner Kirche, die ihm das Wort Gottes von Kindesbeinen nabe ge-

bracht mit ganger Geele."

Drei Jahre vor seinem Tob gab er Gedichte und Lieber, die er größtentheils schon längere Zeit zuvor versaßt hatte, heraus unter dem Titel: "Krüchte stiller Weihestunden. Heraus, von Chr. E. Glück. München 1864." Es sind 98 freilich in der Form und Diction ziemlich mangelhafte Numern. Die darunter besindlichen 27 geistlichen Lieder sind aber schähenswerthe Maubenszeugnisse eines frommen Juristen, schlicht und einsach, oft bloße Umschreibungen von Bibelstellen. Vorherrsschen ift bei ihnen der lyrischsplictive Charakter, 11 aber sind auf bestannte Kirchenmelodien gedichtet, wovon nennenswerth:

"Auf bich, mein Gott, vertraue ich" — Gottergebenheit. Mel.: "Ich bin ja, herr, in beiner Macht."

"Ich und mein haus wir wollen Gott" — Josua 24, 13. Mel.: "Ich bank bir schon."

"Mein Gott und herr, bir bringe" — Gott zum Lobe. Mel.: "Dant feb Gott in ber Bobe."

"Bobl bem, welcher übermunben" — Begrabniflied. Del.: "Auc Menichen muffen fterben."

(Quellen: Glück's Lebensstigze von Joseph Rnapp (Alberts Sohn, jeht Diac. zu Crailsheim) im Christenboten 1868. Ar. 11. S. 257—260.)

Schott, Otto Emil, geb. 4. Mai 1831 zu Aichschieß, wo sein Vater, ber nachmalige Waisenhaus-Oberinspector in Stuttgart, bamals als Pfarrer stand, studirte 1849—1853 im theologischen Stift zu Tübingen, an das er bann auch 1858 als Repetent berusen wurde, und erhielt seine erste Anstellung 1862 als Pfarrer in Verg bei Stuttgart. Seit Aufang bes Jahres 1867 steht er als Archibiaconus in der alten schwäbischen Reichstadt Reutlingen, deren Name mit dem von Nürnberg unter der Augsburgischen Consession verzeichnet steht. Er gab im Hillerischen Ton erstlingende geistliche Lieder heraus unter dem Titel: "Tägliche Nahrung

ober Schapfaftchen auf alle Tage im Jahre. Stuttg. 1868."

Bie Siller in feinem Liederkaftlein (26 V, 121) über bie Bibelterte bes handbuchs von Magnus Fr. Roos, fo gibt Schott über bie Morgenund Abendandachten Joh. Fr. Starte vom Jahr 1741 (28. IV, 5.47) je ein Lied, im Gangen 366, die meift auf die bekannteften Delodien bes Burttembergischen, Gogner'schen und herrnhuter (8.'s, manchmal auf arienhafte Beifen gebichtet find. Rach bem Borwort vom 10. Oct. 1867 war ihm babei "bie Erbauung in Bitte, Anbetung, Fürbitte und Dant: fagung bie Sauptfache", und es finden fich in biefen ichlichten und ein= fachen, burchaus biblifc, wenn auch manchmal zu popular und metrifc nicht rein genug gehaltenen Liebern, bei beren Abfaffung er "ben Grund: fehler ber neuern, auch geiftlichen Dichtung vermeiben wollte, vermeinte foone Worte gu machen, ba nichts binter ift, bei mangelnbem Gehalt burch bie Form zu bestechen und einseitig bem Genuß ber Phantafie gu bienen", wie er felbit fagt, bie verschiebenartigen Buftanbe bes ringenben, bufgertigen, angftlichen und zuverfichtlichen und auch bes triumphirenden Glaubens abgeschattet. Mehrere find bereits in Schul- und Brivatgebrauch übergegangen, g. B .:

"Irael zeucht bin gu feiner Ruh" - Jer. 31, 2. Auf ben 18. April.

<sup>&</sup>quot;D felige Racht, bie uns gebracht" - Luc. 2, 12. Beihnachts- lieb auf ben 24. December.

Mus ber lutherischen Frauenwelt schließen fich noch an:

Frang, Agnes, wurde geb. 8. Marg 1794 gu Militich in Schlefien. wo ihr Bater als Regierungsrath angestellt, aber bereits als fie erft 7 Sabre alt war, ftarb. Rachbem fie mit ber verwittweten Mutter an verichiebenen Orten, ju Steinau, Schweibnit, Landed und Dresben fich aufgehalten hatte, verweilte fie nach dem 1822 eingetretenen Tob berfelben bei einer mit dem hauptmann v. Retowety verheiratheten Schwefter ber Reihe nach in Befel am Rhein, wo fie einen Jungfrauenverein und eine Arbeiteschule fur arme Mabchen grunbete und leitete, in Siegburg bei Bonn und feit 1826 in Brandenburg, wo fie ihr wohlthatiges Wirken fortsette. Rach Neuendorffe (f. S. 291 f.) Tob zog fie im herbft 1837 mit ber gur Wittme geworbenen Schwefter nach Breslau, mo fie Borfteberin der Armenschule wurde, und als eine jungere verwittwete Schwester bon ihr 1840 bafelbft gestorben mar, die Erziehung ihrer hinterlaffenen 4 Rinder überwachte. Sie ftarb aber, feit einem im 13. Jahre burch Umfturg ihres Reisewagens erlittenen fdweren Fall gebrechlich und fortwährend leidend, icon 13. Mai 1843.

Sie hat sich sowohl durch ihren Roman "Führungen" als auch durch ihre Dichtungen bei ihren Zeitgenossen beliebt gemacht. Als Dichterin steht sie aber noch ganz auf dem Boden der vorigen Periode. Sie war zwar selbst bei denen weltlichen Inhalts bemüht, Allem eine religiöse Seite abzugewinnen, aber ihre religiösen Gedichte sind eben nur religiös und nicht eigentlich christlich, dabei auch ungemein sentimental und mit allzuviel poetischem Zierwert geschmuckt. Mehrere größere Dichtungen ließ sie schon 1815 ausgehen. Gesammelt erschienen religiöse, vermischte und erzählende Gedichte von ihr unter dem Titel: "Gedichte von Agnes Franz. 2 Thle. Hirscherg 1826." (2. Aust. Erste Sammlung. Essen 1836. Zweite Sammlung 1837.) Es sind im Ganzen 247 Numern, worunter 56 religiöse Gedichte und 14 biblische Gemälde. Von diesen, die in holländischer Uebersetzung erschienen unter dem Titel: "Gotsbienstige Harptostfelingen door A. van der Hoop. Rotterdam 1857." sind die vers

breiteifen und beften:

\*\* "Friede, Friede seh mit Euch" — Liebesgruß. Aus Samml. II. "Ich suche bich von ganzem Herzen" — Gebet. Pfalm 119, 10. 27. Aus Samml. II.

"If Gott mein Hort" — Gott mein Hort! Aus Samml. I. "Ich wandle, wie mein Bater will" — Ergebung. Aus Samml. U.

\*\* "Röftlich ift's, bem herrn vertrauen" - Liebeszuverficht. Aus Samml. II.

\*\*\*\* "Rommt, bie ihr matt und mube" - Abenblieb. Aus Samml. II.

(Bgl. Lebensstige von A. Frang. Mit ihrem Bilbniffe. Breslau 1846.)

Hensel, Wilhelmine, geb. 30. März 1798 zu Linum bei Fehrbellin in der Mark Brandenburg, wo ihr Bater, Jak. Ludwig Hensel, der Erzieher des als Führer der "schwarzen Schaar" in den deutschen Freiheitskriegen berühmt gewordenen Freiherrn v. Lütow Pastor war, aber schon 1809 starb. Nach bessen Tod kam sie mit ihrer Mutter, einer Tocker des Kriegsraths Trost in Berlin, nach Berlin, wo sie einen tresslichen Unterricht genoß. Nachdem sie dann mit derselben vom Jahr 1823 an zehn Jahre lang auf einem Landgut in der Nähe von Glat in Schlesien bei der Mutter Schwester, der Majorin v. Gontard, verweilt, kehrte sie mit ihr nach Berlin zurück in das Haus des Bruders Wilhelm Hensel,

bes berühmten Historienmalers, ber auch die Freiheitskämpfe mitgefochten und hernach mit einer Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy sich verheirathet hatte. Bon hier wurde sie, nachdem sie schon durch den 1835 ersolgten Tod der Mutter und den 1847 ersolgten Tod der Schwäsgerin tief erschüttert in eine schwere, lang anhaltende Krankheit verfallen aber glücklich wieder genesen war, im Dec. 1850 als Borsteherin des Waisenhauses "Elisabethstift" in Pankow bei Berlin berufen, an dem sie jetzt noch im Segen wirkt. Als sie im Jan. 1851 ihren Beruf dasselbst antrat, slehte sie in einem der bei dieser Veranlassung versasten Gedichte:

Du, herr, riefst mich zum frommen Berk, In treuer Liebe will ich's thun. Es fen mein lettes Augenmerk, Dann laß mich felig ruh'n!

Ihre Lieber voll Zartheit und Innigkeit im Ton eines Novalis und Schenkendorf, welche vielsach den Liedern ihrer katholisch gewordenen Schwester Luise Hensel ebenbürtig sind und dieselben, da die Dichterin nur um so treuer an dem Bekenntniß der evangelischen Kirche sestigehalten hat, an christlichem Gehalt noch übertressen, erschienen zuerst vereinzelt in Rletke's "Geistlicher Blumenlese. Berl. 1841." mit der Bezeichnung "Minna" und in Grote's "Harfe und Lever. 1854 und 1855." (hier 3 geistliche Lieder, 3. B.: "Was trägst du doch nur Sorgen.") Die meisten und besten derselben hat dann zugleich mit den neueren Liedern ihrer Schwester Rletke gesammelt herausgezeben unter dem Titel: "Gebichte von Luise und Wilhelmine Hensels und Beilhelmine Henselsind hier 48 Numern mitgetheilt: aus der Kindheit 5, aus der Jugend 11, Bermisches 12, Elisabethstift 9, geistliche Lieder 11. Lon diesen letzern sind besonders zu nennen:

"Herr, nimm hin aus meinem Herzen" — Gebet. "König ber Ehren, ziehest du ein?" — Abvent. "D Kreuz im blut'gen Glanz" — Charfreitag. "Bie bist du mir so fern gerückt" — Klage.

"Wie ist mir boch so still und leicht" — nach dem Abendmahl. D. Kraus theilt in seinen "geistl. Liedern vom 19. Jahrh. Darmst. 1863." S. 153 noch zwei weitere bis dahin ungedruckte Lieder von ihr mit.

v. Plönnies, Luise, geb. 7. Nov. 1803 in Hanau, wo ihr als Natursorscher bekannt gewordener Bater, Dr. Joh. Phil. Leisler, als Obermedicinalrath lebte. Dieser, ber manches Gelegenheitsgedicht verfaßte, weckte frühe bei ihr den Sinn für Poesie, und so versuchte sie sich selbst auch im Todesjahr besselchen 1813 als zehnjähriges Mädchen schon in mehreren Gelegenheitsgedichten. Nach ihrer Consirmation nahm sie 1817 der Later ihrer längst heimgegangenen Mutter, der Leibarzt des Großherzogs Dr. Georg v. Wedefind zu sich nach Darmstadt, wo sie sich dann 1824 mit Dr. Aug. v. Plönnies, einem geistvollen jungen Arzte, der als Leibmedicus nach Darmstadt der worden war, verehelichte. Seit 1847 lebt sie zu Darmstadt als Wittwe im Kreis ihrer Kinder und Enkel.

Sie ist die Dichterin des weit und breit gesungenen Liedes: "Warum schlägt so saut mein Herz?" und hat sich überhaupt durch ihre seelenvollen weltsichen Dichtungen voll Phantasie und Bilberreichthum und dabei von durchaus religiöser Haltung (Gedichte. Darmst. 1844. Neue Gedichte. das. 1850), sowie durch Nebersetzungen englischer Dichtungen, in deren Geist sie ihre eigenen versaste (z. B. Brittannia. 1843. Ein fremder Strauß. 1844. Engl. Lyriker des 19. Jahrh's. 1861.) längst einen Namen erworben gehabt, ehe sie nun mit einer Sammlung eigentlicher geistlicher Lieder und Gebichte hervortrat unter dem Titel: "Lilien auf dem Felde von Luise v. Plönnies. Stuttg. 1864." Unter diesen Dichtungen von schönem Wohlsaut und tiesem Gehalt sinden sich neben metrischen Betrachtungen über Bibelstellen und epischen Stücken über biblische Geschichten und neuen Testaments 22 Pfalmbearbeitungen (Ps. 8. 19. 23. 27. 30. 32—34. 36. 37. 42. 51. 53. 77 84. 91. 126. 130. 137. 139. 147. 148.) und 8—10 Rumern von liedartigem, obwohl nichts weniger als kirchlichem Charakter. Die brauchbarsten sind:

"Aus der Tiefe meiner Aengsten" — ber 130. Pfalm. "Aus viel tausend Seelen schwinge" — Pfingstlieb. "Beil ber Welt, bu Liebesflamme" — 30h. 15, 5.

"D Gebet, bu himmelefraft" - Gebet (unter ben 22 Liebern "aus bem innern und außern Leben.")

"Sen mir gnabig, fen mir gnabig" - ber 51. Pfalm.

herwig, Marie Sophie, die fromme fcmäbische Jungfrau. Sie wurde geboren 22. Oct. 1810 ju Gflingen, mo ihr Bater, M. Friedrich August Herwig, als Dekan und Stadtpfarrer bis zum Jahr 1839 im Segen gewirkt hat. Ihre ichon zwei Sahre nach ihrer Geburt von ihr geschiedene Mutter mar eine Tochter bes altehrmurbigen frommen Stadt= pfarrere Friedrich Röftlin in Eglingen. Schon in der Bluthe des Lebens fab fie ihr außeres Lebensglud ichmerglich geftort, indem feit ihrem 12. Sahr eine Berfrummung bes Rudgrathes fich an ihrer fonft fo anmuthigen Gestalt ausbilbete, wodurch sie im 14. Jahre bereits ganz krumm und ausgewachsen war. Sie trug aber diese Schidung mit gottergebenem Sinne, und nur um fo lieblicher fieng nun von Jahr ju Jahr bas innere Leben des Geiftes bei ihr fich ju entfalten an, fo bag A. Knapp von ihr fagen konnte: "eine tiefklare, gottgeheiligte Seele wiederleuchtete aus ihrem edlen Angesichte." Sie hielt fich im Glauben an den fest, der ihr biefen Leidensweg vorzeichnete und aus einer herzlichen Liebe zu Jefu, bem fie ihr Berg gang gum Eigenthum gab und beffen Gunderliebe anduschauen ihre höchste Freude war, floß auch ein reicher Liebesstrom, mit welchem sie nicht nur die Ihrigen, sondern auch Fernerstehende auf die wohlthuendste Weise erquickte. Die Liebe war ihr Element. Bei solchem Liebesfinn gieng insbesondere ein glühendes Berlangen ihrer Seele dabin, baß auch die Beiden und die aus bem ihr immer besonders theuren und merkwürdigen Bolf Ifrael zu Jesu gebracht murben. Man konnte sie oft belauschen, wie fie in innigem Gleben fur die Betehrung des Beiden- und Judenvolfes ben herrn anrief.

Mit den Jahren mehrten sich ihre körperlichen Beschwerden, unter benen sie auch manche innere Kämpfe zu kämpfen hatte, aber immer wieder in dem kindlichen Glauben überwand: "Gott ist die Liebe." In solchem Schmelzosen der Leiden sollte sie nach den Friedensgedanken Gottes als eine reine Jungfrau Christo zugebracht werden, dem sie dann auch nachfolgen lernte, wo es hingieng, so daß sie bereit war, als es selbst zum Lobe gieng. In den letzten Tagen des Jahrs 1835 wurde sie von einem bestigen Katarrhsieber befallen, das mit dem Beginn des neuen Jahres eine tödtliche Wendung nahm, worauf sie mit freudiger Hossinung ihrem nahen Heimgang entgegensah. Kurz vor ihrem Sterben richtete sie sich plöglich auf und rief: "Welch ein Chor!" Wit diesen Worten athmete

fie dum lettenmal 6. Jan. 1836 am Reujahrestag ber Beiben.

Im Jahr 1826 hatte sie als sechszehnjährige Jungfrau ein Liederbuch sich angelegt, in das sie nicht nur die ihr Herz am meisten ansprechenden

Lieber frommer Dichter, besonders Albertini's, der ihr Lieblingsdichter war, sondern auch eigene dichterische Herzensergüsse eintrug, welche ihre jedesmalige innere Ersahrung ausdrücken. Auch sonst erfreute sie die Ihrigen bei verschiedenen Anlässen und Familienereignissen mit lieblichen Frückten ihrer dem Herrn geweihten Dichtergabe. Ihre Lieder blieben ungedruckt bis auf die, welche A. Knapp in seinen Liederschat nach ihrem Tode aufgenommen hat, von welchen 3 die Mission für Irael zum Gegenstand haben. In Kirchen-G.G. giengen über: \*)

\*\* "Gieb, daß ich ewig treu bir bleibe" — Jesusliebe. 3m Mennon. G.

\*"Basserströme will ich gießen" — Missionslied für Israel. Jesaj. 44. 3.

Im Bürt. u. Str.-Conf. G. (Quellen: Hanbfdriftliche Rachrichten.)

Eleonore, Fürstin Reuß, geb. 20. Febr. 1835 zu Gebern im Bogelsberge. Ihre Eltern waren ber im Jahr 1841 verstorbene Erbgraf hermann zu Stolberg-Wernigerobe und Emma, eine geborene Gräfin zu Erbach-Fürstenau. Der jest regierende Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode ist ihr Bruder. Um 13. Sept. 1855 vermählte sie sich zu Issenburg im Harz, wo sie bis dahin den größten Theil ihres Lebens zugebracht hatte, mit dem auf seinem Gute Jänkendorf in der Oberlausit wohnenden Fürsten heinrich LXXIII. Reuß aus einem nicht regierenden Zweige jüngerer Linie.

Nachdem die meisten ihrer Poesien in Nathusius Bolksblatt für Stadt und Land einzeln erschienen waren, gab sie dieselben gleichfalls anonym gesammelt heraus unter dem Titel: "Gesammelt & Blätter von El. Berlin 1867." mit der Gerhard'schen Strophe: "Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ, das, was mich singend machet, ist, was im himmel ist" als Motto. Boran steht eine vom 26. Mai datirte poetische Widmung an ihre Schwägerin, die Gräsin Marie zu Stolberg-Wernigerode, geb. Prinzessin Reuß, und dieser folgen 70 Poesien von innigem und sinnigem Charakter, meist geistlichen Inhalts. Darunter sind 27 geistliche Lieder, von denen beachtenswerth:

"Hallelujah dem Herren voller Gnad" — Hallelujah! Mel.: "Jerusalem, bu hochgebaute Stadt."

.36 will mit Magbalenen geh'n" - Offerlieb.

"Rommft bu, Bräutigam ber Seelen" - ber Bräutigam fommt. Matth. 25.

"Nun hab ich bich; hier haft bu mich" — Abendmahlelied.

"D Jesu, Jesu, laß bich von mir finden" — Selig find bie nicht sehen und boch glauben. Joh. 20, 29.

An diese Dichter und Dichterinnen der lutherischen Rirche reihen sich auch noch einige der als augsburgische Confessionsverwandten anerkannten —

<sup>\*)</sup> Das im Reuß'schen G. und von O. Kraus irrthümlich ihr zugeschriebene Lied: "Du, ber einst von beiner Höhe!" steht in ber 1. Ausgabe bes Knapp'schen Lieberschates 1837 anonym und ist in ben beiben
neuern Ausgaben ganz weggelassen.

## Berrnhuter evangelischen Bruder-Unitat. \*)

Die glaubige Bewegung in ber evangelischen Rirche Deutsch= lands feit 1817 hat auch auf bie Bruber-Unitat ihren Ginfluß aeubt. nachdem bei ber weit verbreiteten Berrichaft bes Rationalismus in ben zwei ersten Jahrzehnten bes 19. Sahrhunderts manche ihrer Theologen mittelft ber Fries'ichen Philosophie eine Bermittlung zwischen bem Bernunftglauben und bem Berrnhutschen Bergenochriftenthum zu ichaffen versucht hatten, unter ber bas innere Leben ber Unität Noth litt und es an einer mahrhaft bibelglaubigen theologischen Wissenschaft zu mangeln anfieng. Im Jahr 1818 übernahm Johannes Blitt bie Inspection bes nach Gnabenfelb in Oberschlefien verlegten theologischen Seminariums, in welchem (früher von 1754 an war es zu Barby und feit 1789 ju Nieth gemesen) die Beiftlichen ber Unität miffenschaftlich-theologische Bilbung erhalten follten. Durch ihn murbe die in ber evangelischen Rirche mehr und mehr erwachende gläubige theologische Wiffenschaft nach ber Unleitung eines Tholud und Bengftenberg, eines Neander und Nitid und unter Festhaltung an ben Grundgugen ber Spangenberg'ichen Idea fidei fratrum auf bem Grund ber h. Schrift und Augsburgischen Confession in bem Seminar gepflegt, und bie beilfame Frucht bavon mar gunachft eine Erwedung unter der studirenden für das Predigtamt fich ausbildenden Jugend, und bann eine namentlich seit 1841, bem Todesjahre Blitts, in immer weitere Rreise sich verbreitenbe tiefgreifenbe Erneuerung im gangen Leben und Wefen ber Brübergemeine, wobei zwar manche veraltete Formen abgetragen, bie Grundtypen bes Gemeinlebens aber bewahrt wurden, wie man auch von manchen Ginseitigkeiten in ber Lehre fich losmachte, aber ben eigentlichen Rern aller Lehre, die von der freien Gnade im Blute Chrifti, das allein rein macht von allen Sünden, treu bewahrte.

So konnte auch in der Brüder-Unität, zumal bei der in der evangelischen Kirche seit den 1850er Jahren immer stärker her- vortretenden Gesangbuchsreform, in glaubiger, zum bewährten

<sup>\*)</sup> Bgl. Zinzendorf und die Brüdergemeine. Bon G. Burkhardt, Lehrer an dem theologischen Seminar in Gnadenseld. Gotha 1866. — Die Gemeine Gottes in ihrem Geist und in ihren Formen, mit besonderer Beziehung auf die Brüdergemeine von G. Plitt. Gotha 1859.

Alten gurudfehrender Beise eine Berbefferung ihres Gregor'ichen S.'s vom 3. 1778, in welchem unter bem Ginfluß bes bamaligen Zeitgeistes so viele abschwächende Menberungen an ben alten Liebern, insbesondere auch an benen bes Stifters ber Bemeine und fo mancher andrer Brüderliederdichter vorgenommen worden waren (Bb. VI, 431 ff.), nicht lange mehr auf fich warten laffen. Bereite 1823 mar hauptfächlich burch Garve's Bemühung eine neue Ausgabe ber "liturgischen Gefänge ber Brudergemeine" mit Ueberarbeitung alterer Gefange und vielen neuen gu Stand gekommen, und als berfelbe 1841 ftarb, hinterließ er ber Unität zu fünftiger beliebiger Benützung eine vollständige Bearbeitung bes Brüber=G.'s. Endlich im Jahr 1862 zog die Provinzial= innobe für die 20 Gemeinen in Deutschland, Bolland, Danemark und Rufland mit 7000 Seelen umfaffende europäifchefestlänbifche Proving ber Bruber : Unitat\*) bie Gesangbuchereform in ernstliche Berathung und die Provinzial-Weltesten-Conferenz, welche für biefe Broving mit der Unitate-Melteften-Confereng in Bertheleborf gufamenfällt, mabrend feit ber 1857 in ber Berfaffung ber Unität eingetretenen Decentralifirung die beiben andern Provinzen, die britische und die nordamerikanische je von einer besondern Brovingial:Altesten=Confereng verwaltet werben, und die Unitate-Aelteften-Confereng die Bermaltungsbehörde ber aus allen brei Provinzialspnoben beschickten, nur mit ben allgemeinen Angelegenheiten ber gesamten Unität, wie Lehre, Missionswerk u. f. m., sich be-Schäftigenden Generalsynobe ift, beauftragte einige Bruber mit ben nöthigen Borarbeiten. Bon biefen ausgearbeitet erschien bann ein Entwurf eines Brüber: Sefangbuche. Leipz. 1868." im Drud. Diefer Entwurf murbe nochmals feche Brubern gur Brufung übergeben und ba und bort von benfelben verändert, worauf ihn erst noch die Provinzial = Aeltesten = Conferenz prufte und kurz

<sup>\*)</sup> Die britische Provinz umfaßt in England und Irland 36 Gemeinen mit über 5000 und die nordamerikanische in Pennsylvanien und Nordcarolina 33 Gemeinen mit 8500 Seelen, so daß also die Gesamtzahl der Mitglieder der Brüdergemeine in der Gegenwart sich auf 20-21,000 belaust, während in der Pslege der Brüdermission auf 10 verschiedenen heidnischen Gebieten, namentlich in Grönland, Labrador, Westindien, Britisch Indien (West-Himalaya), Südafrika (Hottentotten und Kassern), Reuholland, Mosquitoküske (Indianer), Surinam (Neger) sich 78,000 Eingeborene besinden.

vor ber im Jahr 1870 zusamentretenden Generalspnode am 20. Mai 1870 zum Druck genehmigte. So erschien benn bas neue Brüder-G., durch welches man aber das seitherige "nicht verdrängen", sondern als halbe Maßregel nur ein kleineres Neben-G. für den Gemeindegebrauch schaffen wollte, das denn auch, wenn es gleich wesentliche Verbesserungen enthält und somit ein namhafter Fortsschritt ist, den Charakter der Halbheit an sich trägt. Es hat den Titel:

"Rleines Gefangbuch ber evangelischen Brübergemeine. Gnabau 1870."

Mit einer Borrede aus Berthelsborf vom b. Chriftfest 1869, in welcher hinfichtlich ber Textrebaction G. VII gefagt ift: "Man hat fich in möglichster Rudficht auf die Gewöhnung an bas große G., wenn gleich mit Bebauern, fast durchgangig ber Bieberaufnahme von urfprunglich fconern und fraftvollern Lesarten enthalten, welche jum Theil aus einer allzugroßen Scheu vor allem Ungewöhnlichen im bisherigen G. verändert worben find." Gleichwohl erkannte man hinfichtlich der Brüber lieder das doppelte Bedürfnig, einerfeits folche Stellen in benfelben gu beseitigen, "in welchen theile bie beilige Leibensgestalt Christi nach ihren einzelnen Gliedmaßen mit Ueber= schwänglichkeit bes Gefühls befungen, theils bas Berdienft ber mabren menschlichen Ratur Chrifti nach der Riedrigkeit und Sinfalligkeit unseres irdischen leiblichen Besens zu fehr ins Einzelne geschilbert wird, mas leicht befremben und Anftog erregen kann", andererseits aber doch wieder die ursprungliche Geftalt der Bruderlieder, befonders ber Zingendorf'ichen, die im feitherigen G. manden foftlichen Bers verloren hatten, wiederherzustellen. Solches fam denn auch mehreren Rernliedern aus der evangelischen Kirche zu gut, indem hie und ba ausgelassene Berse restituirt wurden; bei der Mehrzahl derselben, 3. B.: "Sowing bich auf" — "Ein Lämmlein geht" — "Gott ber wills wohl machen" u. f. w. ift ibre Berftummelung belassen. Hinfichtlich ber Liederauswahl murde als doppeltes Bedürfnig erfannt einerseits "die Weglassung einer nicht geringen Angahl von Liedern, die nur in ichwächerer Sprache bas wiederholen, was ichon in andern Liedern enthalten ift und die darum in das Leben der Gemeinen nicht weiter übergegangen find", andererseits aber auch "die Aufnahme andrer ächt evangelischer Lieber, die dem bisherigen G. gefehlt haben." So befinden fich benn nun unter den 1212 Liedernumern, welche bas neue G. von 275 Dichtern, deren 74 der Brüdergemeine angehören, darbietet, und von welchen 134 bloß einstrophig und 111 zweistrophig find, im Ganzen folgende 43 neu aufgenommene Numern: 14. 55. 132. 149. 151. 157. 162. 201. 219. 233. 236. 250. 281. 295. 309. 362. 363. 459. 499. 501. 547. 637. 661. 682. 826. 870. 993. 1009. 1049. 1054. 1055. 1068. 1086. 1089. 1102. 1105. 1138. 1140. 1148. 1152. 1154. 1160. 1198., so daß badurch auch bas Ch. = B. ber Brubergemeine mit brei Melobien bereichert worden ift, nemlich: "Bollt ihr miffen, was mein Preis" - "Es glanzet ber Chriften" und: "Jerusalem, bu hochgebaute Stadt." Dabei ift von Dichtern ber evangelischen Kirche weiter noch bedacht worden: Buther, B. Gber, J. Heermann, B. Gerhardt, die Churfürstin Luife Benr. v. Brandenburg, Schirmer, Menfart, Fabricius, Neumeister,

Tollmann je mit 1 Liebe und mit 2 Benj. Schmold, während neben 5 anonymen Liebern zum erstenmal in einem Brüber = G. vertreten sind aus dem pietistischen Dichterkreis des vorigen Jahrhunderts je mit 1 Lied: Richter, Arends, Jak. Baumgarten, Ph. Fr. Hiller, Pöschel, Schwedler, Allendorf, mit 7 Woltersdorf und aus der neuern Zeit bloß Joh. Tim. Hermes mit: "Ich hab von ferne", Barth mit 2 Strophen: "Ihr sel'gen Kreuzgenossen" und A. Knapp mit: "Eines wünsch ich mir." Der Zuwachs von Brüderliedern beschränkt sich auf 8, nemlich auf 3 weitere Lieder Zinzendorss: "Bleibe mein im ganzen Leben" — "Hier ist Nacht" — "Tesu, liebe mich" und auf 5 Lieder der nun zum erstenmal in einem Brüder= G. vertretenen beiden Hauptbrüderliederbichter der neuern Zeit, —

v. Albertini, \*) Johann Baptist, geb. 17. Febr. 1769 in Neuwied, wohin seine Eltern, Jafob Ulrich v. Albertini und Margaretha, geb. v. Planta, furg vorher aus Graubundten gur Brubergemeine gezogen waren. Im Jahr 1782 tam er als Schuler in bas Babagogium nach Nisty und icon in ber Mitte feines fiebenzehnten Jahrs, im August 1785 ins theologische Seminarium nach Barby. Nachbem er bort in Gemeinschaft mit Schleiermacher. ber auch icon in Risky fein Schulgenoffe gewesen mar und ibn zeitlebens in herzlichem Undenken behielt, fo bag er fich noch auf feinem Sterbebette aus Albertini's Liebern vorlesen ließ, feine Studien vollendet hatte, erhielt er, noch nicht gang 20 Sahre alt, im 3. 1788 seine erste Unstellung als Lehrer an ber Rinberanftalt zu Disty und zog bann im folgenden Rahr mit bem Babagogium nach Barby. Hier beschäftigte er fich viel mit ben alten, besonders ben orientalischen Sprachen, auch mit Mathematik und Botanit, und lebte überhaupt fo fehr in ben Wiffenschaften, in welchen er es zu einem feltenen Grad von Ginficht und Tiefe brachte, bag er bas, mas in ber folgenden Beit fein Gin und Alles murbe, noch wenig beachtet zu haben icheint. Gein Berg war noch nicht entzündet von der Liebe Jesu Christi. Im Frühjahr 1796 murbe er nun wieber nach Nieth berufen, um als Behrer am bortigen Seminarium zu wirken, worauf er fich auch verheirathete mit der Schwester Luise Friederike Wilhelmine, geb. o. Rohwebel in Gnabenfrei. Die theologischen Borlefungen, bie er hier zu übernehmen hatte, neben benen er aber auch bie Matur= wissenschaften, besonders bie Botanit, mit Borliebe feinen Schulern

<sup>\*)</sup> Quellen: Radrichten aus ber Brübergemeine. 1832. Heft 2.

beizubringen suchte, wie er sogar bamals an einem Buch über bie Pilze schrieb, wurden für ihn je länger je mehr eine Beranlassung zu gründlichem Bibelforschen, wodurch er endlich den Herrn und die seligmachende Gotteskraft und Wahrheit seines Wortes erkennen lernte und ganz umgewandelt ward zu einem seurigen Liebhaber und Zeugen Jesu Christi, bessen Religion er, wie er in manchem seiner Lieder bekennt, lange mit Gleichgültigkeit betrachtet hatte, indem "Unglaube, aus Durst nach vollem Glauben quellend", ihn bewohnte. Bei dieser völligen Seelenwendung siehte er benn zum Herrn:

Herz, in bessen Atmosphäre Mein's gern ganz zu Hause wäre, Jeden fremden Zug zerstöre, Bis ich dir allein gehöre.

Von nun an sah er es als den Hauptberuf seines Lebens an, dem Heiland und der Gemeine zu dienen und trat deßhalb auch 1804 vom Lehramt, das er 22 Jahre lang mit viel Geduld, auch gegen die Schwächsten, geführt hatte, zurück, um das Presdigt amt in der Gemeinde zu Niskh zu übernehmen, dem er sortan, ähnlich wie Paulus Gal. 1, 15. 16 von sich berichtet, alle seine Gemüthskräfte weihte. Aus diesem Abschnitt seines Lebens sind die "Dreißig Predigten für Mitglieder und Freunde der Brüdergemeine. 1805." 3. Aust. 1829., durch die er nebst den geistlichen Liedern, in welchen er jetzt seines Herzens innerste Gefühle auszusprechen ansieng, seine segensreiche Wirksamkeit weit über die Gränzen der Brüdergemeine hinaus verbreitete.

Nachbem er in Nisky seit 1810 zum Predigtamt auch noch bas eines Gemeinhelfers und Pflegers des Shechors und zulett bas eines Preschyters der Brüder-Unität übernommen hatte, kam er im Februar 1814 nach Gnabenberg, wo er die zerstreute Mädchenanstalt wieder sammelte und zu schöner Blüthe brachte, durch seine Predigten als ein Licht auch auf die Nachbarschaft wirkte und eine herzliche Verbindung zwischen der Gnadenberger Semeine und dem Waisenhaus zu Bunzlau anknüpfte, wie er dann auch zum Vorsteher der Bunzlauer Bibelgesellschaft erwählt wurde. Bei einem Besuche in Herrnhut wurde er dann am 24. August mit drei andern Brüdern durch Joh. Gottfr. Cunow zu einem Bisch of ber Brüderkirche geweiht, worauf er im Jahr

1818 als Prediger nach Gnabenfrei kam. Die große, aus ben Nachbardörfern zu seinen öffentlichen Predigten baselbst zussamenströmende Menge heilsbegieriger Zuhörer war für ihn, wie er oft bezeugte, mächtig anregend und ermunternd, und sein bort vor Tausenden abgelegtes Zeugniß von Christo war mit reicher Frucht begleitet.

Noch nicht gang brei Jahre mar er hier in so gesegneter Arbeit gestanden, als er 1821 gur Leitung ber Brüderkirche in bie Unitate-Melteften-Confereng berufen und ihm in berfelben gunächst bas Helfer= und Erziehungsbepartement anvertraut murbe. Mit welchem Sinne er babei in die Rirchenleitung ber Brübergemeine eintrat, bas brudte er felbst vor bem Berrn in bem Bebetslied aus: "Selbstvergeff'ne Liebe, führe mich ber Liebe Bahn!" Und in großer Liebe und Sanftmuth, mit klarer Umficht und ruhiger Besonnenheit hat er bann auch, im J. 1824 jum Borfigenden ber Unitate : Confereng erwählt, eilf Jahre lang feinen Unitätebienst als ein rechter Rnecht Gottes verseben. Er befuchte ber Reihe nach und öftere bie meiften beutschen Gemeinen und hielt Bortrage vor ihnen, ben Glauben ber Brüber zu ftarken. Obgleich biefer ausgezeichnete, gefegnete Mann voll Beiftes und Lebens, reich an Beift und Wiffenschaft und allerwärts boch geehrt, die oberfte Stelle unter ben Brubern inne hatte, mar er boch stets voll anspruchsloser Demuth und Ginfalt, fo bag er fich so vieler Vorzüge nicht überhob und sich nur als armen Sünder fannte, der vor dem Bergenstündiger bezeugte:

Frag ich mich: "wie hab ich bich? Wie lieb ich bich, du Lieber?" D so geh'n vor Kümmerniß Mir bie Augen über.

Sonst immer noch stark und kräftig und meist gesund, erstrankte er zu Anfang Novembers 1831, worauf sich eine Brusts wassersucht bei ihm ausbildete. Die Ergebenheit, die er dabei in die Wege des Heilandes zeigte, die Freudigkeit, womit er seinem Heimgang entgegensah, der Friede Gottes, der ihn umgab, die Liebe, die er Jedermann fühlen ließ, und seine Dankbarkeit für die empfangene Liebe waren Allen, die ihn an seinem Krankenbett besuchten, zu großer Erbauung. Nachdem ihm die Brüder unter vielen Thränen den Segen des Herrn zu seiner Heinfahrt ertheilt

und Abschiedeverse gefungen hatten, burfte er am 6. Dec. 1831 qu Berthelsborf fanft entschlafen. Er hinterließ feine Gattin als finderlose Wittme.

Der Zeit nach war er nach Novalis ber bedeutenbste Dichter, ber in die Sarfe griff und neue Rlange frommer Liebes: innigkeit zum Beren bor ben Ohren feiner bem religiöfen Leben lange entfrembet gemefenen, nun aber burch ben Ernft ber jungften Bergangenheit erwedten Zeitgenoffen vernehmen ließ, mahrend er ber Brüdergemeine für ihre besonderen liturgischen Bedürfniffe mit feiner Gabe ju festlichen Bfalmen ju bienen befliffen mar, von welchen mehrere bem Nachtrag zum Brüber: S. 1806 (f. Bb. VI, 436) und ber neuen Ausgabe ber liturgifchen Gefänge vom Sahr 1823 einverleibt murben. In seinen geistlichen Liebern, die ebenso geistreich und tief, ale innig und kindlich sind, brennt und leuchtet ein besonderes Glaubensfeuer, welches aber freilich nicht immer bie Form zum kunftgerechten Gbenmaß kommen ließ, so vollendet bieselbe auch manchmal erscheint. Sie erschienen gesammelt unter bem Titel :

"Geiftliche Lieder für Mitglieder und Freunde der Brübergemeine. Bunglau 1821. (2. Aufl. 1827 und nach seinem Tod in 3. unver= änderter Auflage unter dem einfachen Titel: "Geiftliche Lieder" mit seinem Bilbniß und Facsimile (Psalm 31, 25). Bunglau 1835.) Es find im Gangen 400 famt und sonders auf bekannte Melodien verfaßte und in einem besondern Schlugverzeichniß auf 145 Grund= melodien vertheilte Lieber, unter denen fich aber nicht wenige bloß Ein= ober Zweistrophige befinden. Die verbreitetsten derselben find:

"Du schauteft auf Jerusalem" - die Thranen Jesu über Serufalem.

\* "Geh' und fae Thranenfaat" - hoffnungelied. Im Raff. u. Amer. ref. G.

"3ch fühle Schmerz, bu treues Berg" — Selbsterkenntniß. 3m neuen Bruder=B.

"Ihr hirten auf! wir wallen froh" — Beihnachtelied. Im Pf. G.

ober nach ber Faffung im neuen Bruber-B. "Ihr hirten wir mallen gur frohen Stadt."

"In ber Schöpfung regem Leben" - Liebelieb.

Im Marg. u. Dr.=Kant. G.

\* "Mit beiner Gluth erhite (entzünde) mich" - Gebetelieb.

\*\*\* "Möge beine fel'ge Liebe" - Chorlied. Im Bf. G.

\*\* "D Liebe, bu! für mich giengft bu in Tobesichmer= gen" - Liebelied. Im Mennon. G.

- \*D Grab, du finstre Schredensstätte" Begräbnißlieb. "Ruhig stehst du ba, Lamm Gottes" Passionslieb. 3m Aarg. G.
- †\*\* "Schlaf, bu liebes Kind" Abendlieb. 3m neuen Bruber-G.
- \* "Bachet auf im Schoos ber Erbe" Auferstehungslieb. "Bas forbert Gott, ber Herr, von bir" — Gehorsamslieb. Im Narg. G.

Garve. \*) Carl Bernhard, geb. 24. (nicht 4.) Jan. 1763 Beinsen, einem Dorfe in ber Rabe von Sannover, wo fein mit ber Brübergemeine eng verbundener Bater Bachter eines Gutes bes Minifters v. Münchhausen war. Diefer übergab ihn icon als fünfjährigen Knaben ber Berrnhutschen Erziehungeanstalt zu Beuft in ben reformirten Nieberlanden und hernach ber zu Reuwied am Rhein. Weil er eine tiefere Beistesrichtung und ausgezeichnete miffenschaftliche Unlagen zeigte, murbe er zum Stubiren bestimmt und beghalb zu seiner wiffenschaftlichen Ausbilbung 1777 in bas Babagogium ju Riekn und 1780 in bas Seminar ju Barby geschickt, von wo er bann fogleich, nachbem er feine Stubien vollendet hatte. 31. Marg 1784 eine Lehrstelle am Babagogium ju Risky und 1789, ale bas Seminarium von Barby borthin verlegt murbe, baselbst eine Lehrstelle am Seminarium erhielt. In bemfelben hatte er neben ber Geschichte bie Philosophie gu lehren und that bieg auf Grundlage von Rant und Jacobi in einer Beise, bag in ben unreifen Gemuthern ber stubirenben Jugend fich Zweifel regten und zu beforgen ftanb, fie werbe von ber Bergenseinfalt und bem findlichen Bibelglauben abgeführt. Er murbe beghalb 1797 von feiner Lehrstelle abberufen und als Aufseher bes Unitätsarchivs nach Zenst versett. Von ba kam er jedoch ichon 1799, nachdem er zuvor ale Diaconus ber Brüderkirche orbinirt worden war, als Brediger an bie Gemeine zu Umsterbam. Seine Prebigten zeichneten sich je länger je mehr burch tiefe und gründliche Schriftforschung, burch bas Aussprechen

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Mittheilungen ber Unitätsbirection.
— Die Anmerkungen G. Emil Barthels zur 7. Auflage ber beutschen Nationalliteratur ber Neuzeit von (seinem Bruber) Carl Barthel. Braunschweig 1866." auf Grund von Berichtigungen und Ergänzungen bes ältesten Sohnes von Garve, Predigers Friedrich Leop. Garve zu Christianssfeld in Schleswig.

eigener Bergenserfahrungen und eine ftete Richtung auf praktifche Unwendung ber vorgetragenen Lehre im driftlichen Leben aus, erforderten aber tiefer nachbenkenbe Buhörer. Nachbem er bann im Sommer 1800 von Umfterbam an verschiebene Orte gu anderweitiger Bermenbung geschickt worben war, fam er 1801 ale Erziehungeanstalteinspector und Prediger nach Chereborf. wo ihm in ber Anftalt und in ber Gemeine eine fcone Thure bes Glaubens vom herrn aufgethan murbe, mahrend für ihn felbft fein Cheftand, in ben er bafelbft, nachbem feine erfte Frau ihm nach bloß fünfjähriger Bereinigung in Amsterbam gestorben mar. im März 1802 mit Marie Johanne, geb. Lindemann, abermals getreten mar, bei ber fortgesetten Rranklichkeit ber Frau zu einer besondern Erziehungeschule füre himmelreich murbe, in ber fein Glaube hart und lang geprüft, aber auch um fo gründlicher geläutert wurde. Im Sommer 1809 wurde er fobann als Prediger an die Gemeine zu Rorben berufen, wo er manches Opfer zu bringen und schwere Erfahrungen zu machen hatte, sich aber in einem Liebe voll Gottergebenheit: "Bas flagft bu, trube Seele" ben Troft gufprach: "Weg mit ben truben Augen, Die nur gum Fehlseh'n taugen! Schau auf zu jenem Licht!" Ginen beffern und umfaffenberen Wirkungefreis erhielt er in Berlin, wohin er im Jahr 1810 als Arbeiter ber Brübergemeine und Brübersocietät berufen murbe, und wo er nicht blog bem gesunkenen Bemeinhaushalt wieber aufhalf, sonbern auch in ben schweren Rriegszeiten in Berathung und Unterstützung ber Nothleibenben, Bermunbeten und Rranken eine große hülfreiche Thätigkeit entwickelte, bis er im Mai 1816 auf feine lette Station als Gemeinhelfer und Prediger zu Reufalz an ber Ober berufen murbe. Bier biente er ber Brübergemeine noch 20 Jahre lang mit gewohnter Treue und legte bann, nachbem er auch die zweite Frau verloren und 31. Marg 1834 bas Bebachtniß feiner 50jahrigen Beschäftigkeit im Dienst ber Bruber : Unität gefeiert hatte, burch öftere wieber: tehrenbe körperliche Beschwerben veranlaßt, auf bem Synobus 1836 sein Amt nieber. Acht Jahre zuvor hatte er in Folge seiner "Themis ber Dichtkunft. Gin Lehrgebicht in 8 Gefängen. Und bes Horatius Flaccus Brief über bie Dichtkunft beutsch (in mei= fterhaften Berametern). Mit Anmerkungen. Berlin 1828." einen

Ruf'nach Leipzig als orbentlicher Professor der schönen Literatur erhalten; er hatte ihn aber abgelehnt, weil ihm die Brüdergemeine und der stille Dienergang in derselben mehr am Herzen lag, als wiche öffentliche, wenn auch noch so ehrenvolle Wirksamkeit.

In lieben Berrnhut, bas er fich jum Rubeplat für feine alten Tage erwählte, verlebte er nun noch fünf Rabre in ftiller Burudaezogenheit, aber in ununterbrochener Beiftesthätigkeit und lebendigster Theilnahme an Allem, mas auf bem Bebiete ber Biffenschaft, bes Reichs Gottes, bes Staats und ber Rirche vorgieng. In seinen letten Zeiten tam noch fcwere Unfechtung über ibn. indem ibm ber Blick in bie freie Gnabe Gottes getrübt wurde und ihn Bebenken über fein Loos in ber Ewigkeit anwanbelten. 218 aber ber herr feinen alten Knecht baburch bin= länglich gedemuthigt hatte, daß er fich als unnüter Rnecht unter Christi Wort Luc. 17, 10 stellen konnte, ließ er ihm auch bas belle Glaubenelicht und die Freudigkeit jum Gingang in bas Heilige nicht fehlen, also daß es ihm, nachdem ihn 1. Mai 1841 ein heftiges Bruftfieber auf ein mehrwöchiges Schmerzenslager geworfen hatte, jest ume Berg mar, wie er es in feinem Liebe: "Gebuld, Gebuld, ob's fturmijd weht" voraus fich jugefprochen hatte:

> Gebuld, mein Herz, bis er bir winkt, Zu ihm ins Freudenreich zu treten! Und wenn auch Alles bricht und finkt, Geduld im Leiden, Wachen, Beten. Richt lange mehr, bann ist das Dulben aus, Mit jedem Ru geht's näher hin nach Haus.

So kam benn nach kurzem Todeskampf 21. (nicht 22.) Juni 1841 bas Todesnu, ba sein erlöster Geist nach 78jähriger vielbewegter und wechselvoller Wallfahrt zu seines herrn Freude eingehen durfte.

Gewiß unstreitig einer ber bebeutenoften geistlichen Liebers bichter ber neuern Zeit.\*) Bon Geburt mit einer edlen Dichterzgabe ausgestattet, wußte er bieselbe als ein burch und burch wissensschaftlich und vielseitig gebildeter Mann, der er war, burch gründsliche Studien ber alten und neuen Dichter und fleißiges Durchs

<sup>\*)</sup> Neuerbings hat sich auch eine Tochter von ihm aus zweiter Che als geistliche Dichterin kund gegeben. Sie ist die Berfasserin der "Herzenszeugnisse. Gin Liederkranz, dem Haupte geweiht, das einst den Dornenskranz für uns trug. Bon einer seiner Jüngerinnen. Breslau 1863."

forschen des gangen Gebiets ber Dichtkunft frühe ichon auszubilben. Davon zeugt feine im Manuscript icon vor J. Beinr. Bogens "Zeitmeffung ber beutschen Sprache" vom 3. 1803 fertige, aber spat erft anonym zum Drud gekommene Schrift: "Der beutsche Bersbau ober Wortmessung, Wortbewegung und Wortklang in Berfen. Berlin 1827 ", sowie fein gleichfalls im Manuscript vor ber 1807 gebrudten Bog'ichen Uebersetung fertiges Werk: "Dben bes Quintus Horatius Flaccus. Deutsch und mit Anmerkungen. Bom Berfaffer bes Berebaus. Berlin 1831." Balb ichon hat er fich auch, zunächst burch ben von ihm hochverehrten Klopftoch angeregt, in eigenen freien Dichtungen versucht, fo bag von ihm bereits zwei Jahre nach feiner erften Unftellung am Babagogium zu Risty, anonym herausgegeben von seinem Freund Carl Guftav v. Brinkmann, unter bem Namen Sellnow, jum Drud tamen: "Lyrifche Gebichte von einem Herrnhuter. Leipz. 1786." feinen spätern Jahren veröffentlichte er in ber Uriania 1819 unter bem Namen "Carl Otto Werning" poetische Spifteln, Elegien und einen Symnus. Seine hauptfächlichfte Begabung hatte er für bie geiftliche Dichtung und insbesondere fur bie Lieberbichtung. 3war biente er ber Brübergemeine mit Abfassung vieler Fest= tage: und Gelegenheitepfalmen, wie er auch ber bebeutenbste Mitarbeiter an ber 1823 neu erschienenen Ausgabe ber "liturgifden Gefange ber Brubergemeine" mar, wozu er manche Neberarbeitungen älterer und viele neue Befänge geliefert und bas im Synobalverlaß bes Jahrs 1818 bas Liturgicum abhandelnbe 3. Rapitel geschrieben hat; aber mit seinen Liebern hat er wei über die Gränzen ber Brübergemeine hinaus, man fann fagen, auf bie ganze evangelische Rirche beutscher Zunge gewirkt, wie benn auch in benselben ber besondere Herrnhuter Typus weit weniger ausgeprägt ift, als in irgend welchen andern herrnhut= ichen Liebern, und er unter allen Brüberlieberbichtern im Gebrauch ber bilblichen Sprache fich als ber gemäßigste und nüchternfte zeigt. Aber bei aller biefer Nüchternheit im Ausbruck und in ber Darftellung hat er boch eine schöne Innigkeit ber Empfindung und gepaart mit ihr auch eine einbringliche Kraft. Dabei bewährte er sich als Meister in ber Form und so viel er verhältnißmäßig auch producirte, hatte boch bie Formbilbung und Gebiegenheit bes

Inhalts nicht barunter zu leiben. Mur ift feine ursprünglich an Rlopftod gebilbete Sprache oft ber Buchsprache naber, ale ber Schriftsprache und barum nicht fo vollemäßig, wie es zu einem Rirchenlied gehört. A. Rnapp, ber in bie zwei neuern Ausgaben feines Lieberschates 51 feiner Lieber aufgenommen hat \*), daratterifirt ihn mit ben Worten: "Er ift einer ber ebelften, reichsten Rirchenbichter, im bekannten Style ber Brubergemeine ber univerfalste und kirchlichste, zuweilen an die pathetische, fteifere Form eines Rlopftod und Lavater anstreifend, welche fein Beift übrigens burch bie kindliche Liebe ju Chrifto meift verwindet." Seine unter bem Bortritt bes Berliner G.'s, in bas ber befreundete Schleiermacher 36 aufnehmen ließ\*\*), in namhafter Bahl in bie neuen evang. Kirchen-G. G. aufgenommenen Lieber traten in zwei Sauptsammlungen \*\*\*) zu Tag:

1. Chriftliche Gefänge. Görlit 1825."
In dem mit seinem Namen unterzeichneten Borwort werben biese Gesange bezeichnet als "im Glauben ber evangelischen Lehre gebichtet, die Ehre bes herrn und das lebendige herzenschriftenthum zu befördern", sowie als bestimmt "für einzelne oder verbundene Freunde und Verehrer unseres Herrn, die ihre Andacht durch ein=

fachen, aber gefühlvollen Gesang zu beseelen lieben."
Es sind im Ganzen 303 Numern, der größten Mehrzahl nach durchaus das eigene Werk Garve's. Daneben befinden sich, saut Borrede, "einige theils auf fremden Anklang fortgesungene, theils frei bearbeitete Stücke", unter benen aber kein schon mehr benützes Kirchenlied sich befindet. Doch sinden sich dabei mit nur ganz wenigen Aenderungen Lieder wie: "Wir warten dein" von Ph. Fr. Hiller — "Wer ist diese Fürstendirne" — "Kommt Brüder laßt uns gehen" von Tersteegen (in der Ueberarbeitung: "Kommt, laßt uns muthig ichreiten"). Much 3 Uebersetzungen lateinischer Symnen finden fich

<sup>\*)</sup> In der 1. Ausgabe vom Jahr 1837 find bloß 25 Garve'sche Lieber mitgetheilt, von welchen bie Rumern 70. 107. 407. 476. 493. 609. 714. 752. 820. 854. 1548. 1904. nicht in die beiben folgenden Ausgaben übergiengen. Demnach find in allen 3 Ausgaben (bie 2. und 3. Ausgabe enthalten biefelben Lieber) im Gangen 63 Garve'iche Lieber.

<sup>\*\*)</sup> Bon denselben sind im nachstehenden Berzeichniß als zu unbebeutend und als sonst auch in kein anderes G., namentlich nicht in den neuen Berliner G.-Entwurf aufgenommen, nicht aufgeführt die Numern: 60. (Orig.: "Der Herr ift treu") 151. 227. 307. 399. 419. 435. 562. 593. (Orig.: "Gebulb, Gedulb, ob's ftürmisch weht") 609. 642. 663. 666. (Orig.: "Gott, Jehova, tief im Staube") 670. 698. 704. 712. 771. 787. 863. 871.

<sup>\*\*\*)</sup> In seinem Nachlasse finden sich noch viele Lieder, Oden, Elegien, Sinngebichte u. f. w., beren Ericheinen in einer umfaffenden Sammlung nebst einer neuen mit Liebern fart vermehrten Auflage ber "driftlichen Gefänge" icon lange in Ausficht gestellt ift.

vor. Sämtliche Lieber find nach ben Glaubenslehren in 18 Rubrifen eingetheilt. Bon feinen eigenen bier befindlichen Liebern find in Rirchen= G. G. übergegangen:

\* "Umen! beines Grabes Friede" - Chrifti Begrabnif. Mel.: "Collt' ich meinem Gott nicht fingen."

Im Berl., Rh. Prov., Burt., Barm , Denabr.=Ghm., Ruf., Mennon , Lub. Juth., Breug. ref., Amer. luth., ref. u. un., Str.=Conf. u. luth. G.

\*\* "Dein Wort, o Herr, ift milber Thau" — Kraft bes Worts Gottes. Mel.: "Was Gott thut bas."

Im Hamb., Leips., Nass., Tedlb., Str.-Conf., Rav., Rig., Bast., Mennon., Jauer., Amer. un., Preuß. ref., Schles., Reng., Dels., Dr.-Rant. G. u. im Berl. G.-Entw.

"Deinen Frieden gib uns herr, lag uns beinen Frieben" - ber Frieden Jesu. Mel.: "Mache bich, mein Geift." Im Marg., Denabr. Som. u. Reug'ichen G.

\*\* "Der bu bie Dahrheit felber bift" - Bahrheiteliebe. Mel.: "Die Seele Christi."

Im Basler u. Dr.=Kant. G.

\*\* "Der erften Unichuld reines Glück" - bes Menichen Fall. Mel.: "Es ift das Heil uns."

Im Bürt., Schaffh., Aarg., Tecklb., Amer. luth., Ria.,

Bur., Bern., Jauer. u. Breuß. ref. G.

\* "Der herr, in beffen Gute" - ber Segen bes Berrn. Mel.: "Ach bleib mit."

Im Berl., Schaffh., Aarg., Rh. Prov., Rig., Rev., Ruß., Osnabr.:Ghm. G. u. im Berl. G.:Entw.

\* "Du Geift der Gnad und Bahrheit" - pom h. Geifte. Mel.: "Valet will ich."

Im Rig. u. Lüb. luth. G.

\* "Geift bes herrn, bein Licht allein" — Wahrheit und Einigkeit ber Kirche. Mel.: "Mache bich, mein Geift." Im Berl., Lub. ref., Leipz. u. Amer. luth. G.

"Geift Gottes aus ber Gottheit Rulle" - vom b. Geift. Mel.: "Wie wohl ist mir."

ober nach ber Fassung im Berl. G .: "Geift Gottes aus des Em'gen Fülle."

Im Rh. Prov. u. Amer. un. G.

"Gott, Allweiser, wer bin ich" - Beisheit Gottes. Mel.: "Liebster Jeju, wir find hier."

Im Berl., Leipz., Aarg., Str.=Conf., Rh. Prov. u. Rev. G. \*\* "Gott der Macht, in beinem Ruhme" - die Regierung Gottes. Mel.: "Glüd zu, Kreuz."

Im Berl., Würt., Aarg., Leipz., Rh. Prov. u. Amer. un. G.

"Gott, der fegnend niederschaut" - bei ber Confirmation. Mel.: "Liebster Jesu, wir sind hier."

Im Mennon. G. mit Aenderung in Str. 3 als Tauflied. oder mit den 3 letten Str. im Rug'schen G .:

"Nimm sie bin zum Eigenthum."

🚛 Gott gab sein Wort und sein Gebot" — Kraft des Worts Gottes. Mel.: "Herr Jesu Chrift, mein's Lebens."
ober nach ber Fassung im Berl. G.:

"Gott wollte nicht bes Sünders Tob." Im Rh. Prov. G.

```
* "Berr, führe mich auf guter Bahn" - Gesellschaft. Mel.:
    "Bater unser im."
       3m Berl. G. u. Berl. G.=Entw.
 "Bergen, mallt mit froben Schlägen" - Bemeingefang.
    Mel.: "Wachet auf."
Im Berl. G. u. Berl. G.=Entw.
 "Bort bas Wort voll Ernft und Liebe" - Matth. 5, 1-16.
    Mel.: "Liebe, die du mich zum Bilde."
       3m Berl., Burt., Amer. luth. u. Rug'ichen G.
          ober mit Weglaffung von Str. 1 im hamb. G.:
 "Selig find bie geiftlich Armen."
/ "Ich bin in bes Starken Hand" — Zuversicht. Mel.: "Jesus
   meine Buversicht."
          ober nach ber Fassung bes Berl. G.'s:
 †* "Starf ift meines Jefu Sanb."
       Im Rh. Prov., Rav., Jauer., Tedib., Schles., Dels.,
Preuß. ref. G. u. Berl. G.-Entw.
 "Ich habe ben gefunden" - Friede bes Jungers Jefu. Mel.:
    "Aus meines Bergens."
       Im Berl., Denabr.: Gym. G. u. Berl. G.: Entw.
 * "Ihr aufgehobnen Segens (Jesus)= Hände" — himmel=
    fahrtelied. Mel.: "D füßer Stand."
       Im Rav., Jauer., Pf., Mein., Schles., Dels. u. N. Br.-G.
 ** "Jeder Schritt ber Zeit" — Zeitwechsel. Mel.: "Seelen-
    bräutigam."
       Im Würt. u. Rig. G.
 "Romm, die bu Jeju Rreuz erhebeft" - Erwägung bes
  Leibens Jesu. Mel.: "Mein Jesu, ben die Seraphinen."
         ober nach der Fassung im Berl. G .:
"Rommt, die ihr Jesu Rreug erhebet."
       Im Rh. Prov. &.
"Romm, Rraft bes Böchften, tomm herab" - vom h. Beift.
    Mel.: "Romm h. Geift."
      Im Berl. u. Rh. Prov. G.
"Licht, bas in die Belt gekommen, komm und mehre
   beinen Schein" - auf Epiphanias. Mel.: "D ihr auser-
   wählten Kinder."
      Im Lüb. luth. G.
*Liebe, bu ans Kreuz für uns erhöhte" — Nächstenliebe.
   Mel.: "D wie selig send ihr boch."
      Im Lub. Inth. G.
         ober in der Faffung bes Leipz. G.'s:
"Liebe, bie ber Saf ans Rreuz erhöhte."
* "Lobfing, o frobes Erntefest" - zum Erntefest. Mel.:
   "Mir nach, fpricht."
      Im Berl. G.
         oder nach ber Fassung in Knapps Lieberschat 1850:
*Lobsingt am froben Erntefest."
      3m Bf, Amer. ref. u. un. u. Breeb. G.
"Mein herr und haupt, bu reine Seele" - Reufcheit.
     ober bloß mit ben 5 letten Strophen:
"Romm, Jeju, läutre bie Gebanten" (Drig .: "Romm,
  läutre Meigung und.")
      Im Narg., Zürch. u. Dr.-Kant. G.
```

+\*,, Naht heran gur armen (im Geift heran gur) Rrippe" - Weihnachtslied. Mel.: "D' Durchbrecher." Im Leipz. G.

"D ruh in beines Gottes Frieden" - bei einem Tobesfall.

Mel.: "D füßer Stand."

oder nach der Fassung im Jauer'ichen G .:

"Du ruhft in beines Gottes Frieden."

\* "Preis, Chr und Andacht opfern wir" — Dreieinigkeit. Mel.: "Romm b. Geift." Im Leipz. G.

"Reich bes herrn, Reich bes herrn" - ums Rommen bes Reichs Gottes. Mel.: "Fahre fort."

Im Rav., Jauer., Schles. u. Delser G. †\* "Sagt, was hat die weite Welt" — vom Worte Gottes. Mel.: "Liebster Jefu, wir find." Im Basl. G.

\*\* "Seht ihr vor bem Stuhle Gottes" — Offb. Joh. 7, 9 ff.

Im Amer. allgem. G.

"Selige Seelen, bie treu bei bem ewiglich Treuen" -Glüdfeligfeit der Jungerschaft Chrifti. Mel.: "Lobe ben Berren. be n."

Im Aarg. u. Schaffh. G.

\* "Sieh uns, beine Gäste, nahen" — Abendmahlslied. Mel.: "Wachet auf."

Im Mennon. G.

\* "So lang als Erd' und Sonne fleh'n" — zum Erntefest. Mel.: "Es ift das Heil uns." 3m Rig. u. Rug'ichen G.

\* "So lange Chriftus Chriftus (König, Herricher) ift" -

bie Rirche. Mel .: "Gin' fefte Burg."

Im Rav., Schles., Str. Conf. u. luth., Amer. luth. G. u. Berl. G. Entw. Im Leipz. u. Rev. G. (König), im Rug'iden G. (Berricher).

"Bas ift des Menichen Leben" - ber Berfohnungsglaube.

Mel.: "Uch bleib mit beiner."

Im Leipz., Rav., Mennon. u. Schles. G.

\*\* "Wenn der herr, der aus dem Grab (von bem Tob) erwacht" - über die vierzig Tage nach Christi Auferstehung. Mel.: "O verehrungewürdige Minute."

Im Rev., Basl. u. R. Brüber, G.

"Wie leuchten, wie ftrahlen bie himmlifden Chore" - Weihnachtslied. Mel.: "Ach alles, was Himmel und." 3m Rug'ichen G.

"Bo ich liege, wo ich ftebe" - Gottes Allgegenwart. Mel.:

"D wie felig."

Im Ruß'schen G. \* "Bur Arbeit wintt mir mein Beruf" - Fleiß. Mel.: "Nun danket All und bringet."

Im Burt. u. Mennon. G.

Manche feiner gebiegensten Lieber fehlen unter biefen. \*)

<sup>\*)</sup> A. Knapp hat fie in folgenden Rumern der 2. Ausgabe feines Lieberschatzes in trefflicher Auswahl gegeben: Rr. 69. 139. 185. 221. 414. 421. 445. 470. 554. 565. 688. 725. 949. 955. 956. 965. 1393. 1647. 1703. 1862. 2032. 2509. 3008. 3013.

2. Brübergefänge, ber evangelischen Brübergemeine gewibmet. Gnabau 1827.

Bon den 65 Gefängen biefer zunächst nur für den engern Kreis ber Brüber-Unität bestimmten Sammlung kamen bloß folgende. 4 in allgemeinern Gebrauch:

\* "Ach sein mit beiner Enabe" — zum Schluß bes Gottesbienstes.

Im Würt., Schaffh., Nass., Rev., Jauer., Amer. Inth., ref. u. un. u. Bresb. G.

\*\* "Bringt her bem Herrn, ihr Brüber" — Missionslied.

Im Basi., Rig., Mennon. u. Anh. G. \* "Gib beinen Frieben uns, o herr ber Stärte" — Bitte

um Gottesfrieben.

\* "Beit burch bie Infeln und burch die ganber weit" - Miffionelieb.

Weitere Dichter aus der neuern Periode der Brüderliederdichtung, die aber weder im neuen Brüder-G. noch sonst in einem Kirchen - G. mit Liedernumern vertreten sind, sepen noch kurz erwähnt:

Jahr, Georg Heinrich Gottlieb, geb. 30. Jan. 1801 zu Neubietenborf bei Gotha, 1823—1830 Lehrer an ber Herrnhutschen Erziehungsanstalt in Reuwied und ums Jahr 1832 als Mediciner in Bonn. Er war wie Garve ein besonderer Berehrer Klopstocks und gab in dessen Ton versaste geistliche Poesien heraus unter dem Titel: "Geistliche Lieder und Gedichte. Zum Besten der Anstalten in Overbeck und Düsselthal. Bb. 1. Düsseltstal und Elberseld. 1830." (Ein 2. Band ist nicht erschienen.) Davon sanden durch ihre Aufnahme in den Berliner Liederschap 1832 (s. S. 39) folgende Festlieder weitere Berbreitung:

"Preis bir in Ewigfeit" - gur Tobtenfeier.

"Breist ben herrn, ihr Bolfer alle" — Beihnachtsfieb. "Ruhm, Chr' und Lobgesang" — zu Dankseften ber Kirche.

"Ruhm, Chre, Preis und Lobgesang" — Charfreitag. "Singt, frohlodt, erlöste Chore" — jum Oftersest.

"Bon beiner Simmel Thron" - jum 2. Abvent.

Bullschlägel, heinrich Rubolph Wilhelm, geb. 1. Febr. 1805 zu Sarepta als eines Webers Sohn, wurde in seinem 12. Jahr in die dortige Brübergemeine und 1821 in den Chor der ledigen Brüder aufzgenommen. Ueber dem Lesen der Indianermissionsgeschichte war in ihm als Kind schon der Wunsch rege geworden, einmal den Delawaren das Evangelium verkündigen und zu diesem Zwed studiren zu dürsen, weß-halb er, während er beim Bater das Weben erlernen und treiben mußte, alle Mittel und Gelegenheiten benützte, um sich wissenschaftlich auszubilden. So erhielt er denn auch, als er eine aus Sarepta nach Deutschland reisende Familie im April 1822 begleiten durste, zu seiner großen Freude die Erlaubniß, sich in Niek, wo er 3. August anlangte, von den Lehrern des brüderischen Pädagogiums unterweisen lassen und 1824 ins theologische Seminar zu Gnadenfeld eintreten zu dürsen. Nach seinem Ausstritt aus dem Seminar im Jahr 1826 wurde er der Keihe nach Lehrer an den Gemeinanstalten zu Risky, Ebersdorf und Herrnhut, wo er 1833 nach zweisährigem Ausenhalt zum Kirchendienst angenommen

wurde und ber herr ihm, wie er bekannt hat, "bie Gnabe ichenkte, fichfelbit, aber auch bes Beilands erbarmende Liebe und die für uns vollbrachte Erlösung burch fein Blut erkennen gu lernen und gum lebenbigen, seligmachenden Glauben hindurchzudringen." Im September 1834 fam er bann als Pfleger und Borfieher des ledigen Bruberchors nach Reubietendorf, wo er im November 1835 Diaconus der Brüderkirche und 1836 Gemeinvorsteher wurde und sich 31. Jan. 1837 mit Marie Luise, geb. Gruhl verheirathete. Nach zehnjähriger gesegneter Birksamkeit mußte er im April 1844 mitten aus seinem häuslichen Glud heraus unter Burudlaffung feiner zwei alteften und Begleitung feiner zwei jungften Rinber und eines neugeborenen auf ben an ihn ergangenen Ruf nach Untig ua ziehen, wo so eben sein Borganger bem mörberischen Rlima erlegen war, und von hier bann, wo er sich einen ganz entsprechenben Wirkungefreis mit Gottes Sulfe geschaffen hatte, nach britthalb Sahren icon nach Surinam, wo mannigfache Schwierigkeiten und bas Erlernen einer neuen Sprache seiner warteten. Zuvor war er 25. April 1847 in Feierfielb jum Presbyter orbinirt worben. Enblich im Jahr 1855 murbe er von Baramaribo, wo er 9. Juli 1849 eingetreten mar, zurudberufen, um ale Mitglied des Miffionedepartemente in der Unitate = Melteften= Conferenz zu Berthelsborf einzutreten. Am 30. Aug. 1857 murbe er auf ber Generalspnobe zum Bischof ber Brüberfirche gewählt und schon im Frühling 1858 mußte er, nachdem er kaum ein halb Jahr jum zweitenmal fich verheirathet gehabt hatte, eine amtliche Reise nach Nordamerika machen. Bon biefer kam er im October fehr angegriffen zurud, und es fiengen beschwerliche afthmatische Leiden an bei ihm einzutreten. Als er bann 23. Dec. 1862 jum zweitenmal die Gehülfin bes Lebens burch ben Tob verlieren mußte, verfiel er in eine ichwere Rrantheit, in beren Folge ihn oft heftige Bruftframpfe qualten, und seine Krafte zusamenbrachen. Nicht lange vorher hatte er zu ben Brübern gesagt: "Gottlob! daß ich durch Jesu Gnade sagen kann: "es komm mein End? heut oder morgen, ich weiß, daß mir's mit Jesu glückt." Da wurde er plöglich nach 38jährigem Gemein= und Missionsdienst 29. März 1864 von hinnen gerufen. Um 3. April hielt Ernft Reichel ihm die Grabrede, und die Aeltesten-Conferenz gab ihm das Zeugniß: "er war ein rüstiger Streiter und ein treuer Arbeiter im Weinberg des Herrn von klarem Urtheil, aufrichtigem Sinn, großem Fleiß und willigem Gehorsam."

Neben mehreren guten Jugend- und Missionsschriften, 3. B. ben "Lebensbilbern aus ber Geschichte ber Brüdermission. 1843. 1846. 1848." hat er auch schöne Missionslieber versaft, von benen brei unter ber Ueberschrift: "Missionsgedanken" in A. Knapps Christoterpe 1844 mitge-

theilt find:

"Schaut auf, blickt in bas Erntefelb" — Soh. 4, 35. \*\* "Wie lieblich ift ber Boten Schritt" — Jesaj. 52, 7. "Wohlauf, ihr Bahnbereiter" — Jesaj. 40, 3.

## 2) Die reformirten Dichter.

Die wenigen unter ihnen, welche einen Plat in Kirchen-GG, gefunden haben, obgleich ihre Lieder meist nur ganz subjectiven Charakter haben, sind neben den bereits aus Anlaß ihrer Thätigskeit für die Gefangbuchsreform oben näher geschilberten Dichtern: Franz Theremin (S. 64). Emm. Fröhlich (S. 88), Carl

Rub. Hagenbach (S. 95), Sam. Preiswerk (S. 96) und Aug. Ebrard (S. 101) folgenbe:

Menken\*), Dr. Gottfried, ber Bahnbrecher einer glaubigen Schriftforschung, wurde 29. Mai 1768 als ber Sohn bes Rauf= manns Grothe Menten in Bremen geboren. Seine Mutter, von sehr gottseligem Sinne, die Tochter bes Baftors Tieling in Oberneuland bei Bremen, mar eine Enkelin Lampe's (Bb. VI, 35 ff.). Mle ein "frommer Jungling von ftrengen Sitten", aber noch aanz erfüllt von mystischen, aus ben Schriften Jak. Bohme's geschöpften Ibeen, wobei er unter ichweren innern Rampfen ben Grundfat festhielt, ber Wandel bes Chriften muffe fo gang im himmel fenn, baß er ben naturlichen animalischen Menschen töbte, um vom mahrhaftigen Gotteslicht erleuchtet zu werden, bezog er im October 1788 bie Universität Rena, wo er aber balb von ben Collegien wegblieb und nur noch Rirchengeschichte bei Griesbach hörte, um nicht seine Kniee zu beugen "vor bem Greuelgöten ber Philofophie." Während er nun gang allein für fich bie Bibel las und fie, ale ben einzigen Brufftein, für bie Lehren ber Mpftiter bielt. tam er mehr und mehr von bem bunteln Mufticismus mit feiner sogenannten höhern Weisheit ab und fah bas Gnabenlicht immer beller in feiner Seele aufgeben, bag er in feinem ichonen "bem Erlofer" geweihten Liebe: "Dein gebent ich, und ein fanft Entzücken" 3hm bekennen konnte:

Lange zog nur Schwermuth mir zur Seiten, Du erheitertest mir Herz und Sinn: Lauter Freude, lauter Seligkeiten Sind mein Loos, seit ich der Deine bin. D! seit jenen ewig heil'gen Tagen Kann ich siegen über die Begier, Ueber Schwermuth, über sinstres Rlagen; Reiner himmel ist durch dich in mir.

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebet und Rebe beim Begräbniß G. Menkens von C. H. Hartens, Prediger in Begesack. Bremen 1831. — Zum Anbenken Menkens. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte ber Theologie von J. C. Osianber, Prof. in Maulbronn — in der Tübinger Zeitsschrift für Theologie 1832. Heft 2. (Besonderer Abdruck. Bremen 1832.) — Max Göbel, † Consistorialrath in Cobsenz, Riographie Menkens in Herzogs Real=Encycl. Bb. IX. 1858. S. 328 ff. — Briefe Menkens an Heinr. Nic. Achelis, Pastor zu Arsten (seinen Freund aus der Duisdurger Zeit). Bremen 1860. — Leben und Wirken bes Dr. G. Menken. Von Dr. C. H. Gilbemeister. Bremen. 2 Bbe. 1860. 1861.

Im April 1790 bezog er bann noch bie Universität Duisburg am Rhein, wo er unter Joh. Beter Berge Leitung bie ebraifche Bibel las und im Sept. 1791 absolvirte. Nachbem er ale Canbibat in ber Baterftadt, in ber fein Bater unterbeffen Commandant eines Theils ber alten Bürgergarbe geworben mar, eine Zeitlang mit Beifall geprebigt hatte, begab er fich wieber in bie Rheinlande, um baselbst ein Bredigtamt zu erlangen, und hielt fich langere Beit ju Duisburg im Saufe bes frommen Rectors Fr. A. Safenkamp auf, wo er ein von Gottes Wort getragenes driftliches Leben kennen und ichaten lernte und in einen Rreis von Männern gezogen murbe, bie, wie er fagt, "frei von fteifer Unhänglichkeit an bie neben ber Bibel überlieferte Lehre nichts als apostolische Wahrheit suchten." In biefe Zeit fiel benn auch feine "gründliche Bekehrung von ber Welt rein ab zu feinem Gott und herrn", in beren Rraft er fofort, herangereift als Schrifts gelehrter zum Simmelreich, feine fchriftftellerische Beugen= thätigteit begann mit einer gegen feinen frühern Lehrer, Brof. Grimm in Duisburg, welcher bas Borhandenfenn und bie Wirt: samkeit von Teufeln in einem Aufsat über bas Bunder Jesu an ben Gabarenern (Matth. 8, 28-34) bestritten hatte, gerichteten Schrift: "Beitrag zur Damonologie. 1793." Diefe mit großem Scharffinn und ichneibenber Scharfe verfaßte Schrift, ein Fauftfolag ine Angesicht ber rationalistischen Zeit, brachte ungeheure Aufregung hervor, und bie Studenten ichlugen fie mit einem Bettel voll Schmähungen an ben Pranger.

Menken mußte eilends von Duisburg abreisen und Mitte Novembers 1793 trat er als Hülfsprediger in Uedem, einem Städtchen bei Cleve ein, von wo er oft und viel den alten Dr. Sam. Collenbusch in Barmen aufsuchte, der ihn mit A. Bengels Schriften bekannt machte, von welchen er sich dann auch den Gnomon und die Reden über die Offenbarung zu seinem "Ideal" machte. Bon da kam er im Juli 1794 als Hülfsprediger an die deutsche reformirte Gemeinde zu Frankfurt a. M., und hier wußte er sich unter schweren Arbeiten und in der Feuerprobe der heißesten körperlichen Leiden stehend durch sein freimüthiges Wahrheitszeugniß in der gleichgültigen Kaufmannswelt und unsempfänglichen Jugend doch zuleht Bahn zu brechen zu einem immer ausgebreiteteren und segensreicheren Wirken.

Zu Anfang Aprils 1796 siedelte er nach Wetzlar über, wo ihn die deutschereformirte Gemeinde zu ihrem Pfarrer ers mählt hatte. Unterwegs schrieb er im Gasthof zu Rauheim, wo er Nachtruhe hielt, mit Bleistift in seinen Reisekalender ein Gesbicht, das mit den Worten beginnt:

Folgen will ich, wohin mich die Baterhand leitet, Die mir Freuden und Leiden so gütig bereitet, Folgen mit Demuth, mit kindlichem frohem Bertraun, Kann auch mein Auge die leitende Rechte nicht schau'n!

Seine Antrittspredigt hielt er Morgens über 1 Cor. 4, 12 und Nachmittags über Psalm 117, 1. In dieser aufgeklärten Stadt, dem Sitz des Reichskammergerichts, mußte er stets unter dem heftigsten Widerspruch der höhern und niedern Stände sein offenes Zeugniß von der evangelischen Wahrheit ablegen, doch gelang es ihm mehr und mehr durch sein "Predigen aus der Bibel und nach der Bibel" manche Herzen zu gewinnen, und auch weit über die Gränzen Wehlars hinaus wirkten seine Predigten, indem er eine Sammlung der im Kirchenjahr 1796—97 gehaltenen im Druck erscheinen ließ unter dem Titel: "Christliche Homilien. Nürnd. 1798."

Im 3. 1802 bewarb er fich um bie zweite Brediger: ftelle an St. Pauli in ber Neuftabt von Bremen, wobei er in bezeichnender Weise an den Burgermeifter ichrieb: "Bas meine Lehre betrifft, so barf ich sagen, fie ist driftlich biblisch. Sie scheut ben Namen ber Orthodoxie nicht als einen Schandnamen, obgleich sie sich an keine verschiedene Formulare der Orthodoxie bindet, und fie halt ben Ruhm der Heterodoxie für keine Ehre, obgleich fie ihn auch nicht fürchtet. Erkenntniß, Glaube, Liebe, hoffnung - bas find bie großen Dinge, bie fie in ben Berftanb und bas Herz ber Menschen hineinbringen und ba, wo sie schon sind, beförbern und stärken möchte." So ward er bann 14. Juli gewählt und 20. Oct. 1802 hielt er seine Untrittspredigt über Jesaj. 55, 8. 9. In ben ersten Jahren lebte er noch allein mit einer alten treuen haushälterin, die ihm einmal bas Leben rettete, indem sie ihn während eines Gewitters, von einer namenlosen Angst getrieben, zum Berlaffen seines Studirzimmere nöthigte, furg bevor ein kalter Schlag in baffelbe brang und ben Tisch, an bem er kaum noch geseffen, zertrümmerte. Am 12. Mai 1806 enblich

trat er mit Maria, ber geiftvollen alteften Tochter bes Raufmanns Abraham Siebel in Bremen, eines Collenbufchianers, in ben Chebund, ber jedoch nicht glücklich war, benn von tiefer Melan= cholie beseelt trennte sich biefelbe von ihm "wegen unheilbarer Berhaltniffe und Migverständniffe" und lebte in Reuwied, gleich= wohl zeitlebens von ihm "boch begeistert", ba er, wie fie bekennt, bei allen feinen Fehlern ben Gindrud bes Großen, Ungewöhnlichen auf ihre Seele machte. Am 15. Mai 1811 wurde er zum ersten Pastor an St. Martini erwählt, ale ber er 25. Aug. feine Antrittspredigt bielt über 2 Cor. 1, 24 und noch 14 Sabre lang mit mächtig ergreifender Wirkung, obwohl unter heftigem Wiberfpruch, bie Bahrheit aus Gott verfündete, und fühn bem herrschenden Zeitgeift ben Fehdehandschuß hinmarf. Für bie eigent= liche prattifche Seelforge fehlte ihm ber mabre Simn und Trieb. Aber über fein Predigen bezeugt fein College Mallet: "Er ift ohne 3meifel ber vorzüglichste Brediger in gang Deutschland gewesen. Die hörte man bie Broge bes Erlöfungewerkes fo fchilbern und bie Liebe jum herrn fo innig aussprechen, wie von ihm. Und wie betete er! ber Ginbruck feiner Predigten mar - obschon fie nur Lehre ohne alle Anwendung enthielten - oft fo hinreigend für bas Gefühl und fo groß, bag ber Berftand bie fonst so ge= naue und gründliche Auslegung bes Tertes vergag." Seine Brebigten, bei benen fein Angesicht von innerer Seligkeit ftrabite, waren fast burchaus homilien, Entwidlungen bes Gotteswortes nach bem großen Zusamenhang bes alten und neuen Teftaments ohne alles hineinlegen ober bloges Unknupfen an ben Text.

Aber nicht nur in den Predigten war sein Hauptbestreben, auf das geschriebene Wort Gottes hinzuweisen, sondern auch in seinen der Schrifterklärung gewidmeten Schriften, wie z. B. über das Evangelium Matthäi Cap. 1—14 vom J. 1809 und 1822, über den Mefsias 1809. 1829, die Capitel 9, 10 und 12 des Ebräerdriefs, über 1 Joh. 5, 6—12. über das Leben des Apostels Paulus nach Apost. Sesch. 15—20 vom J. 1828 und insbesondere über einzelne Stücke des Alten Testaments, wie z. B. die eherne Schlange 4 Mof. 21, wodurch er wieder allgemein eine vertrautere Bekanntschaft mit dem Alten Testament hervorrief. So war denn auch sein Standpunkt als Theologe der rein

biblifche Standpunkt in ganglicher Abhängigkeit von ber Schrift und in freiefter Gelbstftanbigkeit gegenüber ber firchlichen Lehre und ben kirchlichen Ordnungen. Festhaltend an bem biblischen Grundbegriff vom Reiche Gottes und an ben Reichs: und Rechts: begriffen des ganzen Sohepriefterthums Chrifti, sowie an bem Vorbild ber apostolischen Zeit hatte er für die Kirche als Darftellung bes Reichs Gottes auf Erben fo wenig Sinn, bag er 1805 sogar leugnete, daß überhaupt noch eine Kirche vorhanden sey, obgleich er später sich boch wieber mehr ber Rirche zuneigte. Bezeichnend ift, mas er 1814 einem Sohn bes Buchhandlers Berthes in hamburg, einem Entel bes Banbebeder Boten, ber fein Bifar werben follte, gefchrieben bat: "Gie find lutherifc, ich bin reformirt - ber außerlichen, firchlichen, weltlichen Ordnung nach! In meinem innern geistigen Leben bin ich es nicht, war es nie und habe, ber firchlichen Freiheit bes Zeitalters mich bebienenb, auch oft und viel gegen bas Spftem ber reformirten Rirche, infofern man die fogenannte Brabestinationslehre barunter verfteht, gepredigt und geschrieben; menschliche und firchliche Drthoboxie hat mir immer wenig gegolten, die mahre Rechtgläubigfeit aber, bag man recht weiß, was Gott gerebet und gethan und zu leben und zu thun verheißen hat, und biefes mit gangem Bergen und Berftand glauben, ift mir immer bas Ginige und Größeste gemefen." Sein ganges Christenthum mar auch ein frifches und freudiges und fern von allem angftlichen, gesetlichen, pietistischen ober fentimental spielenben Berrnhutischen Wefen. In scharfem Begenfat gegen bie firchliche Lehre von ber Erbfunde als Schulb, von ber Benugthuung Chrifti und ber Rechtfertigung erklärte er fich entschieben bagegen, bag man bei ber neben ber Bibel überlieferten Lehre von ber Berfohnung, welche aller Liebe, Gerechtigkeit und Berftanbigkeit entgegen fen, Onabe und Gabe von einander trenne und Bergebung ber Gunben um Christi willen, aber nicht Befreiung von ber Gunbe burch ben lebenbigmachenben Beift Chrifti predige, webei bas Schlimmfte fen, bag bie Menschen hie und ba orthodox fenn, aber nicht frei werden wollen burch bie Bahrheit. So wollten benn auch feine Anhänger in Bremen von nichts Unberem miffen, ale von ber h. Schrift und Mentens Auslegungen berfelben, weghalb auch ein namhafter Theil berfelben nach Menkens Tob in Unkirchlichkeit ausartete.

Um 6. Juli 1823 hielt Menken seine lette Brebigt über Bf. 103, 14-17, bann murbe er 17 Monate lang burch eine idwere Rrantheit zu allem Predigen und Schreiben untüchtig, fo bak er fich im Nov. 1825 in ben Ruheftand gurudzog, worauf feine Freunde bem ericopften Rampfer bes Berrn burch ben Unfauf eines Saufes in ber Borftadt nebst Garten einen freund= lichen Ruhesitz bereiteten. Nach britthalb Jahren aber, balb nachbem bie Dorpater Facultät ihn 28. April 1828 mit ber theologischen Doctorwurde beehrt hatte, ftellten fich neue und fcwere Rorperleiben bei ihm ein. Als ihm ba fein früherer Bikar Berthes einen Lichtschirm zum Geschent machte, auf bem ein alter, vom Sturm auf ber Saibe umwehter Birte auf feinen Stab gelehnt, gebulbig ben Blid nach oben erhebend, abgebildet war, fchrieb er 13. Ruli 1829 an benfelben: "Man möchte biefem Birten gurufen: ""bort oben ift Ruh!"" und fich felber fagen: ""einstweilen fen auch ichon hienieben fur bich Ruhe in beiner Sutte, bu alter pastor emeritus, im hoffnungeblid nach oben!"" Er fpielte bamit sichtlich auf bas von ihm schon in seinen frühern Leiben gebichtete Lieb: "Dort oben ift Ruh!" an, deffen beibe Schluß: strophen also lauten:

D Wonne! o Glück! Nur Pilgrime sind wir auf Erden, Die heimgeholt werden. Zur Heimath den Blick! Was weinest benn du? Ich trage nun muthig mein Leiden Und rufe mit Freuden: "Dort oben ist Ruh!"

Mit dem Februar 1831 kamen nun noch die schwersten Leiden über ihn, die ihn vollends ganz durchläutert haben. Er konnte nicht schlafen, nicht liegen, nicht sitzen, nicht effen, ja selbst 14 Tage lang für seinen Durst von keinem Getränke Erquickung hoffen, und doch war sein Semüth zufrieden und, wie er selbst bekannte, vor jedem Zweisel an der Liebe Gottes und an der Gnade Jesu Christi bewahrt. Sein Berhalten in diesem Leidensstande war das ächte Contersei alles dessen, was er lange zuvor vom Leiden und vom Trost und Segen beim Wohlverhalten in demselben geschrieben und gereimt hat und wovon er den Leidenden so schon zugesungen hat: "Die ihr den Heiland kennt und

liebt." Sutmüthigen Tröstern, die ihm wegen seines Wohlvershaltens ein gutes Loos nach dem Tod in Aussicht stellten, erwiederte er: "Nein! darauf hin könnte ich nicht ruhig aus der Welt gehen. Ich habe mich oft nicht wohl verhalten, sondern vielfältig gesündigt. Ich suche meine Gerechtigkeit nicht aus des Geseyes Werken; ich habe mich je und je auf die Bersöhnung in Christo gestützt und Frieden mit Gott gesucht und gefunden. Ich habe gelebt im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet und sich selbst für mich gegeben hat; in diesem Glauben sterbe ich auch getrost." In der Nacht vom 1. Juni 1831 lag er im Sterben und fünf Freunde beteten über dem Sterbenden und riesen, als seine Seele entschwunden war, bevor sie noch ihr Gebet geendet hatten, "Hallelujah!" Sein vertrautester Freund Hasenkamp\*) hielt den 6. Juni die Grabrede. Seine Ruhestätte auf dem Kirchhof vor dem Heerdenthor ziert ein eisernes Kreuz mit der Inschrift Dan. 12. 3.

Gine Besamtausgabe feiner Schriften erschien unter bem Titel: "Schriften bes Dr. theol. G. Menten. Bollftaudige Ausgabe in 7 Banben. Bremen 1857 1858." Sier finden fich am Schluffe bes 7. Banbes vom 3. 1858 fünf Lieber von ibm. Eine Menge anderer hat er, auch hier, wie sonst, ein strenger Richter gegen sich felbst, trot ber Bitten seiner Ungehörigen bem Feuer übergeben. Bon ber Babe ber Dichtkunft hat er überhaupt nur, wenn besondere Veranlaffungen und Verhältniffe fein Berg bewegten, in ber Ginsamkeit ober auf Reisen und Spaziergangen Gebrauch gemacht. Bene fünf ein frifches Leben und tiefes Gefühl athmenben und von ihm allein noch vorhandenen Lieber erschienen jum Theil zuerst in ber Sammlung: "Auserlesene driftliche Lieber verschiedener Berfaffer ber alten und neuern Beit, gesammelt von einer Freundin (Frau Pfarrer Menken in Bremen) und heraus: gegeben von 3. A. Ranne. Erlangen 1818." und vollständig in einem besondern Anhang ju biefer Sammlung vom 3. 1838. In Kirchen: G.G. gieng bavon burch feine Aufnahme in Knapps Liederschat 1837 mit ben baselbst angebrachten Menberungen über:

<sup>\*)</sup> Christoph Hermann Gottfr. Hasenkamp, Sohn bes 1777 heimgegangenen Rectors Joh. Georg Hasenkamp, wurde geb. 1774 zu Duisburg, gest. als Pastor in Begesack. Ihm gehört bas Lieb im Lüb. ref. G. 1832: "Großer Heiland, heute geben" — zur Confirmation.

\* "Die ihr ben Heiland kennt und liebt" — (ohne Neberschrift.) Geb. 1818; wahrscheinlich unter bem Eindruck der anderthalbjähzrigen Leiben, die ihn 19. Nov. 1815 bis Juni 1817 ganz amtszunfähig gemacht hatten.

Im Butt., Leipz., Str. Conf., Mennon., Amer. luth. u. ref.

u. Dr.=Rant. G.

Bengstenberg, \*) Johann Heinrich Carl, geb. 3. Sept. 1770 ju Ergste in ber westphälischen Grafschaft Limburg als ber Sohn bes bortigen Paftors, ftammt aus einer alten Batrigierfamilie ber freien Reichestadt Dortmund, von der mehrere Glieder Bürgermeifter wuren und ein Canonicus, ber zur Reformation übergieng. ber Stammvater eines zahlreichen Baftorengeschlechts murbe. Er ftubirte in Marburg Theologie, wo er viel im Saufe Jung-Stillings verkehrte, und wurde bann Prediger an bem abelig freiweltlichen Stift Frondenberg in ber Graffchaft Mart, wo ihm 20. Det. 1802 feine Frau, Die Tochter bes Richters und Lanbspnbicus Bergh in Bobelfdwing, "eine sinnige, fein angelegte Natur," feinen Sohn, Ernst Wilhelm, ben großen Berliner Theologen, gebar, von bem er frühe ichon in richtiger Erkenntnig voraus= fagte: "mein Sohn wird Professor werden." Im Jahr 1808 kam er als Pfarrer nach Wetter an ber Ruhr, wo er vollends bis an sein Ende 26 Jahre lang im Segen wirkte und sich namentlich burch pabagogische Leistungen auszeichnete, fo bak ihm die Reorganisation ber Elementarschulen in einem groken Theil ber Grafichaft Mark anvertraut wurde. Er war überhaupt ein geistig reich begabter Mann und verband mit der Theologie, in ber er einem gemäßigten, driftlich gemüthlichen Rationalismus hulbigte., bas Stubium ber alten Claffiter. Neben ber gehobnen Stimmung an ber kirchlichen Lehre waren es besonders schmerzliche Brufungen bei längern Krankheitsleiben seiner Frau und ihr 1824 eingetretener Tob neben bem mancher anderer seiner nachsten Ungehörigen, die ihn trieben, ju feiner Stärfung und Tröftung geiftliche Lieber zu bichten. Behn Jahre fpater folgte er seiner Frau im Tobe nach 28. Aug. 1834.

<sup>\*)</sup> Bgl. Nekrolog bes Dr. E. B. Hengstenberg von Dr. H. E. Schmieber zu Wittenberg in ber Evang. Kirch.-Zeitung 1869. Nr. 69. S. 747 ff.

Er bichtete im Ganzen 82 Lieber, die er gesammelt herausgab unter bem Titel:

"Pfalterion ober Erhebung und Troft in heiligen Gefängen von

Carl Hengstenberg, evang. Pfarrer zu Wetter. Effen 1825." In der Vorrede vom 28. Febr. 1825 sagt er: "Was mich an den festlichen Tagen der Christen, in bangen Stunden der Leiden, an den frühen Grabern vieler Theuren erhob, ftartte und tröftete, übergab ich hier ber Privaterbauung meiner Bruber. Die meiften diefer Lieber find nach ben vorzüglichsten kirchlichen Melodien gebichtet. Sollten einige barunter murbig erfunden werben, einft gur offent= lichen Erbauung zu dienen, fo wolle Gott meine geringe Arbeit auch in ber Rirche fegnen." Und bas widerfuhr benn nun auch wirklich von biesen meist schönen, übrigens nach bem Bilbungsgang bes Dichters vielfach noch in die Diction ber vorigen Dichtungsperiode getleibeten Liebern, beren erftes gleich mit ben Worten beginnt: "Erhabene Religion, bu Gotteskraft im Erbensohn", folgenden fünf:

"Christus ist erstanden! jauchzet Christen alle" -Ofterlied. Mel.: "Wunderbarer König."

Im Zür. G.

"Daheim ift's gut! da foll ber Pilger raften" - Beimatheglud. Mel.: "Zulett geht's wohl."

Im Zur. u. Dr.-Kant. G. †\* "Gott ist mein Licht! verzage nicht mein Herz" — Lobgesang auf Gott. Mel.: "Ich hab' genug." Im Schafsh., Leipz., Nass. u. Zür. G. "Laß, Herr, dieß Haus uns heilig senn" — die Kirche. Mel.: "Komm h. Geist, Herre Gott."

Im Hamb. G. "Such, o Secle, Gott, ben Herrn" — bie Nähe Gottes. Mel.: "Mache bich, mein Geift, bereit." Im Hamb., Nass. u. Str.=Conf. G.

Geibel, Dr. Johannes, ber Bater bes gefeierten Lyrikers Emmanuel Geibel\*), wurde geb. 1. April 1776 zu Hanau und

<sup>\*)</sup> Emmanuel Geibel, geb. 18. Oct. 1815 zu Lübeck, studirte 1835 Theologie in Bonn und 1836—1838 in Berlin die alte und neue classische Literatur, worauf er fich 1838-1848 als hofmeifter beim ruffischen Gefandten Katakahi in Athen aufhielt und nach seiner Rückehr sich bald in Lübeck, bald zu Escheberg in der Rabe Kassels bei Carl v. der Malsburg, zu St. Goar bei Freiligrath, zu Stuttgart, zu Jlefelb im Harz, mit literarischen Arbeiten beschäftigte, bis er im Sommer 1851 vom König Max II. von Baiern als Honorar Professor der Literatur und Aesthetik und Borlefer ber Königin nach München berufen wurde, von wo er aber 1869, wegen eines beutsch-patriotischen Sulbigungegebichte für den König von Preugen seines Wehalts beraubt, in die Baterstadt zurudfehrte. Die 4 hauptsammlungen seiner lyrischen und epischen Poesien erschienen in folgender Reihenfolge: Gebichte. 1840. 1841. — Juniuslieder. 1847. — Reue Gebichte. 1856. — Gebichte und Gedenkblätter. 1864. und erlebten viele Auflagen. Er ift zwar kein spezifisch geiftlicher Dichter, aber er fteht durchaus auf driftlichem Grund und trat gegen das frivole Wefen und eitle Antichristenthum ber Dichter des jungen Deutschlands und andre

war feit 1798 Baftor an ber reformirten Gemeinde gu Lübed, wo er 1853 ftarb. Ihm gehören die Lieder:

"Berr, ichaue auf une nieber" - Gebetlieb.

Im Rav. u. Schles. G. "Lobsingt bem Herrn mit Herz und Mund" — Chorlied zur Confirmation.

Im Lub. ref. u. luth. u. Str.-Conf. G.

Sach, Dr. Friedrich Ferdinand Abolph, Sohn bes erften hof: und Dompredigers, Oberconfistorialraths und Bischofs in Berlin und Entel bes Auguft Friedrich Wilhelm Sad, welcher unter Ronig Friedrich II. ber in ben höhern Ständen in Berlin einreißenden Freigeifterei mit Rraft entgegentrat, murbe geboren 16. Juli 1788 zu Berlin, wo er nach bem Tobe feines Baters 1817 Hof: und Domprediger und hernach zugleich auch Oberconfistorialrath murbe. Er ftarb 16. Oct. 1842 auf einer Befuchsreise bei seinem Bruder Carl Beinrich\*) in Bonn. Ihm gehört bas ichone Abendmahlelied:

\*\* "Du labest, Berr, gu beinem Tifche" — Abendmahlsfeier. Erstmals in A. Knapps Chriftoterpe 1834 und burch feine Aufnahme in die 2. Ausgabe von deffen Liederschat 1850 auch übergegangen ins Mennon. u. Olbb. G.

Arummacher. \*\*) Dr. Friedrich Wilhelm, ber älteste Sohn Friedrich Abolph Krummachers (Bb. VI, 519 ff.), murbe geboren

poetische Bubler entschieben auf. Auch finden fich mitten unter feinen weltlichen Gedichten einige geiftlichen Inhalts, wovon Subhoff in sein Büchlein: "In der Stille. 2. Ausg. 18 ." acht aufgenommen hat und besonders folgende zwei aus ben "neuen Gebichten. Stuttg. 1856." (9. Aufl. 1865) in viele geiftliche Liebersammlungen übergiengen:

"Aus diesem Thal bes Rummers vernimm, o Berr, mein Fleben" - ein Bfalm.

"D du, vor bem bie Sturme ichweigen" (ohne Ueberschrift.)

- \*) Auch bieser jüngere Bruder, Dr. Carl Beinrich Sack, Professor ber Theologie in Bonn, wo er nun im Ruhestand lebt, hat fich in geist= lichen Liebern versucht, die aber in zu hohem Ton gehalten sind. In Obrings chriftl. Taschenbuch auf das Jahr 1834 findet sich von ihm das Weihnachtslied: "Seyd froh, die ihr in Sorgen" und in Knapps Ebristoterpe 1834 stehen die zwei: "Ein Lied will ich ihm singen" (Dem, ber ba hilft) und: "Wie tief gebeugt auch burch bie Schmerzen" (Troftlied.)
- \*\*) Quellen: Rrummachers Nefrolog in ber Neuen Evang. Kirchen-Zeitung von Dr. Megner. Jahrg. 1869. Nr. 13 u. 14. — Fr. Wilh. Krummacher. Gine Selbstbiographie. Mit bem Bilbniß bes Verfassers. Berlin 1869.

28. Jan. 1796 zu Mörs, bem Geburtbort Tersteegens, ebemaliger hauptstadt ber souveranen rheinlanbischen Grafichaft More, fiebelte aber ber Reihe nach mit seinem Bater 1801 nach Duisburg, 1807 nach Rettwig, einem Dorfe an ber Ruhr, und 1812 nach Bernburg, von wo er, nachdem er bas bortige Bomnafium burchlaufen hatte, 1815 bie Universität Halle bezog, die damals keine gesunde und fräftige Nahrung bot. Richt viel beffer fand er es in Jena, wohin er 1817 zog und, um sich "vor bem geiftlichen hungertob ju retten", für fich Berbers Schrift über ben Beift ber ebraifchen Poefie, Rleukers apologetische Schriften, Schleiermachers Reben, ben Wandsbeder Boten und neben mehreren Schriften ber Rirchenväter vor Allem Luthers Werke las, wodurch sich in ihm all: mablich feine Uhnung von ber Berrlichkeit bes Glaubenslebens gur Erfahrung berfelben gestaltete. Lebhaft fühlte er fich bier auch von ber Beutschen Burschenschaft angezogen, als beren bervorragendes Mitglied er 1817 die Wartburgfeier mitmachte und ale Secheziger noch hat er barüber bekannt: "ich geftebe, bag ich heute noch mit reiner Freude an biese Feier gurudbente; in ihr fam, was damals furz nach den Befreiungefriegen überhaupt in gehobener Stimmung, patriotifcher Begeisterung, religiöfer Erregung und freudiger Uhnung einer beffern, fittlichetn, gefellichaftlichen und ftaatlichen Butunft in ber beutschen Jugend lebte, gur ichonften und verheißungereichsten Entfaltung. Die Studentenschaft ber Wartburg erschien, wenigstens in ihrem Rern, als bas wurdige Bendant berjenigen, die 1517 ju Wittenberg um Luther fich ichaarte. Gine germanisch:driftliche Wiebergeburt bes Baterlands in Staat, Rirche und haus mar bas 3beal, bas biefen Jünglingen ben Busen schwellte." Und bas blieb auch zeitlebens fein Ideal. Seine bamaligen vaterländischen und burichenschaftlichen Befühle fprach er aus in ben im Druck erschienenen: "Gebichten von Fr. 2B. Krummacher. Effen 1817 " Nach Vollendung feiner Studien von Jena nach Bernburg gurudgekehrt, wollte er benn auch fogleich Hand an die "driftlich = germanische Reformation bes Vaterlands" legen, indem er eine Turngemeinde grundete; ale biefe aber verboten ward, ruftete er fich gur Canbibatenprüfung, wobei er aber noch gang ber äfthetischefymbolischen Auffassung bes Schriftgehalts hulbigte, wie sie, bie Bunberthatsachen ber Bibel für bloße Hülsen großer und ewiger Ibeen erstlärend, ein Fries und be Wette lehrten, so daß er von seinem bamaligen Standpunkt selbst bekennt: "es war noch kümmerlich bestellt mit meiner vermeintlichen Gläubigkeit, und mein ganzes Christenthum bestand immer noch mehr in unbestimmten Uhnungen, als in sesten Ueberzeugungen, ja überhaupt mehr in Anschauungen ber Phantasie, als in Errungenschaften des Kamps und der Ersfahrung."

Bald barnach erwählte ihn 1819 nach gehaltener Probepredigt die beutschereformirte Gemeinde in Frankfurt a. M. zum orzbinirten Hülfsgeistlichen an die Stelle Wilhelmi's, des nachmaligen Bischofs von Nassau. Hier, wo er anfangs in allerlei ästhetische Kreise hineingezogen wurde, übte sein jüngerer College Manuel aus Lausanne allmählich einen heilsamen Einfluß auf ihn aus und nicht minder Joh. Friedr. v. Meher (s. S. 168), mit dem er vielen Umgang pflegte. Er lernte nun immer gründlicher sühlen, daß er "als sündige, gottentsremdete Kreatur Christum zu seiner Heiligung und Seligkeit nicht entbehren könne", so daß er deßhalb Frankfurt "die eigentliche Wiegenstadt seines Glaubenslebens" nannte.

Im Jahr 1823 wurde er von der Gemeinde Ruhrort, einem mit Schiffern und Handwerkern bevölkerten Dorfe, dem gegenüber sein jüngerer, vor ihm schon zum Glauben hindurchsgedrungener Bruder, Emil\*), zu Baerl am linkseitigen Rheinuser als Pfarrer lebte, als Pfarrer erwählt. Hier hielt er, nachdem er zuvor 4. Juni 1823 von Passavant mit Charlotte Pilgeram aus einer guten altreichsstädtischen Frankfurter Familie getraut worden war, seine Antrittspredigt über 1 Cor. 3, 11—13. Nach-

"Seele, erstmals warst du selig" — Klage und Hoffnung.

<sup>\*)</sup> Emil Wilh. Krummacher, geb. 7. Mai 1798 in Mörs, absolsvirte seine theologischen Studien in Tübingen, das er 1821 als glaubiger Theologe verließ und wurde 1823 Pastor zu Baerl, 1825 zu Langenberg und steht nun seit mehr denn 20 Jahren zu Duisdurg am Rhein, wo er 15. Aug. 1841 mit Charlotte geb. Hollmann getraut wurde, in gesegneter Arbeit für den Herrn. Er gab ein schätzbares Werk heraus unter dem Atel: "Evangelischer Hausschaß. Sin Andachtsbuch auf alle Tage des Jahrs. Duisdurg. 2 Bände. 1853., worin jede Tagesbetrachtung mit einem meist dem Knapp'schen Liederschaße entnommenen Liede schließt. Bon ihm erschien als Pastor von Langenberg in Knapps Christoterpe 1834 das schöne Lied:

bem er bier, bon ber Liebe ber Bemeinde auf ben Banben getragen, "bie Maizeit feines Lebens" verbracht hatte, berief ibn im April 1825 bie reformirte Bemeinde Gemarke bei Barmen im Bupperthale zum Baftor. Bier traten bie Erstlinge seiner homiletischen Schriftstellerei zu Tag, Predigten über bas Leben ber Bropheten Elias und Elifa, fowie über bas Sobelieb Salomonis. bie er in abendlichen Wochengottesbiensten vor einer gedranaten Berfammlung gehalten hatte, und bie nun burch ben Druck bas Gigenthum ber driftlichen Welt murben. Die erstern sind in fieben Sprachen, fogar in bie dinesische und hindostanische überfest. In bas rege kirchliche Leben bes Wupperthals bineingestellt. umgeben von driftlichen Bestrebungen aller Art und im herzlichsten Bertehr mit Collegen wie Snethlage und Leipolbt in Unterbarmen, Baufer und Kelbhoff in Bupperfeld, Sander in Wichlinghaufen, wuchs er zu jenem Berold ber driftlichen Wahrheit beran, ber wie mit Posaunenton bas Evangelium verkundete und mit Gliaseifer, gang entschieben im Boden bes firchlichen Glaubens, befonbers in bem ber reformirten Rirche murgelnb, voll Rampfesluft gegen alles Unti : Evangelische auftrat - ein auserwähltes Ruft: zeug Gottes, ben Namen bes Herrn zu tragen vor eine unglaubige Welt. In einer jener Gliaspredigten fagt er einmal von fich felbst: "Mein Geschmad ift bas biblisch Maffive. greiflicher und substanzieller bie Dinge aus ber anbern Welt mir entgegentreten, besto freudiger beiße ich sie willkommen." Und ein andermal: "D hinweg mit ber Verflüchtigungstheorie ber Reuern! Wir haltens mit bem biblifchen Realismus. Wer ben uns nimmt, ber nimmt unferem Bergen Alles. Die Sachen, Sachen will es haben bas menschliche Berg; je handgreiflicher, substanzieller, besto besser. Gin menschgewordener Gott, erreichbar meinen Begriffen, wie meiner Liebe, ein waltenber Wille, ber auch bas Saar, bas von meinem Saupte fallt, mit in feine Plane verrechnet, ein Burge, ber an meiner Statt im buchftablichen Sinne bes Wortes fich richten und ftrafen läßt, ein raumlicher Simmel, mit fichtbaren Geftalten bevölkert, ein bewußtes, ein perfonliches Fortbestehen nach bem Tobe und eine Wiebervereinigung meiner Seele mit ihrem alten irbifchen Gefährten, bem Leibe: - febet! bas find so etliche jener Realien, wie mein Bedurfniß fie erheischt,

wie sie allein mein Herz zufrieden stellen. Denn zu real ist das Elend, das mich hienieden drückt, und die Sünde, die auf mir lastet, und der Tod, der meiner harret, als daß mir dawider etwas Anderes frommen könnte, als mindestens eben so viel Gegensste. Was hilft mir wider den Pfeil, der auf mich zuschwirrt, ein papierner Schild? Ich muß einen ehernen haben. Was soll einem Hungernden ein gemalter Apfel, der nur das Auge ergötzt? Essen, essen will ich, daß ich nicht sterbe, nicht spielen!"

Noch ein größeres Arbeitsfeld erhielt er burch feine Berufung nach Elberfeld im Jahr 1834, wo damals bas Evangelium fich als eine Macht erwies und bas kirchliche Leben einen fo fraftigen Wellenschlag hatte, wie nicht leicht anderswo. hatte er benn auch, von ber geiftlichen Bewegung einer folchen Gemeinde getragen und gehoben, Die mächtigste Anregung und Aufforberung, bas Bochfte zu leiften, mas er vermochte. Das zeigen benn auch vornämlich seine Elberfelber Predigten - bie "tirchlichen Lehrstimmen" und bas Abventsbuch, bem fich bann fpater 1854 und 1862 ein Baffiones, Ofter: und Pfingftbuch anschloft. Er steht barum nun als driftlicher Rebner erften Rangs ba, ber in vollendeter Beherrschung ber Sprache, mit hohem Flug ber Gebanken und gewaltiger Rraft Beift, Bemuth und Phantafie ber Sorer anzuregen weiß, wenn er gleich fich babei meift in einen zu hohen Schwung ber Rebe hineinsteigerte und von ber Runft ber Rhetorit übermäßigen Gebrauch machte.

Im Jahr 1847 berief ihn König Friedrich Wilhelm IV., dem er als Kronprinzen schon 1833 von Gemarke aus in der großen Elberfelder Kirche hatte eine Predigt halten müssen (über 1 Könige 8, 65. 66), unmittelbar als Nachfolger Marheinecke's zum Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin, nachdem er kurz zuvor in Bremen durch eine für seinen Vater, der nun als Hauptpastor an St. Ansgari stand, gehaltene Gastpredigt mit dem Thema: "Paulus, kein Mann nach dem Geschmack unserer Zeit" eine gewaltige Bewegung der Geister hervorgerusen und darüber den Handel mit dem rationalistischen Dr. Paniel abzumachen gehabt hatte. Ansangs zwar erwartete ihn frostiger Empfang in Verlin und eine meist auf Frauen beschränkte Zuhörerschaft, so daß ihn ein "wehmuthsvolles Heimweh nach dem kirchlichen Leben und den

schönen Gottesbiensten bes Wupperthales" anwandelte; allein bald durfte er seine Kirche sich füllen und eine wachsende Schaar gläusbiger Christen aus allen Ständen seine Missionsstunden besuchen sehen. Und als dann gleich im nächstsolgenden Jahre 1848 die Märzstürme losbrachen, war er unter den Vordersten, die aus der Tiese aussteigenden Mächte abzuwehren, und je mehr sich in den 9 Revolutionsmonaten die Grundlagen aller sittlichen und kirchlichen Ordnung in einem großen Theil des Volkes zerfressen zeigten, desto eifriger bemühte er sich mit andern seiner Collegen, die innere Mission ins Leben zu rufen und auch die kirchlichen Kräfte zu sammeln durch Gründung des evangelischen Kirchentags, der denn auch im selbigen Jahre noch hauptsächlich auf sein Betreiben in Wittenberg erstmals sich versammelte, und in dessen Ausschlaß er gewählt wurde.

Im Jahr 1853 berief ihn ber Ronig als feinen hofprebiger nach Potsbam, wo es aber aufangs auch nicht an manchen bittern Erfahrungen fehlte und schwere Arbeit nöthig war, um ben neuen Boben zu einem gedeihlichen Ackerfeld umzuwandeln. Aber ber nahe Berkehr mit feinem aufrichtig gläubigen und für die ideale Schönheit bes Chriftenthums begeisterten Ronig war ber Lichtpunkt feines Potsbamer Lebens, bis er benfelben gu feinem größten Schmerze 1861 mußte icheiben feben. Bon Anfang aber ichon und von ba an nur noch mehr biente bie Botsbamer Stille und Burudgezogenheit ihm ju immer tieferem Ginbringen in bie Beheimnisse ber h. Schrift und immer innigerem Versenken in die Gnabe bes herrn, wovon bie Predigten aus biefer Zeit, nament: lich die Wallfahrtspredigten vom 3. 1858 und das feinem Erftlingewerk über Elias und Elifa munderbar fich als Schlugstein anfügende Lebensbild Davids, bes Ronigs von Afrael, aus dem Jahr 1867, Beweis und Zeugniß geben.

Am 22. December 1867, am Morgen bes 4. Abvents, verlor er bie durch innige Liebesbande 44 Jahre lang mit ihm verbunden gewesene Gattin, an die, wie er bekannte, sogar sein Freudenmuth zum Amte sich wesentlich angelehnt hatte. Und von diesem Schlag erholte er sich nicht mehr. Zwar kehrte er von der 13. Juli 1868 in Tecksendurg abgehaltenen Gedächtnißseier bes hundertjährigen Geburtstags seines Baters, wo die sechs Kinder

beffelben mit einer großen Schaar von Enkeln fich zusamengefunden batten, wieber an Leib und Seele erfrischt und geftartt nach Botebam gurud, und auch feine nachfolgenden Bredigten trugen bas Gepräge ber Berjungung ober vielmehr ber Berklarung. Seine lette Predigt hielt er am 23. Sonntag nach Trin. 15. Nov. über die Epistel Phil. 3, 17-21, hinweisend auf ben Wandel im himmel, wo ber Berklarte bie Geliebte wieber gruft. 3. Abvent wollte er wieder predigen und hatte ichon die Einleitung zu biefer Predigt über ben Gerhardt'ichen Liedanfang: "Wie foll ich bich empfangen" niebergeschrieben. Allein biefer Tag follte fein Beerbigungstag werben. Gin Bruftframpf überfiel ihn mitten in ber Nacht vom Mittwoch ben 9. Dec. und furz nach Anbruch bes 10. Dec. 1868 war er fanft entschlafen und hielt - wie Elias - feine himmelfahrt. Bei ber Abendandacht, auf welche er noch bis Nachts 11 Uhr mit gefalbtem, von lauter Liebe und Gute ftrahlenbem Angesicht bei seinen Rinbern verweilt hatte, murben bie letten Zeilen einer ber Schlukftrophen in feinem Elifa\*), wozu er noch freudig bejahend gewinkt hatte, vorgelesen:

> Mit Gott voran! Drei Schritte noch, fo fteben Die wunden Fuße auf den ew'gen höhen Und Mube, Noth und Tod find abgethan!

Sein Sohn, Avolph\*\*), Hofprediger zu Halberstadt, hat des Baters Gedächtniß gechrt, indem er dessen bis zum Jahr 1848 reichende Selbstbiographie mit Fortführung derselben bis zum Schlusse im Druck herausgab.

<sup>\*)</sup> Siehe zweites Bandchen. 1842. Predigt VII. ber Lageraufbruch. S. 240.

<sup>\*\*)</sup> Er ist geb. 16. Juni 1824 zu Ruhrort, studirte 1842—1846 in Bonn und Berlin, wurde 1850 Domhülfsprediger in Berlin und 1853 Hofprediger in Halberstadt und gab unter 30 vorherrschend aus Gedichten bestehenden Rumern 6 liebliche Lieder von tieserem driftlichem Gehalt und klangvoller, etwas zu gewählter Sprache heraus in den Poessen unter dem Titel: "Harsenklänge von Abolph Krummacher. Berlin 1857." Gleich das erste Dreistrophige, was er hier bietet, ist:

Stern, auf ben ich schaue, Fels, auf bem ich steh', Führer bem ich traue, Stab, an bem ich geh',

Brod, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh', Ziel, das ich erstrebe,— Alles, Herr, bist du!

Sonft noch zu nennen:

<sup>&</sup>quot;Zod! wo ist bein Stachel" — Auferstehung.
"Wer vermag uns wohl zu scheiden" — Zuversicht.

Wie als Prediger, so war Rrummacher auch als Dichter mit Feuer und Geift getauft. Als 23jähriger Süngling gab er mit einer Wibmung an seinen Bater vom Mai 1819 in Frankfurt a. M. weltliche Gebichte aus feiner Universitätszeit beraus in romantischem Tone und voll vaterländischer beutscher Besinnung. Der Titel biefes erften Werkes lautet:

1. Gebichte von Fr. Wilh. Krummacher. 1. Bandchen. Effen unb Duisburg. Babeder. 1819. (ein 2. Bandchen erschien nicht.)

Sonst finden sich seine Lieder, und zwar nunmehr nur geistliche, zerstreut theils in einem Sammelwerk, theils in einer von ihm herausgegebenen Zeitschrift, theils in seinen Predigtbüchern, vor allem bem Elifa. Die Titel biefer Werke find:

- 2. Bionsharfe, eine Liedersammlung für Bibel-, Miffions- und andere chriftliche Vereine. 1827.
- 3. Palmblätter. Organ für chriftliche Mittheilungen, herausgegeben von Fr. Wilh. Krummacher. 1. Heft. Elberfelb 1843. und 3 Bände ju je 6 2monatlichen Seften von ben Jahrgangen 1844-46. In biefen 3 Jahkgängen finden sich Poesien von verschiedenen Dichtern ber neuern Zeit. Seine eigenen find nur bezeichnet: "Bom S."
- 4. Elisa von Fr. Wilh. Krummacher. Elberfeld. 1. Bandden. 1837. 2. Bandchen. 1842. 3. Bandchen. 1845.

Die besten und brauchbarften von seinen Liedern find: aus Nr. 2.:

\*\* "Das große Halljahr bricht herein." \*\* "Der vom Holze du regierest." \*\* "Du Stern in allen Nächten."

aus Nr. 3.:

\*\*\* "Behalte mich in beiner Pflege." Auch im 3. Bochn. des Elisa zu 2 Kön. 10, 15.

aus Nr. 4. 1. Bbchn.:

"Ich bin so reich als Gott" — 2 Kön. 3, 13—19. "boch aus ben himmlischen Söhen" - 2 Ron. 4, 8-37. aus Nr. 4. 2. Bbchn.:

"Ja, sen nur bu mir innig nah" - 2 Ron. 7, 8-11. Ich kenne dich, bei deffen Throne" — 2 Kön. 7, 12—19. "Bo foll ich hin? Ein müder Wandrer" — 2 Kön. 8, 1—6. "Ich habe bich, bu füßes Leben" — 2 Kön. 8, 7—9.

aus Mr. 4. 3. Bbchn.:

"Besprenge meines Berzens Schwelle" - 2 Ron. 9, 1-8. "Der auf Erden du erfcienen" - 2 Ron. 11, 15. "Schlage benn gebeugter Sünder" - 2 Ron. 13, 18. 19. "Behalte mich in beiner Pflege" - f. zu Dr. 3.

Unmerkung: Prof. Schaff (f. S. 103) in feinem beutschen Gefangbuch schreibt irrthumlicherweise das in der Zionsharfe anonym erschienene Lied: "Jesus ift der Kern der Schrift" Krummacher zu. Junere Grunde iprechen gegen diese Autorichaft und außere Grunde laffen fich feine ausfindig machen.

Sange, Dr. Johann Beter, ber hervorragenbfte unter ben reformirten Dichtern ber Neuzeit, murbe geb. 10. April 1802 auf ber Birs, einem Gute bei Sonnborn in ber Rabe von Elberfeld, wo fein Bater, Beter Lang, wie er fich fchrieb, als Fuhrmann und Bauer fich aufhielt und ben Sohn oftmals beim Kuhrwesen und Ackerwerk benütte, obgleich bieser gern Kaufmann geworben ware und fich bagu namentlich im Frangöfischen übte, was ihn aber, ba er baburch Boltaire'sche Schriften in bie hand bekam, eine Zeitlang im Glauben irre machte. Der Bulfsprebiger Kalthoff von Sonnborn bestimmte jedoch feinen Bater, ihn Theologie studiren zu laffen, und nachdem er durch biefen vom Berbft 1819 an im Lateinischen unterrichtet war und von Oftern 1821 an bas Bymnafium in Duffelborf befucht hatte, tonnte er im Berbst 1822 bie Universität Bonn beziehen, um Theologie gu ftubiren, in welcher vor Allen Nitssch sein Meifter murbe. herbst 1825 kam er als Candidat auf furze Zeit in bas haus bes frommen Predigers Döring in Elberfeld (f. S. 159), bem er in seinem Amte und bei feinen vielen Lieberarbeiten Bulfe leiftete, während er im Umgang mit bemselben viele gute Anregungen bekam. Schon zu Anfang bes Jahrs 1826 murbe er Sulfsprediger bes Paftors Emil Krummacher in Langenberg (f. S. 355) und im Juni felbigen Jahres zweiter Prediger in Balb bei Solingen, wo er fich mit Amalie Herenfeld, einer lutherischen Bfarrtochter aus bem Dberbergifden verheirathete. Im Spatherbft 1828 mablte ibn bie reformirte Gemeinde Langenberg gu ihrem zweiten Pfarrer und 1832 kam er in gleicher Gigenschaft nach Duisburg, wo er eine rege schriftstellerische Thatigkeit entwidelte und namentlich burd Schriften, die auf bem Grunde driftlicher Erkenntnif ein reiches Bermögen naturphilosophischer Unschauung bekundeten\*), sich so vortheilhaft bekannt machte, bag er Oftern 1841 als Nachfolger des dorthin berufenen, burch des noch glaubigeren Bolkes Stimme aber zurückgewiesenen David Strauß bie Professur ber Rirchengeschichte an ber Universität Burich antreten burfte, worauf ihm die Bonner Facultät bie

<sup>\*)</sup> Naturwissenschaftliches und Geschichtliches unter bem Standpunkt ber driftlichen Wahrheit. Mörs 1841. (1. Band seiner vermischten Schriften.)

theologische Doctorwürde ertheilte. Im Sommer 1842 sieng er hier an, Vorlesungen über die Geschichte des Kirchenlieds und die Theorie des Kirchengesangs zu halten, die er hernach im Druck herausgab (s. S. 46) und durch die er sich das Verdienst erwark, die theologisch-akademische Berechtigung der Hymnologie und deren Betreibung als eines besondern Lehrsachs zur Geltung gebracht zu haben. Seit Oftern 1854 ist er nun Professor der systematischen Theologie in Bonn und seit Herbst 1860 Mitglied der theologischen Prüsungscommission in Münster und Consistorialrath—ein Hauptvertreter der Unionsbestrebungen.

Mls Dichter weiß er auf die sinnigste Beise Naturbetrach: tung und achte Poefie in ben Dienft bes Glaubens zu gieben und reiche Gebankenfulle aus ber Tiefe eines gottbegeifterten Gemuths in einer blühenden und bilberreichen Sprache zu Tage treten zu lassen. Doch rebet A. Knapp mit Recht von ihm als einem "Mann voll Geiftes und blühender Phantafie, nur bin und wieder fich zu übergeistiger Manier hinneigend, ohne welche feine Muse noch viel Größeres leiften wurde." Und auch Rletke hat nicht Unrecht, wenn er meint: "Lange hat Schätbares als Iprifcher und bidaktischer Dichter geleistet, boch steht ber Dichter hinter bem Denker gurud." Meist ift auch ber afthetische und naturphilosophische Standpunkt zu vorherrichend nicht nur in feinen reflectirenden Gedichten\*), die mahre Brismen ber vielfeitigften Bilbung und umfaffenbsten Weltanschauung find, sondern auch in feinen frei von Reflexion im Tone ber tiefern Lyrik gehaltenen Liebern, fo bag in ihnen keine Spur bes achten Kirchenliebertons zu finden ift, und manchen fogar überhaupt ber ftrengere Styl ber geiftlichen Boesie abgeht. Es sind beghalb auch nur wenige feiner Lieber faum in mehr als ein reformirtes Rirchen : B. übergegangen. Diefelben finden fich in folgenden brei Sammlungen:

<sup>\*) &</sup>quot;Die Welt des Herrn in bidaktischen Gesängen. Essen 1835.", worin die Schöpfung und die Erde im Lichte des christlichen Glaubens besungen werden. — Gedichte und Sprücke aus dem Gebiete der christlichen Naturbetrachtung. Duisburg 1835. — Kleine polemische Gedichte. Duisburg 1835. — Die Verfinsterung der Welt, dargestellt in einem Cyclus von Lehrgedichten und Liedern. Berlin 1838. — Reutestamentliche Zeitgedichte. Von einem Hossenden. Frankfurt 1849. (anonym.)

1. Biblifde Dichtungen. Bon J. B. Lange, evang. Pfarrer in Langenberg. Elberfeld. Erftes Bandchen. 1832. Gewidmet C. R. Nipich in Bonn. Mit 53 größtentheils gebichtartigen Numern. Sier:

\*\* "Auf ben bunkeln Bergen" - Golgatha (12 Strophen). In Mr. 3 nicht aufgenommen.

ober mit Weglaffung ber 3 erften Stropben:

"Du, wie Miffethäter."

\*\* "Der herr ift auferstanden" — ber Auferstandene.

\*\* "Gott mit uns, mit uns auf Erben" - 3mmanuel. Gott mit uns. Gedichtet 1830.

Im Aarg., Pf. u. Amer. ref. G.

"Wie strahlt im Reierkleid die Braut" - die Christaemeine.

Im Amer. ref. G.

- Zweites Bandchen. Bon J. B. Lange, evang. Pfarrer in Duisburg. Effen 1834. Mit einer Bidmung an feinen Freund Röttger und die Familie Colsmann. Es sind 72 Numern in fünf Abschnitten. 1. die Geburt Jesu (13), 2. die Himmelsahrt (7), 3. Lieder (11), 4. Contraste aus dem Evangelium des Matthäus (36), 5. Selig find die Todten, die in dem Berrn fterben. Offb. 14, 13. (5). Hier:
  - "Es ift noch nichts verbrochen" Ermunterung. Gbr. 12,

12. 13. Aus Abschn. 3. "Ich fteh vor beinem Angesichte" — bie Gnabenkrone.

Pfalm 103. Aus Abschn. 3.

"In biefen Grabern ichlafen unfre Lieben" - ber Todtenstaub. Aus Abschn. 5.

"Mein Beg fommt von ber Biege" - meine guhrung. Sprüchm. 15. 24. Aus Abschn. 3. Erstmals in Dörings driftl. Taschenbuch 1833.

\*\* "Nun ift die Welt vom Zorne" — an ben Menschen ein Wohlgefallen. Aus Abichn. 1. (das 3. Lied über ben englischen Lobgesang.)

\*\* "Gen bu mein Freund und ichau in meine Bruft" -

Gebet. 1 30h. 2, 1.

- 2. Gebichte von 3. B. Lange, Brof. in Burich. Effen 1843. Reben biblifden Betrachtungen, Reiseliebern, Gelegenheitsgedichten u. f. m. finden fich in einem besondern Abschnitt "25 evangelische Glaubenelieder." Unter diefen:
  - "Du Abglanz von des Baters Chr'" Morgenlied. Rach bem Lateinischen des Ambrofius: Splendor paternae gloriae. Im Amer. ref. u. un. u. Presb. G.

\*\* "Du ew'ge Treu, du meines Gottes Treu" - Ergebung. Mel.: "Jerufalem, bu hochgebaute Stabt."

"Laß mich diese Welt verstehen" - Rreuzeswort.

hieher gehört auch nach der Zeitfolge:

"Berr, weihe biefe Schule hier" - gur Ginweihung eines Schulhaufes. Gebichtet 1842. In Rr. 3 nicht aufgenommen. 3m Amer. ref. u. un. u. Presb. 3.

3. Bom Delberge. Alte und neue geiftliche Lieber von J. B. Lange. Frankf. 1852. Es ift eine Auswahl feiner besten "alten" Lieber aus nr. 1 und 2 mit Beifugung mehrerer von ihm neugedichteter, im Gangen 81, worunter 9 Pfalmlieber (über Pfalm 16. 23. 24. 84. 87. 103. 126. 133. 148). Hier:
"Ewig Reicher, zu bem armften Armen" — bie fieben

letten Worte.

"Bort ein Wort vom Simmel ichallen" - Evangelium. 3weite vermehrte Auflage unter bem Titel: "Bom Delberg. Geift= liche Dichtungen. Reue verm. Aufl. Frankf. 1858." Mit 9 neuen Liebern, im Ganzen alfo 90.

Rothen, Johannes, geb. 17 October 1797 zu Reuened. Begirk Guggisberg im Canton Bern, von wo feine armen Eltern balb barnach auf bas Juragebirge zogen, um Arbeit zu suchen. Ueber seine Kindheit, in der er meist das Bieh zu hüten hatte, berichtet er felbst: "Dhne Schule, in entfernter Wilbnif, in Butten aus Erbe, wo Schlafgemach, Wohnstube, Ruche und Stall zu Giner Zeit Gins maren, lernte ich lesen, ohne zu wiffen, wie bieß zugieng. Welch einen unaussprechlichen Ginbrud machte ba ums R. 1809 bas erfte Lefen ber Beschichte Sesu auf mich; mein Rinbesherz empfieng einen tief empfundenen Liebesgruß von bem großen göttlichen Kinderfreunde und die Bibel murde mir turch die vorlaufende Gnade bes Herrn von da an, fo zu fagen, meine Welt, ohne bag ich von außen irgendwie, fens von ben Eltern ober sonft von einem Menschen, eine Unregung erhielt." Später kam er bann mit seinen zwei jungeren Geschwistern nach Guggisberg zu ben Großeltern, weil bie Eltern fie nicht mehr ernähren konnten und 1811 kam er mit ihnen gar in Gemeinde= versorgung, bis er nach seiner 1814 stattgehabten Confirmation als Bauernknecht selber für sich sorgen konnte. Im Herbst 1822 tam er bann in die Anstalt ber Fräulein Catame in Locle und ron ba im Mai 1825, bereits nahezu 28 Jahre alt, als Schullehrerzögling in die Armenschullehreranstalt zu Beuggen, wo fich ber Borfteber berfelben, Chr. Beinr. Zeller (f. S. 188), feiner bem Berfummern nabe gefommenen Seele berglich annahm, tağ er sich gründlich zum herrn bekehrte. Im Juli 1828 durfte er bann als Lehrer an Alliots Fabritschule in Bafel eintreten, wo er sich gleich zum Beginn feines von ihm als heilig erachteten Lehrerberufs das Gebetslied verfaßte: "herr, lag mein Werk ge= lingen, laß es bir mohlgebeih'n." Er verheirathete fich nun, aber tas heftige Kopfweh, an bem er in Beuggen zu leiden hatte, verwandelte sich in eine schmerzliche Kniegeschwulft, die ihm viele

Nahre große und ichwere Leiben verursachte und ihn auch in manche andere Nöthen von außen und innen brachte, fo bag er fich einen "Gezüchtigten vom herrn" nannte. Zwar hoben fich nach langem Seufzen endlich bie Schmerzen, aber er mußte nun zeitlebens an Rruden geben und zulett im October 1834 fein Schulgeschäft gang aufgeben. Da legte nun bie Band Gottes in feine Sand bie Geschicklichkeit zu ber ihm zuvor gang ungewohnten Papparbeit, baß er fich und feine Familie famt ben alten Eltern bamit ernähren konnte. Im Jahr 1861 mußte er wegen immer ftarter werbenben Bitterns ber Banbe auch biefe Arbeit aufgeben und lebt nun von ba an in seiner Wohnung "mutterseelenallein" von Gaben ber Liebe erquidt und feine Dichtergabe allezeit noch gebrauchend, von ber er bezeugt: fie ift mir ein gesegnetes Gottes: geschent, bas Beift, Seele und Leib vor aller Abstumpfung bewahrt und mir, wie in einem Borhimmel, die Stunden mit Flügeln begabt.

Rothen ift ein frommer Volksbichter, in beffen von ihm, wie er felbst fagt, "hauptfächlich zur eigenen Erbauung unter machtigem Drud äußerer und innerer Leiben" verfaßten Liebern fich ber Beift Chrifti "burch ein nach bem menschlichen Runftftab ungebilbetes Organ" ausspricht. Sie leiben allerdings an vielen Sprachhärten und find voll unbeholfener Sagmendungen, aber ein tiefer dristlicher Sinn gibt fich in ihnen kund, fo bag er vollkommen mahr redet, wenn er felbst barüber fich bahin aus: fpricht: "bas tunftrichtenbe Muge, wie ber heutige Ginn für Geschmad und hohen bichterischen Schwung werben fich migvergnügt auf bie Seite wenben muffen; nur ein glaubenbes, einfältiges, in die Kraftwahrheit Gottes eindringendes Gemuth wird hier etwas gewahr, bavon es sich wie von einem Magnet angezogen fühlt und wodurch es veranlaßt wird, sich mit mir zu setzen und zu genießen, mas Chrifti Beist Beniegbares hineingelegt hat." Sie erschienen in folgenden zwei Sammlungen, aus beren erster manche gediegene Lieder nicht nur in ben Bolksgebrauch übergegangen find, sondern auch durch A. Knapp, welcher 15 in die 1. Ausgabe\*) und von biesen noch 11 in die 2. und 3.

<sup>\*)</sup> Die in der 2. u. 3. Ausgabe von diesen 15 Liedern weggelassenen Rumern find Nr. 748. 1189. 1505. 2231.

Musgabe feines Lieberschatzes, nachbem er bie Form gehörig gefeilt batte, aufnahm, in Rirchen : G. G. eine Stelle gefunden haben:

- 1. a. Kleine Vilgerharfe eines Wanberers nach Zion. Bon Johannes Rothen. Gebr. bei Ric. Müller in Bafel. 1832. Mit 37 Liebern, unter welchen:
  - \* "Es muß hindurch gebrochen (gebrungen) sehn" vom Durchbrechen aus bem Leben Abams, das den Tod gebiert, in den Tod Christi, der das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht bringt durch das Evangelium. Mel.: "Es ist nicht schwer, ein Christ zu sehn."
  - \* "Beiland (Jesu) denke ber Gemeine" Gebet für bie Rirche im letten Kampfe (Pfalm 74, 2). Mel.: "Gott bes himmels."

Jm Rig. G.

- \* "Komm, bu heil'ge Simmelsflamme" Pfingstlieb. Mel.: "Selig sind des Himmels Erben." Im Rig. G.
- Eine 2. völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Basel 1839. im Selbstverlag bes Berfassers enthält nach ber Borrebe vom 26. Aug. 1838 theils die in der 1. Auflage bloß fragmentweise erschienenen Lieder nun ganz, theils "ganz andere Lieder" Rothens, weßbalb auch auf dem Titel steht: "enthaltend 60 ganz neue christliche Gedichte und Lieder über allerlei Gegenstände." Bon diesen fand aber keines weitere Berbreitung.
- b. Zweites heft ber kleinen Pilgerharfe. Enthaltend 140 gang neue driftliche Gebichte und Lieber über allerlei Gegenstände. Basel bei Schneiber. 1833. Hier:
  - "Heilig soll uns immer bleiben" vor und nach bem Bibellesen. Mel.: "Jesus Christus herrscht als König." (11 Strophen.)
    ober nach Knapp:

\* "Beilig, heilig foll uns bleiben."

- \*"Herr, wie tönt so sanft und milbe" ein Blick in Jfraels Fall und Wiederaufrichtung (Missionslied für Jfrael). Mel.: "Warum sollt ich mich denn." (12 Strophen)
- \* "Menschenkind, bekehre bich" Bußlied. Mel.: "Staub bei Staube." (16 Strophen.) Im Rev. G.
- \*"Nicht Opfer und nicht Gaben" die Liebe ist ber Kern. Mel.: "Befiehl du beine Bege." (5 Str). Bon Knapp ganz umgearbeitet.

Im Würt., Rig., Jauer., Mennon., Pf., Schlef., Mein. u. Delser G.

- \*"D Seelen, die ihr Christo lebet" ein Wort über Offb. 3, 21. Mel.: "Mir ist Orbarmung." (10 Strophen.)
- c. Drittes heft enthaltend 50 ganz neue driftliche Gebichte und Lieber über allerlei Gegenstände. Basel bei Schneiber. 1834. Hier:
  - \* "D herr, um beinen Troft" ber längst ersehnte Troft. Mel.: "Nun banket alle Gott." (10 Strophen.)

In allen drei heften (von heft 2 u. 3 erschien keine 2. Auflage) finden sich also zusamen 247 besondere Numern.

2. Ein unter bem Rreuze nach alphabetischer Ordnung gewundener Lieberkranz von den eigentlichen, uneigentlichen und bilblichen Namen und Benennungen Jehovas, des dreieinigen Bundesgottes, sowohl aus, als nach der Schrift. Basel 1845.

Mit 430 Liedern über eben fo viele schriftmäßige Ramen bes Berrn - eine 1840 begonnene und nach töbtlicher Krankheit in feiner freien Zeit an Sonntagen und in frühen Morgenstunden fortgesette Arbeit. In der Borrede vom 1. Marg 1845 fagt er: "Unerachtet meiner Schwachheit und Riedrigkeit singe ich von großen und herrlichen Dingen. Ich tone, juble, klinge und lasse meinen Sang hoch und froh erschallen in die gerichtsschwangere Zeit hinein. Nur für Eines bin ich hauptsächlich bei meiner gegenwärtigen Arbeit besorgt, baß ich im Geifte ber geoffenbarten Wahrheit Gottes ftebe und baß mein Klang die herabgestimmten Saiten ber Menschheit nach Rraften höber ftimmen belfe."

Bon biefer Sammlung fam fein Lied zur Berbreitung.

Schneider, \*) Johann Jakob, wurde geb. 8. Febr. 1797 zu Bafel. Sein Bater war ber burch feinen driftlichen Berlag bekannte Buchbrucker und Buchhändler Felix Schneiber baselbst und feine Mutter Elisabethe, geb. Stut von Lieftal. Mis zehnjähriger Knabe mar er in einer Erziehungsanstalt zu Alpirsbach im württembergischen Schwarzwald, wo er mit A. Knapp einen innigen Freundschaftsbund für's gange Leben ichloß (f. S. 213). Rachbem er bann zu haus noch einige Jahre burch einen Canbibaten zubereitet worden war, konnte er schon 1811 auf die Universität seiner Vaterstadt übertreten, wo er an Pfarrer Laroche einen Führer in seinen theologischen Studien hatte. Mehr und mehr neigte er sich ber herrnhutschen Richtung zu, indem er in ber Brüdergemeine ju Königefelb, in beren Madchenanftalt feine von ihm oft befuchte Schwester Lifette fich befand, gesegnete Gindrude bekam. Auch hätte er im Winter 1814 fich gern dem Missions: bienft gewibmet, allein feine Eltern versagten die Ginwilligung bazu. So wurde er benn im Sommer 1815 als 18jähriger Jüngling unter bie Canbibaten ber Theologie aufgenommen, mobei er fich mit bem freudigsten Lebensmuth als Biel feines Strebens vorfette, "ein lebendiger Zeuge bes Evangeliums zu werben und Chriftum wohnen zu laffen in feinem Bergen." Rachbem er in mehreren Gegenden ber Schweig, namentlich auch in Bafel selbst vikarirt hatte, murbe er 1819 bei bem bamals in Baben

<sup>\*)</sup> Quellen: Zum Andenken an J. J. Schneiber, Pfarrer zu Betberg. Bafel 1859.

berrichenden Mangel an Beiftlichen von ber babifchen Oberkirchenbeborbe als Pfarrvermefer nach Grenzach bei Lorrach berufen, und murbe nun, als in die babifche unirte Rirche eingetreten, ber Reihe nach 1820 Pfarrer in Beiler bei Ronigsfelb, wo er fich mit Glifabethe Grogg von Thunstetten in ber Schweiz verheirathete, 1824 in Obereggenen bei Mülheim, 1832 in Tüllingen bei Lörrach, 1840 in Relbberg bei Mulheim und zu Unfang bes Jahrs 1859 in Betberg, mo er 13. Febr. feine Antritts: predigt über Sob. 21, 15-17 hielt und von Dekan Bnag aus Müllheim ber Gemeinde als ein "Mann bes Glaubens und ber Liebe" vorgestellt wurde. In überströmender Glaubens: und Lebensfülle zeugte er, mit einer feltenen Begabung gum Bredigen ausgestattet, an allen biefen Orten von ben befeligenben Erfahrungen bes Beile in Chrifto, von bem er unerschrocken zeugte. wenn es galt, die Wiberwärtigen zu ftrafen, und voll Sanftmuth und Freundlichkeit, wenn die ziehende Liebe Chrifti zu preisen war. Auch war fein Saus allezeit eine Labeftätte für Unglückliche aller Art, so viel er babei auch Undank zu ernten hatte, und mit ganzer Seele mar er überall babei, mo es driftliche Zwecke und wohlthätige Unftalten zu förbern galt.

Benige Tage nach feinem Amtsantritt in Betberg murbe er von bedenklichen Bergleiben befallen; benn ber Abschied von seiner Felbberger Gemeinde schmerzte ibn fo, daß er darüber, wie er fagt, "Berzweh" bekam und bann - Berzerweiterung. In großer förperlicher Schwäche fcrieb er 10. März 1859 an einen Freund: "Was Paulus sagt: daß ich seinem Tob ähnlich werbe, baß ich entgegenkommen möge zur Auferstehung ber Tobten, bas ift auch mein Ziel. Betberg ift jett mein Bion. Ich hore nun bie Tone, bie von Zions harfe schallen, bie Reben, bie ihn ben Nahen, Rommenden, verkundigen. Hoffannah, ibm, bem einst für mich erwürgten Lamme! Meine Augen werben ihn schauen, ihn, ben ich über Alles liebe, ber mich hieher geführt hat, ihm von hier aus bem lieblichen Zionshügel entgegenzugeben und ben Meinen zuzurufen in Haus und Kirche: er kommt! er kommt! Hallelujah! Und am 24. Märg, an bem er fich verhältnißmäßig wohl fühlte und noch einige Amtogeschäfte beforgt hatte, bekam er beim Bett= gehen einen Erstidungsanfall, an bem er bann auch noch an bem= felben 24. März 1859 fanft und ichmerglos ftarb.

Sein Dekan, ber ihm 27. März über 1 Cor. 13, 13 bie Beerdigungsrede hielt, bezeugte darin von ihm: "Das Leben war auch für ihn eine Prüfungsschule und zwar öfters eine schwere. Gar manche seiner Wünsche blieben unerfüllt. Manche Bestrebungen in glühendem, begeistertem Drange des Herzens, das Kommen des Reiches Gottes zu befördern, führten nicht zu dem beabsichtigten Ziele. Kummer und Sorgen waren gar oft sein Loos" (er hatte 9 Kinder zu versorgen). "Aber auch in trüben Unglückstagen warf er das Bertrauen auf Gott nicht weg."

Bereinzelt erschienen seine geistlichen Dichtungen, in benen noch vielfach der Lavater'sche Ton durchklingt, — die jugendlichen in der Wochenschrift: "der christl. Menschenfreund. Stuttg. 1823." und in den Jahrgängen des von seiner Schwester in Basel redisgirten "christlichen Taschenkalenders", die reiferen in "Passissora oder Blätter für Leidende und Freunde der Leidenden. 4 Hefte. Basel 1838—1841." Aus diesen gab er eine Auswahl zusamenzgestellt in der von ihm für häusliche Erbauung besorgten christlichen Anthologie:

- "Die hriftlichen Sänger des 19. Jahrhunderts. Basel 1847." Unter den 795 Liebernumern, die er hier von mehr denn 50 Dichtern der Neuzeit zusamenstellte, indem er für jeden Morgen und Abend eines Tages im Jahr ein Lied und für die Festzeiten mehrere auswählte, besinden sich 24 eigene, von denen weitere Verbreitung fanden:
  - "Die Zeiten find fo trube" in mir habt ihr Friede! 30h. 16, 33. Mel.: "Der Bilger aus ber Ferne."
  - "Ich sorge nicht, seitbem (bieweil) ich Christum kenne"
     Troft für Gegenwart und Zukunft. Bon ihm selbst als
    "aus einem Jugenblied" gebilbet bezeichnet.
  - \*\* "Mein erst Gebet an biesem Morgen" Morgenlied. Ueber die erste Bitte im Baterunser. Erstmals in den Morgenklängen des 3. hefts der Bassistora. 1840.
  - † "Benn die Sonne steigt" Morgenlied." 3m Rig. G.

Seine neuesten Dichtungen\*), in denen er mit einer von der Erwartung der nahen Zukunft des Herrn sichtlich gehobenen Seele ein neu Lied singt in höherem Ton und mit einem auf Form und Inhalt sorgfältig verwendeten Fleiß ließ er gesammelt erscheinen unter dem Titel:

<sup>\*)</sup> Ausschließlich in Gebichtform ließ er auch erscheinen: "Zeitgebichte. Basel 1847." und: "Zeitgebichte für Baben. Freiburg 1849."

Rod, Rirdenlieb. VII.

"Die Butunft bes Berrn! Lieber und Gefänge von 3. 3. Schnei-

ber, evang. Pfarrer. Bafel 1852.

Es sind 163 Numern, die er größtentheils vor, während und nach ber badischen Revolution in unbewegbarer Gewißheit vom baldigen Kommen des Herrn meist über Stellen aus der Offenbarung Johannes gedichtet hat, unter denen sich aber auch mehrere seiner früher schon gedruckten Lieder besinden. In der Borrede aus Feldberg vom September 1851 sagt er: "Die ernsten, massenweise sich drängenden Zeichen der Zeit rechtsertigen die Herausgabe dieser Lieder genugsam und machen dieselben dem Verfasser zur unadweisbaren Pflicht. Es schmerzt ihn, daß dieses Thema in Schrift und Wort, in Gesängen und Predigten umgangen wird, während doch schon das Wort der Apostel und das Leben der ersten Christen voll war dieses erhabenen, zum Glauben, zur Liebe, zur Heiligung frästigenden Inhalts. Es schmerzt ihn, daß immer noch so Wenige sind der muthigen Zeugen, die sich treiben lassen vom h. Seiste, in Seist und Kraft eines Eige dem Herrn den Weg zu bereiten und kräftig zu rusen in die schlasende Christenheit: begürtet Eure Lenden, haltet brennend Eure Lampen und Eure Kleider bereit, denn die Zukunft des Herrn ist nahe!" Besonders nennenswerth sind von diesen in 3 Serien getheilten Liedern:

"Amen! wir werden überwinden" - bie Ueberwinder.

Off6. 24, 7.

"Jesu, stärke beine Rinber" — die betende Gemeine. 30h. 16, 33. Mel.: "Heil'ge Liebe."

"Wort aus unfres Königs Munbe" — Amen! Ja! komm, Berr Jesu! Offb. 22, 20.

Poget, Carl Octavius, geb. 5. Dec. 1808 zu Lünen an ber Lippe in Bestphalen, wo fein Bater, Albert Beinrich Boget, beutscherefomirter Prediger mar. Seine Mutter mar Johanne, geb. Göpel aus halle a. S. Noch nicht zwei Jahre alt fam er nach Roermond in der niederländischen Proving Limburg, wohin ber Bater 1810 als Prediger berufen murbe. Bis zu beffen Tod 1826 besuchte er brei Jahre lang bas Athenaum in Mastricht und bezog bann die Universität Leiben, von ber aus er 1830/31 mit andern Studirenden ale freiwilliger Jager ben Felbzug gegen bas von Holland abgefallene Belgien mitmachte. Um 6. Oct. 1833 trat er bann als Pfarrer in bem hollandischen Dorfe Beins in der Nahe von Francker ein, wo er fich mit Dorothea, geb. Suringer verehelichte, die ihm aber ichon nach vier glücklichen Jahren über ber Beburt eines Töchterleins, bas ber Mutter auch balb nachfolgte, 1. März 1838 burch ben Tob entriffen wurde. Im felbigen Jahre erwählte ihn bie Gemeinde Doftwold bei Gröningen zu ihrem Prediger, wo er fich bann 20. Aug. 1840 jum zweitenmal verehelichte mit Cornelia Felic. van ber Smiffen, ciner Urenkelin bes Pfarrers Fr. Aug. Beihe zu Gobfelb (Bb.

IV, 537), die ihn mit 11 Kindern erfreute, von denen noch 4 Söhne und 4 Töchter am Leben sind. Am 15. März 1846 endlich trat er, dem Rufe der Gemeinde folgend, als Pfarrer zu Hinte (oder Hinta) und Osterhusen in Ostsriesland in der Nähe von Emden ein, wo er seit 26 Jahren im Segen wirkt und, obwohl durch Krankheitsleiden seit 10 Jahren am Gehen gehinzdert, daß er sich wie ein Kind muß führen lassen, noch jeden Sonntag Morgen mit großer Freudigkeit predigt, während sein ältester Sohn als Gehülse in den übrigen Amtsgeschäften ihn unterstüht.

Von seinen geistvollen Dichtungen erschienen:

- 1. Ermunterungstöne auf bem Wege zur Heimath. Hamburg im rauben Haus. 1844. Es sind 23 Numern, von denen aber bloß 7 nebst einer nach dem Holländischen gearbeiteten Numer als eigentliche Lieder gelten können. Drei derfelben haben weitere Berbreitung erlangt:
  - \*\* "Geist von oben lenke bu" ber Pilger tägliche Bitte. Luc. 11, 13. (in Rr. 2 mit ben nöthigen Aenberungen ber Melobie: "Liebster Jesu, wir sind hier" angepaßt.)
  - \*\* "Ihm nach! so heißt bas Losungswort" Ihm nach. 1 Joh. 2, 6. (in Mr. 2 mit ber hier aus Bersehen weggeblies benen Schlußstrophe: "Ihm nach, benn Brüber" versehen.) Mel.: "Nun sich ber Tag geenbet hat." Im Rig. G.
  - \*\* "Bas glängt so herrlich, hoch und hehr" Blid in bie Zufunft.
- 2. Kampf= und Siegeslieber, allen theuren Mitpilgern in Chrifto gewidmet. 1 Cor. 9, 25. Emben 1855. (zum Besten ber offriesischen Prediger= und Schullehrer=Bittwen= und Baisenkasse.)

Brediger= und Schullehrer=Wittwen= und Baisenkaffe.)
Es find, außer zwei aus Rr. 1 aufgenommenen, 24 Rumern, unter benen 16 auf Kirchenmelobien gedichtet sind. Wir nennen:

"Bernimm, o Bater, unfern Dant" - Dankgebet. Pfalm 106, 1. Mel.: "Gin feste Burg."

"Beld hober Rubm, bich mein gu nennen" - Freudiges Befennen. Sobel. 2, 16. Mel.: "Wer nur ben lieben Gott."

Meiser, Leonhard, geb. 21. Dec. 1803 zu Davos im Canston Graubünden als der Sohn schlichter und frommer Bauerssleute. Auf seinen heißen Bunsch, ein Geistlicher zu werden, gesstatteten ihm endlich die Eltern mit Ende des Jahrs 1820. als er bereits 17 Jahre alt war, die Cantonsschule in Chur besuchen zu dürsen. Weil ihm aber die Erlernung der alten Sprachen doppelt schwer wurde, da er zur Bestreitung seines Unterhalts einen Theil seiner Zeit auf Unterrichtgeben verwenden mußte, und

er überhaupt mit viel Mangel zu kämpfen hatte, wandte er sich dem Schulfach zu und war mehrere Jahre lang Privats und Hauslehrer. Allein der Wunsch, ein Geistlicher zu werden, regte sich bald wieder so mächtig in ihm, daß er durch alle Hindernisse durchbrach und nach den eifrigsten Studien es dahin brachte, im Jahr 1838 die Aufnahmeprüfung in das damals noch mit der Cantonsschule verbundene theologische Institut bestehen zu können. Antistes Kind und Wilh. Schirks waren seine Lehrer in der Theologie und 1841 wurde er nach bestandenem theologischem Examen in den Schoos der evangelisch rhätischen Synode aufgenommen, worauf er der Reihe nach in Tschappina, 1843 in Tenna, 1849 in Wiesen und 1859 in Maladers Pfarrer wurde. Durch Kränklichkeit genöthigt trat er 1865 in Maladers vom Predigtamt ab und begab sich in den Ruhestand.

Seine geistlichen Lieder sind wohl sinnreich, haben aber nichts von kirchlichem Klang, zumal als bei ihnen auch die apostrophische Redeweise vorherrschend ist. Er hat sie auch bloß für häusliche Erbauung bestimmt. Die Form bedarf vielfach der Feile. Er gab sie in folgenden zwei Sammlungen heraus:

1. Geiftliche Harfenklänge. Gine Sammlung driftlicher Lieber zur häuslichen Erbauung. Bon L. Meißer, Pfarrer in Tenna. Chur u. Leipzig 1847.

Von den hier mitgetheilten 58 Liedern nahm A. Knapp 12 in die 2. Ausgabe des Liederschapes auf, keines jedoch ohne mehr oder minder angebrachte Nachbesserungen (Nr. 1767 und 1986 ließ er in der 3. Ausgabe weg). Einige Verbreitung fanden davon:

\*\* "Daß es auf ber armen Erbe" — zur Pfingstfeier. Im Amer. ref. u. Dr.-Rant. G., also auch in der Graubundener Landesfirche im Gebrauch.

\*\* "Binter herrscht noch weit auf Erben" — Missionslieb. 2. Neue Harfenklänge. Gine Liebergabe für bas chriftliche Haus. Bern 1863.

Auch die Frauenwelt ist würdig vertreten durch -

Schlatter,\*) Anna, wurde geb. 5. Nov. 1773 zu St. Gallen als die zweitjüngste Tochter bes Fabrifanten und Rathsherrn Bernet, dessen Mutter eine Schwester bes frommen Antistes Stähelin war, und zu bessen Vorsahren Vaticanus, der vielbekannte

<sup>\*)</sup> Duellen. Anna Schlatters Leben und Nachlaß. 3 Bände. Herausg. von F. M. Zahn. Elberfelb (o. J., aber mit Vorwort vom 7. Oct. 1864).

Bürgermeifter St. Gallens in ber Reformationezeit gehörte. Ihre Mutter war die gleichgesinnte Tochter des frommen Rathsherrn Joh. Ulrich Weiermann. In ihrem breizehnten Jahr wurde fie burch eine Bettagspredigt Safeli's fo tief erschüttert, bag eine hauptveranderung in ihr vorgieng, und in ihrem 19. Jahr fand fie an ber hernach mit Gegner verheiratheten Tochter Lavaters eine Bergenefreundin, burch die fie mit biefem felbft und feinen Schriften gang vertraut murbe, und ihr religiofes Leben bauernb eine Lavater'iche Grundrichtung erhielt durch ernftes Ringen nach heiligung und Bollfommenwerben vor Gott. Am 18. Febr. 1794 verheirathete fie fich, 20 Jahre alt, mit bem Raufmann Hector Schlatter in St. Gallen, ber ihr als Wittwer ein Söhnlein in bie Che brachte, und bem fie in 16 Jahren 13 Rinber gebar, bon denen 10 am Leben erhalten blieben, 4 Sohne und 6 Tochter. Es war ihr felbit eine mertwürdige Führung Gottes, bag ihr, "bie von Natur keine große Rinderliebe hatte und wegen ihres feurigen, heftigen Charafters zur Rindererziehung ungeeignet zu fenn glaubte, so viele Kinder zur Bildung anvertraut murben." Aber sie wollte sie bem herrn erziehen und auf ben Weg gur Seligkeit bringen und holte fich barum bie Rraft zu ihrer Erziehungskunft aus ber Bemeinschaft mit bem Berrn. fie bei ihrer ungewöhnlichen Bewandtheit und Beschicklichkeit in allen weiblichen Arbeiten und feltenem Scharfblid bie Sausfrau war, bie jeden Pfennig spalten mußte, und zugleich bie Behülfin bes Manns im Laden, "bie Krämersfrau", wie sie fich gewöhnlich nannte, mahrend fie als hausmutter immer felbst Rindermagd und Rahterin fur bas gange Saus mar, fo bag fein Bemb, fein Strumpf und bergleichen vorhanden gemefen, bas nicht ihre eignen Bande zubereitet gehabt hatten, und fie oft auch noch alles Undre felbst thun mußte, kochen, maschen, aufhängen u. f. m.: mar fie Bugleich die Religionslehrerin ihrer Rinder mundlich nicht bloß, fondern auch fchriftlich, benn bei wichtigen Lebensabschnitten, besonders bei ben Confirmationen, schrieb sie ben Rindern Worte ernfter Ermahnung in eigens bagu bestimmten Buchlein nieber, ober ftartte fie, wenn fie vom Elternhaus entfernt maren, burch Briefe, beren Grundgebanke "Chriftus und feine Liebe" war. Eine ichone Probe bavon find bie von einigen Stuttgarter Freunden

(Engelmann) ohne ihr Wiffen in Drud gegebenen "Ginfältige Mutterworte aus Erfahrung und Ueberzeugung ohne Runft an ihren Sohn (Cafpar, nachmale Bfarrer in Muhlhaufen). Stutta. 1817." Go war ber iconfte Ruhm, ben fie fich erworben, nicht ber ber Dichterin und Schriftstellerin, fonbern, wie ihr eigener Sowiegersohn gahn gang treffend fagt, ihr "Mutter : Ruhm", wie auch ihr Mann, ben fie, nachbem er lange Zeit zu ihrem großen Schmerz ber rationaliftischen Richtung feines Dheime, bes bekannten Bredigers G. Joach. Zollikofer von Leipzig (f. Bb. VI, 491) fich hingegeben, unter unaussprechlicher Gebulb endlich boch noch zum herzlichen Glauben an den Sohn Gottes und Freund ber Sünder gebracht hatte, von ihr bezeugte, als man nach ihrem Tob ihre furze Lebensgeschichte von ihm begehrte: "Gie mar eine mahre, weitgeforberte Chriftin; unermudlich thatig, leiftete fie unter ihrer Rinderschaar und in bem Berufe, worin fie mitwirkte, mehr benn fonft vielleicht brei Berfonen; fie leiftete ungewöhnlich viel auf Erben, aber bas Alles gieng im Innern, im Bauslichen ftill und geräuschlos vor sich, ihre große Rraft concentrirte sich auf ihre Umgebung; ihr Leben mar bas ftille Schaffen einer guten Mutter. Mütter thun mehr, benn mancher Belb, Ronig, Butf. Bielleicht verzeichnet ein Engel bort oben ihre Befchichte; wir Geschichtschreiber bienieben eignen uns bagu nicht."

Gleichwohl hatte sie auch ihre besondere Bedeutung in der Geschichte des Reichs Gottes zu ihrer Zeit, indem sie der geistige Mittelpunkt für die in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts vor sich gehende Glaubenserweckung wurde und weit über den Familienheerd und die schweizerischen Gränzen hinaus Einsluß übte. Sie unterhielt einen ausgedehnten Verkehr mit christlichen Personen der verschiedensten Glaubensrichtungen, die sich damals, weil sie in ihrer nächsten Umgebung meist vereinzelt standen, durch Brieswechsel und Besuche in allen Ländern gegenseitig halfen und erbauten. Schweizer, Deutsche, Franzosen, Engländer, Kausseute und Theologen, selbst fürstliche Personen, einfache Christen und berühmte Männer — die hervorragendsten Glaubenszeugen verschiedener Confessionen sprachen in ihrem Hause ein, wo sie gern herbergte, oder wechselten Briefe mit ihr. Lavater und seine Züricher Freunde nicht bloß, Chr. A. Dann und die Stuttgarter

und Kornthaler Chriften nicht blog, fondern auch Jung-Stilling. ber Quader Grellet aus Newhort, Menten in Bremen und viele feiner bortigen Jungerinnen, inobesondere aber auch Sailer, Martin Boos, Gogner, Baper, bie beiben Schmib und alle bie acht evangelisch gefinnten Ratholiken, bie als Sailers Schuler bie Glaubens: gerechtigkeit erftrebten (f. Bb. V1, 552), worüber fie, fogar zumal ale sie feit 1814 lieber bie geistvollen evangelischen Bredigten bes gleichgefinnten tatholischen Stabtpfarrers Baid in St. Ballen besuchte, als bie rationalistischen ihrer evangelischen Stadtgeiftlichen, in das Geschtei kam, katholisch werden zu wollen. Dabei ent: faltete sie zugleich eine rege Thätigkeit für bie Berbreitung ber Bibel, namentlich auch unter Ratholiten, und für bas Miffions: wert, ju beffen Beforberung fie auch ihren alteften Sohn Cafpar ale Lehrer in ber nicht lange zuvor gegründeten Miffionsanftalt in Bafel eintreten ließ. Und als 1817 bas fcwere Theurungs: jahr herbeigekommen war, half sie nicht blog mit ihren eignen Mitteln, so viel fie vermochte, sondern konnte auch unter Evangelischen und Ratholiken burch Beitrage, die ihre Freunde aus Altona, Bremen, Duffelborf, Barmen und Coln ihr überfandten, nachbrudliche Sulfe leiften.

So fehr ihr die Ausbreitung bes Reichs Gottes eine Bergens= fache mar, fo wenig mar fie aber firchlich in bem Sinne, bag fie großen Werth auf bie Organisation bee Reichs Gottes in ber Begenwart gelegt hatte. Die Gottseligkeit mar ihr zu fehr eine Sache bes innersten Lebens und bes perfonlichsten Berhaltniffes ju Gott, als daß fie die Form, in der fich diefelbe ausprägte, für wesentlich hatte halten konnen, und ihre Unficht mar, unter allen Formen follen nur die Burger bes gufunftigen Reiches herangebildet werden. Und fo wenig fie bemnach ben Anforderungen ber Rirchlichkeit genügte, so unklar mar fie hinfichtlich ber gefunden Lehre. Ihre Stärke bestand nur barin, von ihrem Berrn Jejus, beffen perfonliches Liebesverhaltniß mit ihr ber Mittelpunkt ihres Lebens mar, mit überströmender Liebe zu reben, aber nicht barin, eine Lehre zu entwickeln und festzuhalten. Am meiften hatten fich bei ihr die Lehranschauungen Lavaters und Menkens von dem Gewicht ber Beiligung für biefes Leben, wie für bas gufünftige, und von einer fortgehenden Ertöfung auch nach dem Tode bis

bahin, wo Gott Alles in Allem seyn und aller Schaben ber Sünbe burch ben Wieberhersteller ber Schöpfung, Christum, wieber aufzgehoben seyn wird, geltend gemacht. Und obgleich sie später burch die evangelisch gesinnten Katholiken die Glaubensgerechtigkeit kennen lernte und von jenen besonderen Lehrmeinungen abkam, so meinte sie eben immer noch, es sollte, weil die Sünde eben jetz schon unselig mache, obgleich eine Vergebung für sie vorhanden seh, noch in diesem Leben möglich seyn, daß man zu einer völligen, nicht bloß zugerechneten, sondern auch ausgeübten Heiligkeit gelange, weßhalb denn auch bei ihrem deßhalb stets fortgesetzen Ringen nach Heiligung ein gesetzliches Streben mitwirkte, noch etwas vor Sott zu bringen. Gegen das Ende ihres Lebens jedoch, wo sie sich in die Schriften Taulers und Tersteegens vertiefte, wurde sie immer mehr inne, daß Jesus und seine Gnade ihre einzige Erzrettung seh.

Ihre letten zwei Jahre mußte sie, an ber Wassersucht leibend, unter vielen Schmerzen und großen Beschwerden fast ganz im Bette zubringen, unter benen auch das Gefühl der Gnade und Nähe Gottes nicht gleich lebendig blieb, und eine leidenschaftliche Heftigkeit sie oft peinigte, daß sie fürchtete, noch des geistlichen Todes sterben zu müssen. Aber mehr und mehr rang sie sich zu einem fröhlichen Aufblicken nach oben hindurch, so daß sie nichts mehr von möglicher Genesung hören wollte. Dabei nähte oder schrieb sie noch immer selbst auch noch das eine oder andere Lied auf ihrem Krankenbett mit geschwollenen Händen. Der 25. Febr. 1826 war, wie sie es vorausgesagt, ihr Todestag. Am Morgen hatte sie noch mit zitternder Stimme ein Lied gesungen von dem Davidssohn, der zu Gottes Thron emporgestiegen, dessen lette Strophe mit den Worten beginnt:

Noch geht's hinab In Tob und Grab! Dann schnell jum Thron, Jur Siegeskron!

Die letten Worte ihres siegenden Glaubens aber waren: "Gott ist mein und ich bin sein!"

Ihre geistlichen Lieber sind meist nur durch Familienvers hältnisse und sonstige Gelegenheiten veranlaßt ober als Ausbruck ber besondersten innersten Erfahrungen gedichtet. Doch findet sich barunter auch manches werthvolle Lied von allgemeinerer Bedeutung,

gefloffen aus einem in Wohl und Webe vielgeprüften Bergen. Sprachliche Mängel und schweizerische Provinzialismen kleben benfelben freilich manche an. Elf berfelben hat A. Knapp unter mehrfachen Berbefferungen in ber 1. Ausgabe feines Lieberschapes 1837 aufgenommen und fo zu ihrer weitern Berbreitung beigetragen, obgleich er bavon für seine 2. und 3. Ausgabe nur noch 3 beibehalten hat. Sie erschienen gesammelt unter bem Titel:

"Gedichte von Unna Schlatter=Bernet aus St. Gallen. Mörs 1835." Das 1. Bandden bes von ihrem Tochtermann Seminarbirector Frang Ludwig Bahn in Mors in 2 Bandden herausgegebnen "fdriftlichen Nachlaffes A. Schlatters für ihre Angehörigen und Freunde", wovon bas 2. Banochen vom 3. 1836 in profaischen Auffagen ihre Mutter= worte an Kinderherzen und nur noch ein einziges für den Confirmationstag eines ihrer Kinder im April 1810 gedichtetes Lied: "Mun bin ich bein, Herr Jesu Christ" enthält. Es find hier 132 Lieder und Gedichte mitgetheilt, von benen bann,

ohne Bugabe weiterer, eine Auswahl von 100, theilweise mit ber Rnapp'ichen Textverbefferung, bei der fpatern in 3 Banden von ihrem Enfel besorgten Ausgabe von "Anna Schlatters Leben und Nachlaß. Berausg. von F. M. Bahn. Elberf. 1864." in dem den Titel: "Gebichte und kleinere Auffate" führenden 3. Band gegeben ift. Die

verbreitetsten Lieder aus der 1. Ausgabe find:

+ \* "Erwach am neuen Morgen" - Morgenlied. Im Nass. G.

- "Beiland meiner Seele, wenn ich irgend fehle" an einem Leibenstage. Geb. auf ihrem letten Rrantenlager im Juli 1825.
- †\* herr ber Ronige auf Erben!" für Dienfiboten.
- \* "In beinem Namen, Jefus Chrift, fteh' ich vom Lager auf" Morgenlied beim Erwachen. Geb. im Febr. 1804. Im Amer. ref. B.
- \* "Schon (Berr) beines Ramens Sugigfeit" ber Rame Jefus. Die erfte Strophe ift aus Fenebergs ober Sailers gereimter Uebersetzung des Bernhard'schen Jubilus: Jesu dulcis memoria entlehnt (f. Bb. VI, 552).

In ber Auswahl 1864 weggelaffen.

†\* "Singt unfrem König, Jesus Christ" — auf ben Jahrestag bes St. Gallener Frauen: Missions : Hullsvereins 27. Juli 1822 (berselbe war von ihr nach bem Besuch Steinfopfs 1820 auf Anregung seiner Predigten gegründet worden). Im Ruß. u. Barm. G.

"Güßer Jefu! beine Liebe" - Morgenlied. Ged. 26. Juni 1821 zu Kreugnach. (7 Str.).

In der Auswahl 1864 weggelassen.

\* "Bann die liebe Sonne fintet" - Abendlied. Geb. 1809.

Beufer-Schweizer, Meta, eine Freundin von Unna Schlatter, wurde geb. 6. April 1797 im Pfarrhause ber einsamen Berggemeinde hirzel auf ben gegen ben Zuger Gee bin gelegenen

Buricher Boben, an ber ihr Bater, Diethelm Schweizer, eine lange Reihe von Jahren bis jum J. 1824 treulich das geiftliche hirtenamt führte. Ihre Mutter, eine innig fromme, gang schlichte und boch geiftvolle Frau mar bie Tochter eines Landpfarrers Begner. Unter ber Leitung folder Eltern wuche fie mit vier gleichgefinnten Schwestern in völliger Burudgezogenheit von ber Belt gur Jung: frau heran. Ihre erfte Reise aus ihrer Bergeinsamkeit durfte fie 1813 in ihrem 16. Jahre zu ber Schlatter'ichen Familie, mit ber fie bei Lavaters Wittme in Zürich bekannt geworden mar, nach St. Ballen machen, wo fich zwischen ihr und ben Schlatter= ichen Tochtern ein inniger burch fleißigen Briefwechsel und öftere gegenseitige Besuche immer mehr befestigter Freundschaftsbund fürs gange Leben bilbete. In ihrem 23. Lebensjahre verehelichte fie fich mit Johann Jakob Heußer in Birgel, ber fich aus Armuth und Riedrigkeit zu einem geschickten und vielbeschäftigten Urzte emporgearbeitet hatte. Sie wurde Mutter von fieben Rindern, beren eines aber fruhe beimgieng, und ihr Cheftand, bei bem es außerlich burch allerlei Rreuz gieng, wobei fie aufs Stillesenn und Alleingeben angewiesen mar, innerlich aber fo, bag fie burch bas gutige Wort Gottes und bie Rrafte ber zukunftigen Welt als eine Berkundigerin ber Liebe Chrifti groß gezogen murbe, mahrte beinabe 39 Jahre lang, bis fie 1859 jur Wittme murbe. In ihrem Wittwenftande lebt fie nun von den beiden jungften Tochtern mit aller kindlichen Liebe gepflegt fort und fort in ihrem einsamen Bergorte ein mit Christo in Gott verborgenes Leben, während fie burch einen Sohn und zwei Tochter fich mit einer freundlichen Schaar von Enkeln umgeben fieht.

Im Anschauen ber herrlichen Alpenwelt und in ber geistlichen Freiheitsluft, die sie aus der h. Schrift täglich und stündlich einsahmete, sind ihre zartgehauchten und tiefgedachten Dichtungen entsprungen, die sie zur hervorragenbsten und edelsten unter den Dichterinnen der ganzen evangelischen Kirche gemacht haben. Sie slossen ganz allein aus dem frischen Brunnquell ihres durch die Gottesnähe geheiligten Herzens, und lange bevor sie zum erstenmal Klopstocks und einige einzelne Lieder anderer Dichter kennen gelernt, hatte sie, einem unwiderstehlichen Drange folgend, angesangen, in Liedern ihrem innern Leben Ausdruck zu geben. A. Knapp, der

burch Gottes Leitung das Werkzeug zu ihrer Veröffentlichung wurde, sagt von ihnen: "Diese zarten, acht geistlichen Dichtungen übertreffen alle übrigen von Frauen weit. Die Dichterin versteht darin den geistlichen Flötenkon, wie den Posaunenhall des Glausbens im Kreise der Kinder Gottes seelenvoll anzustimmen." Mehr denn 30 ihrer Dichtungen erschienen zuerst bald als "Lieder einer Verborgenen", bald als "Lieder einer Christin", weil sie bei ihrem einfältigen Demuthössun nicht zur Nennung ihres Namens zu bewegen war, in A. Knapps Christoterpe, Jahrg. 1834. 1835. 1836. 1837. 1841. 1846 und 1852. Dann erst erselgten Sammlungen unter dem Titel:

1. Lieber einer Berborgenen. Leipz. 1858. Mit einem Borwort von A. Knapp. 27. Jan. 1858.

Der Lieder einet Berborgenen zweite vermehrte Auflage: "Gebichte von Meta Seußer-Schweizer. Leipz. 1863." In dem Borwort vom 30. Juni 1863 sagt Knapp, nach langen Bitten und Mahnungen seh endlich der Dichterin der Name abgerungen worden bei veränderten Berhältnissen, sosern nemlich unterdessen Lieder "aus den Papieren einer Berborgenen. Leipz. 2. Aust. 1856." erschienen waren, die mit den ihrigen häufig verwechselt wurden.

Es find 77 Numern in 4 Hauptabschnitten: 1. Naturanschauungen (27), 2. Inneres Leben (27), 3. Mutterworte (12), 4. Gelegenheitsgedichte (11). Davon erhielten weitere Berbreitung:

- \*\*\* "Danket um (für) Alles, ihr Kinder, der göttlichen Liebe" Danket um Alles. 1 Theff. 5, 18 (nach ber Züricher Bibelübersetzung). Aus Abschn. 2. (9 Str.)
- \*\* "Der bu trugft die Schmerzen Aller" Bitten. Mus Abschn. 2. (12 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1835.
- "Die liebe Sonne, treu und hold" Abendliedchen. Geb. 1825. Aus Abschn. 3. (12 Str.) Erstmals in der Christot. 1834. 3m Amer. ref. G. (geändert und abgekürzt.)
- \*\* "Dunkel ift's, des Lebens laute Tone" um Mitternacht. Zwischen ben Bettchen der Kinder. Ged. 1827. Aus Abschn. 3. (14 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1836 und im Liederschat 1850. Englische Uebersetung in Hymns from the Land of Luth. und in Sacred Lyries. Philad. 1859.

ober mit Weglaffung von Str. 1-6 u. 14: "Herr! bu haft bie Rinbet uns gegeben" — Elterngebet für bie Jugenb.

Im Amer. tef. u. un. u. Brest. G.

\*\* "Endlich, endlich wirft auch du — Ermuthigung. Geb. 1823. Aus Abschn. 2. (14 Str.) Erftmals in ber Chriftot. 1834. 3m Amer. ref. G.

\*\* "Es liegt die Macht in Meinen Händen" — Missionsgesang. Matth. 28, 18-20. Ged. 1834 auf ein Missionsfest in der Schweiz. Aus Abschn. 2. (8 Str.)

3m Umer. ref. G.

- \*\* "Herz, bu haft viel geweinet" auf bem Heimwege. Nach manchem Abschied. Ged. 1837. Aus Abschn. 2. (9 Str.) Im Amer. ref. G.
- ("Hör ich Euch wieder, ihr Töne des Frühlings erstlingen" Loblied. Im Borfrühling unter den ersten Gefängen der Bögel. Gedichtet im März 1833\*) bei einem Gang von den noch mit Schnee bedeckten heimathlichen Höhen an den benachbarten Zugersee, an dem schon der Frühling sich regte, nach vielen schweren Tagen und Nächten. Aus Abth. 1. (21 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1836.

Daraus find zwei besondere Lieder gebilbet:

- 1. \*\* "Hörich Euch wieder, ihr Tone" u. f. w. Str. 1-8. 3m Amer. ref. u. un. G. als Frühlingslied.
- b. \*\* "Lamm, das gelitten, und Löwe, der siegreich geftritten" Str. 10—21 nach Weglassung von Str. 9: "Aber
  wir siesen!" u. s. w. auf welche dann der Uebergang auf
  Christi erlösendes Leiden folgt nach dem der Dichterin von Kind
  auf wichtigen innern Zusamenhang zwischen der Feier des Borfrühlings in der Natur und der Kassionsseier in der Kirche.
  - aa. Str. 10-12. 15. 14. 16. 17. 20. 21 3m Bürt., Narg., Mennon. u. Dr.-Kant. G.
  - bb. Str. 10-21

Im Amer. ref. G. u. Knapps Lieberichat 1865 mit Aus- laffung von Str. 19.

- "Ich weiß, daß mein Erlöser lebet" Hiob 19, 25: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt und daß er der Lette über dem Staube stehen wird." Ged. 20. März 1859. Aus Abschn. 2. (5 Str.) Erstmals gedruckt nach neuester handschriftlicher Mittheilung an Prof. Schaff in dessen deutschem G. Philad. 1859. Im Amer. ref. u. Dr.-Kant. G.
- "Ich weiß, was mich erfreuet" ich glaube Bergebung ber Sünden, Auferstehung des Leibes und ein ewiges Leben. Amen. Aus Abschn. 2. (8 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1852.
  oder mit Weglassung von Str. 1—3 (Vergebung der Sünden):
  - \*\*\* "Des Leibes Aufersteben" Auferstehung und ein ewi= ges Leben.
  - "Noch ein wenig Schweiß und Thränen" Bilgergesang. Geb. 1835. Aus Abschn. 2. (5 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1836.

Im Amer. ref. G.

- \*\*\* "Theuer ist ber Tob der Deinen" am Grabe einer verborgenen Perle. Aus Abschn. 4. (6 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1852.
- Mit Beglassung von Str. 3 u. 4 in Knapps Lieberschat 1865.
  \*\* "Ueber ein Kleines so sprach er in nächtlicher Stunde" Ueber ein Kleines. Joh. 16, 16. Aus Abschn. 2. (10 Str.) Ersmals als Nachtviole in der Christoterpe 1846.

<sup>\*)</sup> Nach eigenhändiger Angabe ber Dichterin vom 2. Mai 1852. Schaff gibt wohl nach neuern Mittheilungen 1831 an.

"Bie Eroft aus Engelsmunde" — von Chrifto. Bon Prof. Schaff für sein deutsches G. Philad. 1859 confiruirt aus Str. 5. 6. 7. 13. 9. 10. 15. 16 des größern Gedichts: "Vort zieht ihr goldnen Sterne" — nach einem Gespräch

"Dort zieht ihr goldnen Sterne" — nach einem Gespräch unterm Sternenhimmel an einen Freund, der mir eine gewisse Schrift zu lesen gesandt hatte. Ged. 1823. Aus Abschn. 1. (16 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1834.
Im Amer. ref. u. Presb. G.

"Billkommen lieber, lieber Tag" — Ofterliedchen für Kinder. Aus Abschn. 3. (12 Str.) Erstmals in ber Chriftoterpe 1834.

Davon aus Str. 1-9. 12 conftruirt von Schaff 1859:

"Billkommen, lieber Oftertag" - Ofterlieb. Im Amer. ref. u. Breeb. G.

\*\* "Wir werden bei dem Herrn sehn allezeit" — 1 Thess. 4, 17. Aus Abschn. 2. (7 Str.) Erstmals als eine Nachtviole in der Christoterpe 1846.

2. Gebichte von Meta heußer = Schweizer. Zweite Sammlung. Leipz. 1867.

Mit 151 Numern in 6 Abschnitten: 1. Naturanschauungen (4), 2. in die Blätter einer Blumenmaserin (35), 3. Mutterworte (26), 4. Käthselbuch für die Kinder und Enkel (52), 5. Aus dem Leben (16), 6. Gelegenheitsgedichte, worunter 12 Festlieder für Kettungs-anstalten (18). Bloß in den beiden letzten Abschnitten und vornemlich in Abschn. 5 sinden sich geistliche Lieder. Hier.

\*\* "Des Frühlings Hauch umfäuselt" — meine Gräber. 1836. (13 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1837 mit der Neberschrift: "Der Friedhof. Im Mai." Bon Rocher in der Zionscharfe 1855 mit einer Mel. geschmüdt: e a a cis a e h.

In keiner dieser Sammlungen, wohl aber in dem Landes-G. ber Dichterin, im neuen Züricher G. vom J. 1853, findet fich noch das Lieb:

"O Jesus Christ, mein Leben, mein Trost in aller Noth." Im Zür. u. Dr-Kant. G.

Noch sind einige weitere Dichter, von denen bis jest kein Lied Aufnahme in einem Rirchen-G. gefunden hat, kurz zu erwähnen:

Major=Forsehth, Charles, geb. 1802 zu Memel in Oftpreußen, wo sein Bater, ein gewesener englischer Schisscapitän, seinen Wohnsitz genommen hatte. Seine Mutter, eine geb. Forseyth, war, wie dieser, aus Schottland. Er verlor aber beide Eltern frühe und kam dann als vaterund mutterloser Waise in seinem zwölsten Jahr in eine Erziehungsanstalt zu Blandau in Ostpreußen. Er sollte sich nach dem Wunsch seiner Berwandten dem Handelsstande widmen; als er aber einsmals Luthers Borrede zum Kömerbriese las, wurde er davon so mächtig ergriffen, daß er sich entschloß, ein Prediger der Gerechtigkeit zu werden, weßhalb er dann 1823 die Universität Königsberg bezog, um Theologie zu studiren. Hier schloß er sich vornämlich an Olshausen an, auf bessen Math er sofort in die Missionsanstalt zu Basel eintrat. Zum Missionar unter den Griechen bestimmt, begab er sich 1827 zunächst nach Korfu, um die neugriechische

Sprache zu erlernen. Nachdem aber diefer Missionsplan aufgegeben worden war, verweilte er da und dort als Hauslehrer und wurde dann 1833 von der evangelischen Gesellschaft zu Paris auf Empfehlung des Prosessons Alex. Binet in Basel als Prediger nach Straßburg gesandt, wo er 14. Sept. 1834 die evangelische Kapelle mit einer Rede eröffnete. Nachdem er sofort 1841 in die preußische unirte Landestirche aufgenommen war, wurde er 1843 zum K. preußischen Gefandtschaftsprediger in Constantinopel ernannt, wo er unter den Evangelischen mit vielem Eiser und großer Ausopferung dis zum J. 1845 wirkte. Nach seiner Rückselbette er in Bonn als Privatgelehrter und versah daselbst 1847 an der Stelle des nach Berlin berusenen Dr. Nitzsch eine Zeitlang das Universstätspredigtamt und zuletzt kam er 1850 als Hosprediger an die reformirte Gemeinde zu Halberstadt, wo er aber schon 1852 unvermuthet an einem Schlagsluß starb.

Nachbem er als Prediger und Erbauungsschriftsteller sich bekannt gemacht hatte durch seine in Straßburg 1834 herausgegebenen "Reden aus der Wahrheit" und "Worte der Ermahnung an Kranke und Sterbende", trat er auch von Straßburg aus als geistlicher Dichter auf, indem er zuerst 6 Gedichte in Knapps Christoterpe 1838 und 28 im Jahrg. 1839, 14 als "Töne aus der Bergangenheit" und 14 als "Stimmen aus der Gegenwart", veröffentlichte und biese dann mit andern in einer besondern Sammlung herausgab unter dem Titel: "Gedichte. Leid."

weitere Berbreitung fanden:

"Auf bich, mein Heiland, lebn ich mich" — ber innere Gottesbienft. Erstmals in ber Chriftoterpe 1839 unter ben "Tonen aus ber Bergangenheit."

\*\* "Der hohepriefter, der fein Leben" - Bundeslied. Erftmals in der Chriftoterpe 1839 unter den "Stimmen aus der

Gegenwart."

"Es ist ein Tag vorhanden" — ber Tag bes herrn. Deßgl. Bgl. bessen Refrolog in Dr. heinrich C. Sacks evang. Monatsblatt. Magbeb. 1832. Nr. 2.

Steiger, Carl, Kirchenrath und Pfarrer zu Brunnabern in ber Schweiz, wo er 1850 gestorben ist, bekannt burch seine "kleine Bochen-predigten über bes Christen Stimmung und der Welt Ton. St. Gallen 1836.", sowie durch sein 1841 begonnenes driftliches Taschenbuch "Agape" und sein "Gebetbuch in Liedern. St. Gallen 1846." Bon eigenen Dichstungen gab er eine Sammlung heraus unter dem Titel:

"Dem herrn ein neues Lieb. Religibse Gebichte von Carl Steiger, Bersasser ber Wochenpredigten. St. Gallen 1846." Unter 123 meift gebichtartig gehaltenen Rumern finden sich 20 liedartige, von

welchen einige Berbreitung fanben:

"Die Nacht ist hin, wach auf, o Christ" - Wach auf, o Christ. Ein Morgenlieb.

"herr, es naht mein lebensenbe" - am Ende.

"Mein Bater, ber burch Jesu Bunben" — Dein Wille geschehe!

hievon erschien nach seinem Tobe eine zweite Auflage unter bem furgen Titel:

"Religiöse Gedichte von C. Steiger. St. Gallen 1851.", worin noch neuere Poesien von ihm enthalten sind, wie er benn z. B. als sette Früchte seiner geistlichen Dichtergabe, 18 an der Zahl, fast lauter Gedichte, in Knapps Christoterpe 1849 und 1850 mitgetheilt hatte. Hier von Liedern:

"Der Glaube ist ein Feuer" — die Glaubenskraft. "Hofiannah in der Höhe" — Lob des Herrn erstmals in der "Bas hraucht ein Kind zu sorgen" — Christoterpe Gottvertrauen.

Ofer, Friedrich Heinrich, geb. 29. Febr. 1820 zu Basel, wo sein Bater Waarensensal war. Seine Mutter, geb. Schneider aus Berlin, starb bald nach seiner Geburt. Nachdem er die Lehranstalten seiner Baterstadt und 1838—42 auch die Universität daselbst besucht und dann nach seiner Ordination auch noch in Berlin ein Jahr verweilt und ein weiteres Jahr zum Besuch der Kunstsammlungen in den größeren Städten Deutschlands und Oesterreichs verwendet hatte, wurde er 1843 Vifgr zu Diegten in Baselland und dann schon im Januar 1845 zum Pfarrer in Waldenburg am Fuß des obern Hauenstein erwählt, wo er sich mit einer Tochter des Kaussmanns Rud. Hauenstein Basel vermählte, die er aber 1857 durch den Tod verlor über der Geburt von Zwillingskindern. Seit 1866 steht er als Prediger an der Strafanstalt zu Basel.

Es erschienen von ihm: "Sechszig Kreuz- und Trostlieder. Mit einem Anhang von (40) Liebern auf des Kindes Tod. Weihnachtsgabe für die Trauernden in der Baterstadt. Bon Fr. Oser. Basel 1856." Er dichtete sie in den Jahren 1854 und 1855, nachdem ihm im erstzgenannten Jahr ein Töchterlein von sieben Jahren nach nur wenigen Tagen schwerer Krankheit gestorben war. Sie sind sinnig und lyrisch rund, meist sehr kurz, aber sast zu niedlich und in einer dem Kirchenton ferner liegenden Sprache versast, wie sie auch schon wegen ihrer ungewohnten unkirchlichen Metren für den Kirchengebrauch sich nicht recht eignen wollen, so beliebt sie sonst auch geworden sind. Doch sind davon

au nennen:

"Seele, was betrübst bu bich" — (4 Str.)
"Unbekannt, und boch bekannt" — (3 Str.)
"Unfrem Gott allein die Ehr" — (2 Str.)
Wer auf Kott ben Berrn" — (4 Str.)

"Wer auf Gott, ben Herrn" — (4 Str.) Priginal. Hievon erschien eine "zweite, sehr vermehrte Auslage mit Angabe der Composition. Basel 1865." Nach einem beigegebenen biographischen Berzeichniß der Componisten haben deren nicht weniger als 56, z. B. B. Abt, L. Erk, Esser, G. Flügel, M. Hauptmann, H. Küster, L. Meinarius, H. G. Pierson, G. Rebling, C. Keinecke, J. Kiet u. A., Lieder der 1. Aussage mit Compositionen geziert, manche sogar 12—13 verschiedene Compositionen geliefert.

Auch burch viele weltliche Lieder und Gedichte, die er da und bort in Tagesblättern gebruckt erscheinen ließ, hat sich Ofer sehr popular

gemacht.

Ramsauer, Otto heinrich David, wurde geboren ben 19. Nov. 1829 in Oldenburg, wohin sein Bater, Johannes Ramsauer aus herisau, Canton Appenzell in der Schweiz, als Erzieher der Prinzen von Oldensburg gezogen war. Seine Mutter war ebenfalls eine Schweizerin: Wilsbelmine Schultheß von Zürich. In seinem Esternhause herrschte ein ächt christlicher Geist, so daß schon in seinen ersten Jugendjahren die Reime zu seiner kindlichen Frömmigkeit gelegt wurden. Bis zu seinem Uebertritt auf das Symnasium in Oldenburg wurde er in seinem Baterhause unterrichtet mit seinen 13 Geschwistern. Er selbst hat später noch von seiner Kindheit bekannt: "wohl wenigen ist eine so glückliche Kindheit zu Theil geworden, wie sie mir bereitet gewesen ist." Am Osterseste 1845 seierte er seine Tausbundeserneuerung, nachdem er den vorbereitenden Unterricht

von einem bejahrten tauben Beiftlichen empfangen hatte, ber ihn zwar wohl, wie fich bas von bem finnigen gemuthvollen Wefen bes Knaben nicht anders erwarten ließ, anregen, aber boch nicht zu ganzer Freudigkeit und Rlarheit bes Glaubens hinführen fonnte. Doch follten ichwere Er= fahrungen, die er in ben nachften Sahren machen mußte, ihn in seinem Taufbunde für immer befestigen. Er verlor nemlich nach einander burch ben Tod 2 jüngere Brüder und seinen Bater. Am Todtenbette seines Baters lernte er kennen, wie gut und ruhig siche ftirbt im Glauben. 1848 bezog er die Universität Zürich, wo er namentlich an Prof. Dr. J. B. Lange fich anschlot. Sier auf der Universität war es, wo er nach einer überstandenen Krankheit, die ihn gezwungen hatte, sein Studium ein halbes Jahr zu unterbrechen, eine Liedersammlung: "Der Friede und die Freude der Kirche" in die Deffentlichkeit gab. Im Februar 1852 bie Freube ber Kirche" in bie Deffentlichkeit gab. Im Februar 1852 wurde ihm in herisau nach wohlbestandener theologischer Prüfung bie Beihe zur Ausübung bes geiftlichen Amtes ertheilt, und balb barauf erhielt er einen Ruf zur Nebernahme eines Bikariates bei Dekan Frei in Trogen, Cant. Appenzell. Er fam in der Ofterwoche in feinem neuen Bestimmungsorte an und wurde bald barauf nach dem Tobe feines Pfarrere durch die Wahl der Gemeinde felbst zum Pfarrer in Trogen bestellt. Um 27. Juni 1853, gerabe ein Jahr nach seinem Umtsantritt, vermählte er sich mit Wilhelmine Bobmer, Tochter bes Johann Jakob Bobmer und Frau Dorothea Schultheß in Zürich. Doch war seines Bleibens hienieden nicht lange. Gine längst an ihm zehrende Bruftrankheit machte reißende Fortschritte, so daß er schon am 27. Mai 1856 im Alter von 27 Jahren ben Seinen und feiner Gemeinde entrudt murbe.

Wir haben von ihm außer 6 Prebigten, die in einem seinem Anbenken gewidmeten Schriftchen: "Andenken an den seligen D. H. D. Ramsauer, gewesenen Pfarrer in Trogen. Sechs Predigten aus seinem letten Lebensjahre nebst einer kurzen Lebensübersicht. Trogen 1856." erschienen sind, nur die schon oben genannte Liedersammlung aus seiner Studienzeit, welche den Titel führt: "Der Friede und die Freude der Kirche von D. Ramsauer. Herausg. von Dr. J. P. Lange. Zürich 1851." Im Ganzen sind es 65 Numern.

Gine feinsühlende, sinnige Seele hat hier anmuthreiche, tiefergreifende Klänge ertönen lassen. Freilich ist es nicht die Gluth feuriger Paulusliebe für die Sache Gottes und seiner Kirche, aber die anhaltende Wärme eines still liebenden, mit Christo in Gott verborgenen Gemüthes, was uns aus seinen Worten so anspricht. Seine mehr beschauliche, nach Innen gekehrte Natur zeigt ein starkes Gottvertrauen und große Geduld, aber allerdings auch hie und da eine gewisse Gefühlszerstossenheit, die nahe an das Gebiet des Sentimentalen streift. Die eigentliche bichterische Originalität sehlte jedoch auch ihm, wie den meisten modernen Kirchenliederbichtern; man stößt sehr häusig bei ihm auf Anklänge an weltliche und geistliche Lieder. Und doch können fromme Gemüther reiche Erbauung ichöpsen aus diesem anspruchslosen Büchlein.

MIs geeignet für Kirchengefänge find anzuführen:

"Es tont von Mund zu Munde" — die Auferstehung. "Nun hab' ich Ruh' gefunden" — Ruhe in Gott. "Wir geh'n zusamen Hand in Hand" — Pilgerlied.

"Wir wollen bei bir bleiben" - Bir wollen bei bir bleiben.

## 3) Die Sekten-Dichter. a. Enthusiaften.

Die Böhme'sche Lieberdichtung (Bb. III, 286—292. Bb. IV, 175) fand ihre Fortsetzung burch —

Sahn,\*) Johann Michael, vom Bolk gewöhnlich nur "Midele" genannt. Er wurde geboren 2. Febr. 1758 ju Althorf bei Böblingen, einem württembergischen Dorfe am nörblichen Saum bes Schönbuchwalbes, wo fein Bater, Joh. Georg Sahn, ein wohlhabenber Bauersmann mar. Als er zu einem ichonen, blühenden Jüngling herangewachsen war, zogen ihn, zumal ba er auch eine außerorbentliche Unterhaltungsgabe befaß und fehr icon singen und pfeifen konnte, bie ledigen Leute bes Ortes an fich. Er hatte aber ein folches reges und gartes Gemiffen, bag ihn baffelbe über jebe Theilnahme an leichtfinnigem Zeitvertreib ernstlich strafte. Go faßte er bamals icon Borfate zum Bekehren und fieng an, mabrend feine andern Rameraben fpielten und Boffen trieben, trot ihres Spottes in ber Bibel zu lesen. Daber wurde er balb auch von ben Leuten in seinem Orte für ben Untabelhaftesten gehalten. Bu einer gründlichen Erwedung tam er nun aber 1774, ale er in bas fiebenzehnte Sahr gieng. Während er nämlich in ber Rirche mit ber Gemeinde bas Lieb: "Der am Rreug ift meine Liebe und fonft nichts in biefer Belt" fang, brudte ber Beift Gottes ben Inhalt biefes Liebes fo tief in feine Seele, bag er fich von nun an entschloß, zu keiner Luftbarkeit mehr zu geben und lieber zu fterben, als ben am Rreuze nur noch einmal zu betrüben. Bon ba an fieng ein heftiger Bußtampf, ber Streit zwischen Beift und Fleisch, bei ihm an. Nach Licht und Frieben burftenb, mußte er vom fiebengehnten bis jum zwanzigsten Lebensjahr burch große Dunkelheiten, Brufungen und Berfuchungen geben, bag in feinen Augen feine Rreatur fo un-

<sup>\*)</sup> Quellen: J. M. Hahns Schriften. Tübingen. 15 Bänbe. (1. Band mit dem vorgedruckten Lebenslauf des Berfassers. Tüb. 1819). — Die Lehre des württembergischen Theosophen J. M. Hahn spstematisch entwickelt und in Auszügen aus seinen Schriften dargestellt von W. F. Stroh, Pfarrer in Grömbach (mit Lebensabris). Stuttgart 1859. — Diac. Haug, Abhandlung über die Sekte der Michelianer nach ihrer Lehre und ihrem Berhältniß zu andern pietistischen Karteien in Württemsberg in Dr. Stirms Studien der württ. Geistlichkeit. 1839. Heft 1.

gludlich mar, ale er. Da geschah es 1777, ale er eines Tages in ber Ernbte auf einem Uder gang allein Gerfte häufelte, bag "ber Blit bes Lichtlebens" auf einmal feine Seele erleuchtete, bag er wie aus einer stockfinstern Nacht in bas Tageslicht verfet mar und von biefer brei Stunden anhaltenben "Erleuchtung" ichreibt er: "Es hatte nicht viel gefehlt, meine Seele mare aus bem Leibe gefahren; benn ich habe geglaubt, bie ganze Belt fen lauter Barabies und voll heiligen Beiftes." Run fieng bei bem "gang in Gott Berliebten und Ersuntenen" ein feligeres Leben an, und er befucte nun auch bie Privaterbauungestunden, bie ber Bifar feines Ortes hielt. Seinem Bater aber, einem sonst febr religiösen Manne, war biefer Schritt und bes Sohnes mehr und mehr von ber Welt fich absonberndes Wefen, worüber er von Jedermann für einen Sonberling, Phantaften und Schwärmer gehalten wurbe, ber zulett noch von Sinnen tommen werbe, fo zuwiber, bag er ihn gulett burch 3mangsmittel bavon abzubringen suchte und ibn einmal fo folug, bag bie Nachbarn etlich und fiebenzig Streiche gablten. Go verließ er bann mit Bewilligung bes Baters nach Pfalm 45, 11 bas elterliche Saus und biente als Bauerntnecht zuerst ein Jahr lang in Döffingen und bann bei bem separatistis ichen Grafen von Leiningen auf bem Ihinger Bof, von wo aus er sofort zu ben Inspirirten ins Ifenburgifche (Bb. VI, 165 ff.) fich begeben wollte, als ber Bater, bavon in Renntniß gefett, ibn 1780 wieber zu fich nahm und ihm verfprach, er wolle ihm feine Freiheit laffen, bag er ungehindert Gott bienen konne. Nun lebte er babeim unter ben größten Berläugnungen aller Sinnlichkeit gang verborgen mit Chrifto in Gott, fo bag er oft bas Effen vergaß, wie er überhaupt auch von ba an 20 Jahre lang bloß Baffer und Milch getrunken hat. In biefer Zeit, es war noch im Jahr 1780, gefcah es, bag Gott auf fein Gebet ibm eine zweite ausgebehiftere und 7 Wochen anhaltenbe "Erleuchtung" gewährte, die er zugleich auch, oft bis Nachts 2 und 3 Uhr an feinem Schreibtifch verweilent, nieberschrieb. Er fagt barüber: "Ich fabe in bie innerfte Geburt und allen Dingen in bas Berg, und mir war, ale mare auf einmal bie Erbe jum himmel worden und ale ob ich bie Allenthalbenheit Gottes ichauete. Mein Berg war gleich ber ausgebehnten Emigkeit, barinnen fich Gott offenbart. Ich warb auch über die wichtigsten Schriftstellen am allers gründlichsten erleuchtet und belehrt.

Jesus war wirksam, mein Geist hielt fich leibenb, Jesus mittheilte, mein Glaube war weibenb, Richts konnte hinbern ben heiligen Lauf. Meine Tinktur wurde ganzlich durchbrungen Und in das Urbild der Menschheit verschlungen.

Mun rebete Sahn in ben Privatversammlungen, und bie außerorbentliche Beiftestraft, welche feine Rebe begleitete, jog viele Seelen berbei und machte großes Auffeben in ber gangen Umgegend von Altborf, weil ein unftubirter Jungling fo innig und fo fliegend von ben tiefften Gottesgebeimniffen reben konne. Bugleich fcrieb er auch viele Briefe, Lieber und Sonntage: und Mutage = Betrachtungen über biblifche Bucher, Die unter feinen Freunden nah und fern circulirten. Er bilbete fich, obwohl er ursprünglich gang unabhängig bavon und, wie er fagt, "mit nichts bergleichen im Geringften bekannt, eine unmittelbare Erkenntnik Gottes und feiner Beheimniffe burch centralische und von innen beraus erfolgte Erleuchtung" erlangt hatte, unverkennbar mehr und mehr weiter aus nach Detingers Schriften (Bb. V, 138 ff.) und burch biefe bagu hingeleitet hauptfachlich nach Jatob Bohme. bem Borliter Schuhmacher, beffen Schreibart er auch gang angenommen hat. Manche vermutheten einen Propheten in ihm, ber berufen mare, noch Soberes und Tieferes zu offenbaren, ale bie h. Schrift enthält. Der große Zulauf, ben er auf biese Art von allen Seiten ber hatte, und feine von ben fymbolischen Buchern unserer evangelischen Rirche mannigfach abweichende Lehre maren bie Urfache, bag er einmal über bas andere von geiftlichen und weltlichen Behörben zur Berantwortung gezogen wurde. Ueber bem fang er fich jum Eroft bas Lieb: "Gottfeligkeit fanns nicht vermeiben, fie mag noch fo behutfam fenn, fie foll, fie muß Berfolgung leiben" und entwich bann auf ben Rath bes Pfarrers Bh. Matth. Sahn gu Cchterbingen eine Zeit lang in bie Schweig, wo er bei Lavater und Pfenninger und befonders auch in Bafel bei ben Brübern ber beutschen Gefellichaft verweilte. Allein nach feiner Burudtunft mehrte bas Berbot feiner Erbauungestunben nur um fo mehr bie Bahl feiner Berehrer; benn nun betrachteten fie ihn als einen Marthrer ber Bahrheit. Bor bas Consistorium 25 \*

gelaben, fant er an Coufiftorialrath und Stifteprebiger Carl Beinrich Rieger, bem Sohne Grotel Conrabt, einen einfichtsvollen Richter; fonft hatte leicht aus biefer Bewegung völliger Separatismus entstehen konnen." Den Borichlag Riegers, Theologie ju flubiren, nahm er nicht an, um nicht an eine Gemeinde gebunden gu fenn, einen andern Rath beffelben aber, fich funffig mehr an bie h. Schrift zu halten und fich mehr mitredriftworten und im Schriftfinn auszubruden, verfprach er gu beherzigen. 218 ibm nach bem Tobe feines Batere 2. Marg 1794 einiges Bermogen gugefallen mar, berlieft er feinen Geburteort Altborf für immer und ton, im lebigen Stande verharrend, von bem er nach 1 Cov. 7 bachte, nach Sindlingen bei herrenberg, mo ihm auf ihrem Schlofigut bie Bergogin Frangista von Burttemberg eine Bufinchtsftatte gewährte als Drittelmeber. hier wurde er nun von keiner Beborbe mehr geftort und tonnte fich feiner umfassenben geiftlichen Wirtsamteit unter bem Beiftand mehrever geiftesverwandten Gebulfen gang widmen. Er bielt bort an allen Sonn-, Reft- und Reiertagen nach geenbetem Gottesbienft bei immer Zahlreicheren (Berfammlungen feine Erbauungestunden, oft unter freiem Simmel im Schlofigarten, ba feine Wohnung nicht geräumig genug mar. Daneben afdrieb er nun auch, außer einem großen Briefmedfel felbft ins Ausland, weitere Schriften über biblifchen Bucher, besonbers feine "Dreizehn Briefe über ben Inbegriff feiner Ertenninig von ben Offenbarungen Gottes burch alle Zeiten hinburch. 1814." Diefe Schrift ift eigentlich bas Bergblatt feiner famtlichen Schriften. Er weicht zwar in manchen Bunkten von ber Lehre ber symbolischen Bucher ab, 3.2B. in ber Annahme eines innern Lidits, eines zwiefachen Gunbenfalls, wobei ber erfte Gunbenfall barein gefett murbe, bag Abam in fleifchlichem Berlangen in fich ein magisches Bilb bes Beibes fcuf, bas er haben wollte, und jo auch ale eine feiner Sinnlichkeit: entfprechenbe Behülfin bekam, in uber Geringschähung bes ehelichen Stanbes als einer geringern Stufe bes Chriftenthums, im Blauben an Gingelnauferftehungen ber Glaubigen balb nach bem Tobe, an bie Wieberbringung aller Dinge, felbst bee Satans, und bamit ein Berbinbung ftebenbe Berichts:Reinigungs: und Ausreifungs:Unftalten in verschiedenen Meonen ber Ewigkeit 2c.; bilbete aber ein heilfames Gegengewicht gegen bie feitherigen fogenannten galten Bietiften", welche nicht nur ziemlich lau geworben waren, fonbern namentlich ben : Glaus ben ale ein bloges leibenbes Unnehmen ber Gerechtigkeit anfaben; wabei ber Menich gar nichts thun könne, als zuwarten, bie Gott von felbft bie Sunde austreibe, über bie fie baber beständig Klagten und feufzten, ohne fich bas Blut Chrifti gu einer rechten Deilie gungetraft bienen gu laffen. Sahn bagegen lehrten zwar auch bie Glaubensgerechtigkeit, bag nur bem bie Gerechtigkeit Chrifti volltommen gugerechnet werbe, ber im Blauben bas Wort von bet Berfohnung annehme, aber er hob vor Allem hervor, bag aus biefer Glaubenegerechtigkeit auch eine in Zefnsähnlichkeit fich offenbarunde Lebensgerechtigkeit werben muffe, wie bie Frucht aus bem Baume hervorwachse, und bag ber Mensch im Glauben, ale einem Samen ber herrlichkeit, eine Rraft bekomme, wiber bie ibit immer noch anklebenbe Sünde zu kämpfen, unterntäglicher Buße ber Beiligung nachzusagen und von Reuem geboren zu werben. "Riemand hat Bergebung: ber Gunben" - bas war einer feiner Sauptfabe - "als ber mirtlich im Berben, in ber Geburt Gottes Die Rinder Gottes wollen nicht von angen, fonbern von innen gerecht fenn, gerecht geboren von innen." Dabei mar er in biefem unglaubigen Beitalter für Wiele eine Beckstimme zum ernstlichen Bemuben um Wahrheits und Gottfeligkeit. Mamentbit wirkte er aber auch ben bamals auf eine brobende Beife um fich greifenden Separatiften entgegen, und benahm vielen hunberten ihren Sag gegen bie Rirche, indem er fie ermahnte, "fie follen bie außere Rirchenverfassung als bie Mutter, welche fie erzogen, gepflegt und in ber Erfenntnig Gottes und Chrifti gefordert habe, boch ja nicht haffen, noch viel weniger ihre Schwachheiten auf: beden, sonbern viel lieber fur fie beten." Oftmale sprach er fich mit Entschiedenheit babin aus: "Bahre Rinber Gottes find febr bemuthige, einfaltige und rebliche Geelen; fie verachten nicht bie Anordnungen und Gebrauche ihrer Rirche, die heiligen Saframente, noch auch bie verorbneten Lehrer, fonbern alles biefes refpektiren fie und find froh, wenn man fie unter folden Berfaffungen leben und paffiren läßt; fie feben fich nicht an und wollen nicht anges feben fenn als berufene, orbentliche Lehrer, fonbern bloß als Handlanger berer , bie am geistlichen Tempel Gottes arbeiten: Diese find bie werkzeuglichen Baumeifter, wir ihre handlanger."

In ben letten breigehn Jahren feines Lebens, feit 1806. hatte er mit ber Waffersucht zu fampfen, mas ihm oft bas Sprechen in ben Bersammlungen febr beschwerlich machte. Er betrachtete aber biefe forperlichen Leiben als eine beilfame "Begleitung" burch bie Welt, ale eine befdutenbe Gefellichaft und ale eine immermabrende Mahnstimme zur Demuth und ernftlichen Bergensprüfung. Beftige Unftrengungen um Weihnachten bes Jahre 1818 burch Reben in Erbauungestunden und heftiges Beten bei einer Rrantbeit seiner beiben Sausgenoffen beschleunigten feinen Tob. Er fagte benfelben, als in vierzehn Tagen eintretend, gang bestimmt voraus und ordnete nun feine Sachen. Seine Augen maren in ber Tobesstunde stets aufwärts gerichtet, und fein Mund gieng ftille, wie eines Betenben. Auf bie Frage, ob er benn gar teine Bangigkeit bes Tobes habe, bag er fo freundlich fen, antwortete er noch: "Rein! ber Beiland hat sie alle genommen und mich außerorbentlich erquidt, bag ich gang getroft bin." Go ftarb er bann fanft und freudig am 20. Jan. 1819 in einem Alter von 61 Jahren. Bu feiner Beerbigung 23. Jan. tamen bie Leute von 12-15 Stunden weit ber. Während er ins Grab gefenkt murbe, fant ein Regenbogen als himmlifches Gnabenzeichen am himmel und wölbte fich über bem offenen Grab. Die Seinen aber meinten, er feb nach wenigen Tagen ichon auferstanben. Auf seinem Grabstein fteht bie erfte von ben Grabschriften, die er gebichtet bat:

> hier liegt sie, meine Wanberhütte, Kun habe ich ein himmlisch haus. Kun bin ich fort aus Eurer Mitte, Denn meine Pilgerfahrt ist aus. Im Grabe kann ich nicht verberben, Das Leben fand ich ja im Sterben. Im Geistleib werd' ich aufersteh'n, Ich werbe meinem Jesus gleichen, Bon bem ich hier nicht wollte weichen; Das sollet ihr bereinsten seh'n.

> > (Knapps Lieberschat 1. Ausg. Rr. 3366.)

Hahn hat vom Jahr 1780 an seit seiner siebenwöchigen "centralischen Erleuchtung" eine Menge von Liebern verfaßt, von benen bei 1900 in seinen von "einer Gesellschaft wahrheitsliebenber Freunde" nach seinem Tob vom J. 1819—1841 herausgegebenen Schriften gebruckt erschienen sind. Sie sind zwar von einem ent-

ichieben driftlichen Beift und ernftem Beiligungseifer erfüllt, felten aber burchaus im folichten Bibelton gehalten; ber größere Theil bewegt fich ebenso in hoben theosophischen, meift ber lateinischen Sprache entlehnten, ale in ftart popularen aus bem gemeinen Leben entnommenen Ausbrucksweisen, bie fie fur gewöhnliche Chriftenmenschen meift faft ungeniegbar machen. Da wimmelt es einerfeite von Ausbruden wie: "Gottes Rrafttinftur. Tinktur ber Neluswunden, Feuertinttur, Gottesgeiftfeuer, Doppeltinttur, Lebenstinktur, Seelentinktur, Einkturzusamenfliegen, Centra bes Lebens, Samen=, Lebens= und Sternengeift, Lichtscreatur und Lichtsfignaturen, geiftleiblich und creaturlich, magnetisch und centralifc, fraft : magifch und crystallinifch, Bergeentrum, Lebens: und Seelenrab, Lichtsubstangen, Lichtscharafter und Borncharafter. Feuercomplexion, Sulphurgift, Elementarkinder, nie beflecte Leiber nicht mehr Manner ober Beiber, Lammleinsjungfrauen, gur mannlichen Jungfrau geboren, Sensorien ber Sternenwelt, bas Lieb von ber Materia im höchften Brimo, bas Jungfraumaffer bie hochfte Rraftmateria, Beift, Tinktur und Jungfrau-Erbe ber eble Lebensftein, Butrifaction u. f. w.; andrerfeits von Ausbruden wie: firgeboren, lenbenlahm, Die faulften Lemmel, es ift verloren Sopf und Malg, bei ber Welt profitirt fein Chrift, bem preffirt es nicht, lag mich tobten hund an beine Tafel tommen, colerisch bin ich langft geboren, die Beburt ift wie Gi, Beift muß es bebrüten, globusförmig eben lag bas Lebensrad fich heben, Sott accordiret nicht, ber Beift fifcht nicht im Truben, Beiftleib fann trinken und effen, hat er icon keine Bebarme nicht mehr Und häufig felbft in einem und bemfelben Liebe find beiberlei Arten von Ausbruden untereinanber gemengt, fo bag baffelbe gerabezu abstogend auf ben Lefer wirkt, wie - um nur Gin Beifpiel anguführen - in bem Liebe: "Ber einen lebendigen Chriften will malen"; hier lautet es ber Reihe nach alfo: "Lebendige Chriften find Jefusjungfrauen — bie gottlichen Herrlichkeitoftrahlen burchbringen im Glauben als Lebenstinkturen und anbern bie menfchlichen Lichtefignaturen - in reinen Tintturen find ihre Raturen - fie fonnen bie Gaben, bie Anbre nicht haben, unmöglich für fich in ber Ichheit bewahren, und follte bie Seele vom Leibe gleich fahren — man halt fie für

Simpel bie gottlichen Tempel, bieweil fie auf ihren Bewohner (Chriftum) nur achten - bem find fie verbunden und wenns übermunden, so erben die Rinder mit ibm, bem Rronpringen bort wirb man fie foniglichepriefterlich febn', in reinen Geftalten, bie nimmer veralten, als Manner-Jungfrauen, als Jungfrauen-Manner, zu tragen viel Früchte, und welten auch nimmer" u. f. w. Dabei find bie Sahn'ichen Lieber meift auch allzubreit und lang gerathen, bis zu einem Umfang von 20-40, ja manchmal felbst von 50-75 feche: und achtzeiligen Strophen; meift nur gereimte Brofa, fo bag es einem bei Durchlefung berfelben oft ift, als muffe man burch tiefe Baffer maten. Er hat fie auch nicht gur allgemeinen Erbauung, fonbern neben profaifden Bibelbetrachtungen und Senbbriefen als Antworten an Freunde ber Wahrheit auf ihre Fragen und Anliegen geschrieben. Bevor er fie im Original abfandte, ließ er fie vom 3. 1789 an — barüber freilich ben Lafterern ins Urtheil fallenb - burch eine frankliche Glaubenoschwester, bie ihr Brod mit Striden verbienen mußte, abfcreiben, und biefe copirte fo bis jum 3. 1794 nebft noch vielen Briefen in Quart 170 Bogen ftart. Spater in Sindlingen leifteten ihm biefen Dienft feine zwei Bergensbrüber, Martin Schafer, ein Wittwer von Unterjettingen, und Anton Ggeler, ein lebiger Schneiber von Uebringen, bie er ale Stubengefellen angenommen hatte.

Seine mit Vorliebe auf die Melodien: "Jesu hilf siegen"
— "Eins ist noth" — "Mein Heiland nimmt die" — "Es ist noch eine Ruh" — "O wie selig sind die Seelen" — "Ber weiß wie nahe" — "Wein's Herzens Jesu" — "Gott des Himmels" — "Ihr Kinder des Höchsten" gedichteten Lieder zerfallen in zwei Hauptgattungen:

1. Schriftlieber, die er im Zusamenhang mit seinen Betrachtungen und Briesen über ganze biblische Bücher verfaßt und benselben eingewohen ober angehängt hat. Es sind ihrer mehr denn 600, z. B. 161 über die Psalmen vom J. 1793 (Bd. I. 1819), 18 über den Brief Jacobi vom J. 1812 (Bd. II. 1820), 41 über den Ebräerbrief vom J. 1814—1817 (Bd. IV. 1820), 31 über 1. Corinther vom J. 1810—14 (Bd. IX. 1826), 54 über die Offenbarung Johannis vom J. 1815 (Bd. V. 1820), 28 Hoheliedslieder (Bd. VIII u. IX) und 264 über die Bergpredigt vom J. 1802 (Bd. I. 1819). Bon diesen sanden durch ihre Aufnahme in Knapps Liederschat 1837 weitere Berbreitung:

- ++ "Gile, ach eile, bich balb zu verföhnen" vom Bergeben. Matth. 5, 21-26. Mel.: "Jefu hilf fiegen." (8 Str.)
- ++ "Gin Chrift braucht feinen Schat auf Erben" vom Schähefammeln. Matth. 6, 19-34. Mel.: "Es ift noch eine Ruh." (6 Str.)
- † + "Gib uns, guter Bater, heute" vierte Bitte im Baterunfer. Matth. 6, 11. Mel.: "Gins ift noth." (6 Str.)
- †† "Rur bein Bille foll gefchehen" britte Bitte. Matth. 6, 10. (6 Str.)
- †† "Sammelt Schape, nicht auf Erben" vom Schape= fammeln. Matth. 6, 19-21. (6 Str.)
- 2. Erbauungelieber 1252, junachft in ben 3 hauptfamm= lungen:
  - a. dem ursprünglich abgesondert von den Sammelbanden der Sabn'ichen Schriften gang für fich erschienenen fogenannten großen Lieder= band unter bem Titel:
  - "Sammlung von auserlesenen geiftlichen Gefängen zur Erbauung und Glaubenoftartung in manchen Erfahrungen, Proben und Anfechtungen bes Christen und mahren heilsbegierigen Christen jum gefegneten Gebrauch verfaßt von 3. M. Sahn zu Sindlingen. Mit Fleiß zusamengetragen von einer Gesellschaft mahrheiteliebender Freunde. Tub. 1822." (2. Aufl. Tub. 1838.) Mit 550 Liebern in 2 Abtheilungen.

Nach dem Vorbericht hat Sahn diese Lieder "meistens ichon in ben erften Beiten seines Gnabenlaufe ale Antworten auf ihre gemachten Fragen ober bei befondern andern Unlaffen gefdrieben" ohne daß er sie zur allgemeinen Erbauung für den Drud bestimmt gehabt hatte. Es befinden sich darunter auch 24 bloß gelegentlich über einzelne Bibelstellen gedichtete Lieder. Sier die gleichfalls in ihrer Bearbeitung burch Rnapp ju weiterer Berbreitung und theilweise in firchlichen Gebrauch gelangten Lieder :

- \* "Ach (herr) laß mich beine heiligung" um Bewahrung, heiligung u. Freiheit. Mel.: "Mein's herzens Jefu." (12 Str.) 3m Burt., Amer. luth., Mennon., Reug. u. Str. luth. G
- \*\* "Befinne bich und frebe ftille" Ermahnungs= und Erwedungslied. Mel.: "Wer weiß wie nahe." (9 Str.)
- \* Wines (Gins nur) wollen, Gines (Gins nur) wissen" - von der mahren Ginfalt. Mel.: "Gott des Simmels." (18 Str.)

3m Burt., Amer. luth. u. Bf. G.

- "Rahr fort, vollende boch" Gebetelied. Mel.: "D Gott du frommer." (20 Str.)
- "Befu, Brautigam ber Deinen" Gebetelieb in einer Bufamentunft ber Gemeine Jesu. Aus Sohel. 5, 1 unb 4, 17. Mel.: "Jesu, meines Lebens Leben." (24 Str.)

ober nach ber Bearbeitung und Reducirung auf 16 Strophen im Burt. G. 1841:

", Jefu, Seelenfreund ber Deinen" - jum Gottesbienft. (6 Str.) Bon A. Knapp im Lieberichat 1837 als Gemein= fcaftelieb priginalmäßiger auf 7 Strophen reducirt.

Im Str. = Conf., Amer. luth., ref. u. un., Rev., Ruß., Barm., Dlob. u. Dr.=Rant. G.

b. Sammlung von auserlefenen geiftlichen Gefängen gur Belehrung u. f. w. 3 meiter Band. Tub. 1827. 2. Mufl. 1866 mit mannigfachen Formbefferungen und Richtigstellung ber Liebernumern auf 356 neben angehängten 28 Sobeliedeliebern (Bb. X. in

ber Reihenfolge von Sahns Schriften).

Er fdrieb biefelben "Bu verfchiedenen Beiten an verfchiedenen Orten bei verschiebenen Anlässen, ohne ben Zwed ber allgemeinen Erbauung ober gar beren Berbreitung burch ben Drud im Muge gu Die Lieber find von ben Berausgebern eingetheilt 1. in Lieber über die vornehmften Glaubenslehren, 2. von ber Gottfeligfeit überhaupt, 3. Ermahnunges und Erwedungelieder, 4. Lehr: und Trofflieder. hier, wo fich ale Unhang auch 31 gereimte Grabichriften finben:

- \* "Gottseligfeit fann's nicht vermeiben" von ber Berfolgung ber Gottseligfeit ju aller Beit. Mus Abichn. 4. Mel.: "Wer weiß wie nahe." (16 Str )
- + \* "Soll mein Befehren (Begehren) weiter geh'n" -Ermahnungs: und Ermedungelied. Mus Abichn. 3. Del .: "Mein Beiland nimmt die Gunder an." (12 Str.)
- c. Senbichreiben und Lieber an Freunde ber Wahrheit ale Unt= wort auf ihre Fragen Tub. 1841. (Bb. XIII.)

Diefer Band gibt nachträglich noch Ungebrudtes aus bem Zeitraum 1804-1818 und enthalt 260 Lieber.

Rleinere Sammlungen solcher Lieber finden fich in Bb. I. 1819, nemlich 9 Berföhnunge=, 7 Weisheite=, 22 Fest= und 7 Ge-wissenslieber, in Bb. IX. 1826 als Anhang 7 vermischte Lieber und in Bb. XII. 1830 als Unhang zu einer Nachlese von Briefen über einzelne Capitel aus bem alten und neuen Testament 34 vermischte Lieber.

Der Kern ber Sahn'ichen Lieber ift mit forgfältiger Auswahl und unter gehöriger Abfürzung, sowie Beiseitelassen ber theosophischen Sonderheiten und Latinismen zum Zwecke allgemeiner Erbauung gegeben in folgenben zwei Sammlungen, an beren Ausarbeitung hauptsächlich Schulmeister Rolb in Dagersheim thatig gewesen ift:

1. Geiftliches Lieberkäftlein ober Auszug aus den famtlichen Liebern J. M. Sahns. Zusamengetragen von Freunden ber Wahrheit und jum Drud beforbert von ber Drudgefellichaft. 2 Theile. Tub. 1831. (3. Auft. 1837.)

Jeber Theil enthält nach Urt des Siller'ichen Lieberfäftleins (f. Bb. V, 121) 366 breis bis zehnstrophige Lieber mit vorangestelltem Bibels

fpruch und einer furgen Genteng bagu. Sier:

"D herrlichkeit, o Lichtweltsonne" - 3oh. 1, 4. Aus Thl. 2. 6. Jan. Mel.: "Es ist noch eine Rub."

2. Sammlung von Liebern zum täglichen Gebrauch, nebst einem Anhang. Ein fortgesetzter Auszug aus den Liedern J. M. Hahns. Zusamengetragen von Freunden der Wahrheit u. s. w. Stuttgart und Dagersheim 1834. (2. Aust. Stuttg. 1850.)

Rach bem Borbericht vom Mai 1834 ift biefe Sammlung eigentlich ber 3. Theil bes Lieberkäftleins und enthält Bearbeitungen eines Theils vom großen Liederband, des zweiten Liederbandes und ganz besonders ber Lieber über bie Bergpredigt und über ben Gbraerbrief, jowie ber 260 Lieber im XIII. Banb.

Es find theils 366 Lieber auf alle Tage bes Jahrs von meift 5 großen und 8-12 fleinern Strophen, ba fich ber Bunfch nach einer größern Berszahl geltenb gemacht hatte, weghalb auch Octavformat gewählt wurbe, theils noch als Anhang 33 Lieder für besondere Fälle und Lebensverhältnisse. Hier:
"Mein Heiland, du bist von der Erde gegangen"
auf 22. Mai. Ebr. 9, 12. Wel.: "Es glänzet der Christen."

Diefe beiben 1131 Sahn'iche Lieber umfaffenden Auszuge werben gewöhnlich bon feinen nach feinem Taufnamen "Michele" Michelianer genannten Unbangern bei ihren Brivatversamm= lungen gebraucht, fo bag fie bor und nach bem Lefen einer Brebigt Detingers ober Bh. Matth. Sahns und baran fich knupfenber brüberlicher Besprechung baraus einige Strophen fingen. Obwohl unter ber Leitung eines Melteftenraths als befonberes "Rirchlein" förmlich organisirt, bewegen sie sich boch, in Württemberg nicht blok, fonbern auch in Baben und ber Pfalz weit verbreitet, innerhalb ber evangelischen Lanbestirchen und zeichnen fich burch ftrengere Rucht und Sittlichkeit vortheilhaft aus, ba fie fich bie Bemahrung ber Glaubensgerechtigkeit in ber Lebensgerechtigkeit jur ftrengen Aufgabe maden.

Im entschiedensten Gegensat bagegen bilbete fich bie Bregizerianische Lieberbichtung aus als ein fröhliches Lobpreifen bes in ber Glaubensgerechtigkeit geschenkten Seligkeite: genusses burd -

Bregiger.\*) M., Christian Gottlob, geb. 18. Marg 1751 gu Stuttaart. Mitten in seiner Stubienzeit im theologischen Stifte gu Tübingen 1768-1773 murbe er ermedt und murbe bann bafelbft nach fünfjähriger Bifariatezeit in Befigheim und in Bichberg 1778 Schlofprebiger, ale ber er unter ungemeinem Bulauf mit großem Betehrungseifer auftrat. 3m 3. 1783 tam er als Pfarrer nach Grafenberg bei Nürtingen, wo er fich verheirathete mit Eleonore, geb. Borner, bie ihm zwölf Rinber gebar. Rach zwölfjähriger ichwerer Arbeit an biefer bamale ziemlich verharteten Gemeinde murbe er im September 1795 als

<sup>\*)</sup> Quellen: Der driftliche Bote aus Schwaben von Bf. Burf. 1831. Rr. 7. - Dr. Gruneifen, Abrif einer Gefchichte ber religiöfen Gemeinschaften in Burttemberg, in Ilgens Zeitschrift für die historische Theologie. 1841. heft 1. - Römer, firchliche Geschichte Burttembergs. Stutta. 1848.

Stadtpfarrer in das kleine Schwarzwaldstädtchen haiters bach bei Nagold befördert. Hier ward ihm nun erst recht eine Thure aufgethan. Aus der weiten Umgegend zogen große Schaaren Sonntag für Sonntag zu seiner Kirche, um den im volksthums lichsten Tone, in den treffendsten, meist aus dem gewöhnlichen Leben gegriffenen Bildern redenden Prediger zu hören, der eine mächtige Erweckungskraft auf viele Seelen ausübte.

Nun aber trat in feinem innern Leben ein enticheibenber Benbepunkt ein. Bu Anfang bes Jahrs 1801 hatte er einmal ein Wort des Selbstruhms in Abficht auf feine Bredigetgabe fallen laffen, und barüber beugte er fich bann fo fehr bor Bott, baß von ba an alle seine Freudigkeit babin war und er über ein Jahr lang gar nicht mehr predigen konnte, fondern einen Bikar halten mußte. Seine Seelenangst ftieg manchmal fast bis gur Berzweiflung, und er fieng an, zu gittern und zu beben, wenn nur ein Mensch seinem Saus nahte. Da machte er nach langem Ringen eines Tages einen Nachbarschaftsbesuch bei feinem Alters. und Studiengenoffen, Pfarrer Sartorius in Grunthal, ber ibn wieber aufrichtete, fo bag er gang heiter gurudtam und mit ben Worten ins Zimmer trat: "Frau! mein Trauergeift ift fort!" Bon ba an fteifte er fich nun, gebrungen, gegen ben vorigen Beift bes Unglaubens in ihm ju fampfen, fest auf fein Taufrecht und die ihm baburch geworbene Begnabigung und Befeligung, bie alle Sunden hinweggenommen habe. Er las jest fleißig in ber feither in feinem Raften bestaubt gelegenen "geistlichen Schattammer" bes Pratorius, und bekannte fich "mit Berg und Sand" zu ber fogenannten "Gnaben- und Freudenbeicht", welche von bem Detan Philipp David Burt in Rirdheim, einem Tochtermann Bengels, verfaßt und ziemlich verbreitet war: "Ich in Jefu Chrifto reich gemachtes und gerechtfertigtes Rind Gottes betenne mich Gott, meinem himmlischen Bater, bag ich gottlob reichlich und höchlich begnabiget und befeliget worben, nicht allein mit außerlichen leiblichen Wohlthaten, sonbern auch und noch vielmehr mit innerlichen geistlichen Wohlthaten, Erleuchtung bes b. Beiftes, Glauben, Friede, Freude und vielen andern Beilegutern, wie bas mein herr und Gott an mir erkennt und ich leiber fo vollkommentlich nicht erkennen tann, also freuen fie mich und find mir lieb und begehre von Herzen, immer mehr und mehr begnadiget und besseliget zu werben burch seinen lieben Sohn Jesum Christum." Mit um so feurigerer Begeisterung und Freudigkeit trat er nun als Prediger der Gerechtigkeit auf. Daneben leitete er fünf Pripatversammlungen, die sich in seiner Gemeinde gebildet hatten, und zog auch oft und viel in auswärtige Orte, um dort heilss begierige Seelen um sich zu versammeln.

Mehr und mehr gerieth er aber nun in ein einseitiges Treiben, ja Uebertreiben ber biblischen Lehre von ber Rechtfertigung bes Sunbere burch Chriftum hinein und vernachlässigte, wie fich bas Gutachten bes Bralaten Gustinb, ber ihn beghalb im 3. 1808 im Namen bes Confiftoriums zur Rechenschaft zu ziehen hatte, ausspricht, "über ber beständigen einseitigen Darftellung bes 3beals eines mahren Chriften, bas bie Bibel gur Racheiferung vorhält, rollig bie Rudficht auf ungebefferte Menschen." In einer besonberen Schrift über Luc. 1, 26-57 und 2, 1-36 erklärte er bie Erhöhung ber Menschheit Jesu auf ben höchsten Gottesthron und nicht bloff, wie Biele thun, die nur von Christi Blut und Bunben reben, feine Erniebrigung bis jum Tob am Rreug für bie Sauptsache. Weil nemlich Jesus burch bie Menschwerbung unfer Bruder worben ift, und fo feine Menschheit unfre Mensch= heit ist, ba er unser Fleisch und Blut an sich hat, so kann er und barum eben ift er Menich geworben - nachbem bas Fleisch, bas er aus Maria angenommen hat, zur Gottähnlichkeit und zum lebendig machenden Beift erhöht ift, feine Lebenstraft uns mittheilen, baf auch unfer Fleisch in ben Geift erhöhet, unverweslich gemacht, ja ein lebenbiger Tempel ber Gottheit werbe, und alfo ber erfte Zwed ber Erschaffung, nemlich bag ber Mensch folle Gott gleich werben, gur Nehnlichkeit Gottes folle erhoben werben, in Erfüllung gebracht wird. Chrifti Erhöhung ift unfre Erhöhung; fein Weg von ber niebrigften Stufe ber Menfcheit bis gur höchften Stufe ber Gottes : Ehre und herrlichkeit ift auch unfer Beg; in Ihm und burch Ihn find und werben wir Alles, was Er ift, weil er unfer haupt ift, und ift zwischen uns und Ihm tein andrer Unterschied, als baß er ber Borganger und erftgeborene Bruder ift, und wir find nachgeboren, wir find und werben Mues, was er geworden ift, burch Ihn — Söhne Gottes (Joh. 1, 11.13),

Gins mit bem Bater (Joh. 17, 23. 24), mit Chrifto in gleicher Herrlichkeit, Würbe und Hoheit. Kurg Alles, mas Jefus hat und was ihm in ber h. Schrift zugeschrieben wirb, bas eignet bie h. Schrift auch uns gu, bie wir an Jesum glauben, baf Niemand hier tann Grangen feten. Darüber ruft Bregiger ben Brübern gu: "Lagt une bes Standes ber Sohne Gottes nicht vergeffen, bag wir nemlich mit Chrifto gu gleicher Berrlichfeit verordnet seben. Das foll uns Troft, Aufmunterung und Kraft geben, die wir jest noch so schwach sind" (1 Joh. 5, 4). Bugleich erklärte er in einem gegen bas Enbe feines Laufes 1816 in 15 Artikeln aufgesetten "driftlichen Glaubens, und Hoffnunge, bekenninig": "ich glaube und bekenne, daß Jesu ganger Lauf von seiner gesegneten Empfängniß an bis ans Rreuz, ja bis auf feinen göttlichen Thron hinauf mir und allen feinen Glaubigen wirklich foon ju gut kommt, fo bag ich burch meine Taufe an ibn felig gemacht, von allen Sunben u. f. w. errettet, bingegen in bas Rönigreich Jesu Christi versett worben bin, in welchem ich habe und feliglich genieße bie Erlöfung burch fein Blut, nemlich bie Bergebung ber Gunben, fo bag ich mich mit allem Recht ein hochbegnabigtes, felig, beilig, gerecht und berrlich gemachtes Rind Gottes, fein lebenbiges Glieb und einen Tempel bes h. Beiftes nennen barf." (Art. 15. 10.)

So pries er bann auch in einer Reihe von Liebern, die er in volksthümlichem Tone und großem biblischem Bilberreichthum bichtete, mit überschwänglichem Freudenton den durch die h. Taufe und durch den Glauben geschenkten Besitz der Seligkeit und die Freiheiten, Privilegien und Regalien der auserwählten Kinder Gottes, deren Sünden eins für allemal abgethan sehen durch die Gnadensluth. In dem Liede: "König, dem kein König gleichet" singt er:

Rein und ichone, heilig, felig, Machtest bu mich in ber Tauf, Darob sing ich und bin fröhlich Stets in meinem Glaubenslauf.

Du haft, herr, mich neugeboren, Du vergabst mir alle Sund' Und erhobst, ba ich verloren, Mich zu einem Gotteskind.

Und ein anderes beginnt er mit ben Worten:

Ich weiß, wer ich bin, Lach' man immerhin, Ich weiß, was ich hier genieße, Da bie sußen Gnabenstüsse In mich sließen ein Ganz zum Seligsehn. Ja, ich bin ein Christ, ber schon seligsehn. Ja als Priester und Prophete, Ja als Rönig, welche Rebe! Dir zur Ehre lebt und bich hoch erhebt. Dein hochtheures Blut Machte alles gut, Es wusch mich im Wasperbabe Böllig rein und flößte Gnade In mein Herz hinein; bas heißt selig sehn.

Die völlige Befreiung von Sünde und Schuld aber rühmt er in dem Liede über Jer. 3, 12. 13 frei und sicher, indem er fingt:

Auf ewig bin ich frei vom Fluch, An mir wird nichts gerochen, Mein Name steht im Lebensbuch, Ich bin ganz losgesprochen. Es ist auf ewig ausgemacht, Daß ich schon selig sene; In dir bin ich gerecht geacht't, Mein Herz dich simmlisch freue!

und in bem Liebe: "Chriften find felige herrliche Leute" von benfelben bezeugt:

Rein sind sie, lieblich im Blute bes Lammes Und mit Gerechtigkeit herrlich geschmüdt. Sind Freunde Gottes und göttlichen Stammes, Sind unvergleichlich auf ewig beglückt. Keine der Sünden Ift mehr zu finden Gnade ift's, welche sie himmlisch erquickt. Ihnen kann keinerlei Feind je mehr schaben, Weil sie der Heiland in Gnaden bedeckt, Welcher sie aller Schuld gänzlich entladen, Indem der Bater sie auf ihn gelegt. D das ist köstlich, lieblich und tröstlich, Wenn das Gewissen die Sünde noch schreckt.

Solchen seligen Gnabenstandes froh trat er bann auch auf Grund ber neutestamentlichen Stellen Röm. Cap. 5 u. 8, 1. 2. 1 Cor. 6, 11. 2 Cor. 5, 14—17 den alten Pietisten entgegen, "bie immerwährend behaupteten, man musse sich als einen armen Sünder ansehen und ausgeben und gründliche Erkenntniß von seinem Sündenelend haben, und dieses musse einen zu Jesus treizben", und bewies immer, "daß der arme Sünderglaube nicht der Glaube der ersten Jünger gewesen seh und auch seinen Grund nicht in den Schriften des neuen Testamentes habe." So sang

er brum auch nicht bloß einmal ums andere: "Meine arme Sünderschaft hat Gott gänzlich weggeschafft", sondern bichtete auch in offener Polemit das Lied: "Sagt man Euch von Thron und Krone", worin er den Brüdern bedeutet:

D ihr auserwählten Kinber, Ihr Brautseelen allzumal! Ihr send keine armen Günber, Kinber send ihr nach ber Wahl! Ihr sollt, ach bedenkt es fein, Könige und Priester sehn.

Kommt ein Schwäher hergeschlichen, Und mit ihm der Satanas, Der Euch sagt, ihr sollt nur riechen, Wie arg stinkt das Sündensaß: So räumt's ihm durchaus nicht ein, Daß ihr noch sollt Sünder seyn.

Und antwortet Gott zu Ehren: Arme Sünder sind wir nicht, Weil wir Jesu angehören, Der uns göttlich zugericht't Und uns in der Tauf bekleid't Selbst mit seiner Herrlichkeit.

Das Geschwätz von Tob und Sünden Und Berdammenswürdigkeit Soll sich nicht bei uns befinden, Weil wir sind gerechte Leut' Und ins Himmlische versetzt, Welches Herz und Mund ergötzt.

Deßgleichen trat er ben Lehren J. M. Hahns entgegen, ben er einen "Gesetzler" nannte und bessen Dringen auf tägliche Buße und Kreuzigen bes Fleisches ihm zur Werkheiligkeit zu führen schien, woburch bie Lehre von ber Rechtsertigung getrübt werbe. Darum sang er das Lieb: "Halb Sünder sehn und halb gerecht, wer wird sich bieses wünschen?" barin er sagt:

Mit Kreuzigen bein Fleisch und Blut Berbienft bu nicht bas höchste Gut. Du kannst mit beinem Dichten hierin gar nichts ausrichten.

und rühmt in einem anberen:

Sottlob, baß ich burch bie Buß Gott nicht erst versöhnen muß. Gott hat sich mit mir versöhnt, Straf und Schutt schon abgelehnt. Was ich that, thun werb und thu', Rechnet Gott mir nicht mehr zu. Dieß bleibt meine Zuversicht, Daß Gott mich verdammet nicht.

MIS er aber bann mahrnehmen mußte, wie viele feiner Un= banger tropbem, bag er bem getauften und glaubigen Chriften bie Bolltommenheit nur rudfichtlich ber Glaubensgerechtigkeit gu= ichrieb, ihn rudfichtlich ber Lebensgerechtigkeit immer noch nicht für gang vollkommen und geistlich erklärte, weil ber Rampf mit ber Sunbe erft beim Sterben aufhöre, obgleich man fich baburch in seiner Glaubensfreudigkeit nicht ftoren laffen burfe, bie Fehler, bie fie in Ermanglung ber Lebensgerechtigkeit immer noch begeben, fo leicht nahmen, daß fie teine Buggebete mehr für nöthig erach= teten und separatistisch bie Beichthanblung mieben, ja als er vollends, obgleich er mit seiner Lehre stets einen heiligen Wandel lehrte und verband, mahrnehmen mußte, wie unter ihnen Leute aufstanben, die feine Rechtfertigungslehre leichtfertig migbrauchten und auch, ohne von ben Brübern barüber in Bucht genommen ju werben, felbst grobe Ausschweifungen und Unsittlichkeiten, bie fie sich erlaubten, für nichts bebeutend erklärten, weil ber wieber= geborene Chrift fo fehr ohne alle Gunbe fen, bag, wenn in ihm, als Rleisch betrachtet, bie Sunbe auch noch wohne, biefe boch nicht ju feinem eigentlichen Gelbft gebore: fo fab er fich gebrungen, jenem "Glaubens: und Hoffnungebekenntniß" besonders noch ben Art. 13 einzufügen: "ich glaube und bekenne, bag mein alter Menfc, mein eigenes Leben und was ich von Abam ererbt habe, mit Chrifto gefreuziget und jum Sterben verurtheilt worben; ich übergebe es also freiwillig in ben Tob und will mich bavon in ber Rraft ber neuen Geburt aus Gott geschieben halten, ja bem Willen bes Fleisches burch bie im Glauben angezogene Rraft bes Tobes und ber Auferstehung Jesu täglich, stündlich und augenblidlich abzufterben mich befleißigen, fo bag ich als ein im Glauben und in bem baburch empfangenen h. Geift Lebenber und Wandelnber bie fündlichen Lufte bes Fleisches nicht vollbringe" (Gal. 5, 16. 17). Ebenso erklärte er anderwärts aufs Entschiedenste: "Wir haben bie Buge täglich nöthig bis an unfer Enbe, und wer fie nicht immer für nöthig halt, betrügt fich febr und tann wieber bom Chriftenthum nach und nach abkommen", worüber ihm aber bann freilich von ben separatistischen Ultras seiner Unhänger ber Rame "weißer Teufel" zu Theil murbe.

Zwei Jahre vor seinem Tode wurde er von einem Schlags Roch, Kirchenlied. VII.

anfall betroffen, worauf er sich in stillem Umgang mit wenigen Freunden zu seinem Heimgang rüstete, der dann auch am 30. Oct. 1816, jenem Tage der großen Ueberschwemmung, eintrat.

Rach feinem Tobe breiteten fich feine Unhanger, Die fich felbft "Gerechte" ober auch "Selige" nannten, erft recht aus, namentlich auf bem Schwarzwald, im Ammerthal zwischen Tübingen und Berrenberg, sowie im Rems: und Murrthal, wo sie gablreiche Bersammlungen fröhlicher Chriften bilbeten, von Pregizer felbst so genannt "wegen ihrer Freiheit bes Beiftes, wegen ihrer Freude über ber ganzen Wahrheit, wegen ihres heitern und muntern Bezeugens und Betragens." Nach manchen Ausschreitungen, mogu auch gehörte, bag fie bei ihren Andachtsübungen mit Begleitung bon Beigen und Schalmeien nach anftößigen Baffenhauermelobien, wie "Gi bu lieber Augustin, 's Belb ift bin, 's Beib ift bin" ihre geiftlichen Lieber fangen und im Gefühl ihrer Befeligung einmal über's andre gufamen "Juchhe!" fdrieen, wurden fie all= mählich gemäßigter und milber und kehrten von gröbern feparatistischen Ausartungen in bie Schranken ber firchlichen Orbnung jurud, fo bag, mahrend ein Theil berfelben gmar bie Saframente in der Rirche benütt, aber boch felten bie Predigten besucht und von der Beichte gang wegbleibt, ein andrer Theil bei guter Beiftesaucht mehr eben nur bie selige Dankesfreube für bie ohne alles eigene Berdienst empfangene freie Gottesgnabe in Christo unter fich nährt und pflegt. Aus ben Liebern Pregizers\*) und feiner Freunde haben fie fich ein befonderes Lieberbuch gebilbet, beffen fie fich bei ihren Erbauungestunden bedienen. Es hat ben Titel:

Sammlung geistlicher Lieber zum Gebrauch für glaubige Kinber Gottes. Ludwigsburg 1821. (2. Aust. bas. 1835.)

In erweiterter Gestalt erschien es bann, von ben Stundenhaltern Mich. Reich in Engelsbrand bei Neuenburg und Joh. Georg Schmudle

<sup>\*)</sup> Eine kleine Sammlung berselben war voraus schon erschienen unter bem Titel: "Lieder und einzelne Berse verschiedenen Inhalts von M. Pregizer, Stadtpsarrer in Haiterbach. Tüb. bei Fues. 1817." Sie enthält neben 34 Denkversen für Constrmanden und 16 gereinten Prebigtvorstellungen 9 Lieder, von denen 5 in das Liederbuch aufgenommen wurden, z. B. das im Original als Onomasticon auf "Ernst Eberbach, Hutmacher in Laussen" sich darstellende Lied: "Ernst im Christenthum ist nöthig." Unter den 4 im Liederbuche weggelassenen Liedern besindet sich ein "Lied an den höchstgefährlichen Separatismus": "Laß dich gern, wie Jesus, sehn sleißig in die Kirche geh"n."

in Burgstall a. Murr, zwischen Badnang und Marbach, in neuem

Abdrud beforgt, unter bem Titel:

"Lieber - Sammlung für glaubige Rinber Gottes. Bufamengetragen und jum Drud beforbert worden von Golden, Die burch Sefum Chriftum, als ihrem einzigen Erlöfer, bas ganze Beil und ihre Seligkeit fuchen, ihm glauben, froh und felig barin leben. Rebft dem driftlichen Glaubens- und hoffnungsbetenntnig bes St.=Pf. M. Chr. G. Pregizer, Badnang 1849." Mit 285 numern. Unter bemfelben Titel erichien eine "neue, burch Matthaus Scheible in Sornberg verbefferte Auflage. Reutlingen 1863." mit bloß 224 Numern. Bom ursprünglichen Liebergrundstod Rr. 1-185 ift nur 1 Lieb (Dr. 19) weggelaffen und bafur ein anderes eingefest, von bem "Anhang" ber spätern Auflagen bagegen find bie Rumern 186-267, außer 2 Charfreitage- und 2 Ofterliebern von Schmold und J. Frand burchaus Predigtreime Pregizers ju famtlichen Reff=. Conn- und Feiertagen, sowie die nicht von anberemober fammenben Rumern 278. 280 und 281 (aus bem Englischen von Missionar Winkler) weggelassen und bafur als Nr. 186-207. 219 und 223 "nachträgliche Lieber von Pregizer" neu eingefügt, von welchen neben einem ichon in der Aufl. 1849 befindlichen als ficher Bregizer zugehörig und ale wirklich icone, einem jeben G. zur Bierbe gereichende Lieder auszuzeichnen sind:

- "Ift es eine Freude, Mensch geboren senn" am Geburtstag. Nach eigener Melodie. (Schon 1849. Rr. 282.)
- "Mein Freund ist mein und ich bin sein, dieß foll mein Wahlspruch bleiben" Hohel. 2, 16. Mel.: "Ich glaube, barum rebe ich."
- "Boblauf, mein Herz, bem Herrn zu singen" Lobgesang. Mel.: "Dent ich an jene himmelschöre."

Neben vielen andern im ursprünglichen Liebergrundstock Nr. 1—185 befindlichen Liebern von Pregizer, wie z. B. Nr. 146. 105. 50., die aber nicht alle mehr als solche zu erkennen sind, weil sie dort ohne alle nähere Bezeichnung unter manche andere Lieber aus der Cöthenischen Liebersammlung (wie z. B. Nr. 167. 142), von Schmold (wie z. B. Nr. 181. 183), von Lehr (wie z. B. Nr. 28), von Woltersborf (wie z. B. Nr. 109. 184), von Prälat Magnus Fr. Roos (Nr. 224) u. s. w. und unter Lieber von Freunden und Anhängern Pregizers, wie z. B. dem Schulmeister Aichelin, dem Provisor Künstle, der Frau König im Gäu eingestreut sind, sinden sich hier auch Lieder seines Jugend= und Herzensfreundes —

Hold, \*) M., Wilhelm Lubwig, geb. 20. Sept. 1750 in Hornberg, einem bamals noch württembergischen, jett aber babischen Städtchen im Schwarzwald, wo sein Bater Spezial war. Er wurde, während er im Stift zu Tübingen Theologie studirte, im Jahr 1772, kurze Zeit nach Pregizer, an den er sich aufs innigste anschloß, gründlich bekehrt und kam dann, nachdem er Bikar bei seinem Bater gewesen war, 1781 als Pfarrer nach Gächingen, einem Dorfe auf der schwäbischen Alb bei Urach, wo er in großem Segen wirkte. Bon da wurde er im Jahr 1800

<sup>\*)</sup> Bgl. weitere Züge aus seinem Leben und Wirken im Christen= boten von Burt. 1831. Nr. 3. 7. — 1832. S. 5. 35. 76. 103. 244. — 1833. S. 7. 99. 130. 135. — 1835. Nr. 27. 45.

auf bie Pfarrei Aibtlingen bei Böblingen berufen, wo er 1805 bie treff= liche Jugenbidrift ichrieb: "Berbet gute Rechner und Denfer!" Mis Brebiger befag er eine vorzügliche Gabe, fleinharte Bergen gu erweichen, wie er überhaupt ein Mann des Boltes war und mit demfelben in feiner Sprache reden fonnte, wie nicht leicht ein anderer, weghalb er auch in feiner Rirche gu Mibtlingen einen großen Bulauf von Ginheimischen und Fremben hatte, und feine Birtfamteit eine fehr ausgebreitete mar. Bei allem biefem Wirken für bas Beil und Wohlergehen Bieler ichrieb er es fich aber fiete gur Bermahrung vor Ueberhebung und Seuchelei als Reael vor: "Thue bein Gutes im Berborgenen und ichweige bagu; bein Bofes und bein Schlechtes aber lag fund werben." Um erften Tage feines Tobesjahres ichrieb er noch voll Gifer, Gutes gu wirken, fo lang es Tag ift, ale Reujahregebanken in fein Tagebuch: "In bem neuen Sahr wird es lotteriemäßig bergeben. Bie muß ich's machen, baß mir fein Glud entwischt? Gebe auf alle Loofe, es find 365, fo gewinnft bu alle Treffer. Suche jebem Tage etwas abzugewinnen; jeber ift ein Glude- und Rangtag." Go gieng er, die Zeit wohl austaufend und auch unter empfindlichen Leiben, bie fich in ben letten Jahren feines Lebens gufamenbrangten, ber Bergebungegnabe Gottes fich getroftend bem "froben Biel" entgegen, bas er bann auch, über feelforgerlichen Befuchen bei Rervenfieberfranten in seiner Gemeinde von derfelben Krankheit ergriffen, am 10. Aug. 1811 erreichte.

Sein als das einzige aus bieser Pregizer'schen Liebersammlung, in ber es sich 1825 erstmals gebruckt findet, in den Kirchengebrauch über=

gegangenes Lied ift -

\*\* "Ich will nicht alle Morgen" — Morgenlied. Mel.: "Bach auf mein Herz." Mit 16 Str., von denen Str. 5. 11 und 12 charafteristisch sind:

- 5. Willft bu es selbst erwerben, Was Christus durch sein Sterben Der Welt schon längst erworben, So ist's mit bir verdorben.
- 11. Wie groß auch fen ber Schabe, Biel macht'ger ift die Gnade. Beim ewigen Bergeben Genießt man ew'ges Leben.
- 12. Sich stets im Geist erneuern, Macht's leicht, bem Fleisch zu steuern; Der Blick auf jene Freuben Bersüßt auch große Leiben.

Im Burt. u. Mennon. G. mit 10 Str. unter Weglaffung bon Str. 5. 9-12. 14.

Ganz entsprechend dem Freudenton der Pregizerianischen Liederdichtung ist es, daß in der Liedersammlung einem namhaften Theil der Lieder die bekannten trippeltaktartigen geistlichen Melodien: "Alles was man in der Welt" — "Eins ist noth" — "Wie groß wird dorten die Freud" — "Auf du priesterlich's Geschlechte" — "Herr, dir ist Niemand zu vergleichen" — insbesondere "O selige Stunden, die Jesus" (22) vorgezeichnet sind, und nicht weniger als 46 Lieder theils gar keine, theils die Borzeichnung "nach eigner Melodie" tragen, wobei schon das Metrum unverkennbar auf allbekannte weltliche Bolksmelodien hinweist, wie z. B. bei Nr. 55: "Freuet Euch des Lebens, weil ihr erwählet seyb", nicht bloß das Metrum, sondern selbst auch der Liedansang die Melodie des fröhlichen Geseulschaftseliedes: "Freuet Euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht" errathen

läßt. Den zwei Liebernumern 76 und 118 ift offen die Melodie des Capliedes; "Auf, auf, ihr Brüber, und send ftart" vorgezeichnet, welches sogar im Texte bei Nr. 118 nachgebildet ift.

## b. Separatiften.

Neue Bluthen geiftlicher Lieberbichtung und frifche Spuren von Gesangbuchsbildungen\*) zeigen sich in ber Mennoniten-Gemeinde ber Taufgefinnten (f. Bb. VI, 185, Bb. II, 419-421), welche in ben Nieberlanden, wo fie namentlich in Nordholland und Friesland noch verbreitet ift und 127 Gemeinden mit ungefähr 140 Bredigern hat, im Jahr 1835 bas britte Gacularfest bes Austritts Mennos aus bem Pabstthum öffentlich und feierlich begangen hat und immer auch noch in Deutschland, na= mentlich am Nieberrhein und in Niebersachsen, sowie in ber Pfalz und in ber Begend von Dangig in Oftpreugen verbreitet ift, übrigens ihren Charakter so wesentlich geandert hat, bag unparteiische Schriftsteller unter ihnen es felbst zugestehen, Menno Spmons murbe, wenn er jett aufstehen konnte, feine geiftliche Rach= kommenschaft beim ersten Anblick faum wieder erkennen, indem fich bie alte Zurudgezogenheit bei ihnen verloren hat und bei Bielen bie mennonitische Eigenthumlichkeit kaum mehr in etwas Anderem, ale im Festhalten an ben Grundfaben über Taufe und Eib offenbart, wie auch unter ihnen bie theologische Wissenschaft nicht mehr verachtet, fonbern mit Gifer betrieben wirb.

Nachdem längere Zeit ein zu Elbing erschienenes "Gesangbuch für Mennoniten", das noch im J. 1843 die 9. Auflage erlebte, im Gebrauch gewesen war, besorgte der Aelteste und Prediger der Danziger Mennonitengemeinde, die von Alters her eine der größten war und strenge Kirchenzucht übte, J. Mannhardt, welcher auch im Berein mit Mehreren "Mennonitische Blätter zur Belehrung und christl. Erbauung zunächst für Mennoniten. Danzig. Jahrg. 1854—1856." herausgab, in ächt evangelischem Sinne ein

"Gesangbuch für Mennoniten-Gemeinden. Danzig 1854." In bemselben erscheinen brei mennonitische Dichter mit 23 ausprechenben und erbaulichen Liebern: Johann Wilhelm Mannhardt (geb.
1760, † 1832), bes herausgebers Bater, mit 6, Jafob de Beer

<sup>\*)</sup> Auch ein "allgemeines Formularbuch zum Gebrauch beim öffents lichen Gottesbienst in ben evang. Mennoniten = Gemeinden. Monsheim 1852." trat in der Neuzeit zu Tag.

(geb. 1739, † 1807) mit 2 und, am zahlreichsten vertreten, hans Momber, geb. 1742 zu Danzig, seit 1788 Prediger der Mennonitens Gemeinde im Stadtgebiet von Danzig, wo er 1815 starb. Es werden ihm 15 Lieder zugeschrieben, die ihm übrigens nicht alle angehören.\*) Für Mittels und Sübdeutschland war zuvor schon erschienen: Gesangbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesdienste und der häuslichen Erbauung, zunächst für einen Theil der Mennonitens Gemeinden beider Dessen, der bairischen Pfalz, Rheinpreußens und des Herzogthums Rassau bestimmt. Wiesbaden 1843."

Dieses G. fiel aber nicht ganz befriedigend aus, weßhalb die Pfälzischen Gemeinden sich ein besonderes G. schufen, bessen Einführung auf der am 7 Juni 1854 in Eppstein bei Frankenthal abgehaltenen Versammlung von Predigern und Vorzstehern allgemein beschlossen und auch von den Brüdern in Baden und Württemberg, sowie von mehreren Gemeinden in den vereinigten Staaten Nordamerikas angenommen wurde. Dasselbe hat den Titel:

"Gesangbuch zum gottesbienftlichen und häuslichen Gebrauch in evangelischen Mennoniten-Gemeinden. Worms 1856." Mit 600 Liedern. In dem Berzeichniß der Liederdichter, unter benen fich 220 Dichter ber lutherischen und reformirten Rirche aus allen Zeiten befinden, Luther aber freilich nur mit 6 Liebern bedacht ift, findet sich die Bemerkung: "Alle, welche fich bes gegenwärtigen G.'s bedienen, find A. Knapp zum innigften Danke verpflichtet für bie wahrhaft bruberliche Sulfe, die er durch Rath und That bei ber Bearbeitung besselben erwiesen hat." Es find beghalb auch nicht weniger als 30 Lieber Knapps in das G. aufgenommen worden und 3 berfelben, zwei zur Prediger= und Diaconen=Wahl und eines über apostolische Gemeinezucht hat er eigens für daffelbe gedichtet (f. S. 231). Ueber ben hymnologischen Arbeiten für das Zustandekommen dieses men-nonitischen G.'s kam Knapp dazu, sein "Evangelisches G." vom J. 1855, bas er als Beitrag zur Fertigung firchlicher G.G. noch vor bem Drud bes Mennoniten = G.'s herausgab und von bem er in ber Borrebe sagt, "burch eine ganz eigenthümliche Beranlassung, ohne besondern Borsate" seb er zu dieser Arbeit gekommen. Sein über- wiegender Ginfluß auf bessen Gestaltung zeigt sich benn nun auch barin, daß von den 730 Liedern des Anapp'schen Evang. G.'s nicht weniger als 465 auch unter ben 600 des Mennoniten = G.'s steben und zwar gang und gar in berfelben Textrecenfion, bas lettere also fast 5/6 mit ersterem gemein hat, indem nur 135 nicht gemeinschaftlich find. Bon biefen find 28 bem Burt. G. entnommen und nur 14 für ben eigentlichen Mennonitengebrauch bestimmt, nemlich jene 3, welche Anapp eigens hiefür gedichtet hat, 1 gutes Lied nach

<sup>\*)</sup> So 3. B. das Lied: "Bon bir, o treuer Gott, muß Fried und Eintracht kommen", das im Bürt. G. Aufnahme fand (vgl. auch G. Böring zu Elbing in seiner Choralfunde. 1865.) Allein basselbe findet sich schon in Peter Busch's Liedertheologie. 1727. und im Hannoversichen G. 1740 unter bem Namen des Zach. Herrmann (f. Bd. IV, 34 ff.)

ber Tause: "Ich bin, Herr, zu dir gekommen" von Jul. Köbner, Prediger der Baptisten-Gemeinde in Hamburg, und 10 im Register als "Mennonitischen Berfassern" angehörende Lieder bezeichnete Numern, von denen 2 für die Predigerwahl, 6 für die Taushandlung bestimmt sind und 1 vom Eide handelt. Das 10., mennonitischen Ursprungs zwar, aber ohne Sonderheit vom Christenwandel handelnd. ist allein nennenswerth:

"Auf biefer Erbe im Bilgerftanb" - 2 Cor. 5, 6.

Gine Kortsetung ber Socinianischen Lieberbichtung und Gefangbuchsbilbung (Bb. IV, 182 f.) bis zur höchften Botens zeigt fich in ben freien Gemeinben ber Lichtfreunbe ober protestantischen Freunde.\*) Anfänglich waren es nur mit bem Jahr 1841 fich innerhalb ber Rirche bilbenbe Bereine von Rationalisten, die unter ber Führung bes Bastor Uhlich aus Bommelte bei Calbe unweit Magbeburg gegenüber ber fich immer entschiedener geltend machenben firchlicheglaubigen Richtung bie freieste Bewegung fur ben alten Rationalismus, wie er beim Beginn bes Sahrhunderts in ber Bluthe gestanden, in Unspruch nahmen und zur rudfichtelofen Berbreitung beffelben nun auch auf die Maffen zu wirken fich anschickten. Als bann aber bei einem Busamentritt berfelben in Cothen 29. Mai 1844 ber fpeculative Rationalismus bes Jung = Segelthums bas Uebergewicht unter ihnen erlangte, fofern bie von bem burch Strauf Leben Besu und bie Ginwirtung Ruge's über ben alten Rationalis; mus hinausgeführten Salle'ichen Prediger Wislicenus vorgelegte Frage: "ob Schrift ober ber eigene Menschengeist bie lette ents icheibenbe Norm fep". ju Gunften bes lettern entschieben murbe, und barauf bin . und nachdem er feinen Cothener Bortrag: "ob Schrift, ob Beift" 1845 gebruckt ausgegeben, 23. April 1846 Bislicenus feines Umtes entfett worben mar, fo erfolgte nun burch ihn 26. Sept. 1846 bie Brünbung der ersten "freien Gemeinde" in Salle, ber balb bie von weitern folgte, naments lich in Magdeburg unter Uhlich, in Halberstadt unter Abolph Wislicenus, gew. Predigers in Bebra, in Rönigsberg unter bem Divisionsprediger Rupp und in Nordhaufen unter bem gemesenen Delipscher Brediger Eduard Balber, mo 26. Septbr. 1847 die

Bgl. Ueber bie Gesellschaft ber protestantischen Freunde von Findseis. 1844. — Geschichte ber religiosen Bewegung ber neuern Zeit von Kampe. Leipz. 1853 ff.

bis babin entstandenen ihre Bereinigung vollzogen, ber fich bann allmählich noch etliche 30 andere anschlossen, g. B. in Samburg, Lubed, Stettin, Bremen, Afchersleben, Quedlinburg, Marburg, Rurnberg, Fürth, Offenbach, Ulm u. f. w., zumal nachbem auf ben Borgang bes preußischen Toleranzpatents vom 30. März 1847 bie Regierungen ben Austritt aus ben Landeskirchen unter beftimmten gesetzlichen Formen gestatteten und bie burgerlichen Rechte ben Diffibenten sicher ftellten. Mit ber im Jahr 1848 ausbrechenden politischen Revolution trat bann auch ber von ber römisch-katholischen Rirche furz zuvor ausgegangene, unter Ronge aber mehr und mehr vom ursprunglichen Chriftfatholicismus abgekommene Deutschkatholicismus mit bem Lichtfreundthum in engere Beziehungen. Die Grundrichtung in ber berzeit noch bestehenden freien Bemeinde ift bie jung rationalistische ober pantheistische, boch fo. bak in manchen auch noch ein perfonlicher Gottes= und Unsterblichkeitsglauben bamit vereinbar gefunden wird und ein felt: fames Bemifche von altrationaliftischen und freigeistischen Glementen fich bei ihnen zeigt.

Darnach find auch bie in ihrem Schoos neuentstandenen Lieber und G.G. angethan. Den Borgang hierin hatten bie Deutschfatholiken, unter benen im 3. 1846 nicht weniger als fünf besondere Befangbucher ausgearbeitet murben, von Theodor Sofferichter, bem zweiten Beiftlichen ber Bredlauer Bemeinbe, für bie Schlesischen Gemeinden in Breslau, Friebeberg, Lauban, Lüben, Liegnit, Striegau, Görlit und Walbenburg, von Oberlehrer Rote für die Magbeburger Gemeinde, von bem Borftand berfelben für bie Dortmunder Bemeinbe, von bem bekannten Robert Blum für beutschkatholische Chriften überhaupt, und, mit ber nächstfolgenben Jahreszahl zum Drud gebracht, bas bedeutenbste und umfassenbste berfelben unter bem Titel :

Deutschfatholisches Gefang- und Erbauungebuch. herausgeg. von Dr.

Eduard Dusser, Frankf. a. M. 1847.
Es besteht aus 2 Abtheilungen: 1. Gefänge für die gemeinschaftsliche öffentliche Gottesverehrung und zwar a) 36 Liturgien mit Einzelstrophen, d) 81 Lieder; 2. Erbauung und Betrachtung (mit Gebeten, 24 Liedern und mehreren Gedichten) für die Privatandackt.
Die Lieder beider Abtheilungen gehören einestheils ältern Dichtern, wie Luther Koming Geberkt wie Luther, Fleming, Gerhardt. J. Neander, Neumark, Rodigaft, Zinzendorf, hiller u. s. w., nur vielfach in rationalistischer Weise

geänbert, wenn schon "Ein feste Burg" — "Befiehl bu beine" und "Wer nur ben lieben" ganz in der Driginalfassung belassen sind, A. Krummacher, Lavater, Wessenberg, und wie Novalis, Schwab, Rüdert, Koethe, Garve, Knapp, Spitta u. s. w. an. Aber selbst bei biesen mußte sich das Original humanistisch zustugen lassen.

Duller, ber Herausgeber, ein geborner Destreicher, ber in Darmstadt lebt, hatte sich zuvor schon burch ein unter dem Titel: "bie Wittelsbacher" zu Ehren bes bairischen Königshauses geschriebenes Gpos bekannt gemacht und bereits 1842 ein Epos unter bem Titel: "ber Fürst der Liebe" geschrieben, in welchem er Gott den in Sünden versunkenen Menschen seinen Geist senden läßt in der Hoffnung, daß sie sich nun selbst werden erlösen können, und unter Desavouizung der Erlösung durch den menschgewordenen Gottessohn als Ressumé zum Schlusse gibt:

Rein Bild am Kreuz! O nicht bes Bilbes Bedarf es, ba mit Guch ber Geift.

Er theilt in bem G. 8 eigne Lieber mit, 3. B. ein Gebet fürs Baterland: "Gerr, ber bu nach bem ew'gen Rathe", in bessen 4. Strophe die Bitte steht: "Schütze unsern höchsten hort: Geistes= freiheit, freies Wort", und bessen 6. Strophe also lautet:

Laß bes Geistes ew'ge Macht, Derr, bein Bolf weitaus verbreiten. Kuhn voran burch's Graun ber Nacht Soll's ben Bölfern allen schreiten, Stark und groß, der Menschheit Jahn' In ber Hand, auf lichter Bahn.

Ein anberes seiner Lieber mit bem Titel: "ber Menschensohn unser Bruder", das bezeichnend genug mit den Worten beginnt: "O sucht ihn nicht im Gottheitsglanze, den Meister auf dem Weltenthron, er steht bei Euch der Menschensohn", bedeutet den Freiglaubigen in seiner 5. Strophe:

Geht hin und sucht ihn an bem Grabe, Er ruft Euch zu: "bas Grab ist leer, Was auch ber Staub empfangen habe, Der Geift lebt ewig, rein und hehr!"

Bu allgemeiner Berbreitung als Tauflied bei ben freien Gemeinden gefangte ein brittes seiner Lieber: "Willfommen, garte Erbenblutbe."

Angehängt find 50 einstimmige Choralmelobien burchaus lutherisschen ober resormirten Ursprungs und 2 eigene vierstimmige Chorsgesänge.

Auf biese beutschkatholischen G.G. und im engsten Anschluß an sie folgten bann G.G. für die freien protestantischen Gemeinden, wobei vorangieng Sduard Baltzer, seit 1841 als evangelischer Geistlicher in Delitsch angestellt, der vom Magistrat zu Nordhausen zum Prediger berusen, aber vom Consistorium nicht bestätigt worden war, weil er die Zustimmung zum apostoslischen Glaubensbekenntniß verweigerte, und nun, nachdem er seiner Stelle in Delitsch entsagt hatte, am 5. Januar 1847 in Nords

hausen eine freie Semeinde gründete, die zu Anfang des nächsten Jahrs bereits auf 500 stimmfähige Mitglieder herangemachsen war. Er gab heraus:

"Lieber und Gefänge ber freiprotestantischen Gemeinde zu Nordshausen. Herausg. von E. Balber. Nordhausen, 4 hefte. 1847—
1850."; wozu bann 1850 in erster Lieferung von Fr. Thiele Melosbien erschienen, und:

"Lieberbuch für freie religiose Gemeinben. herausg. vom Berein für religiose Reform in Nordhausen burch E. Balber. Nord-

baufen 1863."

Im Anschluß daran sind für den neuesten Gebrauch erschienen: "Gefänge für freie religiöse Gemeinden. Herausg, von der Gemeinde zu Frankfurt a. M. Offenbach u. Wiesb. 1868."

"Gefange für freie religiofe Gemeinben. UIm o. 3. (1866).

Die lettern g. B. besteben aus 54 Rumern, von benen 15 bem Duller'ichen G. entnommen find. Mehr als die Halfte find umge-mobelte altere und neuere Lieber ber lutherischen Kirche ober aus Reminiscenzen berfelben zusamengeftudelte Gesangnumern. einmal "Gin fefte Burg" ift in feiner Urgeftalt refpectirt und Str. 2 ift in zwei Strophen breitgefclagen, bie mit ben Worten fcliegen: "Lange icon genug fpielten Lug und Trug bas himmlische Glud ber Bahrheit uns jurud. Go folls nicht langer bleiben!" Und felbft von Gellerte Lied: "Wie groß ift bes Allmacht'gen Gute" haben bloß Str. 1. 2. 4. Gnabe gefunden; bann ichließen fich an die Schlußworte ber 4. Strophe: "Gott foll ich über alles lieben und meinen Rächften so wie mich" 3 neuersonnene Strophen an des Anfangs: "Der Glaube ift's, ben wir bekennen, bem wir getreu find bis jum Tod": "Nicht foll der Glaube Menschen trennen, Lieb ift, o Berr, dein erst Gebot." Was von eigenen neu und frei gedichteten Liedern fich findet, hat seine Burgel im flachsten pantheistischen humanismus, in ber "Religion ber Menschheit", wobei unter fentimentalem Aufzug die höhere abstracte Bahrheit - Beift - Geiftesklarheit - Den= schenliebe — Brüderbund gefeiert wird. So beginnt ein Ofterlied: "Ums Grab bes Auferstandenen folinget bes Frühlings fcbonfte Blume fich; die Wahrheit, die die Welt bezwinget, aus dir, o Gott, blüht sie burch bich! — stets muß fie wieder auferstehen, wenn sie auch lang begraben lag." In einem Bfingstlieb: "Du Sturm, ber mächtig" muß bie Gemeinde singen: "Es gilt zurückzusordern bas Recht, bas Frieden schafft, bas Recht, bas auszusprechen, was die Bernunft erkannt", und in einem Abendmahleliebe: "D lagt uns am Altare jest feiner dankbar freu'n und froh den Bund ber Liebe, ben Jugendbund, erneu'n!" Um bezeichnendsten aber beginnt ein Gemeindelied mit ben Worten: "Wir wollen nicht ben alten Glauben, ber unfrem Weist nicht mehr entspricht, wir wollen nicht bem Denken rauben, daß segnend es durch Irrthum bricht."

Der verhältnigmäßig beste Dichter unter ben Lichtfreunden ist -

Würkert, M. Friedrich Ludwig, geb. 16. Dec. 1800 zu Leißnig in Sachsen. Er wurde 26. Sept. 1824 Diaconus zu Mittweida, und nachdem er bort zum Archibiaconus vorgerückt

war, 1843 Pfarrer zu Zichopau, wo er aber fich von bem Sturmgeift bes Jahrs 1848 hinreißen ließ, in Folge beffen er 1850 feines Umtes entfest und zur Buchthausstrafe verurtheilt wurde. Im J. 1851 wurde er jedoch begnabigt, worauf er fich als Privatmann in Leipzig nieberließ und bas hotel be Sare errichtete, in welchem er feinen Gaften fortidrittliche Bortrage au halten pflegte. Im Jahr 1867 erhielt er einen Ruf als Brediger an die freie Bemeinde gu Sanau.

In Mittweiba redigirte er eine religiofe Zeitfdrift: "Der Tempel zur Erbauung für alle Chriften. Dresben 1834 u. 1835." Dann ichrieb er auch "Befus Chriftus ober bas Leben bes Berrn für bas evangelische Christenvolk. Mit einem Anhang: bie biblifden Geschichten A. u. R. Teftamente in poetischer Bearbeitung. Meiken 1843." Die lettern find aber nicht von ihm felbft verfaßt, sondern bloß gesammelt, wie auch feine "Morgenklänge. 2 Befte. Berl. 1830." nur ein Sammelwert romantischer Ergablungen und vermischter Gebichte anderer Berfaffer find. Seine eignen Dichtungen finden fich zusamengestellt in dem Werte:

Lubwig Bürkerts Gedichte. Auszug aus einigen seiner größern Berke, ben "Kirchenbilbern", ben "Norblichtern" (1831) und ben "Grundtönen." Zusamengestellt und herausg. von Ferd. Hartmann. Chemnig 1852." Hier: hemnit 1852." hier: "Gott richtet immerbar auf Erben" — Gott ber rechte

Midter.

Im Würt., Aarg. u. Olbb. G.

Eine besondere Gesangbuchsbildung zeigt sich schließlich auch in ben während ber letten 20 Jahre in Deutschland erftehenden Methobistengemeinben. Der im Schoos ber bischöflichen Rirche Englands burch John Westen ins Leben gerufene Methobismus, so ursprünglich spottweise wegen seiner methobischen Frommigkeit genannt, wie bie von A. S. Franke und feinen Salle'ichen Collegen erwedte Frommigkeit ben Namen Bietismus erhielt, hatte fich feit 1766 in Nordamerita\*), besonders in Bennsplvanien, Maryland, Birginien und Nordcarolina anzusiedeln angefangen, und war 1784 nach ber Unabhängigkeiterklärung ber Bolfer, mahrend er bis bahin immer noch in gemiffer Ber-

<sup>\*)</sup> Bgl. Phil. Schaffe Amerita ober bie politifchen, focialen unb firchlich-religiösen Buftanbe ber Bereinigten Staaten in Nordamerika mit besonberer Rudficht auf bie Deutschen. Berlin 1854.

binbung mit ber bischöflichen Rirche bes englischen Mutterlandes geblieben mar, burch anglikanische Bresbyter, Die J. Wesley eigens bagu abgefandt und orbinirt hatte, zu einer felbstständigen Rirche organifirt worden, die nun bei ihrer ausgebehnten Miffionsthätigfeit besonders unter ben niebern und mittlern Schichten ber Bevölkerung, unterftutt burch viele Ortes und Reiseprediger von popularer und einbringlicher Rednergabe und unermudlichem Bekehrungseifer bis auf nabezu anderthalb Millionen Communicanten angewachsen ift. Nachdem biefe bischöfliche Methobistentirche feit ber Mitte ber 1830er Jahre ihre Wirksamkeit auch auf bie immer gablreicher merbenben beutschen Ginmanberer mit foldem Erfolg ausgebehnt hatte, baf fie mehr als 100 Gemeinden unter benfelben, namentlich in ben westlichen Staaten, organifiren konnte, fo behnte fie mit bem Beginn ber 1850er Jahre ihre Miffion auch auf Deutschland aus und sandte ihre methobistischen Evangeliften junächst nach Bremen und von ba besonders nach Burttemberg und in die beutsche Schweig, wo fie gahlreiche Gemeinben gründeten und Capellen bauten.

Der Grunder und Leiter ber bischöflichen Methobiften : Miffion unter ben eingewanderten Deutschen, ber Brediger Wilhelm Raft in Cincinnati, ein Burttemberger, ber, geb. 1806, aus bem theologischen Stift zu Tübingen, wo er ein Compromotionale Christoph Blumhardis in Boll und bes Generalfup. Soffmann in Berlin mar, nach Amerika gezogen und bort im Schoos einer Methobistenfamilie sich bekehrt hatte, arbeitete vom Dec. 1837 bis Juni 1838 in Verbindung mit ben beiben andern orbinirten beutsch-bischöflichen Methobiftenpredigern in Cincinnati, B. Schmuder und U. Miller, für ben gottesbienstlichen und hauslichen Gebrauch ber bamals noch wenigen beutschebischöflichen Metho: bistengemeinden mit Zugrundlegung bes Knapp'ichen Liederschabes vom 3. 1837 ein beutsches Gesangbuch von 369 Liebern aus, das mit einer Borrede ber Agenten bes westlichen Buchwesens ber bischöflichen Methobistenkirche aus Cincinnati vom 4. Juli 1839 noch im Sommer felbigen Jahrs im Druck erschien und balb barnach eine 2. Auflage nöthig hatte. Zu Anfang bes Jahrs 1846 erschien mit einer Borrebe Rafts und Schmuders vom 5. Januar eine dritte Auflage, in welcher auf eine Bermehrung bes Lieberschates Bebacht genommen mar burch einen Anhang von 121 weitern Liebern, fo bag bie Gefamtgahl ber Lieber auf 490 wuche. Um aber Raum genug für biefen Unhang zu gewinnen, ohne bag ber Preis bes G.'s erhöht worben ware, muften fich bie frubern 369 Lieber eine bebauerliche Umputation und Berftummelung ihrer Strophenglieber gefallen laffen, woburch bas alte B. um 68 Seiten abgefürzt murbe! Die um folden koftbaren Preis bewerkstelligte Bermehrung besteht eines: theils und größtentheils aus Liebern von Ph. Fr. Siller, Woltersborf, J. J. Rambach, Bingenborf und anbern Brüberlieberbichtern. anderntheils aus Uebersetzungen von Liebern im englischen B. ber Methobiftentirche und mehreren burch Methobiftenprebiger neugebichteten beutschen Liebern, und ift in ber Vorrebe mit ben Worten begründet:

"Wir hatten die Ueberzeugung gewonnen, daß es uns noch an Liebern fehlt über die innere Erfahrung und Gemeinschaft der Rinder Gottes sowohl, als für solche Bersammlungen und Gelegenheiten, die uns als Methobisten eigenthümlich find. Diese Bedürfnisse wurden in unser ersten Kindheit, als wir nur einige kleine Gemeinden zählten, nicht fo fart gefühlt, ale feitdem fich unfer Bion fo weit ausgedehnt hat, bag wir nun fagen burfen: une, die wir fein Bolf maren, bat Gott zu einem Bolt gemacht."

Die neueste G.-Auflage hat sich gang an bas von Dr. Schaff ausgearbeitete G. für bie reformirte Rirche in ben Bereinigten Staaten vom 3. 1860|61 (f. Bb. VII, S. 103), angelehnt.

Für bie in Deutschland gegründeten Gemeinden ber deutschbifchöflichen Methobistenkirche gab nun auf Grund ber 3. Auflage bes beutschramerikanischen Methobisten: G.'s ber in Bremen ftatio= nirte Superintendent berfelben, Dr. Jacoby, ein G. aus unter bem Titel :

"Sammlung von geistlichen Liebern für firchlichen und hauslichen Gottesbienft. Rach ber britten amerikanischen Auflage. Bremen Für die bischöfliche Methodiftenkirche, 1851."

Dasselbe enthält neben ben 369 Liebern ber 1. Auflage und ben 121 Liebern bes Unhangs ber 3. Auflage bes Amerikanischen G.'s noch einen "Reuen Anhang" von 34 weiteren Liebern, unter benen wenigstens einige ber in ber beutschen evangelischen Kirche eingesbürgerten Kernlieber, wie "Ein feste Burg" — "Oh. Geist kehr" — "Nun banket alle Gott" — "O Haupt voll Blut" — "O wunbersgroßer Siegeshelb" u. s. w., aber nicht einmal "Besiehl bu deine Wege" — "Nun bitten wir" — "Nun lob mein Seel" nachgeholt merben.

Bon ben 524 Rumern biefes G.'s find nicht weniger, benn 311, alfo mehr als 3/5, aus A. Knappe Lieber chat 1837/50 und von ben übrigen 38 aus Ih. Fr. Sillers Lieberfästlein und Woltersborfs evang. Pfalmen, von benen im Gangen bas erftere 43, bie letteren 30 lieferten, und andere aus dem herrnhuter Bruber: B. u. f. w. ent= nommen, und barunter finden sich nur außerst wenige resormatorische ober ältere Kernlieder, bagegen manche sentimentale Lieder modernen Styls. Frei und selbstständig dem Boden des Methodismus erwachfene Lieberfrüchte mogen es bochftens 50 fenn, - Berfasser find nir-gends angegeben. Es sind Baftorallieber, Lieber für ben Betaltar, für Rlag- und Betversammlungen, an Abgewichene, füre Liebesfeft, Brüberlieber für die Bachnacht, Abschiebelieber, für Sabbathichulen. und einige farte Erwedungs- und Ginladungelieder, wobei fich übrigens feine Spuren acht bichterisch begabter Sanger auffinden laffen. Bahrhaft wehthuend muß aber für beutiche evangelifche Chriftenmenichen, bie ben Lieberichat ber beutschen evangelischen Rirche fennen, die auch bei ben Liebern des neuen Anhangs wie bei ben frühern ber Bohlfeilheit megen und nicht wie beim Berrnhuter Brüder-G. bes liturgischen Gebrauchs wegen in Anwendung gebrachte Abkurzung nicht bloß längerer, sondern selbst kurzerer Lieder febn, so daß z. B. "D Durchbrecher aller Bande" — "herr, es ist, von meinem Leben" bloß je mit 2, "D h. Geist kehr bei uns ein" bloß mit 3, "O haupt voll Blut" bloß mit ber halfte Strophen erscheint, während andere Lieder, wie "Ringe recht" "Mein Gott, das Herz ich bringe dir" — "Herz und Herz vereint" in zwei und drei Lieder gerhadt und andere, namentlich auch in den Ansangsworten, sonderbar geandert find. Die amerikanischen Borredner gur 3. amerik. Auflage meinen freilich: "Die meisten langen Lieber konnten schicklicherweise abgefürzt werden, theils weil fie felten ganz gesungen werden beim öffentlichen Gottesbienft, theils weil fie über mehr als Ginen Gegenftand handelten, in welchem lettern Kall wir nur bie Berfe, die Ginen Busamenhang bilbeten, stehen ließen und die übrigen ftrichen, wodurch ber eigentliche Zweck des Liedes deutlicher hervortritt und ber Eindruck, nach unferer Meinung, ftarter und heilfamer wird."

Mit ber Erneuerung bes Kirchenliebes geht naturgemäß bie bes Kirchengesangs Hand in Hand.. Dieß zeigt sich in unserer Periode zunächst

1. in Betreff bes gemeinblichen Choralgefangs.

Neben Reform : Gesangbüchern, welche die volksthümlichen, urkräftigen alten Kernlieder der evangelischen Kirche in ihrer schlichten Bibelsprache gereinigt von aller Modernisirung in reicher Zahl wieder den Gemeinden darbieten, können auf die Länge Choralbücher nicht bestehen, in welchen die Choralmelodien modisch zugestutzt und abgeschwächt, und die alten Tonarten nach dem weltsörmigen Zeitgeschmack auf die modernen reducirt sind. Denn was die Bibelsprache für das Kirchenlied ist, das sind die Kirchentöne nebst dem lebensvollen Rhythmus der Melodie für den Choral;

wie ohne die erstere das Rirchenlied, so erscheint ohne die letteren ber Choral verflacht und profanirt. Die Choralbuchreform bat aber mit ungleich größeren Schwierigkeiten zu fampfen, als bie Gesangbuchereform, und tann für ben Unfang wenigstens nicht gleichen Schritt mit biefer halten. Wenn ein Reform-Choralbuch auch gludlich zu Stande gekommen ift, fo ift es mit feiner Berbreitung burch ben Drud und mit ber Anordnung feines Gebrauchs beim Gottesbienfte noch nicht gethan, wie bei einem Gesangbuch. Seine Ginführung bedarf vor allem ber verständnigvollen und hingebenben Mitwirkung ber Organisten, Rantoren und Lebrer, und bie fingende Rirchengemeinde muß fich von einer lang gewohnten Gesangsweise in eine neue hineinleben, mas, auch ben besten Willen und bas Fernsehn bes gewöhnlichen Vorurtheils gegen alles Reue vorausgesett, um fo ichwerer halt, wenn ihre feitherige Gefangsweise mit bem gangen Runftgefang und Runftgeschmack ber Neuzeit, sowie mit ben beim Bolte jest geläufigen musikalischen Befegen aufe engste verwachsen ift.

So finden wir benn auch in ben erften Jahrzehnten unferer Beriode, in benen bie Gefangbuchereform nur erft leife und schüchterne Anfange gemacht hatte, bie meiften neu zu Tage tretenben Choralbucher sowohl hinsichtlich ber Melodiengestaltung als ber Harmonifirung noch gang und gar auf ber Bafis ber weltlichen Kunftbilbung ftehend, wie fie unter rabitaler Bertilgung aller Anklänge an bas Alte und ausschließlicher Geltenbmachung bes monotonen viertheiligen: Taktes und ber mobernen Tonarten in acht rationalistischer Weise burch Johann Abam Hiller zu Leipzig 1793 im Choralbuchmefen gur herrichaft gebracht und barin erst noch 1819 burch seinen Nachfolger Johann Gottfried Schicht weiter gefördert worden war (Bb. VI, 458 ff. 474-478). Im mittleren Deutschland, zumal in ihrer fächfischen Beimath, waren bie Siller'ichen Confate fo trabitionell geworben, bag nicht nur bis in bie 1850er Jahre hinein von Kantoren und Organisten, wie Haring in Zittau, Hartmann und Steglich in Grimma, Bauriegel in Bulgar, Geißler in Zschopau, Trube in Melben: burg, Reil in Plauen, Rubolf in Freiberg, Zechel u. A. neue Choralbücher "nach Hiller" ber Reihe nach zu Tage traten, fon= bern felbst noch 1868 ber Kantor F. M. Gaß in Plauen "J.

M. Hillers vollständiges Choralbuch" mit hinzugefügten neuen Melobien, und &. Moofer zu Wurzen 1869 bie 4. Auflage bes gang nach Siller und Schicht eingerichteten Grimmaifchen 4ftimmigen Tafchenbuche vom J. 1844 erscheinen laffen konnten. Aber auch in andern Gebieten gelangte noch bie Biller'iche Manier gur Berrichaft. Es machten fie g. B. geltenb G. Ch. Apel ju Riel in feinem Choralbuch jum Schleswig = holfteinischen Befangbuch 1819 (2. Aufl. 1830), hoffapellmeifter Fr. Schneiber in Deffau, ber Componist bes "Beltgerichte", in bem gum Unhalt : Deffauischen Gesangbuch vom J. 1829, Organist J. Fr. Somente in hamburg in bem jum hamburger Gefangbuch vom 3. 1832 (2. Aufl. 1844), Organist 3. Chriftoph Relbe von St. Martini in Braunschweig, sowie C. B. Strube in Bolfenbüttel in ihren Choralbuchern jum Braunfdweigischen Sefangbuch vom 3. 1832 und 1839, mahrend fie Dom : Organist Wilhelm Schneiber gu' Merfeburg und Organist Wilhelm Müller zu Magbeburg mit ihren Choralbuchern vom 3. 1835 und 1841 in ber preufischen Proving Sachsen, und J. G. Dopfer, Brof. ber Musit und Organist in Weimar burch fein allgemeines und vollständiges Choralbuch vom 3. 1843 (5. Aufl. 1860) im Weimarischen vertreten, und Ober-Organist Abolph Fr. Seffe in Brestau fie nicht nur burch fein "Schlefisches Choralbuch" vom 3. 1836 (4. Aufl. 1848) in bie Proving Schlefien, fondern auch noch burch fein für bas Provingial = Gefangbuch qu= gerichtetes: Rheinisch=Westphälisches Choralbuch vom 3. 1840 in bie Rheinproving verpflanzte, Rantor S. Rraufe in Röslin fie fogar noch burch sein Choralbuch vom 3. 1854 für die Proving Pommern geltenb machte, und Organist S. Enthaufen in Hannover burch fein als Bearbeitung bes Böttner'ichen Choralbuches (Bb. VI, 478) fich fundgebendes Choralmelobienbuch vom 3. 1847 und feine Choralmelobien jum Sannöverische Luneburger und Hilbesheimer Gesangbuch vom 3. 1854 (2. Aufl. 1858) bem ganzen Königreich Sannover aufbrang.

Mühsam also nur konnte die Erneuerung des Choralgesangs sich Bahn brechen, obwohl schon 1780 Gottfried Herder in seinen "Briefen über das Studium der Theologie" (IV, S. 303) die Mahnung hatte ergehen lassen, man solle doch dem Gottesbienst

bie Würde und Feierlichkeit erhalten, ber Kirchengesang höre ja fast auf, Choralgesang zu sehn, und seit bem mit bem J. 1817 eingetretenen Wenbepunkt im Glaubensleben ber beutschen Nation immer mehr Stimmen, voran bie bes geseierten Rechtsgelehrten Dr. Thibaut in heibelberg, bafür laut wurden, daß der Choral und seine Begleitung wieder zur alten Würde und Einsacheit zurückzusühren seh.

Bevor es aber bamit Ernst wurde, versuchte man im beutichen Guben eine bessere Bestaltung bes Choralgesangs burch Ginführung bes allgemeinen 4stimmigen Bemeinbegesangs.

In ben reformirten Rantonen ber beutschen Schweis. wo fich zunächst im Zuricher Ranton burch Pfarrer Schmiblin in Bebikon ein geiftlicher Bolksgefang zu bilben angefangen und burch feinen Schüler Egli feit 1787 ju einem ichonen 4ftimmigen Rirchengesang ohne alle Orgelbegleitung ausgestaltet hatte (Bb. VI, 115-118. 535-537), um ben Beginn bes 19. Jahrhunberte aber in ben meiften Orten allmählich wieber verftummt war, erhielt berfelbe feit ber Reformationsjubelfeier einen neuen Aufichwung burch Sans Georg Rägeli, Musikalienhandler in Burid, beffen Bater ber Rachfolger Schmidlins im Pfarramt zu Wetiton gemesen mar, und ben bie Schweizer auf bem ihm in Burich errichteten Denkmal als ben Bater ihres Gesangs ehren (f. u.) Er hatte zunächst burch seine "Gesangbildungelehre nach Beftalozzi': ichen Grundfäten", die er als Schüler Beftaloggi's in Berbinbung mit seinem Freund Michael Traugott Pfeiffer im 3. 1810 her= ausgab, auf die allgemeinere Ginführung und Berbefferung bes Gefangunterrichts in ben Boltsschulen hingewirkt und an vielen Orten Sängerchöre von Schulfindern und ledigen Leuten ins Leben gerufen, wodurch er einem beim Gottesbienft burch bie Bolksgemeinde mehrstimmig auszuführenden Rirchengefang, in welchem er bas Ibeal eines "altbeutschen und altchriftlichen Kirdengesangs" erblidte, in die Sande zu arbeiten suchte. In biefem Sinne gab er auch als neues Choralwerk [1819 u. 1820 (1826)] fein "driftliches Choralbuch" mit 4ftimmigen Compositionen beraus, welches bann auch 1828 von fämtlichen Rantonsregierungen ber beutschen Schweiz privilegirt wurde. In bem Rhythmus sah Rägeli bas Grundelement ber Musit, und weil biefes bei bent 27 Rod, Rirdenlieb. VII.

üblich geworbenen schleppenben Choralgesang völlig entschwunden war. bauchte ihm ber Choral überhaupt nur eine "beschränkte Runftgattung" und ein Erfat für ben verloren gegangenen Rhoth: mus burch Unnaherung bes Choralgefangs an ben Figuralgefang geboten zu fenn. Er bachte fich überhaupt eine Beit, in welcher ber Figuralgefang gang an bie Stelle bes Choralgefangs getreten senn werbe, und barauf hin wollte er vorbereiten burch einen "wohlberechneten Choralftyl", bei welchem einestheils bie Melobien fo gehalten finb, "baß fie auch als Menfuralgefänge im Tatte ausgeführt werben konnten, bamit bem Bolke ber Uebergang vom Choral jum Figural angebahnt und praktisch erleichtert ware". anderntheils möglichst leichte Tonfate angewandt und bie Molltonarten, obgleich fie für bie altkirchlichen Melodien größtentheils bie Grundlage bilben, möglichst beseitigt find, bamit biefer Befang auch von ber Maffe bes Bolkes leichter ausgeführt werben konne. Muf biefer Basis conftruirte fich ber vielgerühmte 4ftimmige Bemeinbegefang in ber Schweig, beren neuere Befangbucher benn auch mit 4stimmigen Tonfaben entweder in Bartitur ober in befonders ausgesetten Stimmen verfeben find.

In bem Ranton Appenzell, wo Rageli's G. viel Gingang gefunden hatte, und unter einem burchaus fangestundigen geiftlichen Ministerium, welches Rägeli für fein . Die volksmäßigsten Texte geliefert, ber 4ftimmige Rirchengefang nachft Burich am meisten in ber Bluthe steht, ift seit 1834 ein vornemlich von Pfarrer Beishaupt musikalisch bearbeitetes und mit vielen eigenen Melobien versehenes &. eingeführt, bas lange als musikalisches Mufter für bie gange beutsche Schweiz gegolten bat. In bemfelben tritt aber ber ernfte claffifche Choral gang gurud hinter zwar wohlflingenden und beweglichen, aber bes firchlichen Charakters fast gang entbehrenben Melobien und die harmonisirung sucht um ber leichtern Singbarkeit willen alle ichwierigeren Accorbfage und Differenzen zu vermeiden. Selbst im Schaffhaufer B. vom 3. 1841 (f. S. 87), bas fich burch ben achten Bolkston feiner wohlklingenden und anmuthigen Melobien, sowie burch feine auch bie Mittelstimme noch melobios erhaltenbe und für ben 4ftimmigen Gemeinbegesang gang geeignete Harmonisirung auszeichnet, auch wenigstens in mäßiger Angahl noch Mollmelobien besitht, ift über

bem nach schweizerischer Unficht Boltemäßigen ber ursprüngliche Rhythmus nur wenig gur Geltung gelangt und felbft aus ben Bfalmen entfernt worben, wofür bie vielfach angebrachten Durch= gangenoten keinen Erfat zu gewähren vermögen. Conr. Rocher von Stuttgart (f. u.), bem ber Sinn für bie ursprüngliche rhpth= mische, melobische Geftaltung mangelt, hat nemlich bie lette Revision bes musikalischen Theils besselben beforgt. Und im Margauer B. vom J. 1844\*) (f. S. 88), für welches binfictlich bes Rhythmus baffelbe gilt, obgleich fich in bemfelben weniger Durchgangenoten finden, ift überbieß burch Rint, ber ben mufifalischen Theil überarbeitet hat, auch bie Bolfsmäßigkeit und Singbarkeit geschäbigt, und bei ber beliebten Beseitigung ber biatonischen Accorde manche fraftige Melobie abgeschwächt und abgeglättet ober fo zu fagen entfirchlicht worben. Im Buricher G. vom 3. 1853 (f. S. 77), von beffen 115 4stimmigen Melobien viele bem fühlen, nüchternen Nägeli angehören und nicht mehr als 53 außerhalb ber Schweiz verbreitet find, ift aber vollends ber eigenthumliche Rhythmus felbst bei ben 36 noch beibehaltenen Goubimel'ichen Pfalmmelobien befeitigt und in allen Choralen, mit Ausnahme von breien, auch alles Moll ausgethan. meisten noch ist bie Molltonart im Baster G. vom 3. 1853 (1. S. 94) ju ihrem Recht gekommen, mahrend in beiben bie harmonistrung bie Mitwirkung ber Orgel voraussest. In bem neuesten G. endlich, bem für bie Rantone Glarus, Graubunben und Thurgau vom J. 1869 (f. S. 109), welches, wie bas Baster, am meisten Melobien bes beutsch = evangelischen Rirchengesangs aufgenommen hat (beren 70 aus allen Berioben), find zwar neben 8 originalen Goubimel'ichen Melobien noch 13 andere in möglichst ursprünglicher Geftalt mit einer für bie Beburfniffe bes 4ftimmigen Boltsgefangs richtig berechneten Sarmonifirung gegeben, aber es zeigt fich babei ein ichwankenber Charakter, indem neuere Melobien mit einer alterthumlichen, oft an ben Goubimel'ichen Confat erinnernben Farbung ericheinen, während altere Melodien mehr eine harmonifirung im neuern Styl haben.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch: bie Chorale bes G.'s ber reform. Kirche bes Kantons Nargau. Narau 1856.

Aus ber reformirten Kirche ber beutschen Schweiz, wo Näsgeli die Behauptung aufstellen konnte, Orgelbegleitung seh nur da nöthig, wo ein schlechter Gesang ist, und entstelle ihn, wo er gut ist, sosen der bloß sinnliche Orgelton den schönen geistigen Ton der Menschenstimme verwische, wo Pfarrer H. Weber erst noch in seiner Schrift: "Der Kirchengesang Zürichs. Zürich 1866." behauptete, Orgeln sehen beim 4stimmigen Gesang entbehrlich, und es bleibe für den Züricher Kanton mit dem Kleinod eines 4stimmigen Gesangs von hoher Bedeutung das Wort, das einst Pfarrer Tobler von Stäsa seiner Gemeinde, als es sich um Ansschaffung einer Orgel gehandelt habe, zugerusen: "Ihr sollt sehn eine lebendige Orgel", sollte nun der allgemeine 4stimmige Gesmeindegesang auch in die deutsche lutherische Kirche verpslanzt werden, welche doch an der Orgel das herrlichste Instrument zum Ersah der beim einstimmigen Gesang sehlenden Harmonie besitzt.

Es geschah bieß in Württemberg, beffen Cultus allerbings in seiner Entstehung sich mehr nach bem Zwinglischen als Lutherischen Typus gebildet hatte, auf Anregung bes nach Nägeli's Borbild für bie Belebung bes Bolksgefange und Stiftung gablreicher Befangvereine und Lieberfrange ungemein thätigen musifalischen Triumvirats Rocher, Silder und Frech (f. u.). Der erftgenannte, bamale noch Musiklehrer in Stuttgart, wußte burch seine Schrift: "Die Tonkunft in ber Rirche, ober Ibeen ju einem allgemein 4ftimmigen Choral= und einem Figuralgefang für einen fleinern Chor, nebst Unsichten über ben 3med ber Runft im Allgemeinen. Stuttg. 1823.", sowie burch bie von ihm fur bie praktifche Durchführung biefer Ibeen im felbigen Jahr noch vollzogene Errichtung eines "Rirchengefangvereins" ben evangelifden Synobus zu gewinnen, bag am 23. Nov. 1823 allen Rirchenconventen bes Landes nicht nur bie Errichtung von Befangdören und Befangidulen Erwachsener anempfohlen, fondern auch in ben Schulen Stunden für gründlichen methobifchen Befangunterricht angeordnet wurden. Diefen legte man, um ibn ber Berbeiführung eines 4ftimmigen Choralgefange bienftbar gu machen, die von Rocher in Berbindung mit bem burch feine Boltelieber bekannt geworbenen Universitäts = Musikbirector Silcher in Tübingen und mit bem Musikbirector Frech am Schullehrerseminar in Eßlingen 1824—1826 für das Landes: G. bearbeiteten "viersftimmigen Gefänge der evang. Kirche in einzelnen Stimmen" zu Grund, worauf dann ein von diesen Dreien auf höhern Besehl ausgearbeitetes 4stimmiges Ch. B. für die evangelische Kirche in Württemberg mit 221 Melodien durch Consistorial: Erlaß vom 12. Febr. 1828 an Stelle des hauptfächlich für die Orgelharsmonie als Trägerin des einstimmigen Gesangs berechnet gewesenen, aber nach der chromatischen Tonleiter mit vielen Dissonazen ans gefüllten Knecht'schen Ch. B.'s (f. Bd. VI, 470 ff.) in den Kirchen und Schulen des Landes eingeführt wurde.

Man wollte ben Choralgefang wieder zu einem Volksgefang machen, indem man ibn, mabrend man es in der Schweig mehr mittelft feiner Unnäherung an ben modernen, weltlichen Figuralgesang versuchte, ausschließlich auf bie bem alten Rirchengesang angehörende biatonische Tonleiter gründete und für bie leichtere 4ftimmige Ausführung beffelben Seitens einer gangen Bemeinbe eine fo einfache Barmonistrung anwandte; bag alle Binbungen und vorhaltenden Tone, alle ausweichenden Accorde möglichft befeitigt, eine Menge burchgebenber Roten eingeschoben und mit Ausschließung aller Quartquinten, Quintsexten = Accorde u. f. w. nur die allereinfachsten Accordfolgen gelaffen murden, mobei natur= gemäß nicht zu vermeiben mar, bag bie ursprüngliche Melobiengestalt oftmale verändert und gar verwischt werden mußte. Aber auch wo folche Alterirung ber ursprünglichen Melobiengeftalt um bes fogenannten volksmäßigen Tonfahes willen nicht geboten war, verfaumte man es, ben ursprünglichen Rhythmus ber alten Chorale wieder herzustellen, nicht einmal der Tripeltakt ober eine einzelne punktirte Note murbe gebulbet, und felbft bie Dehnung einer Sylbe auf mehrere Tone blieb ausgeschloffen, mahrend man auch nicht an ben alten Tonarten festhielt. Die harmonisirung alfo, bie boch für bas Boltsmäßige völlig gleichgültig und als bloß von ber jeweiligen musikalischen Zeitbildung abhängend rein jufällig ift, follte bem Choralgefang wieder jur Bolfemäßigfeit verhelfen, mahrend diefe boch einzig nur in ber Melodie, diefer Seele des Chorals. und in ihrer lebensvollen rhythmischen Ausgeftaltung liegt. Gleichwohl hoffte man burch einen fo geftalteten 4ftimmigen Gemeindegesang die Herrlichkeit bes alten Gefangs:

lebens, wobei fich ein mehrstimmiger Choralgesang im Gottesbienft eingebürgert gehabt habe, in ber evangelischen Rirche wieber beraufbeschwören zu konnen. Allein auch in ben herrlichften Gefange: zeiten berfelben von Luc. Offiander bis hinaus zu 3. Stobaus (1586-1646) murbe bei bem allerbings üblich gewesenen 4ftimmigen Choralgesang von ber Bemeinde nur bie hauptstimme ober bie Melobie gesungen in lebenbigem Schwunge, bie Mittelftimmen aber famt ber Bafftimme fang ber auf ber Orgel aufgestellte Chor, etwa mit Buhulfenahme von Binten, im Concentus bagu. Und biese brei vom Chor fünstlerisch mitgefungenen Begleitstimmen batten ihre freie, felbstftandige, melodische Bewegung, wobei ein freier Erguß bes Gefühls, worin ohnebem bie nur bie Melobie fingende Bemeinde ben bollften Spielraum hatte, immerbin möglich Bebt aber follte bei bem nunmehr angestrebten 4stimmigen Gemeindegesang, welcher in der Rirche des Reformationsjahrhunberts nicht einmal hiftorischen Grund und Boben hat, mehr als bie Salfte ber Gemeinde, und gerade bie bestgestimmte, auf ben Befang ber brei Begleitstimmen beschränkt fenn, welche fich gang unfelbstftanbig und rein bloß gur Ausfüllung bes leeren Raums als mechanische Unterlagen ber hauptstimme und Mittel für einen Runftzwed in größtentheils gang einförmigen, langweiligen Uebergangetonen ohne alle Melobit bewegen. Gin folder 4ftimmiget Gemeinbegefang, wenn er auch wirklich gut auszuführen ware, tann aber nicht als Boltsgefang, fondern nur als Bemeindegefang gelten, und ber Erbauungszweck, ber boch obenan fteben foll, ift bem Runftzwed zum Opfer gebracht. Auch ift bie Orgel babei gang in ben Sintergrund geftellt; benn bie Begründer beffelben bekennen es in bem Borwort zu ihrem 4stimmigen Ch.=B. felbft: "In eben bem Grabe, wie bie Mittel= und Unterstimmen von ber Gemeinde felbft übernommen werben, muß fich bie Orgel gurud: ziehen, und wo einmal ein vollständiger 4ftimmiger Befang eingeführt ift, ift fie eigentlich entbehrlich und bient nur noch bagu, Abwechelung und Mannigfaltigkeit in ben Gefang ju bringen." Die größte Schattenseite bieses 4stimmigen Gemeinbegesange ift aber, daß burch die vereinfachte Harmonisirung in alter Beise, wobei sogar, wie es aber boch bei ben Alten nicht üblich war, bie Richtleitertone als heimathlos möglichst ausgewiesen wurden,

vollends alle Mannigfaltigkeit des Gemeindegesangs verwischt und bei Nichtbeachtung des ursprünglichen Rhythmus eine aller Anmuth baare Monotonie in denselben gebracht war, so daß die Gemeinde sich nun an Chorälen in äußerst dürftiger Gestalt und ohne frisches Leben, die eben darum statt zu erbauen langweilen und somit auch unpopulär sind, genügen lassen sollte.

Wirklich ift auch bieses Experiment eines allgemeinen vier= stimmigen Gemeinbegesangs in Bürttemberg\*), wie überall in Deutschland migglückt. Weber Rocher in Stuttgart, noch Silcher in Tubingen, noch Frech in Eglingen fonnten mahrend breißig Jahren auch nur einen Schatten von 4ftimmigem Gemeinbegefang im Schiff ihrer Rirchen heraufbeschwören, obgleich ihnen gerabe biegu bie bedeutenoften Gulfemittel gu Gebot ftanben, und bas Refultat ber im J. 1840 burch bas württembergische Consistorium einverlangten Gesangberichte mar bas, bag bie Schulfinder über ihrer Abrichtung für 4stimmigen Choralgefang, wobei bie Knaben meift nur die Altstimme einüben mußten, die fie bann bei gebrodener Stimme in ber Rirche als Gemeindeglieber boch nicht mehr singen konnten, bei weitem weniger Choralmelobien allein singen lernen, benn guvor, mahrend bas Bolf über ben vielen neuen Melobien bie alten vergaß und gegen bas gange Rirchengefang= wesen eingenommen wurde.

Auch in ber Schweiz, wo boch meist die jungen Leute bis zum 16. ober gar 18. Jahre zum Besuch der Singschule angeshalten sind, wird in den wenigsten Gemeinden 4stimmig gesungen, und wo so gesungen wird, da klingt, wie z. B. selbst in Zürich, diesem Borort des 4stimmigen Gemeindegesangs, nach Berichten von unparteiischen Ohrenzeugen der Gesang ziemlich rauh, und die Alt: und Tenorstimmen werden nur wenig gehört, auch sind verhältnißmäßig nur wenig Choräle im Gebrauch.

Gin weiterer Berfuch zu befferer Geftaltung bes Choralgefangs

<sup>\*)</sup> Die württembergischen Berhältnisse sind auss eingehenbste besprochen und dargelegt in den württ. pädagogischen Zeitschriften, und zwar im Süddeutschen Schulboten. Jahrg. 1840. Nr. 1—5. 14. 15. 22. 25. 26., Jahrg. 1845. Nr. 2—5; in den Blättern aus Süddeutschland. 1840. Heft 1. — 1841. Heft 1. 3. — 1842. Heft 2. 3. — 1843. Heft 1. — 1844. Heft 4; in der Bolksschule. Jahrg. 1842. S. 462 f., 1843. S. 193 f.

wurde nun gemacht burch Einführung bes einstimmigen sogenannten rhythmischen Gemeinbegesangs.

Man erkannte nemlich mehr und mehr, bag es, wenn ber Rirchengesang mahrhaft erneuert und ihm eine murbigere und volksmäßigere Geftaltung gegeben werben folbe, vor Allem nöthia fen, die Chorale, statt fie um bes leichtern Bolkegebrauchs willen "mit einfarbigem Spfermeiß übertuncht" ju geben, wie es ben Eiferern für bie Bierstimmigkeit bes Gemeindegefangs beliebte. wieber in ihrer alten Herrlichkeit mit ber originalen, volksfaglichen, urkräftigen Melobiengeftalt und mit ben urfprünglichen frifden Farben harmonifirt ben Gemeinden wieder vorzuführen, und für bie Reform bes Choralgefangs ber Begenwart von ben Tonfaben eines Bans Leo Bakler, Seth Calvifius, Befius, Bulpius, Mich. Bratorius, J. Eccard u. A. (Bb. II, 360-377) zu verwerthen, was noch irgend möglich ift. Die Beilung bes entarteten mobernen Choralgesangs liegt einzig und allein in ber Anschauung bes Ursprünglichen, und biefe murbe benn auch feit ber mit ber Reformationsjubelfeier 1817 zusamenfallenben innern Bewegung ber Bergen jum Ursprung bin, allermeist aber erft unter ben firchlichen Rämpfen ber 1840er Jahre, ermöglicht burch gründliche historische Forschungen, wie fie ber Reihe nach in immer umfassen= berer Beife in folgenden Schriften und Sammelwerken zu Tag traten:

<sup>&</sup>quot;Ter Choralgesang zur Zeit der Reformation oder Versuch, die Frage zu beantworten: Woher kommt es, daß in den Choralmelodien der Alten etwas ist, was heut zu Tag nicht mehr erreicht wird. Bon Peter Mortimer.\*) Berlin 1821." Mit einem Anhang von 163 Choralen des Heinr. Schüt, Goudimel u. A.

<sup>&</sup>quot;Sammlung von Chorälen aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert, der Melodie und Harmonie nach aus den Quellen herausgegeben von C. Ferd. Beder, Organist zu Leipzig (s. u.) und Gustav Bill-roth (s. S. 46). Leipzig 1831." Mit 46 4stimmigen Chorälen, wovon je 20 den Kirchengesängen und Ksalmen des Seth Calvisius 1597. 1616 und dem Cantional H. Scheins 1627, einer dem Leipziger G. des Bopelius 1682, drei den Lobwasser'schen Ksalmen des Claudin le Jeune 1646 und zwei dem G. der böhmischen Brüder 1561 entnommen sind.

<sup>\*)</sup> Mortimer, geb. 5. Dec. 1750 zu Puttenham in England, war Lehrer an verschiedenen Gemeinorten ber Herrnhutschen Brüber : Unität und starb zu Herrnhut 5. Jan. 1828.

Die Epoche machenben Werke zweier sangeskundigen Rechts= gelehrten, bes

Georg Aug. Bivigens Carl v. Winterfeld. frühern Oberlandessgerichteraths und Directors des Instituts für Kirchenmusik in Breslau und zulett Geh. Obertribunalraths in Berlin, geb. 1794, plötlich gestorben zu Berlin 19. Febr. 1852, während er seine Morgenanbacht verrichtete:

- "Dr. Mart. Luthers beutsche geistliche Lieber nobst ben mährend seines Lebens bazu gebrauchten Singweisen und einigen mehrstimmigen Tonsähen über dieselben von Meistern des 16. Jahrhunderts. Herausg, als Festschrift für die 4. Jubelseier der Ersindung der Buchdruckerkunst. Leipz. 1840." Mit 36 Melodien und 15 Tonsähen von J. Walther, Ducis, J. Weinmann, Arnold de Bruck, Sixt Dieterich, J. Eccard, Luc. Ssiander, Haw, Steph. Mahu und Hauck (s. Bb. I, S. 460—463.)
- Der evangelische Kirchengesang und sein Verhältniß zur Kunst bes Tonsates. Erster Theil. Das 1. Jahrhundert der Kirchensverbesserung. Leipz. 1843. mit 156 Melodien nebst vierstimmigen Tonsäten der ältesten und berühmtesten Tonseter. Zweiter Theil. Das 17. Jahrhundert. Leipz. 1845. mit 224 Melodien in vierstimmigen Tonsäten. Dritter Theil. Das 18. Jahrhundert. Leipz. 1847 mit 123 Choralsäten. Alles genau nach den durch die gründlichsten geschichtlichen Forschungen erhobenen Quellen, mit tressschier Charafteristis der Sänger und Tonseter, sowie lichtvoller und eingehender Schilberung des Entwicklungsgangs des evang. Kirchengesangs.

und bes ihm ebenbürtig an ber Seite ftebenben

Gottlieb v. Tucher, Freiherrn und Oberappellationegerichterathe in München (f. S. 55):

- "Schat bes evang. Kirchengefangs ber Melobie und Harmonie nach aus ben Quellen bes 16. Jahrhunderts geschöpft und zum heutigen Gebrauch eingerichtet, zugleich als Bersuch eines Normals ober allgemeinen Ch. 28.'s bezüglich ber ältern Periode des Kirchengesangs. Stuttg. 1840." Mit 42 vierstimmigen Chorälen und einem Vorwort vom Dec. 1839. Es war das Probeheft von —
- "Schat bes evang. Rirchengesangs im erften Jahrhundert ber Reformation. 2 Theile. Leipz. 1848." Der erfte Theil ift bas Liederbuch f. G. 55, der zweite das Melodienbuch, das auch abgesondert ericien unter dem Titel: "Die Melodien des evang. Kirchengefange im 1. Jahrhundert ber Reformation mit dazu vorhandenen harmonisirungen biefer Periode" und 469 Melobien mit 4ftimmigen Tonfagen, welche ben Sammlungen bes 16. Jahrhunderts bis gur zweiten Galfte bes 17. Jahrhunderte, vorzugeweise aber benen aus ber eigentlichen Bluthenperiobe, ben letten gehn Sahren des 16. und ben ersten 30 bes 17. Sahrhunderts entnommen find, wogu 1400 gesonderte Melodien und bei 2000 vierftimmige harmonische Bearbeitungen ber Melodien vorlagen. Bei ben Melodien blieb ihr ur= fprünglicher Rhythmus, ben die Borrebe vom Marg 1848 für bas erflart, mas gum eigentlichen Wefen ber Melodie gebort und fie einestheils faglich, behaltlich und ins Gemuth eindringend macht, anderntheils bas außere Bilb innerer Ginheit einer Mehrheit von fingenden Personen ift, sofern es die Carftellung ber Ginheit ber unterschiedenen zu einem organischen Gangen fich aufbauenden Glieber ift, in der Regel gang unangetaftet, mit einziger Ausnahme einiger

bem metrifchen Gefühl gu fehr wiberftrebenben Spncopirungen unb ber Ginfügung von Taktstrichen. Rur bei ber harmonifirung hat Tucher mit größtmöglicher Schonung und nur in den Mittelftimmen einige bem Charafter ber alten Bearbeitungen fich anschließende Menderungen angebracht, ba er vor Allem nicht bem hiftorischen ober Runftintereffe, fondern bem Gemeindebedurfniß und ber Befriedigung der Andacht und Erbauung bienen wollte. Die geanderten Stellen find aber immer in besonderen Noten genau nach ihrer Driginal= fassung angegeben.

Damit aufe engste verwandt und dem Hauptwerk des Meisters theils vorangebend theils nachfolgend erschien von Pfarrer Friedrich

Lanrix in Baiern (f. S. 54):

"Kern bes beutschen Kirchengesangs. Gine Sammlung von CC-Choralen, meift aus bem 16. und 17. Jahrhundert in ihren ursprünglichen Tonen und Rhythmen mit alterthumlicher Sarmonie, vierstimmig zum Gebrauch in Rirche und Saus. Nordlingen 1844." (Das 1. Seft erschien bereits 1843.)

3 weite, um 130 Chorale vermehrte Auflage. Nordl. 1849. (Abtb. 1 mit 130 junachst jum Kirchengebrauch geeigneten, Abth. 2 mit 200 gunachst zum Chor= und Familien = Gebrauch geeigneten Choralen.)

Nach der Borrede vom Marz 1849 wollte Lapriz damit einestheils für jedes in den neuern G.G. und Liebersammlungen aufgenommene Lied eine gute Weise geben, weßhalb er auch im Unterschied von Tucher bei der Auswahl noch über die eigentliche Bluthezeit des evang. Rirchengesangs hinausgriff, und auch Nachklänge berfelben aus ber Zeit bis zu bem 1687 erschienenen großen Darmstädter Cantional aufnahm, anderntheils überhaupt wieder die Herrlichkeit des altprotestantischen Kirchengesangs der jett lebenden Generation jum Bewußtschn bringen, indem er im Anschluß an H. Schein die charafteristischen Merkmale besselben barftellte, nemlich hinsichtlich ber Melodie den lebensvollsten, mannigfachst ausgebildeten, volksmäßigen Rhythmus, und hinsichtlich ber harmonie strenges Kesthalten an ber Gigenthumlichkeit ber besonderen Tonart, entschiedene Borliebe für den Ernst und die Rraft der Consonanzen, sowie selbstständige, melodische Kührung sowohl der Grundstimme als der Mittelstimmen.

Gine britte unveränderte Auflage erschien 1855.

Nur zur Ausführung burch einen geübten Sangerchor, aber nicht für ben Gemeinbegesang bestimmt erschienen noch:

"Vierstimmige Choralfätze ber vornehmsten Meister bes 16. und 17. Sahrhunderts von Ludw. Chr. Erf, Mufikdirector und Seminar= lehrer in Berlin (f. u.) und Dr. Fr. Filit das. (f. u.) Essen 1845. Rebenher giengen Schriften wie:

"Bom beutschen Rirchenlieb, wie's unfre Bater bichteten und fangen, und vom mufikalischen Theil des protestantischen Gultus überhaupt.

Rebst einem Unhang alter Singweisen. Mors 1844."
Das Kirchenlied der Reformationszeit des 16. Jahrhunderts. Gine Wedftimme für die Gegenwart. Dentschrift an alle Freunde und Beforberer bes beutschen Bolksgesangs von Professor C. Mosche. Lübeck 1849."

Die praktischen Wirkungen, welche biese Schriften und Samm= lungen ber alten Choralmelodien mit ihren ursprünglichen Tonfapen auf die Reform der Ch. B.B. übten, wie ihn die Samm-

lungen ber alten Rirchenlieber auf bie ber G.G. geubt haben (f. S. 59 ff.), ließen nicht lange auf fich warten. Der Gemeinbegesang follte wieder ein völlig rhythmischer ober fcmung= mäßiger Befang werben, indem man barauf ausgieng, ben gu einem einförmigen Rhythmus umgewandelten und gulegt gar unter bem Rivellirungsgefchäft bes zur Alleinherrschaft erhobenen viertheiligen Takte ju einem unmelobischen, unrhythmischen, accent= lojen, monotonen, ichleppenden Gefang in gleich langen Tonen geworbenen Gemeinbegefang voll ber mannigfaltigften Barianten und Berunftaltungen ber Melobie nicht nur überhaupt wieber rhuthmisch zu beleben, sondern vornemlich auch ben eine Berichiebenheit ber Notenquantitäten mit sich führenden quantitirenben Rhythmus ber alten Kirchenmelobien aus ber Blüthezeit bes evangelischen Rirchengesangs wieber in Gebrauch zu bringen burch Burudgabe der Charale in ihrer melobifchen und mannigfaltig rhythmisch gegliederten Urform.\*)

<sup>\*)</sup> Etwas mehr als ein Dritttheil aller menfurirten Gefänge ber lutherischen Cantionale des Reformationsjahrhunderts, neben benen nur einige wenige ursprüngliche Chorgesänge, wie z. B.: "Christum wir sollen loben schon" — "Der du bist drei in Einigkeit" sich auch noch in der alten taktlosen, für den liturgischen Chorgesang bestimmten Choralform "als choraliter zu singen" (s. Bd. I, 70 f.) erhalten haben, und etwas weniger als die Hälle in den auch die vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Hälle in den auch die vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Hälle in den auch die vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Kallen und die vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Kallen und die vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Kallen und die vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Kallen und die vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger als die Vom Ende des 16. bis zum Answeniger fang bee 17. Jahrhunderts entstandenen Melodien umfaffenden lutherischen Singbuchern hat einen bioß accentuirten Rhythmus, b. h. einen bei einer Notenreihe von gleicher Quantitat blog im Accent, in der Abwechs= lung von Sebung und Genfung, bestehenden Rhythmus. Bei Choralen mit diefem, die allgemeine Grundlage ber gangen neueren Mufit bilbenben Rhythmus, zu welchem Beisen gehören, wie z. B.: "Auf meinen lieben Gott" — "Es ist bas Heil und kommen her" — "Es ist gewißlich an ber Zeit" — "O Gott du frommer Gott" handelt es sich für bas Beftreben der Erneuerung des alten Kirchengesange nur darum, daß über= haupt ber alte Rhnthmus wieder belebt wird, indem man fie einestheils mindeftens wieder wie ehebem mit erfennbarem Accent ober in fo frifcher und lebendiger Bewegung fingt, bag fich das Gefühl von Bebung und Senkung wieder herausstellt, mas fich bei der heutigen firchlichen Sangesart gang verloren bat, anderntheils bie die organische Gliederung der Melodie ganz verloren hat, anderntheils die die organische Gliederung der Melodie störenden und zugleich meist auch den Sinn des Textes zerreißenden Zwischenspiele wegläßt, welche doch nur einzig deßhalb aufgekommen waren, weil man es bei dem eingetretenen lanzsamen und schleppenden Singen für nöthig halten mußte, das Treffen des Anfangstones eines neuen Absabes, welches sonst bei accentmäßigem volksmäßigem Singen nach einer kleinen Pause der Gemeinde etwas Leichtes ift, zu erleichtern.

Die Mehrzahl der älteren Gesänge hat nun aber einen quantitirenden Rhythmus, wobei sich das Gewicht des Accentes auch als

Die Bewegung für die Wiebereinführung eines folden rhith= mischen Gemeinbegefangs gieng von Baiern aus. Tucher und

Berlangerung bes Zeitmages an ben Stellen, auf benen er ruht, barftellt und somit eine Berichiebenheit ber Rotenquantitäten ober Roten von ungleicher Dauer erzeugt. Bei ber erften ganz singbaren und leicht auszuführenden Sauptart folder Gefange mit quantitirendem Rhythmus verhalt fich die accentuirte Stelle gegen die accentlose wie 2: gu 1, und es herricht ber ungerade ober der Dreitatt, wobei entweder wie bei ben Choralen: "Allein Gott in der Soh fen Ehr" - "Da Chriftus geboren war" - "Run lob mein Geel ben Berren" bie accentuirte Stelle burds gebende mit einer langen Rote ausgefüllt wird gemäß ber im natürlichen rhythmischen Gefühl liegenden Verlängerung der mit der langen Sylbe des Textes verbundenen Rote oder wie bei den bewegteren Choralen: "Lobe ben Berren, ben machtigen" - "Lobe ben Berren, o meine Geele" burchgebends mit zwei furgen Noten, ober auch wie bei den Choralen: "Erschienen ist der herrlich' Tag" — "Macht hoch die Thür" — "Nun singet und send froh" — "D Jesu Christ, mein's Lebens Licht" — "Sollt ich meinem Gott nicht singen" — "Wer nur den lieben Gott läßt walten" untermischt balb mit einer langen, balb mit zwei fürzeren Roten bebacht wird. Bei ber zweiten schon etwas schwierigen hauptart, zu ber Cho-rale gehören, wie: "An Wasserslüssen Babyson" — "Es ift genug, so nimm" — "Herr, wie du willt" (oder: "Aus tiefer Noth", phrygisch),
— "Herzliebster Jesu" — "Jesus, meine Zuversicht" — "Run danket
alle Gott" — "D Ewigkeit, du Donnerwort" — "D wie selig seyd ihr boch" — "Seelenbräutigam" — "Wachet auf, ruft und" — "Warum betrübst bu bich" — "Warum sollt ich mich benn grämen", herrscht zwar der gerade Takt, aber bei der Mifdung von Langen und Rurgen ift die Bewegung ber Zeilen nicht regelmäßig, sonbern verschiedene Theile der Latte geben in doppelt schnellem Zeitmaß. Bei der dritten hauptart findet ein rhythmischer Wechsel statt mittelft Syncopirung im Sinne ber alten Mufit, indem nemlich ein Berschneiben burch ben Tatiftrich vollzogen ift, wobei zwischen zwei kleinere zur Erfüllung bes Taktmaßes gusamen= gehörende Roten eine ober mehrere größere Roten gesett find und baburch Die größere Rote mit dem Accent von dem ihr gebuhrenden "guten Tatttheil" auf ben "schlechten" verschoben und die accentlose kurze Note auf ben Niederschlag gesett ift, worin sich oft ein reizender Gefühlsausbrud fund gibt. Bu den minder schwierigen Choralen dieser als schwierig geltenden Art gehören die, in welchen, wie z. B. in "Freu dich sehr, o meine Seele" — "Herr Jesu Christ dich zu uns wend" — "Machs mit mir Gott" — "Nun last uns Gott, den Herren" — "O Welt ich muß dich lassen", die spincopirende Note nur ein zeitlicher Accent der tressenden langen Sylbe ist und eine regelmäßige Wiederschr des rhythmischen Wechsels stattfindet. Wirklich schwierig bagegen find Chorale mit größerer, durch die Berbindung von Syncopationen mit den Gigenthum= lichkeiten ber zweiten Sauptart bewirften Mannigfaltigfeit bes rhythmi= schner Bechsels, wie z. B.: "Herr Chrift, der einig Gott's Sohn" — "Herzlich thut mich" — "Ich hab mein Sach" — "Komm h. Geist, Herre Gott" — "Schmücke dich, o liebe Seele" — "Was mein Gott will" — "Wenn mir in höchken" — "Wie schön leucht't uns" oder gar Choräle mit fünftlicheren, der modernen Musit völlig fremd gewordenen Rhythmen und Syncopen von mehr als einer Rote und von weitgehenden Dehnungen, wie 3. B .: "Allein zu dir, herr Jefu Chrift" - "Gin fefte Burg."

Lapriz wollten nicht umsonst ben alten Melobienschatz gesammelt haben, er sollte auch wieber bas Eigenthum ber Gemeinden werben.

Um bie Biebereinführung biefer verschiebenen Sauptarten bes quan= titirenden Rhothmus beim Choralgefang ber Gemeinde bandelt es fich insbesondere. Dieselbe aber von vornherein baburch abzuschneiben, bag man erklart, folder Gefang fen bei ber Gemeinde gar nie eingeführt gewesen, ift gang und gar ungeschichtlich. Prof. Palmer in Tubingen ift es hauptfachlich, ber bei allen Gelegenheiten, jumal in feiner Symnologie 1865 und in seiner Abhandlung vom Gesang in ber theol. Real = Ench= clopadie bes Professors Bergog in Erlangen, eines Bauptbeforberers des rhuthmischen Gefangs, diese Behauptung aufftellt. Behauptet er boch auch. baß die ersten Christen im apostolischen Zeitalter bei ihren Erbauungs-zusamenkunften nicht einmal gesungen haben (f. Bb. I, 17). Indem er aber bereits in feinen Miscellen "Mufikalisches aus Bergangenheit und Gegenwart" im "Gubbeutichen Schulboten." Stuttg. 1855. S. 162 gu= gab: "Die Bertheibiger ber Ginführung bes rhythmifden Gefange hatten es gewonnen, wenn ber Chor ben Gemeinbegefang nach ben Eccarb'ichen Tonsätzen begleitet hätte", hat er sich selbst gefangen gegeben. Er beutet zwar eine in Winterselbs ev. Kirchengesang Bb. II. S. 64 citirte Aeußerung Eccards, er habe seine Melobien in solche Harmonie gebracht, baß bie Gemeinde sie "bei sich selbst, nach ihrer Andacht singende imitiren könne", tahin, Eccard habe gewollt, daß die Gemeinde "nicht laut mitfinge, sondern das Weborte aufnehme und innerlich an=, nach= und mit= flingen laffe!" Diefer an fich ichon allzu spiritualiftischen Deutung wiberspricht aber aufe Rlarfte nicht bloß ber ganze Zusamenhang, in welchem Eccard die durch 2. Dfiander eingeführte und von ihm angenommene harmonifirung des Chorals eben darum rühmt, weil ber "Choral, wie er fich felbst geht (b. i. bie Melodie) in ber Oberftimme beutlich gebort werde und die driftliche Gemein benfelben zugleich mit einstimmen und fingen fonne" (f. Bb. II, 374), fondern auch die eigene Ertla= rung & Dfiandere, er habe bei seiner harmonisirung "barum ben Choral in ben Discant genommen, damit er ja kenntlich und ein jeder Laie mitfingen könne" (f. 386. II, 359 f.), sowie die Erklärungen anderer Tonfeber, beren vierstimmige Tonfabe im quantitirenden Rhythmus in den firchlichen Cantionalen des Reformjahrhunderts fich befinden, 3. B. bie bes Sans Leo hafter von Rurnberg, ber 1608 es bezeugt, daß mirtlich "feine und Anderer bergleichen Compositionen von ber lieben gemeinen Bürgericaft in fonderer Unmuthung, driftlicher Luft und Gifer neben bem Figural mitgesungen merben" (f. Bb. 11, 362). Andere ließe es fich in der That auch gar nicht erflaren, warum boch bie alten Lieder- und Chorbucher famt und fonders bie Melobien mit ihren quantitirenden Rhythmen enthalten, wenn fie bie Gemeinde barnach nicht auch sollte gesungen haben, abgesehen davon, daß es, wenn bloß ber Chor barnach vorgefungen, die Gemeinde aber barauf für fich ohne biefe Rhuthmen gefungen batte, - und vollende ein Bufamenfingen von Chor und Gemeinde, wobei ber erftere rhythmifirt, Die lettere aber nicht ebenso rhythmisirt, sonbern ausgeglichen gesungen hatte, läßt sich ohne bie Annahme bes größten Gefang - Birrwarre gar nicht benten gegen alle Ratur gewesen mare, in einem und bemfelben Gottesbienft und unmittelbar nach bem lebenbigen, ins Gebor fallenden und vollemäßigen rhythmifden Gingen bes Chore eine und biefelbe Melobie auf gang anbre ausgeglichene Art zu fingen. Gelbft auch bie bor Dfianbers

Lapriz, ber beghalb auch feinem großen Sammelwerke bereits ein in weitern Reifen beliebt geworbenes Schulbuchlein: "CXVII

Neuerung von Keuchenthal 1573 besorgte Sammlung von "Kirchengefängen" (Bb. II, 380) zeigt, daß nicht bloß der Chor, sondern auch die Gemeinde rhythmisch gesungen hat. J. G. Heinrich, Organist zu Sorau, hat zwar in seiner Schrift: "Der accentuirende rhythmische Choral. Elogau 1861." und ihm nach auch G. Döring, Cantor in Elbing in seiner Choraltunde. Danz. 1865. S. 379 als Zeichen, daß die alten Tonsätze mit ihren Rhythmen nur für den Chor bestimmt gewesen seinen die Gemeinde aber in der ausgeglichenen Art gesungen habe, angeführt, daß Chr. Flor in seinem musst. Seelenparadies 1662 seinen rhythmissirten Melodien einsachere in gleich langen Roten beigefügt habe; dieß hatte aber auch, abgesehen von dem spätern Zeitraum, in welchem dieß geschah, seine ganz besondern Gründe in der ganz absonderlichen Concertmanier, in welcher Flor ursprünglich die Melodien rhythmisch ausgestattet gehabt batte, so daß sie ihm in dieser Gestalt selbst nicht zum allgemeinern Gesbrauch geeignet erscheinen konnten (s. Bd. IV, 133 f.).

Es ift und bleibt also geschichtliche Thatsache, daß in der Blüthezeit des evangelischen Kirchengesangs, in welcher bei regem kirchlichem Leben und gläubigem Bewegtseyn der Herzen die Gesänge in den lateinischen und deutschen Sprachen sest gelernt, bei den häuslichen Undachten und in den Bespern steig geübt und gepflegt wurden und so größtentheils frei aus dem Gedächtniß gesungen werden konnten, sowie auch tresslich geschulte Chöre vorhanden waren, und überhaupt eine Fertigkeit zum Singen selbst der schwierigen, dem alten Chorgesang angehörenden Weisen verbreitet war — daß, sage ich, in der Blüthezeit des evang. Kirchengesangs die kirchlichen Melodien vom Chor und der Gemeinde zugleich in ihren quantitirenden Rhythmen gesungen wurden, wie sie in den noch ausbe-

wahrten Cantionalen verzeichnet steben.

Wie jest der Organist den Choral vorspielt und den Gemeindegesang sodann mit seiner Orgel begleitet, so sang ber Chor nach bem Cantional vierstimmig die im gleichen Contrapunkt bearbeitete Melodie zuerst allein vor und bann, manchmal mit Buhulfenahme von Binten, in Gemein-Schaft mit ber Gemeinde, welche meift in freiem Befang aus dem Bebachtniß die Melodie anstimmend mit ihm fich vereinigte. Erft als unter ben traurigen Folgen des breißigjährigen Rriegs bie Sangfertigkeit ber Bemeinden abnahm, und hernach auch der firchliche Sinn im Dahinschwinden war, fo daß nun mehr und mehr Glaubens: und Theilnahmlofigfeit unter den Gemeindegliedern einriß, verloren fich Schritt für Schritt aus bem Gemeindegesang die mannigfaltigen quantitirenden Rhythmen, bis Briegel vollends in seinem großen Darmstädter Cantional 1687 unter bem Gin= fluß bes neueren Runftgefangs ben Melobien den rhythmifchen Wechfel abzustreifen und fie in die moberne Form umzugestalten anfieng (Bb. IV, 154 f.), und bann in Konige harmonischem Liederschaße 1738 alle De= lodien jum Zwed ihrer Ausführbarkeit beim Gemeindegefang in ausge= glichener Form in ben einfachften Taktarten und mit ernftem, gemeffen einherschreitendem Befen erschienen (Bb. VI, 602 f.). Dazu trug auch, wie Ritter nicht so gang mit Unrecht bemerkt hat, die feit der Mitte bes 17. Jahrhunderts zur Leitung des Choralgesange beim Abhandengekommen= fehn funftgeubter Singchore ftarter in Gebrauch gekommene Orgel bei, welche "bei ihrem unabanderlich gleichmäßigen Fortionen bie Gabigfeit nicht" - wenigstens nicht im vollen Maage - "bat, durch einen Wechsel

geistliche Melobien, meift aus bem 16. und 17 Jahrhundert in ihren ursprünglichen Rhythmen zum Gebrauch für Schule und Daus, zweistimmig gefest. Erlangen 1839." hatte vorausgeben laffen, fprach es zuerft gang entschieden aus: "es wird nicht beffer werben, fo lange man bie jegigen Berunftaltungen ber Melobien und ben langfamen, fcbleppenben, accentlofen Schnedengang bes Chorale nicht blog in ber Rirche beibehalt, sondern auch in ber Schule fortzuleiern fortfährt." Das fanb, zumal ba bereits in manchen Orten Baierns, wie g. B. felbst in ber aus 3000 Seelen bestehenden Stadtgemeinde Berebrud ber rhythmische Wefang fich eingebürgert hatte, Anklang beim Oberconsistorium zu München, welches nun zunächst ben Gebrauch eines vom bortigen protestan: tischen Stadtcantor Wilh. Ortloph ausgearbeiteten Ch. : B.'s guthieß. Daffelbe, gewöhnlich nur bas Mündner Ch. : B. genannt, hat ben Titel:

in sich zu accentuiren und zu rhythmisiren, sondern (mehr) nur ben Bortrag ber einfachsten Taktarten und folder Gape erträgt, beren ein-

facher harmonischer Bau an fich faglich ift."

So ift alfo im gangen Reformationsjahrhunbert von ber evangeliin ber Bluthezeit auch in quantitirendem Rhythmus gefungen worben, und was fie damals tonnte, bas tann und foll fie jest auch wieber lernen.

Solches ist die Meinung der Verfechter des sog. rhythmischen Gesangs. Bgl. Ueber den Gemeindegesang der evang. Kirche. Von G. Freiherrn v. Tucher. Ein Nachtrag zu des Verfassers Schat des evang. Kirchengesangs im 1. Jahrhundert der Reformation. Leipz. 1867.

Aber nicht bloß bem Singen im quantitirenden Rhythmus zur Bluthezeit bes evangelischen Kirchengesangs, sondern auch sogar bem im frischen accentuirten Rhythmus ift für die ersten Jahrzehnte der Reformationszeit die geschichtliche Eriftenz abgesprochen worden, indem Organift heinisch von Banreuth behauptete, bis zum Ende des 16. Jahrhunderts habe der Takt so gut wie keine rhythmische Eigenschaft besessen, und Fr. Filit in feinem Ch.=B. ju Bunfens allgem. Gefang u. Gebetbuch. 1847 mittelft irrthumlicher Berwechslung meint, bas Singen ber Chorale in ber ausgeglichenen Form, wobei eine Note gleich lang wie die andere vorgetragen wird, seh ber alte eigentliche Choralgesang ber evangelischen, wie ber alten romischen Kirche gewesen, mahrend doch einerseits. was bie römische Kirche cantus choralis nennt, nicht Gemeindegesang, sondern liturgischer Chorgesang ift (Bb. I, 71), und die lutherischen Cantionale solche liturgische Gesange durch ben Beisat "choraliter zu fingen" von ben Melodien bes evang. Gemeindegesangs deutlich unterscheiden, und andererseits es notorisch ift, daß Luther die alten Choralgesange mensu-rirte und, da er einen firchlichen Bolksgesang schaffen wollte, die Melo= bien für ben firchlichen Gemeinbegesang tatimäßig rhythmisch geftaltete, und nicht wenige aus bem niemals accentlofen weltlichen Boltogefang entlehnt hat (f. Bb. I, 459. 473 ff.).

"Evangelisches Choralbuch. Eine Auswahl ber vorzüglichsten Kirchenmelodien alter und neuer Zeit in den ursprünglichen Tönen und Rhythmen für den kirchlichen und Privatgebrauch, zunächst aber als Beitrag für die im Königreich Baiern bevorstehende Ch.= B.= und G.'s=Resorm, in Berbindung mit Candidat J. Zahn, Stadtorganist G. Herzog, Lehrer Fr. Güll bearbeitet und herausg. von W. Ortsoph. München 1844." Wit 80 Welodien.

Es nahm nicht, wie Lapriz that, die rhuthmischen Formen ohne alle Ausnahme auf, behielt auch nicht, wie biefer, bie unfrer Zeit zu fern liegende Urt besonderer melobischer Ausschmüdung einzelner Splben und bie bei Choralen breitheiligen Takte häufig angutreffende Umfetjung ber langen und furgen Roten gegen bie Quantität ber Sylben bei und suchte die harmonisirung in einer der Orgel und den Bolksbedürfniffen angemeffeneren, einfachern, und bei aller Busamenstimmung mit bem firchlichen Beift bes alten Choralgefangs, boch ben Anforderungen ber neuern Barmonielehre entspredenberen, namentlich aber burch möglichste Beachtung ber unfrem Bolksgesang eigenen Seconbstimme populareren Beise zu geben, als Lapriz. Balb barnach aber that bas ohnebem auch auf Ginführung eines neuen G.'s bedachte Oberconsistorium ben entscheibenben Schritt, ben Bredigtamte-Canbibaten Johannes Bahn im Predigerseminar ju München (f. u.), welcher bereits bei ber Ausarbeitung bes Ortloph'ichen ober Münchner Ch.-B.'s in hervorragenbfter Beife mitgewirkt hat, zu beauftragen, bag er auf gleicher Grundlinie für bie ganze evangelische Landeskirche ein Ch. = B. ausarbeite. Zahn beforgte nun zunächst unter bem Beirath von Tucher und Lapriz im Jahr 1846 bie Herausgabe eines Heftes von 12 vierstimmig harmonisirten, nach ber alten rhythmischen Originalform "revidirten Choralen", welches bann im felbigen Jahre noch an bie Gemeinden mit ber Aufforderung hinausgegeben murbe, Bersuche bamit anzustellen. Zwar erhoben Ungeschicklichkeit und Boswilligkeit mannigfachen Wiberspruch im Lande hin und her, welchem Joh. Fr. Beinisch, Lehrer und Dr= ganift in Bahreuth ichriftlichen Ausbruck gab. \*) Aber glaubene=

<sup>\*)</sup> In der Schrift: "Der Gemeinbegesang in der evang. Kirche von der Zeit der Resormation bis auf unsere Tage. Eine Kritik des rhythmischen Chorals, wie er in unseren evangesischen Kirchen und Schulen eingeführt werden soll. Bahr. 1848." und in einem Aufsat im "Centrals blatt für Deutschlands Bolksschullehrer." 1848. Nr. 14—17.

eifrige Beiftliche, die in ihren Gemeinden bereits die Diebereinführung bes rhuthmischen Gefangs mit bestem Erfolg in Angriff genommen hatten, entfrafteten folden Wiberfpruch in besonbern Gegenschriften, wie g. B. Fr. Mergner, Pfarrvitar in ber Marttgemeinde Ortenburg\*), Lorenz Kraufold, bamale Pfarrer in Fürth (f. S. 56) \*\*), und Dr. Guft. Abolph Biener, bamale Bfarrer in Rurgenaltheim: \*\*\*) So fuhr bann auch bag Dberconfiftorium auf bem betretenen Wege fort und beauftragte im Rabr 1847 Rabn, ber im felbigen Jahr auch ein "Ch.:B. für ben Mannerdor. Mund. 1847 " mit 105 rhythmischen Choralen herausgab, mit Fortsetzung seiner Arbeit, bei welcher fich berselbe fofort noch weiter berathen ließ theils mundlich von Tucher, Wiener, Rraufolb und seinem alten Lehrer Jubit, theils fcriftlich von Mergner, Bergog und J. L. Lehner, Stadtorganisten in Wieden. \*\*\*\*) Die Frucht bavon mar fein mit 159 Melobien ausgestattetes "Revibirtes vierstimmiges Rirchen=Melobienbuch. Auftrag bes R. Bairischen Oberconsistoriums in Verbindung mit Mehreren bearbeitet und herausgegeben. Erlangen 1852." Weil baffelbe aber so eingerichtet mar, bag es bie in 2. Auflage von Wieners G. 1851 (f. S. 56) enthaltenen Lieber fämtlich mit ben nothigen Melobien versorgte, und biefes G. nun wiber Bermutben von ber Generalfpnobe 1853 nicht angenommen worben mar, fo

<sup>\*)</sup> Mergner, geb. 1818 in Regensburg, wo sein Grofvater Draganist war, später Pfarrer in Dittersmind, sprach sich aus in ben "Kirchaftichen Zeitfragen. 1848. Rr. 24—27, und in einem "Offenen Brief an Beinifch. Gine Rritif bes Sates, baß es in ber evangelifden Rirche gu feiner Zeit rhythmischen Gesang gegeben habe. Paffau 1849."

<sup>\*\*)</sup> In ber Schrift: "Bom alten protestantischen Choral, feinem rhythmischen Bau und seiner Wiederherstellung. Eine musik. Abhandlung mit besonderer Beziehung auf die vom K. Bairischen Oberconsistorium herausgegebenen zwölf rectisicirten Chorale. Fürth 1847."

<sup>\*\*\*)</sup> In der Schrift: "Eine Abhandlung über den rhothmischen Choralgesang, die Berechtigung und die Mittel zu seiner Wiedereinführung in der evang. Kirche. Nördl. 1847."

Lieber aus dem 16. und 17. Jahrhundert. In ihren ursprünglichen Bonen und Rhhthmen für Mannerstimmen bearbeitet und zum Gebrauch für Prediger und Schullehrer, Conferenzen, Schullehrerseminarien und Männergesangvereine herausgegeben. Leipz. 1847." Später erschien von ihm: "Dreistimmiges Schul=Ch.=B. in Uebereinstimmung mit dem viersftimmigen Ch.=B. von Zahn. Erlangen 1852."

erhielt Jahn 1854 ben Auftrag, es nach bem im Juni zur Einsführung gelangten neuen Landes- G. zu modificiren, und auf biese Weise kam noch vor Jahredschluß bas neue Bairische Landes- Ch.-B. zu Stand, bas unter bem Titel gebruckt erschien:

"Bierstimmiges Melodienbuch zum G. ber evang. luth. Kirche in Baiern. Erlangen 1855." Mit einer Borrebe vom 1. Dec. 1854 und 182 Melobien famt einem Anhang von 9 vorzüglichen Melobien. Die hier gebotenen Melobien, unter welchen sich 88 aus der Blüthezeit bes evang. Kirchengesangs bis 1630, 52 aus ber Zeit von 1630-1690, 31 aus ber von 1690-1738 und 11 aus der neuern Zeit befinden, fonnen als Sammlung des Besten gelten, mas in der evang, Rirche für ben Gemeindegesang hervorgebracht oder verwendet worden ift. Ihre Redaction geschah unter bem Beirath von Tucher und Lagrig, und in einzelnen Fallen auch von Winterfelb in der Art, baß sie, auffällige Syncopirungen abgerechnet, möglichft in ihrer ursprünglichen ober boch wenigstens in ber zur beften Zeit am weiteften verbreiteten firchlich recipirten rhythmischen Form erscheinen. Die von Bahn selbst geschaffenen Tonfate find, zumal bei den altern Melodien, gang im Sinn und Geift eines Mich. Pratorius, hafter, Bulvius u. A. gearbeitet und bagu bestimmt, einerseits als Begleitung jum einstimmigen Befang der Gemeinde auf der Orgel gespielt, andererseits von einem gemischten Chor gur Bildung und Unregung ber Gemeinde vierstimmig gesungen gu werden, wobei fie fur den erftgenannten 3med in einer auch fur tiefere Stimmen bequemern Tonhöhe gesett find, und der Bag eine für bas Pedal bequeme Lage erhielt, mahrend für den andern Zwed auch die begleitenden Stimmen eine ausbrudevolle, fliegende Bewegung haben.

Die Zwischenspiele zwischen ben einzelnen Zeilen sind als "burchaus unstatthaft und störend" weggelassen, und nur zwischen ben Strophen werden solche als statthaft erklärt, sofern sie kurz und einsach auf ben ersten Accord ber nächsten Strophe hinleiten, wobei aber ber Schlußaccord jeder einzelnen Strophenzeile nicht plötzlich abgerissen, sondern allmählich aufgehoben werden soll, so daß durch das Ausheben eines Tons nach dem andern der rhythmische Absat vor dem taktmäßigen Eintritt der nächsten Zeile bemerklich wird.

Für das Zeitmaß ift burchschnittlich eine Sefunde ober etwas mehr auf eine Biertelnote berechnet.

Noch vor Ablauf ber zur Einführung festgesetzten breijährigen Frist kam dieses Ch. B. zugleich mit dem neuen G., welchem seine Melodien eingefügt sind, in den meisten Stadt: und Lands gemeinden Baierns diesseits des Rheins in officiellen kirchlichen Gebrauch, so daß sich daselbst der rhythmische Gesang der alten Choralmelodien bereits in einer namhaften Anzahl von Gemeinden, wenngleich freilich weniger in größeren Städten, in erfreulicher Weise eingebürgert hat.\*)

<sup>\*)</sup> Bu immer weiterer Förberung bes rhythmischen Rirchengesangs mittelft ber Unterweisung ber Jugend erschienen dann auch neuerbings

Bu gleicher Zeit mit Baiern bieffeits bes Rheins follte. nachbem Wiener burch einen eingebenben Vortrag beim beutschen erang. Kirchentag in Stuttgart 12. Sept. 1850 bie allgemeine Ginführung bes rhythmischen Choralgefans in Schule und Bemeinde angeregt hatte, auch bas gesamte evangelische Deutsch= land ein rhythmisches Ch. B. erhalten, mittelft beffen alte in ber Urgestalt bargebotene Lieder auch wieder in ben ihnen ursprünglich eignenden Tonen und Mbythmen follten gefungen werden konnen. Es find bief bie gang in berfelben Beife redigirten und auch famt und fonders im Bairischen Ch. 2. enthaltenen:

"Melodien des deutschen evangelischen Kirchen=Gefana= buche (f. S. 112 f.) in vierstimmigem Sate für Orgel und Chor-Aus Auftrag ber beutschen evangelischen Kirchenconferens Bu Gifenach bearbeitet von Tucher, Faift (f. u.) und Bahn. Stutta. 1855."

Die porangebrudte Ansprache ber Conferenz fagt hierüber: "Co galt bie gange Fulle ber iconften Sangweisen in urfprünglicher und boch singbarer Form bem Bolte gu erhalten ober zuganglich gu

maden.

Bon ben 99 Melodien, die damit bem beutschen evang. Bolke als Grundflod feines Rirchengesangs bargeboten find, gehören 64 ber Bluthezeit bes reformatorischen Rirchengesangs bis 1630 und 35 ber nachfolgenden bis 1738 an.

Guten Anklang fanben biefe Borgange gunachft im Sannover'ichen Lande. hier hatte gleich nach bem Erscheinen bes mit ben Melobien als Manuscript gebruckten Entwurfs eines Rirchen : G.'s für bas evangelische Deutschland vom Jahr 1853 Dr. Eduard Rruger\*) ein "Melobienbuch gum lutherischen G. in Oftfriesland. Aurich 1853." herausgegeben. Er gieng von bem Grunbsate aus: "Die Melobien unfrer evang. Rirche wurden bis zum Anfang bes 17. Jahrhunderts rhythmisch ge-

noch: "Sundert rhythmische Chorale, breiftimmig gefest für ben Schulgebrauch von G. M. Schlettner. Augeb. 1860." und von Garles empsohlen: "Hundert rhythmische Chorale für Schule und haus in leichtem Claviersatz für Rianosorte oder Harmonium bearbeitet von Dr. Groll. München 1868."

<sup>\*)</sup> Er machte sich bekannt durch seine gediegene Abhandlung "vom evang. Kirchengesang" in der theol. Zeitschrift von Diechoff u. Kliesoth. Schwerin. Jahrg. 1861. S. 471—535. Weiter hat er noch dem rhythsmischen, von ihm "im Gegensatz gegen den psalmodischen Kirchengesang mischen, von ihm "im Gegensatz gegen den psalmodischen Kirchengesang der Neuzeit", den man auch den metrischen nennt, als "melodischen" der Neuzeichneten Kirchengesang das Wort geredet in den "Göttinger gelehrten Anzeigen." Jahrg. 1867. Bb. IV S. 137 ff.

fungen, b. i. fie hatten eine feste melobisch icone Geftalt, fakliche Blieberung, volksthumlichen Wohlklang und nicht die pfalmobirende, aleichgultig recitirente Urt, wie fie in ber Beit ber Berftanbes: thatigkeit aufkam. Soll alfo bie evangelische Art bes Gefanas und bamit ber lebensvolle Cultus unfrer Rirche wieber gewonnen werben, so ist nöthig, jum Ursprung wiederzukehren, bamit bie beilige Schönheit bes Tons Allen kund und gultig werbe und bie Willführ leibenschaftlicher Entstellungen schwinde." Go gab er bann, junachft fur Oftfriesland, aber auch fur gang Deutschland bestimmt, zwei Jahre hernach beraus:

"Choralbuch für Kirche, Schule und Saus. Aurich 1855." Unter ben 173 Melodien finden fich neben famtlichen Melodien bes Gifenacher Rirchen= 3.'s noch weitere 13 altere Melodien in ihren ursprünglichen Rhythmen und fo viel fonstige, daß sowohl die Lieder bes luth. G.'s für Oftfriesland (1754. 1821), als auch bie "hundert evang. Lieber zunächst für die reformirten Gemeinden in Oftfriesland. Emben 1852." vollständig mit Melodien verforgt find. Rruger fer= tigte felbst bagu 73 Tonfage, die andern find nach Laprig und Wintigte felost dazu 13 Lonfage, die andern sind nach Lagitz und Winterfeld modificirte Tonsäte von Jak. und Mich. Prätorius, Scheibemann, Haßler, Bulpius, Eccard, Erhthräus, Zinkeisen, Schein, Goubimel, Marschall, J. Erüger und Seb. Bach. Auf gute Singbarkeit und bequeme Spielbarkeit gieng das Hauptaugenmerk; das Zeitmaß für den Gesang ist unter dem Wegkall aller Zwischenspiele so bestimmt, daß einer Viertelsnote die Dauer des zu 70 Schlägen auf

Diese rhuthmischen Melobien in ben beiben genannten oft= friesischen Singbuchern wedten bei ben fonft wenig fangluftigen Oftfriesen einen folden Sangebeifer, bag bereits im Jahr 1857 nicht weniger ale 16 landliche Bemeinden gegablt werben konnten, welche, ihre frühere Sangweise aufgebend, barnach ihre Rirchenlieber anstimmen, mahrend bie Ausbildung biegu mit Gifer auch in weiteren Gemeinden betrieben wird.

bie Minute gerechneten Bulsichlags eines Mannes zugemeffen ift.

Sonst noch ist im hannoverschen ber rhythmische Choralgesang angebahnt burch bie Berausgabe folgender Sammlungen :

- "Seche und breißig rhythmische Melobien, ju den im Sannoverschen B. häufig vorkommenden Melobien paffend, von Laftor Fr. Bilb. Bobemann. hannover 1855."
- "Amei und breißig rhythmifche Chorale fur Mannerstimmen vierstimmig gefett von G. B. Mund. hannover 1856."
- "Fünfzig Mclebien in ihren urfprünglichen Tonen und Rhythmen, wie auch größtentheils in ihren alterthümlichen nortschreitungen, zum Studium des Tonsates vorzüglich aus dem 16. und 17 Jahrhundert von 3. C. H. Mold, Conrector und Organist in hannover (geb. 1798). Sannover 1857." (Mit diesen 50 Melovien vermehrt ließ

Mold auch die 3. Auflage ber von ihm als Organist in Peine in ausgeglichener Form 1836 erstmals herausgegebenen und 1838 zum andernmal aufgelegten "Melodien, die in den evang. Gemeinden des Königreichs Hannover gebräuchlich sind", im Jahr 1857 erscheinen.

Amtliche Schritte zur völligen Einführung bes alte rhythmischen Kirchengesangs geschahen bis jest weiter noch —

in Baiern jenseits bes Rheins, ber sog. Meinpfalz, wo aber freilich ber berüchtigte Pfälzer Gesangbuchssturm (s. S. 100 f.) ben autorisirten rhythmischen Gemeinbegesang keinen festen Fuß fassen ließ. Hier war zugleich mit bem neuen auch seine Melodien enthaltenden G. laut eines Generale vom 10. Mai 1859 bem landeskirchlichen Gebrauch, "wo sich die Gemeinde für den rhythmischen Gesang willig zeigt", übergeben worden:

"Choralbuch zum evangelisch-protestantischen G. für Kirche und Haus. Spener 1859.

In diesem von dem Organisten J. heinr. Lütel in Zweibrücken (s. u.)\*) unter der Mitwirkung des Consistorialraths Dr. Ebrard in Speher außthöhern Auftrag besorgten Ch. B., welches unter seinen 222 Melodien 101 aus der reformatorischen Blüthezeit des evang. Kirchengesangs dis 1630, 45 aus dem Zeitraum von 1630—1690 und, durch die Eigenthümlichkeit des G.'s bedingt, 52 aus dem von 1690—1738 nebst 24 aus der neuern Zeit hat, ist durchaus jede Melodie in ihrer ursprünglichen rhythmischen Form gegeben, und nur bei 23 Numern ist derselben für die Uebergangsperiode auch noch die bis dahin zulett noch gebräuchliche, ausgeglichene Form beigefügt. Lütel hat dazu meist eigene Tonsätz geschaffen, bei denen er besonders auf eine sangbare Führung der Mittelstimmen sah und in strenger Kirchlichkeit mit Ausschluß aller weltlich sentimentalen Harmonieführungen ganz im Geiste der großen Tonsetzer des 16. und 17. Jahrhunderts harmonisitte, "ohne jedoch den jetzigen Standpunkt der Harmonis aus dem Auge zu lassen." Bei 18 Numern hat er geradezu deren classische Tonsätz zu Grund gelegt.

im Fürstenthum Anhalt-Bernburg, wo zu bem tresselichen neuen G. vom J. 1859 (s. S. 128) mit 188 sorgfältig in ber rhythmischen Gestalt redigirten Melodien zur Einführung kam:

<sup>\*)</sup> Er gab vorher schon zur Anbahnung bes rhythmischen Gemeinbeund Chorgesangs heraus: "Evang. Chorgesänge zu den verschiedenen Festen bes Kirchenjahrs für vierstimmigen Männerchor bearbeitet und zum Gebrauch für Seminarien herausg. Eisleben 1853." (mit 36 Chorälen in den ursprünglichen Tönen.) — "Dreißig Choralmelodien der evang. Kirche in ihren ursprünglichen Formen. Nach den Melodien des beutschen evang. Kirchen sch. B.'s dreistimmig für Schulen bearb.
Stuttg. 1855." — "Kirchliche Chorgesänge der vorzüglichsten Meister bes 16. u. 17. Jahrhunderts. Zum Gebrauch für evang. Gottesdienste herausg. Zweibrücken 1856—1861." (60 Numern in Wort und Ton
von ächt kirchlichem Geist.)

"Choralbuch zum Anhaltischen G. für Kirche, Schule und haus. Herausgegeben im Auftrag bes Herzogl. Consistoriums in Bernburg. Bernb. 1864."

im Herzogthum Sachsen : Meiningen : Hilbburghaussen, bessen Herzog Georg ein großer Freund und Kenner altkirch: lichen Gesanges ift und durch sein Staatsministerium zur Ansschaffung für alle Kirchen bes Herzogthums seinem sangesfreudigen Volke empfehlen ließ:

"Bierstimmiges Ch. B. nach den ältesten und neuesten Quellen für Orgel, Harmonium, Clavier und Sängerchöre von Joh. Mich. Unsbing, Seminarlehrer in Hilbburghausen. Hilbburgh. 1868."

unter ben Alt=Lutheranern bes Herzogthums Rassau und bes Königreichs Preußen, indem bei benselben zur kirch= lichen Einführung kam:

"Rirchliches Melobienbuch für lutherische Gemeinben, enthaltend die sämtlichen liturgischen Gesänge und üblichsten Rirchenmelodien zunkacht zum Gebrauch von Krome's Kirchen-, Haus- und Schul-G. vom J. 1856 (s. S. 121). Herausg. von Fr. Brunn, luth. Pfarrer in Staaden (ber einzigen in Nassau seit 1846 außerhalb der unirten Kirche zu Recht bestehenden lutherischen Gemeinde). Usingen 1857."

Co ift barin Alles auf die ursprünglichen Formen zurudgeführt

nach hommel, Tucher und Labrig.

in den reformirten Rantonen ber West : Schweiz. hier erschien zuerst für bie freie Rirche bes Daabtlanbs ein Pfalm: und Liederbuch, welches 42 Goubimel'iche Pfalmmelobien im ursprünglichen Rhythmus enthält, sofern er nicht burch fortlaufende Syncopirungen und allzu starken rhythmischen Wechsel feiner Anwendung im Gemeindegefang allzu hinderlich ift, und bazu noch, trot bem feitherigen gaben ausschließlichen Festhalten an bem Goubimel'schen Pfalmengesang, neben einer Angahl von Mtelodien aus Sammlungen frangosischen Ursprungs, wie 3. B .: Chants chrétiens de Paris, Recueil de cantiques à l'usage des Eglises evangéliques de France (Confession d'Augsbourg), von Malan, Bost u. f. w. etliche 40 Melobien ber beutichen evangelischen Rirche mit Beibehaltung ber ursprünglichen Rhythmen und fehr gelungener Harmonisirung bem firchlichen Bebrauch übergibt. Im Jahr 1867 fobann erschien für die brei Nationalkirchen von Baabt, Neufchatel und Genf ein gemeinschaftliches Pfalm: u. Liederbuch, welches neben 70-80 Goudimel'ichen Pfalmmelobien mit fast burchmeg unberändert bei-

behaltenem, ursprünglichem Rhhthmus unter 60 andern Gefängen eine namhaftere Anzahl von original gehaltenen Melodien aus ber deutschen Rirche enthält. Zuvor ichon mar für ben Ranton Bern zu beffen neuem G. vom J. 1853 (f. S. 94) auf Beranstalten ber Synobe ein "Orgelbuch" im 3. 1854 erschienen, welches für beffen 71 Pfalmlieder 31 Goudimel'iche Melodien unbedingt in den ursprünglichen Rhothmen und Rirchentonarten mit Goudimele Confaben gibt und zugleich unter ben 68 Melo= bien gu seinen 195 sonstigen Liebern 22 mit den ursprünglichen Rhythmen hat, mahrend nur bie für bie Ausführung allzuschwies rigen in ausgeglichener Form, aber, wie ohnebem alle altern, möglichst gang und gar mit ben Confaben ber beften alten Barmonisten aus ber Bluthezeit bes beutschen evang. Rirchengefangs aufgeführt, die etlichen 20 von neuerem Ursprung aber in einer ber Goudimel'ichen Pfalmharmonie fich nähernben Beife geboten find.

Private Bemühungen für die völlige Einführung des altrhythmischen Kirchengesangs gaben sich bis jest vornemlich kund —

in ber unter Dr. Wicherns Leitung stehenden Anstalt bes rauhen Saufes bei hamburg.

in ben thüringischen Landen, wo Pastor Höfer in Eraja bei Bleicherode und Carl Reinthaler, Rector des Martinstiftes zu Ersurt († 1. Aug. 1863, nahezu 69 Jahre alt). mit Feuereiser alsbald Hand dazu anlegten, und der lettere in der Borrede zu seinen "Tafelliedern für beutsche Glaubensbrüder. Erf. 1850." auf Grund der an seiner und vielen andern Anstalten gemachten Ersahrungen über die Einführung des von ihm sog. "schwungmäßigen Kirchengesangs" es aussprach: "Wo ersweckte Herzen singen wollen und nur Eine Stimme unter sich haben, welche scharf vorsingen kann, da brauchen die Andern nur zu sehen auf den Mund und die Hand ihres Borsängers, und es können gleich Hunsberte, ja Tausende ohne alle weitere Borbereitung und weitere Hüssmittel frisch einstimmen und mitsingen, wie die Kinder Irael am Schilsmeer, da Mose und Mirjam ihre Wechselgesänge aussührten."

im Missionsseminar zu Berlin, in bessen Berlag erschien: "Sechssunbsiebenzig Choräle mit quantitirendem Rhythmus, bearbeitet von J. C. G. Kloß, Cantor zu Kohrbeck in der Neumark. Berl. 1856."

in Rheinland und Westphalen, wo bie Gütersloher Liebersammlung für diesen Zweck erschien unter dem Titel: "Krieg und Sieg. Gine Sammlung von 100 ältern und neuern Liedern mit beigefügten Singezeichen im ältern Rhythmus, der streitenden Kirche dargeboten von H. Bolkening, Kastor, und A. Rische, Candidat der Theologie. Gütersloh 1849.", welche Berücksichtigung fand bei den dem "Evangelisch-lutherischen G. Elberf. 1857." (1. S. 122) beigedruckten Melodien, und neuerdings folgende zwei Ch. B.B. ausgegeben wurden:

"Ch.=B. für Rirche und Saus, enthaltend 371 Chorale fowohl in ihren ursprünglichen Tonen und Rhythmen, als auch in neuerer Form. Rebft einer Bugabe fur die Liturgie bearbeitet und herausgeg, von 5. Lohmener. Bielef. 1861." (2. verm. u. verb. Aufl. daf. 1867 — nach gründlichen Quellenstudien im alten Choralschat junächst für die neuen G.G.: bas Tedlenburger (f. S. 111), das Minden-Ravensbergische (f. S. 111 f.) und das Bergisch-Märfische (f. S. 122). "Ch.=B. jum öffentlichen und Privatgebrauch, enthaltend 287 vier= stimmige Chorale in ursprünglicher und neuerer Form für Orgel, harmonium und Clavier, mit besonderer Berudfichtigung des Chorgesangs von M. Kalte, Lehrer und Organift. Bielefelb. 2. Auft. 1869." — junachft jum neuen Bergisch=Martischen G.

in der freien Stadt Lübed, wo der Organist H. Zimmerthal da= selbst herausgab: "Evang. Ch.=B., enthaltend bie vorzüglichsten Melobien aus neuerer Zeit in ihren ursprünglichen Rhythmen und Tonen. Lübed 1849." (2. Auft. 1859.)

im Großherzogthum Hessen, wo der Seminarsehrer C. Thurn gu Friedberg erscheinen ließ: "Quantitirenderhythmisches Ch.=B. Gießen 1854."

im Großherzogthum Oldenburg, wo für das 1868 erschienene neue Landes = G. (f. S. 78) von Musiklehrer Sattler in Oldenburg im 3. 1869 ein Ch =B. erschienen war, welches die Melodien gang und gar in ber ausgeglichenen Form und noch bazu mit wenig mufterhaften Tonsaten gibt, sodann aber auf ein von Joh. Zahn (f. S. 432) abge- gebenes Gutachten von bessen bereits beabsichtigter amtlicher Einführung Umgang genommen wurde und nun Freunde des altrhythmischen Gesangs 12 dem Zahn'ichen Rirchen = Mel. = B. entnommene Melodien mit Bemerfungen über ihre Ausführung lithographirt erscheinen ließen und beren Ginubung in den Gemeinden betreiben, um, wenn ihnen diefes gelungen, ein ben ursprünglichen Tonen und Rhythmen gerecht werdendes Landes: Ch.=B. zu erlangen.

Daß bie volle Ginführung biefes altrhythmischen Rirchen: gefange, welcher nicht nur feine geschichtliche Berechtigung (f. S. 429 Unm.), sondern auch seine musikalische\*) hat, und nur noch

<sup>\*)</sup> Palmer rebet zwar von einem babei nöthigen "Taktirftod" und C. S. Samann, Cantor in Röpigeberg, meint in bem seinem "Ch. B. fur die evangelische Rirche Preugens. Leips. 1860." beigegebenen Auffat : "Der Choralgefang in feiner jetigen Geftalt mit Bezug auf bie thuthmische Form beffelben", durch das bei diesem Gefang erforderliche Aufmerken auf Lange und Rurze ber Noten, fowie auf ben rhythmischen Bechsel werbe die Andacht und Erbauung der Gemeinde gestört. Allein fo gut ber rhythmifche weltliche Boltegefang mit voller Singebung bes Sinnes gang nach bem natürlichen Gefühl ohne Taktirftod und ftorenbes Aufmerken auf bie Rotenquantitäten u. f. w. gefungen wird, ebenfo gut fann bas beim rhythmischen Rirchengesang ber Gall fenn, sofern er nichts anderes ift, ale ein geiftlicher Bolfegefang, und gerabe eine rhothmifche Tonfolge viel leichter erfaßt und behalten wird, als eine unrhythmische. Andere meinen zwar, ber Gefang in ben altrhothmischen Formen bringe mit seiner weltlich = tanghaften Manier etwas Sinnlich = Weltliches in ben

eine Frage ber Beit febn tann, bis jest noch nur auf einem fleinen Gebiete ftattgefunden hat, obgleich aus Baiern auf Grund einer 10: bis 20jahrigen Erfahrung bezeugt ift, baß feine Gin: führung, "wo mit Ernft und redlichem Willen, aber auch mit entsprechender Umficht verfahren murbe, und feine besonbern örtlichen und perfonlichen Sinderniffe in ben Weg getreten find, nicht nur auf keinen Wiberstand gestoßen ift, sondern von ben Bemeinden gern angenommen, und bie Befange ohne Schwierigfeit gelernt murben, auch fortmährend mit Freudigkeit geubt werben\*), bas hat feine Grunde theils in ber allgemeinen Abneigung gegen alles Reue Seitens ber alten Angewöhnung, theils in ber weit verbreiteten Unfirchlichkeit, in Folge ber bei feltenerem Rirchenbefuch und beim Mangel häuslicher Singanbachten, fowie beim Eingeben ber Chor: und Currentinstitute in ben meiften Stabten und ber firchlichen Befangubungen in höhern und mittlern Lehranstalten ben Bemeinden und jumal ben Stadtgemeinden bie firchliche Sangfertigkeit abhanden gekommen ift, und bie gang

Kirchengesang, und Ludw. Kindscher, Organist in Eöthen, erklärt denfelben in einem der "Euterpe" 1862. S. 54—58 einverleibten Aussatz "Unser kirchliches Bolkslied, der Choral" mit Berufung auf eine ähnliche Aeußerung Fr. Schneiber's in Dessau vom J. 1852 sogar für eine "beklagenswerthe Entwürdigung und Prosanation des Heiligen", während er als ächter Cöthener Lichtfreund von allem Historischen absehend und bessen Wiederrheinischen Musik-Zeitung 1861. Nr. 12. S. 90 erklärt hat: "Die Kunst, deren Prinzip geistiger Fortschritt ist, da sie in immerwährender Entwicklung nach dem Jealen zu bleiben hat, kann schon darum nicht zum rhythmischen Choral sich zurücksühren lassen, weil ihr, der groß und mündig gewordenen, die 300jährigen Kindergewänder, die ihr die Orthosogen ausbrängen wollen, nicht mehr passen." Solche Einwendungen sind aber durch Anwendung eines kirchlich angemessen und in nichts übereilten richtigen Zeitmaßes bei Aussührung des Gesangs am schlagenbsten entkräftet.

A. G. Ritter, Organist in Magbeburg, behauptet zwar in seiner Schrift: "Rhythmischer Choralgesang und Orgelspiel. Erfurt 1857.", die Orgel sey durch den rhythmischen Gesang, wenn er einzeführt würde, von der Begleitung des Kirchengesangs auszeschlossen, da ihr nur ein gebundenes Spiel eigne, dieser aber ihr ein Staccatospiel kurzer abgestoßener Noten auserlegen würde. Allein ein solches ist höchstens bei Einübung eines noch unbekannten Chorals nöthig, während sonst die Orgel nur so dabei zu spielen ist, daß das rhythmische Gefühl der Taktbewegung nicht dadurch Noth seidet. Doch hat auch Seb. Bach hin und wieder ein Staccatospiel angewandt.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch bas Bolksblatt für Stadt und Land von Bh. Nathufius. 1864. Nr. 52.

und gar die Ohren fullende Opernmusik um fo leichter ben Beichmad an altfirchlicher Sangweise babin nehmen konnte. Die Bauptgrunde hiefur find aber in ben gur Ausführung fpegiell Berufenen zu suchen, indem einestheils einem großen Theil ber Beiftlichen bie nöthige musikalische Bilbung biefür mangelt \*). anderntheils die Cantoren und Organisten vornemlich Abneigung bagegen zeigen. - eine Abneigung, welche burch bie bloß gegen ben Migbrauch gerichtete Meußerung bes bairifchen Oberconfiftoriums in ber vom 21. Nov. 1855 batirten Instruction für Ginführung bes neuen rhythmischen Ch.= Mel. = B.'s: "Der Organift ift nicht als Rünstler, sondern als Diener der Gemeinde bestellt", nur noch erhöht murbe, fofern biefelben barin eine "Berabsetung bes Organistenstandes" erblickten. Go traten biefe bann auch neben einigen Beiftlichen \*\*) als bie hauptfächlichsten Begner ber Wiedereinführung des altrhythmischen Gefangs auf theils in befondern Schriften, von benen bie bedeutenderen bereits im Seitberigen erwähnt worden sind, theils in ihren beiden Hauptorganen, ber von Ernft Bentichel, Seminarlehrer und Musikbirector in Weissenfels herausgegebenen "Guterpe. Gine Musit-Zeitschrift für Deutschlands Bolfsschullehrer, sowie für Cantoren, Organisten u. f. w." und ber von bem Buch: und Mufikalienhanbler G. B. Körner in Erfurt in Berbindung mit Organisten wie A. G.

<sup>\*)</sup> Es war einst eine Zeit, da jeder Geistliche in dem Choralschaß seiner Kirche völlig zu Haus war. Diese muß wiederkehren, und nicht umsonst soll Luther den Ausspruch gethan haben: "Ein Schullehrer muß singen können, sonst sehe ich ihn nicht an. Man soll auch junge Gesellen zum Predigtamt nicht verordnen, sie haben sich dann in der Schule (im Gesang) wohl versuchet und geübet. Die Musika ist eine schöne und herrliche Gabe Gottes und nahe der Theologia. (Walch's Ausgabe von Luthers Werken. Bd. XXII. 2248.)

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Wilh. Frant, Pfarrer zu Oberbörneke im Magbeburgisschen, in der Schrift: "Ueber den in den evang. Kirchen einzusührenden rhythmischen Cheralgesang und die Mängel, woran unser jetiger Choral leiden soll. Eine Zeitfrage. Geistlichen, Cantoren, Organisten und kirchslich gesinnten Laien zur Beurtheilung polemischzirenisch beantwortet. Ondlindurg u. Leipzig 1852." — Dr. G. A. Keferstein, Pfarrer in Wickerstadt bei Apolda im Weimarischen, in der Schrift: "Die Einführung des rhythmischen Chorals historisch, kritisch und praktisch erörtert." — Fr. C. Anthes, Pfarrer in Haiger, hernach in Wiesbaden, in seiner Schrift: "Tie Tonkunst im evang. Gultus. Viesb. 1846." und in seiner Recension der Ritterischen Gegenschrift im theol. Literaturblatt der allgesmeinen Rirchen-Zeitung. Darmstadt 1857.

Ritter, H. Sattler, Markull, J. G. Lehmann, W. Boldmar u. A. herausgegebenen "Urania, ober das unentbehrlichste Buch der Orgel für Deutschlands Organisten, Bolksschullehrer u. s. w.", sowie auch namentlich in der Leipziger allgemeinen musikalischen Zeitung, deren neuer Redakteur, S. Bagge, langjähriger Organist in Wien, erst noch am 3. und 10. Juni 1867 die Behauptung aufgestellt hat: "Die rhythmischen Manieren entsprechen dem heutigen Bolkszgesang, besonders dem in der Kirche, also bei massenhafter Auszschung in größern Käumen, nicht", während der bedeutendste Nachfolger Seb. Bach's an der Thomasschule in Leipzig, Moritzauptmann, Cantor an St. Thomas und Lehrer des Contrapunkts an dem Conservatorium in Leipzig († 3. Jan. 1868) das Viele bestechende Dictum gethan hat: "Schöner kann, wenn alle Schwierigzteiten überwunden wären, der rhythmische Choral werden, erzhabener wird der metrische Choral immer bleiben."

Ginen um fo beffern Gindruck macht die murbige Unpartei: lichkeit, mit ber einer ber Redakteure ber Euterpe, Cantor A. Sacob zu Conradeborf in Schlefien, in berfelben \*) fich fur bie Regeneration bes protestantischen Chorals mittelst bes altrhythmifden Gemeinbegefange ausspricht auf Grund eines "musikalischen Compromisses", bas fich nach seiner Unsicht, nachbem lange in extremer Richtung bin und ber geftritten worben, nun im lett= vergangenen Decennium unter ben fich mehr und mehr miteinander verföhnenden Parteien gebildet habe und wobei anerkannt fen, baß ebensowohl die alleinige Gultigkeit ber jetigen (ausgeglichenen ober metrifchen) Form, als bas ausnahmslofe Wiedereinführen bes alten rhythmischen Chorals in jeglicher Beziehung (also auch in ben ichmierigsten hauptarten bes quantitirenben mit Bechfel verbundenen Rhythmus) aufgegeben werben muffe. hat ja boch auch icon 12. Sept. 1850 Dr. Wiener in feinem gebiegenen Vortrag "über bie Bersuche ber Einführung bes rhythmischen Choralgesange in Schulen und Gemeinden" auf bem evangelischen Rirchentag zu Stuttgart \*\*) nicht einseitig bloß ben Melobien von

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1867. S. 72-80: "Einiges über Regeneration bes protestantischen Chorale."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Berhandlungen ber britten Bersammlung für Gründung eines deutschen evang. Kirchenbundes zu Stuttgart im Sept. 1850. Im Auftrag bes Ausschusses veröffentlicht von Dr. Lechler, Diac. in Waibs lingen. Berlin 1850. S. 92-100.

quantitirendem Rhythmus mit ungleichwerthigen Tönen, als ob diese das allein Rhythmische wären, das Wort geredet, sondern auch von den ursprünglich in lauter gleichen Noten gefaßten Gessängen, in denen gleichwerthige Töne zu rhythmischen Reihen abgerundet sind, zugegeben, daß sie sich in ihrer Gestalt mit accentuirtem Rhythmus ebenso schwunghaft und herrlich singen lassen und beiden Arten wieder zu ihrem Rechte verholfen werden solle.

Die allgemeine Wiedereinführung bes altrhythmischen Gefangs, welche ftufenweise einzuleiten und burch gehörige Ausbildung ber Lehrer, Cantoren und Organisten in den Seminarien, sowie durch umfaffenbere Unterrichtung von Jung und Alt im geiftlichen Befang gehörig vorzubereiten ift, bat ihre Zukunft in ber Neubelebung ber evangelischen Rirche, und Wiener hat mit richtigem Blid in biefelbe vorausgeschaut, indem er den Bunfch aussprach: "Ja! folugen nur bie Bergen foneller! Biengen nur bie geiftlichen Lebenspulfe voller und lebenbiger, und ftunde nur bie Gemeinbe wieder wie Gin Mann im herrn ba: es wurde bald feine Frage mehr fenn nach bem Rhythmus bes Wefangs; benn wo bie Bergen schneller ichlagen, ba werben fie auch im Gefang fich rafcher und freudiger ergießen!" Beil aber ber frifdere Glaubensichlag ber Bergen die hauptbedingung fur bas Gebeihen ber firchlichen Befangereform ift, fo burfen wir nichtsbestoweniger nicht mußig fteben und die Banbe in ben Schoos legen, bis ber Berr folchen Glau: bensichlag ber Bergen und überhaupt ein Neues hervorgebracht hat mit feiner allwirksamen Stärke, sondern follen burch Schüler: gesang und Chorgesang nicht nur bie alte Sangesweise ben Bemeinden wieder anschaulich und theuer machen, sondern folche selbst auch bei ben Bemeinden burch ftufenmäßige und in aller Gebulb und Treue fortgefette Ginübung gur Ginführung gu bringen suchen. Wir wirken bamit boch auch gang unvermerkt gur Bedung eines neuen Glaubenslebens mit; benn ein guter, lebenbiger Befang als Ausbrud bes firchlichen Gemeinschafts: bewußtsenns erwedt und bebt gang besonders bie Bemuther gu gesegneterem Unhören ber Prebigt bes göttlichen Wortes, bag es mit seiner Rraft neues Leben schaffen kann, und mit ber Liebe ju foldem Gefang kann auch bie Liebe ju ber gefungenen Bahr=

heit bes Evangeliums in Herz, Haus und Leben bringen, und neue Geistesblüthen treiben selbst unter benen, die jetzt noch ersstorben scheinen. Ist dann ein reger, frommer, kirchlicher Gemeinsssinn auss Neue wieder in den Gemeinden erwacht, und gefällt es dem Herrn, zu der von ihm versehenen Zeit den Geist ursprüngslicher Kraft und Innigkeit, des Glaubens und der Liebe wieder in reicherem Maße über sie auszugießen, dann werden wir — und mit dieser Hoffnung hat sich C. v. Winterseld kurz vor seinem Ende noch getragen — "erst wieder unsere singenden Berssammlungen sich zu der gleichen Frische und Innigkeit der Andacht erheben sehen, wie sie im Jugenbalter der Reformation gewesen."

Mittlerweile hat boch auch selbst in benjenigen Kreisen und Gebieten, in welchen noch an ber ausgeglichenen ober metrischen Form ber Choräle, als an ber angeblich "zweckmäßigern, weil einfachern und volksthümlichern Form", fest gehalten wird, bas Brinzip ber Rückehr zum Ursprüngslichen, bas sich im Dringen auf Wiedereinführung des alten rhythmischen Choralgesangs am entschiedensten geltend macht, seinen wohlthätigen Einfluß auf eine würdige Choralbuchsreform immer mehr geltend gemacht —

1. durch Wiederaufnahme einzelner altrhythmischer Elemente.

So 3. B.

in Bürttemberg. Hier wurde an die Stelle bes vom Prinzip der Bierstimmigkeit des Gemeindegesangs beherrschten Landes: Ch.: B.'s von 1828 (s. S. 421) ein Ch.. B. gesett, das, von einer theils mit Kocher und Silcher, theils mit Palmer und Hauber besetzten und von Consistorialrath Dr. Grüneisen präsidirten Musikcommission ausgearbeitet, weder ein bloßes Sing: Ch.: B. war, wie jenes, noch ein bloßes Orgel: Ch.: B., wie das vor jenem gebräuchliche Knecht'sche Ch.: B., sondern beides zugleich ist, indem es darauf angelegt wurde, "zunächst für den allgemeinen und einstimmigen Gesang eine würdige Orgelbegleitung darzubieten, zugleich aber auch dem Bedürfniß des vierstimmigen Chorsingens und der an einzelnen Orten hiefür erzielten Befähigung entgegen: zukommen." Es hat den Titel:

"Choralbuch für bie evangelische Rirche in Bürttemberg.

Stuttg. 1844."

In demselben sinden sich unter seinen 210 Numern zwar keinerlei rhythmische Choräle in den Formen der zweiten oder gar der dritten Hauftart (s. 2.428)\*), aber doch sind etliche 10 im Tripeltakt ausgenommen, 8 wieder in ihren ursprünglichen ungeraden Takt zurückverseht und 5 sowohl in der neuern als in der ursprünglichen Form gegeben. In 4 Fällen sanden auch die ursprünglich punktirten Noten wieder ihre Stelle, wenn sie auch bei der nicht nach den Tonsähen eines Calvisius, Schein u. A. gehaltenen, übrigens den Charakter und die Entstehungszeit des einzelnen Chorals möglichst berücksichtigenden Harmonistrung sast des zur Unhördarkeit von den Mittelstimmen zugedeckt werden. Die zwischen den Zeisen noch anzehrachten Zwischenspiele, von denen die für Nr. 1—69 Frech, sür Nr. 70—140 Silcher und die für den Kest Kocher geliesert hatte, wurden von dem Consistorium späterhin beseitigt, sosern durch besondern Erlaß vom 25. Jan. 1855 alle Zwischenspiele untersagt wurden, nachdem schon die Instruction zum Ch.=B. die Regel aufgestellt hatte, der Choral soll "wenigstens so schnell gesungen werden, daß er nicht in ein Aggregat von Tönen auseinander salle, sondern daß noch jede Zeile besselben einen musskalischen Gesamteindruck machen könne."

in Preußen. Hier hatte C. v. Winterfelb 1848 ein ihm amtlich abgefordertes Gutachten bahin abgegeben, daß "vorerst der allmählich vorbereitende Weg zur Einführung des rhythmischen Choralgesangs eingeschlagen werden sollte, indem beim Gemeindez gesang zunächst nur mit Chorälen im Dreizweiteltakt, also rhythz mischen Chorälen ohne Taktwechsel, und im Tripeltakt, überhaupt mit Chorälen von einfacher, aber schärferer rhythmischer Gliederung begonnen, und das Uebrige zur Weckung des Sinnes für die alten Kirchentonarten und die alte Sangesweise in den Gemeinden dem Chorgesang zugewiesen und vorher in den Schulen und Seminarien eingeübt werde."\*\*) Darnach war dann auch die erste von einer

<sup>\*)</sup> Für vorbereitende Einführung weitergehenden rhythmischen Gesangs empfahl das überhaupt nur "der zufünstigen Entwicklung das Thor öffnen" wollende Consistorium für den Schulunterricht: "Fünf und zwanzig Choralmelodien der evang. Kirche aus dem 16. und 17. Jahrh. in ihrer ursprünglichen Form von Dr. Faißt. Stuttg. 1850." (2. Ausg. 1852.) und für Schullehrerconferenzen und Seminarien, sowie für den Chorgesang der Kirchengesangvereine: "Zwei und vierzig rhythmische Choräte der evang. Kirche aus dem 16. und 17. Jahrh. nach dem von Dr. Faißt herausgegebenen ursprünglichen Sate für 4 Männerstimmen von Fr. Krauß, Vistar in Wilbbad. Stuttg. 1853." (2. Ausg. 1855.) Richt sange darnach erschienen auch für den Schulunterricht: "Rhythmische Choräte, zweistimmig gesetzt von J. A. Seit, Musikbir. in Keutlingen. Reutl. 1856."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. seine Schrift: "Ueber Gerstellung bes Gemeinbe= und Chors gesangs in der evang. Kirche. Geschichtliches und Vorschläge. Leipz. 1848.

preugischen Rirchenbehörbe ausgebenbe, an famtliche Superintenbenten ber Proving Sachsen gerichtete Circularverfügung bes unter bem Borfite bes Generalfuperintenbenten Möller (f. u.) ftebenben Magbeburger Confistoriums vom 24. Juni 1848 in Betreff bes evang. Rirchengefange gehalten. \*) Und in biefem Sinne erschienen bann auch von bem verbienten, ebenso praktisch wie miffenschaftlich burchgebildeten Musikbirector und Dom-Organisten A. G. Ritter in Magbeburg (geb. 1811), welcher zwar einen erneuten Aufichwung unfres Gemeindegefangs für nothwendig halt, aber unter ben ältern rhnthmischen Chorälen nur bie hauptfächlich burch 3. Crüger repräsentirten, ben Rhuthmus nicht wechselnben und neben lebenbiger rhythmischer Gliederung und Ausgestaltung burch längere und fürzere Roten zugleich alle Gigenschaften bes mobernen Tattes besitzenden und unsern jetigen musikalischen Gefeten ents fprechenden wieder eingeführt zu feben municht \*\*), und bie mit rhythmischem Wechsel aus bem 16. Sahrhundert und ben ersten 30 Jahren bes 17. Jahrhunderts als ben bem Bolte geläufigen musikalischen Wesetzen nicht entsprechend nicht mehr für einführbar balt, folgende vorherrichend in der ausgeglichenen, metrischen Form gehaltene Ch. B.B. für verschiedene preußische Provingen:

"Bollftänbiges Ch.= B. jum Salberftabter und Magbeburger Kirchen= u. Haus-G. unter Berücksichtigung bes Berliner, Porft'schen und Dresbener G.'s für Orgel= und Clavierspieler in Gemeinschaft mit Brediger C. S. Goroldt (zu Aberftadt) Bearbeitet. Erf. 1856." Mit 379 Melodien. (In der 2. Auflage vom J. 1858 zugleich für das Merseburger und Altmärfisch-Priegniper G. eingerichtet.) Hier finden sich bei 30 Chorale im ursprünglichen quantitirenden

Rhythmus, "fofern fie feinen Wechfel ber Taftformen in fich ichließen und ohne biefen ihren Rhythmus, ihre martige Birfung und ihren ursprünglichen Ausbruck und Charafter gang und gar verloren hatten."

"Bollftanbiges Ch.= B. zu bem Sulich = Cleve=Berg'ichen und Ra-vensberg'ichen G. unter Aufnahme ber im Rint'ichen Ch.= B. ent= haltenen Melodien. Bum Rirchen-, Schul- und Saus-Gebrauch und

<sup>-</sup> In gleichem Sinne hatte fich auch Univerfitate Mufitbir. Joh. Fr. Raue in halle, Schuler und Nachfolger Turte, ausgesprochen in ber Schrift: "Ueber ben fog. quantitirenderhythmifden Choral. Salle 1849."

<sup>\*)</sup> Bgl. Evang. Kirchen-Zeitung. Berl. 1848. Rr. 75. 76.

<sup>\*\*)</sup> In biesem Sinne fügte er auch seiner Schrift: "Rhythmischer Choralgesang und Orgelspiel. Erf. und Leipz. 1857." als Nachtrag zu jedem Ch. B. 53 ber gebräuchlichsten Chorale in melodischer und rhythmifder Urform, aber mit einer aus ber modernen Runft erwachfenen harmonisirung für bie Orgel bei.

nach ben Beburfnissen ber Gegenwart vierstimmig und mit Zwischensspielen bearbeitet. Erfurt 1857." Mit 280 Melobien.

"Bollständiges Ch. B. für Preußen (auf Grund des Königsberger, Danziger und Mariawerder'schen G.'s) mit Aufnahme der gangbarsten Barianten und unter Rüdweisung auf die Urgestalt der Melodien für die Orgel vierstimmig ausgesetzt und mit Zwischensspielen versehen. Erfurt 1857." Mit 279 Melodien.

"Ch.=B. zu ben in ber Provinz Branbenburg gebräuchlichen G.C. Nach ben von bem Hochw. Consistorium verzeichneten Grundzügen unter forgfältiger Berücksichtigung ber Quellen für die Orgel viersftimmig bearbeitet. Erfurt 1859."

In allen diesen Ritter'schen Ch.-B.B., von benen auch die 3 letten mehr ober minder Choräle im quantitirenden Rhythmus enthalten, ist auch bei den meisten in der ausgleichenden Form gegebenen die Urgestalt mitgetheilt und überhaupt darauf Bedacht genommen, das Bewußtsehn einer rhythmischen Belebung des Chorals auf der Sasis der neuern Kunstlehre beim Bortrag auf der Orgel rege zu erhalten durch sorgfältige Auswahl der Harmonien nach Maßgabe des Accents und Sewichts und durch taktmäßige, sowie thunlichst accentmäßige Einfügung kurzer Zwischenspiele, die Ritter dabei noch für unentzbehrlich hieße.

Hieran schließen sich noch brei Ch.=B.B. von noch mehr prisvatem Charafter:

"Bollftänbiges Ch.B. jum Altmarfisch= Priegnit'ichen G. unter Berudfichtigung bes neuen Magdeburger G.'s von Fr. Zimmer,

Lehrer am Seminar zu Ofterburg. 1861."

Mit Beigabe von 20 Melodien im alten quantitirenden Khythmus, "um solche gleichsalls in kirchlichen Gebrauch zu bringen." Die übrigen 200 sind in der ausgeglichenen Form gegeben, doch mit einer die möglichste Selbstständigkeit der Mittelstimmen anstrebenden würdes vollen Farmonisirung und mit Beglassung aller Zwischenspiele zwisschen den einzelnen Zeilen.

"Choralbuch. Eine Sammlung von 556 ein= und zweistimmigen, zum Theil rhythmischen Choralmesobien zu der alten und neuen Ausgabe des Bollhagen'schen (Pommer'schen) G.'s. Für ein=, zwei=, drei= und vierstimmigen Gebrauch eingerichtet von C. W. Rauten= burg, Cantor in Cammin. das. 1867."

"Evangelisches Ch.-B. mit Vor- und Zwischenspielen, enthaltend 156 Melodien, wovon 18 in der alten rhythmischen Form zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesbienst und häuslicher Andacht. Von Rudolf Lange, Seminarlehrer in Köpenik. Potsb. 1859." (4. Aufl. 1868.) — neuere Auflagen eines von ihm 1850 zuerst in Verbindung mit J. Ch. Schärtlich in Potsdam mit Choräten in durchaus ausgeglischener Form herausgegebenen Ch.'B.'s.

Er gab auch heraus: "Chorale in neuerer und ursprünglicher Form

für vierstimmigen Mannerchor bearbeitet. Berlin 1855."

in Medlenburg : Schwerin. Hier wurde für bas noch im Gebrauch behaltene G. von 1764 (f. S. 139) ein neues, von Musikbirector Kabe, Pastor Maßmann an der Marienkirche zu Wismar, Musiklehrer Bitschner am Landschullehrerseminar zu

Neukloster, Univ.=Musikbir. Robe in Roftod und Baftor Bobler in Lichtenberg beforgtes Ch. : B. burch Grofbergogl. Defret vom 26. Mai 1866 gum Drud beförbert und sobann gum allgemeinen Landesgebrauch ausgegeben unter bem Titel:

"Melobienbuch zum medlenburgischen Kirchen-Gesang= buch. Schwerin 1867." Mit 194 Melobien.

Dieselben find nicht harmonisirt und ohne alle Taktftriche und Reilenunterschiede blog in ftrophischer Glieberung bargereicht, fo bag fie erft noch burch bie bilbenbe Sand bes Tonfegers eine beliebige rhothmische Form zu erhalten haben. Obgleich fie aber nicht in ber historisch ermittelten Originalgestalt, sondern mehr in der landesüblich gewordenen, praktisch brauchbarften und meift allereinsachsten Form gegeben sind, so ift boch in der Regel bei weiblichen Reimsplben die porlette Sulbe mit einer Rote boppelten Berthes belegt, wie auch bie Anfangenote, und in manchen einzelnen Fällen, in benen bie thuthmische Gestaltung feiner besondern Schwierigkeit unterlag, ift eine ber ursprünglich farter rhythmisirenben Form fich anschließenbe Kassung gewählt worden.

- 2. Trot burchgängigen Festhaltens an ber neuern aus: geglichenen Form, \*) -
- a. burd möglichste Reinigung ber Melobiengestal= tung von ben bem Original angethanen Entstellungen und Bertehrungen in ein fabes, fteifes und lahmes Befen.

Angeregt von seiner Berliner Mission arbeitete er nach ber Rieber= legung feines Organistenamtes junachft für bas reichhaltige Erfurter G. ein Ch. = B. aus, beffen Melobien ber Thpus ihrer Entstehungszeit treu bewahrt ist namentlich auch burch die Zwischenspiele, sowie durch die ein selbstiständiges Kunstwerk bilbenden und den Charakter der Melodien treu abspiegelnden, obwohl einen von seiner ichmerglichen Rrankheitelaft berrührenden weichen und mehmuthigen Grundton an fich tragenden Bor-Es hat den Titel:

<sup>\*)</sup> Diefe Form und Richtung feben wir hauptfachlich vertreten burch forgende Choralbuchherausgeber:

Fischer, Michael Gotthardt, geb. 3. Juni 1773 in bem Dorfe Mach bei Erfurt, ein Schüler J. Chr. Kittels (Bb. VI, 466), vor bessen Einseitigkeiten er sich aber burch gründliche Studien der ersten Meister= werfe alter und neuer Zeit bewahrte. 3m 3. 1802 murbe er Concert= meister und Organist an der Barfüßerkirche in Erfurt und 1809 nach Rittels Tob beffen nachfolger im Organistenamt an ber Bredigerfirche baselbft, jugleich auch Musitlehrer am Seminar. Nachbem ihn eine ichwere Rrantheit faft gang bes Gebrauche feiner Buge beraubt hatte, mußte er 1820 feine Organistenstelle aufgeben, behielt aber bie Lehrstelle am Se-minar bei, obgleich er sich babin führen lassen mitte. Im 3. 1818 war er nach Berlin berufen worben, um seine Ansichten zur Berbesserung bes Riechengefange abzugeben. Er ftarb 12. Jan. 1829.

<sup>&</sup>quot;Choralmelodien ber evang. Kirchen-Gemeinde vierstimmig ausgesett mit Bor= und 3wischenspielen. Gotha 1821." Mit 277 Melodien.

Diezu murbe auf Grund ber eingehenbsten geschichtlichen Gerichungen im Naue'schen und im NatorpeRind'ichen Ch.B. ein

Seine allgemeinere Berbreitung sowie Empfehlungen Seitens ber Beborden erlangte biefes Ch. B. in ber von A. G. Ritter (f. S. 447) nach Fischers Tod beforgten zweiten vermehrten und verbefferten Auflage mit 331 Melodien unter dem Titel:

"Evangelisches Choralmelodienbuch, vierstimmig ausgesett mit Bor- und Zwischenspielen. Ein Choral- und Orgelbuch zu jedem G., junachft aber jum Dresbener, Erfurter, Magbeburger, Merfeburger und Mühlhauser G. unter besonderer Berücksichtigung bes Berliner G.'s. Durch einen Anhang von 54 Melodien mit Zwischenspielen vervollständigt. 1. Theil Borspiele. 2. Theil Chorale. Erf. 1846."

Naue, Johann Friedrich, geb. ju Salle 17. Nov. 1787, Schüler und Nachfolger Turts als Organist und Universitätsmusitbirector in Salle, wo er auf den Lehranftalten bes Baifenhauses und ber Bochschule feine wissenschaftliche Ausbildung erhalten hatte, die er bann während eines längern Aufenthalts in Berlin zu weiterer Bollendung brachte. Im J. 1835 ernannte ihn die philosophische Facultat in Jena zum Doctor. Er starb 19. Mai 1858.

Er gab 1818 eine musikalische Agende heraus und sodann sein

"Allgemeines evang. Ch .= B. in Melodien, größtentheils aus ben Urquellen berichtigt in vierstimmiger harmonie. Erfte Bearbeitung für Militar-Singchore, akademische Singvereine, Ohm= nafien, Seminarien u. f. w. Salle 1829." Mit 281 Choralen. 3 weite Bearbeitung für Orgel und Pianoforte in firchlichen Berfammlungen und häuslichen Andachten. Erftes Beft. Salle 1832. Mit 56 Choralen (bie weitern in Aussicht gestellten 5 Sefte erschienen nicht).

Auf Grund der erforschten altesten Originalien find hier die Melobien in ben jest gebräuchlichsten Lesarten möglichst benfelben naber gebracht, ober die brauchbarften Originalfassungen in die Melodien felbst aufgenommen, die übrigen aber als Barianten beigefügt. Die Accordfolgen find nach den harmonischen Grundsäten der Neuzeit die allereinfachsten.

Natorp, B. Christian Ludwig, geb. 12. Nov. 1774 zu Werden a. R., Oberconsistorialrath und Bice-Generalsuperintendent der preufischen Broving Westphalen in Münster, ein um das Bolksichul= und Kirchengelang= wefen fehr verdienter Mann, ber die bedeutungevolle Schrift herausgegeben hat: "Ueber ben Gesang in den Kirchen ber Protestanten, ein Beitrag zu den Borarbeiten der Synode für die Beredlung der Liturgie. Effen 1817." Er starb 8. Febr. 1846.

In Berbindung mit Fr. Regler, Prediger zu Werdohl bei Jerlohn und Superintendent der Dibcefe Ludenscheid, besorgte er fur die Bedurf= nisse von Westphalen und Rheinland ein -

"Ch.=B. für evang. Rirden. Die Chorale fritisch bearbeitet und geordnet von Natorp und Keftler. Bierstimmig gesetzt und mit 3wischenspielen versehen von J. Chr. Rind (Bb. VI, 478). Effen 1829." Mit 223 Melodien. (2. Aust. bas. 1835.)

Eine 3. vermehrte und verbesserte Auflage vom J. 1868 gab mit mehrfachen Menderungen in ber harmonisirung und firchReinigung b. Melodiengestaltung. Schneider. Bach. Bichiefche. 451

guter Unfang gemacht, welcher im Fischer-Ritter'ichen Ch.=B. weiter fortgeführt murbe, wenngleich hier 3. B. ben oft wesentlich jum

lichen, obwohl immer noch ju bunt gestalteten Zwischenspielen im Unichluß an bas Rheinische Provinzial = G. heraus Albert Natorp, Bfarrer ju Duffelborf und Wilhelm Graaf, Lehrer und Organift gu Mörs.

Schneiber, Friedrich, geb. 1786 zu Alt-Baltereborf bei Zittau in ber Oberlausit, hoftapellmeister in Dessau, wo er bas berühmte Musitinstitut leitete und 1853 ftarb. Er ift ber Componist bes großartigen Dratoriums "bas Weltgericht" und Berausgeber eines Sandbuchs bes

Organisten, in dem er 38 eigene Choralmelobien mittheilte.

Sein Choralbuch mit Zugrundlegung bes Deffauischen G.'s ift zwar gang auf ber Bafis der neuern Musit bearbeitet, aber badurch von Bedeutung, daß es eines ber erften ift, welches einen wie für die Orgel, so zugleich auch für den (vierstimmigen) Gesang berechneten Sat hat. Unter ben 271 Melodien befindet sich eine namhafte Anzahl bloß ein= stimmiger; die Sarmonisirung ber vierstimmigen ift einfach, ohne einformig zu fenn.

Bach, August Wilhelm, geb. 1796, Musikbirector und Organist an ber St. Marienfirche, auch Director bes R. Institute fur Rirchenmufit in Berlin, wo er 1869 ftarb. Er beforgte jum neuen Berliner G. (f. 6. 62) aus Auftrag bes Bischofs Ritichl:

"Ch.=B. für bas Gesangbuch zum gottesbienstlichen Gebrauch ber evan= gelischen Gemeine mit Genehmigung des R. preug. Ministerii der geiftlichen Angelegenheiten. Für Orgel ober Bianoforte. Berl. 1830." (2. Ausg. 1832.)

Mis Muszug mit 100 vierstimmigen Choralen unter dem Titel: "Ch = B., Die gebrauchlichften Melodien, mit furgen und leichten

Zwischenspielen, enthaltend. Berl. 1834."

Durch feine murbevolle Ginfachheit und firchliche Saltung vortheil= haft abstechend gegen bas gleichfalls jum Berliner G. von bem Professor ber Musit M. B. Marg an ber Berliner Universität (1824 —1832 Redacteur der allgemeinen Musit-Zeitung, + 17. Mai 1866) erschienene "Evang. Choral- und Orgelbuch" vom 3. 1832."

Bichiefche, Beinrich Abolph, geb. 6. Juni 1791 in dem Stabtchen Schlieben im herzogthum Sachsen ale Sohn bes Stadtmufitus baselbft, wurbe, nachdem er sich zu Lübben in ber Instrumentalmusik weiter ausgebildet und sich dann auch zu Grüneberg in Schlesien aufgehalten hatte, im J. 1815 Dirigent der Musik bes 17. Infanterieregiments in Glogau, und erhielt dann 1818 das Amt eines Musiklehrers am Schullehrerfeminat in Reu-Belle, wo er fich bie firchlich-mufifalische Ausbildung ber Geminaristen sehr angelegen senn ließ. Im J. 1856 zog er sich in ben Rubeftand nach Berischborf bei Birichberg gurud, wo er im Dec. 1867 ftarb. (vgl. Guterpe 1868. S. 63 f.) Er gab heraus:

"Ch.=B. mit Zwischenspielen. Mit besonderer Rudficht auf bas Rie= berlausigifche und neue Berliner G. Guben u. Cottbus 1835."

.Mit 206 vierftimm. Choralen. (2. Ausg. 1844.)

"Einhundert und zwanzig vierstimmige Choralmelobien für das Lubbener G. Guben 1846." 29 \*

452

Charakter einer alten Melobie gehörenben längern Dehnunge einer Note auf Einer Splbe nicht bie volle Gerechtigkeit wiber

Hentschel, E., K. preußischer Musikbirector und Lehrer am Schul lehrerseminar zu Beißensels, verdienter Herausgeber ber Musikzeitschrit "Euterpe", geb. 1804. Bon ihm erschien:

"Evangelisches Ch.=B. mit 156 Melodien in vierstimm. Bearbeitun und mit doppelten Zwischenspielen. Weißensels 1840." (2. vern u. verb. Aufl. mit 206 Melodien und ihren Barianten vierstimmt für die Orgel gesett. Ersurt 1843.) In wesentlicher Umarbeitun ließ er es dann, nachdem ein "Nachtrag zum Ch.=B. Bierzig mei ältere Melodien. Leipz. 1859." ausgegeben war, erscheinen in vierte Auflage unter dem Titel:

"Evangelisches Ch. = B. Auswahl von 210 ber gangbarfien Rircher melobien mit vielen Barianten und mit ein fachen Zwischenspieler

Leiva. 1860."

Beder, Carl Ferbinand, Organist an St. Nicolai in Leipzig (f. u. zwar einer ber Bahnbrecher für ben altrhythmischen Choralgesang (S. 424), sah sich doch durch die örtlichen Berhältnisse an die ausgeglicher Form gebunden, wußte sie aber durch seine ächt kirchlichen Tonsätze z verklären. So erschienen von ihm:

"Evangelisches Ch. B. Einhundert acht und dreißig vierstimmig Choräle mit genauester Berücksichtigung des neuen Leipziger G. (f. S. 73). Leipz. 1844." (Am Palmsonntag 1844 in sämtliche Kirchen Leipzigs eingeführt, in denen bis dahin verschiedene Ch. B. in modernem Styl, theils das von Doles von 1785, theils und vonemlich das von J. A. Hiller von 1796, theils das von Schickt vo 1818 im Gebrauch waren.)

"Ch. B. für Kirche, Schule und haus. Leipz 1847" In Theilen. (1. Theil mit 138, 2. Theil mit 162 Melodien.)

Reuerdings erschien auch von ihm eine "Sammlung ber vorzu. lichft gebräuchlichen Chorale zu bem neuen hamburger G. (S. 69). Hamb. 1863." Mit 68 Melodien.

Wiegand, J., Gesanglehrer am durfürstl. Symnasium und a ber Realschule, sowie auch Borstand ber Singacademie und des Chora gesangvereins in Kassel, besorgte eine neue und verbessere Auslage de J. Beder'schen Ch.=B.'s von 1771 (f. Bb. VI, 538) unter bem Titel:

"Ch. D. für die evang. Kirchen im Kurfürstenthum Kasse Mit Beisügung aller in den evang. Kirchen des Landes eingeführte und hier zusamengestellten Choräle, zufolge hohen Auftrags bearbeite Kassel 1844." Mit 230 Melodien für 4 Stimmen samt bezisserte Bässen und Zwischenspielen und einem Anhang von 37 Melodie ohne Zwischenspiel.

Filit, Friedrich Dr., Mufikgelehrter, früher in Berlin, jett 1 München (f. u.), beforgte ein

"Bierstimmiges Ch.=B. zu bem allgemeinen evang. Gesang= u. Gebe buch von Dr. Bunsen (s. S. 39) für ben Kirchen= u. Hausgebrauc Berl. 1847." Mit 223 Melobien.

Rarow, C., Oberlehrer am Schullehrerseminar zu Bunglau, ge' 1790, † 1865, gab heraus:

fuhr, weil sie nach bem jetigen Geschmad als unzuläffig galten, und namentlich in ben Ch. D.B. von Beder, Bentschel, Filit

<sup>&</sup>quot;Bierhundert und sechszig Choralmelodien, vierstimmig für die Orgel. Dorpat 1847."

<sup>&</sup>quot;I. horns polnisches Ch.-B. zu bem polnisch-evangelischen G. für bie Orgel beatbeitet. Ersurt 1860."

Sämann, Carl Heinrich, R. preuß. Musikbirector, Cantor und Lehrer der Lonkunst an der Universität zu Königsberg, geb. das. 1790, † 1860. In seinem Todesjahr erschien von ihm:

<sup>&</sup>quot;Ch. = B. für die evangelischen Kirchen Preußens, vierstimmig ausgearbeitet und unter besonderer Begünftigung eines R. h. Ministerii und des R. hochw. Consistorii zu Königsberg herausgegeben. Leipz. 1860."

Es enthält mit einer an den alten Tonarten festhaltenden und alle der Neuzeit angehörenden Accorde ausschließenden Harmonissirung in 4 Abtheilungen 1. die Melodien zu Luthers selbstgedichteten oder zugerichteten Liedern, 2. die Melodien zu den bekanntesten Driginals und Kernliedern, 3. die Melodien zu den in seltenerem Gesbrauch befindlichen Liedern, 4. die Melodien zu den Liedern des neuen G.'s für die reformirten Gemeinden in der Provinz Preußen (s. 5. 127).

Flügel, Gustav, K. preußischer Musikbirector und Organist an ber Schlopfirche zu Stettin, Mitarbeiter an der von Hentschel redigirten Musikzeitschrift "Euterpe", besorgte bas

<sup>&</sup>quot;Melobienbuch zur neuen Auflage bes Bollhagen'ichen (ober pom= mernichen) G.'s. Mit Genehmigung bes R. Confistorii zu Stettin. Stettin 1863." Mit etlichen 500 Melobien.

Erf, Lubwig Christian, geb. 6. Jan. 1807 zu Wehlar als Sohn bes bortigen Dom Deganisten und Schullehrers, der ihn im Orgelspiel unterrichtete. Nachdem er seit 1820 seine weitere Ausbildung in der Spieß'schen Erziehungsanstalt zu Offenbach erhalten hatte und dort in der Musif durch den Kapellmeister A. André und die Gebrüder Alops und Jak. Schmitt gesördert worden war, verschaffte ihm sein Better A. Diesterweg 1826 eine Lehrstelle am Schullehrerseminar zu Mörs. Bon da kam er dann 27. Oct. 1835 als Lehrer der Musik an das K. Seminar sür Stadtlehrer in Berlin, wo ihm 1836 zugleich die Leitung des liturgischen Chors in der Domkirche übertragen wurde, die er aber nach zwei Jahren schon an A. Neithardt abgab, weil ihm dabei die gehörigen Musikfräste nicht zu Gebot standen. Am 7. Febr. 1857 erhielt er sodann das Patent als Königl. Musikbirector und ist derzeit noch Borskeher des Berliner Männergesangwereins und des "neuen Berliner Sängerbundes" (vgl. Euterpe 1867. S. 40—42 und das "chronologische Verzeichniß der musikalischen Berke und literarischen Arbeiten von L. Erk vom J. 1825

<sup>—1867.</sup> Berlin 1868.")
Biel Anerkennung gefunden hat sein namentlich auch den werthvollen Anhang "historischer Motizen" über die einzelnen Melodien und beren Bersasser, wie sie sonst in solcher Genauigkeit und Bollständigskeit sich in keinem andern Ch.=B. finden, beachtenswerthes —

<sup>&</sup>quot;Bierstimmiges Ch. D. für evang. Kirchen. Mit besonberer Berudfichtigung der in ber Proving Branbenburg gangbaren G.G.

und Erk noch forgfältigere Beachtung fand, fo bak auch, mo ein Melobie nicht in ber ursprunglichen Reinheit wieberhergestellt ift boch wenigstens bie ursprüngliche Lesart beigefügt wurde nebi manniafachen Barianten.

b. burd firchlichere Harmonisirung, die sich nu: befleifit, ben von ben Tonen der Melodie erklärten Text in eine und berselben Stimmung zu verklären, indem jeder Choral in be ber Beit feines Urfprunge und feinem Charafter angemeffene: Tonart und harmonie gefett, und babei wurdevolle Ginfachbei unter Bermeibung übel angebrachter mobulatorischer Runfte un weltlichen Colorits angestrebt wird, wie es sich schon in ber B. Bad'ichen und am reinsten in ben Beder'ichen Ch. : B.B Indem dabei binfichtlich ber altern Chorale ben alte Rirchentonarten wieder mehr Rechnung getragen wird, wie 3. B gang entschieden im Lehmann'ichen und Samann'ichen Ch. : B geschieht solches boch vorherrschend nur "fofern fie bas Behö nicht zu fehr beleidigen", und bleibt boch mehr ober minder bi Rücksicht auf ben Zeitgeschmad, wenn auch nur auf ben edler eines Sandn ober Mozart, maggebend. Go ausgesprochenermaße selbst im Ch. B. Erts, welcher eine größere Benütung ber alte Tonfate des 16. Sahrhunderts und ber erften Balfte bes 17

lichsten Kirchengefänge in vierstimmiger Bearbeitung und mit viele Zwischenspielen. Wittenberg 1869."

bearbeitet. In Gemeinschaft mit den Seminarlehrern Ernst Ebelin und Franz Petreius herausg. Berl. 1863." Mit 290 Melodien ohr Zwischenspiele zunächst für das Bedürfniß des Berliner G.'s in seine 8. mit einem Anhang verm. Aust. v. 1853 und vom Consistorius der Provinz Posen 10. Juni 1864 auch zur Einführung in säm lichen Parochien der Provinz empfohlen unter besonderer Auerkennun ber kritischersinen Serkellung der Melding und Verner und Konner aus Mennen und ber fritisch=reinen Berftellung ber Melodien und ber vor allem na ben Muftern der Tonmeister des 16. und 17. Jahrhunderts un unter Anpassung an die Grundstimmung jeden Liedes stattgehabte Harmonifirung.

Müller, Salomon, Mufikbirector und Organist in Braunschwei besorgte ein -

<sup>&</sup>quot;Neues Ch.=B. für das herzogthum Braunschweig. 3m Auftre des herzogl. Confistoriums bearbeitet. Braunschw. 1866."

Lehmann, Johann Georg, preuß. Mufit- und Seminarlehrer , Schloß : Elste werda, Berfasser einer im J. 1858 zu Ersurt erschienen Harmonie- und Compositionslehre, gab unter Darstellung der älter Choräle im Choratton ihrer alten Tonarten heraus:

"Ch. B., enthaltend eine Auswahl von 200 der schönsten und gebräuc

anstrebend und empsehlend sich gern ben guten alten Kirchensthl zum Muster nahm, während Andere, nichts weniger als so streng wie z. B. Sämann die der modernen Musik angehörenden Accorde und Wendungen ausschließend, viel überwiegender der neuern kirchlichen Musik Rechnung tragen und Tonsätze liesern, bei denen, wie es z. B. am Fischer=Ritter'schen Ch.=B. gerühmt wird, "würdevolle Einfachheit im Bunde mit der neueren Mannigfaltigskeit und strenge Stimmführung im Bunde mit reicher Harmoniesfülle sich zeigt."

c. burch angemeffenere Regelung bes Berhält= nisses zwischen bem Gemeinbegesang und ber Orgel= begleitung.

Der Bau ber Orgel gelangte ju höherer Bollenbung burch Orgelbaumeister wie Joh. Friedr. Schulze zu Paulinzell in Thuringen († 9. Jan. 1858), welcher zuerst nach J. G. Töpfers Epoche machendem Werk über Orgelbaufunst arbeitend bedeutende Orgelwerke aufstellte in Bremen, Lübed, Wismar, Halle, Halberstadt u. f. m., und Gberh. Friedr. Walker zu Ludwigsburg in Bürttemberg († 1868), welcher burch eine alle Bentile und Rebern an ber bie reine Intonation und Stimmung beeintrach= tigenden Schleifwindlade (f. Bb. II, 386) überflüffig machenbe, bie gröfte Leichtigkeit bes Deffnens und Schliegens bewirkenbe und zugleich ben Gegenbruck bes Binbes gang aufhebenbe Borrichtung bas leichtefte Traktament neben ber reinsten und prachtvollsten Intonation zu bewirken mußte in ben großartigften Orgelwerken, die er für die Stiftskirche in Stuttgart, die Rilians= firche in Beilbronn a. N, die Münfterkirche in Ulm, die Baulefirche in Frankfurt a. M., die evangelische Kirche in Betersburg u. f. w. lieferte\*), und Fr. Labegaft, welcher bei bem im September 1871 in ber Domkirche in Schwerin aufgestellten großen Orgelwerk mit 84, auf 4 Klaviere und ein Bebal ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben "geschichtlichen Ueberblick über bie Berbesserungen und neuen Ersindungen, welche die Orgel hauptsächlich durch Abt Bogler, Buchholz, Bater und Sohn, in Berlin, Fr. Tursen, Vater und Sohn, in Treuenbrießen, Schulze und Walfer ersahren durfte, von Musikdirector und Organist Fr. Wilke in Neuruppin" in der Leipziger allgemeinen musik. Zeitung. Jahrg. 1836. S. 697 f. 839 f. Jahrg. 1837. S. 645 f.

theilten flingenben Stimmen eine crescendo und decrescendo-Ginrichtung in Anwendung gebracht hat, die ale bie bedeutenbfte Erfindung und großartigfte Errungenschaft ber Orgelbautunft ber Neuzeit gerühmt wirb. \*) So ichien bie Orgel jest erst vollends recht zur Berrin bei ber gottesbienstlichen Feier erhoben gu fenn. Aber statt bessen murbe fle eben nun, wenn auch nicht in bem Mage, wie bieg bie Beförberer bes altrhythmischen Kirchengesangs anstrebten, felbst von ben Unbangern ber ausgeglichenen metrischen Befangsform in biefer ihrer Berrichaftoftellung beschränkt und mehr ober minder in ben Stand einer ben Bemeinbegefang begleitenben Dienerin verfett. Dief gefcah -

einestheile, und zunächft, burch Befeitigung bloger Orgeldoralbücher, die mehr für die Orgel, als für die singende Gemeinde berechnet waren und ben Gemeindegesang, ber babei ale Musikaufführung aufgefaßt war, ftatt ihn bloß zu begleiten, burch bie gewaltigsten Ausbrucksmittel ber Orgel zu beden geeignet find, und ihre Umwandlung in Singdoralbücher, welche bem allgemeinen, einstimmigen Gemeinbegefang eine murbevoll einfache Orgelbegleitung barbieten in einer Stimmführung, bei welcher auch die Mittelftimme nebst ber Unterstimme gefungen werden können. hierin gieng vornemlich bas Fr. Schneiber'iche Ch. B. von 1829 und bas W. Badi'iche von 1830, sowie bas unter Thibauts Leitung zu Stand gekommene Babifche Ch. B. von 1835 mit 74 Choralen voran, mahrend sodann je langer je mehr, wie dieß namentlich von Ritter und Erk angestrebt wurde, im Choralfat möglichste Ausgleichung bes Orgelfates mit bem Gesangsthl eingetreten ift, bamit bie Orgel über ben lettern nicht zu fehr bominire, und auch bie Orgelbegleitung nicht burch bas Uebergewicht ihrer Harmonie bie frischere Gesangsbewegung hemme und ichleppend mache, sonbern ein accentmäßiges Singen felbft bei ber ausgeglichenen Gesangsform noch ermöglicht fen.

anberntheils burch beffere Geftaltung und felbft auch völlige Entfernung ber Zwischenspiele ober Interludien. Während Froberger und Pachelbel, Die sie bei ihren kunftlichen

<sup>\*)</sup> S. Dr. Maßmann, Großherzogl. Musikbirector und Orgelrevisor in Schwerin: Die Orgel in ber Domkirche zu Schwerin. 1871.

Orgelfaben zuerft anmanbten (f. Bb. IV, 157 f.), feinerlei Chorale mit Zwischenspielen fur ben Gemeinbegesang gefett hatten, und auch Geb. Bach nur in feinen Cantaten und in ben über Choralmelobien gesetten Motetten öfters zwischen bie einzelnen Berezeilen oft mehrere Takte hindurch ben contrapunctistischen Bebanten fortführte, und zu ben Choralen für ben Bemeinbegefang nur felbstständige Gebilbe von Bor- und Nachspielen lieferte (f. Bb. V, 650), waren fofort beim Berfall bes Rirchengefangs, um auf ben von bem Schlufton getrennten neuen Unfangston hinüberzuleiten und ber meift ber Melobie und bes Liebes unfundig geworbenen Gemeinde einen langern Zwischenraum gur Leseübersicht ber nächsten Liederzeile zu verschaffen, Die Interludien von der Cantate und Motette auch auf den Choral ober den geiftlichen Gemeinbegefang übertragen werben. Namentlich hatte Georg Fr. Raufmann, Hoforganift zu Merfeburg, burch feine "harmonische Seelenluft" vom J. 1733 und Joh. Martin Spiek, Organist an ber reformirten Kirche in Beibelberg, burch fein Davibe-Barpffen: Spiel" bom 3. 1748 fogenannte "turze Baffagen zwischen jebem Commate" ober "Manieren" eingeführt, welche in weltlichem Geschmad ober wie man fagte "nach bem neueften Gefchmad" gehalten bei jeber Fermate mit einem Triller beginnenb häufig auf 6-8 Tone fich erstreckten. Diefe, obwohl in ziemlichem Grabe moberirt, jum ftehenden Gebrauch gewordenen fünstlichen Zwischenspiele, welche ben Organisten Spielraum zur Anbringung von allerlei Runstftuden und zum Glanzen mit ihrer Fingerfertigfeit, überhaupt gur Geltenbmachung bes eigenen Ich gewährten, und von einem guten Theil berfelben bei bem ohnedich gang verweltlichten Orgelspiel (f. 28b. VI, 453 f.) in geschmacklofer und unfirchlicher Beise ausgeführt wurden\*), erhielten nun nebft ben

<sup>\*)</sup> Claus harms sagt darüber aus seiner Erfahrung in ber Pastoral-theologie. 1830. Bd. II. S. 119: "Die Zwischenspiele vieler Organisten machen auf mich einen solchen Einbruck, als wenn ich beclamiren hörte:

<sup>&</sup>quot;Weicht und qualt mich nicht ihr Sorgen" —

— 8' ist mir Alles Eins, 's ist mir Alles Eins, —

"Mein Bersorger lebt und wacht,"

— ob ich Geld hab ober fein's, —

"Meinem Herrn ist nichts verborgen" —

<sup>-</sup> wenn ich Gelb hab, bin ich luftig u. f. w.

Bor- und Rachspielen, für welche namentlich Wischers Ch. & pon 1821 beffere Mufter bargubieten anfieng, mahrend fie im Mary'ichen Ch. : B. jum Berliner G. von 1832 in allen nug erbenklichen Formen ber Rirchenmusik von ben einfachsten Accord: verbindungen bis ju ben fünftlichften contrapunctiftifchen Geftal: tungen bargeboten find, eine immer firchlichere Saltung indem babei alles ber Burbe ber Orgel Zuwiderlaufende vermieden wurde. Fischer wollte zwar babei immerhin noch "bie Fortschritte bes Runftgeschmads in neueren Zeiten nicht verschmähen", indem er ausbrudlich erflärte: "wenn in allen Runften und Wiffenschafter Fortschritte geschehen, wenn felbst in ber h. Dichtkunft ber Beschmad feiner und gebilbeter geworden ift, als es vor hunder Rabren mar, wenn bie neuern Lieberdichter felbst Barten vermeiber und sie in alten Liedern zu verbessern suchen: fo barf boch wohl ber Organist auch nicht hinter seinem Zeitalter guruchbleiben fondern muß mit bemfelben fortgeben, wenn eranicht für einen Bebanten gehalten fenn will." Und berfelbe Sinn zeigt fich im Wesentlichen auch in ben Zwischenspielen bes Natorp=Rind'ichen Ch. = B.'s von 1829, welches Döring in feiner Choralkunde ale Bendepunkt für bie immer firchlicher werbende Gestaltung bei Zwischenspiele erklärt, und welches auch in seiner 3. umgearbeiteten Auflage von 1868 noch zu bunt gestaltete Zwischenspiele bat Hauptfächlich feit ben 1840er Jahren aber trat eine entschiebenere Bereinfachung berselben neben genauestem Unschluß an ben Tatt und Charafter ber Melobie ein. Töpfer und Bentichel 3. B. beschränkten fie, wie ührigens bereits fcon Ischiesche, auf ein Längenmaß von 4 Vierteln, und Ritter, Rarow u. A. auf ein foldes von bloß 3 Bierteln. Während aber noch ein Cantor & B. Klipstein in Dels (geb. 1772, † 1836) in feinem Rath: und Hulfsbuch für Organisten vom 3. 1826 mit 180 Choral: gefängen meist älterer Componisten nicht weniger als 10,000 Zwischenspiele geliefert hatte, trat im Großherzogthum Baben aut bas Betreiben Thibauts in Beibelberg durch ein Ministerial: rescript vom 26. Mai 1835 ein strenges Berbot aller und jeber Zwischenspiele nicht nur zwischen ben einzelnen Stro: phenzeilen, sondern auch selbst zwischen zwei Strophen eines Liebes

ein\*), und biefem folgte in Burttemberg felbst beim Borbanbenfenn eines noch mit Zwischenspielen ausgestatteten Lanbes-Ch. B.'s burch Synodalerlag vom 25. Jan. 1855 weniastens ein Berbot ber Zwischenspiele zwischen ben einzelnen Strophenzeilen. 3mar hat A. G. Ritter noch 1857 felbst bei ben wenigen Choralen, bie er im leichtern quantitirenben Mhythmus gibt, bei welchem fie fonst burchweg weggelaffen murben, wie fie benn immer mehr auch in den die Chorale sowohl in der altrhythmischen, als in ber ausgeglichenen Form barbietenden Ch. = B.B. megblieben (f. S. 453 u. f.), noch Zwischenspiele angebracht und bieselben überhaupt für unentbehrlich erklart (f. S. 447). Schon 1844 hat sie aber Wiegand in seinem Raffler Landes: Ch. B. wenigstens bei einem Theile ber burchaus in ber ausgeglichenen Form achaltenen Chorale weggelaffen, und neuerdings hat fie Erk in feinem einflufreichen Ch. B. von 1863 bei ben burchaus und ftreng in ber ausgeglichenen Form gehaltenen Choralen als eine "fehr mufige und zugleich völlig geschmadlose Sache" - wie er fagt - "in Uebereinstimmung mit Mannern wie Neutomm, Winterfelb, A. Anbre und vielen Anbern" gang und gar meggelaffen und nach Art ber Ch. B.B. in ber altrhythmischen Form Alles auf bas Aufheben bes Bebals beim Schluffaccorbe ber Cabeng und bas Fortklingen ber Manualtone befchränkt.

Ginen fördernden Ginfluß auf ein beffres Orgelfpiel überhaupt hat Buchhändler Gotthilf Wilh. Körner\*\*) in

<sup>\*)</sup> Ministerial und Kirchenrath Dr. E Bahr in Carlsruhe sagt in seiner Schrift: "Der protestantische Gottesdienst. Heidelberg 1850." S. 113: "Einen größern musikalischen Unsinn kann es in der That nicht geben, als nach einigen langsam gehaltenen Tönen einer Melodie auf einmal Läuse, Sprünge, Triller u. s. w. zu machen und dann wieder mit jenen getragenen Tönen fortzusahren. Wie kann innerhalb etwa zwei Minuten die Stimmung dreis oder viermal umschlagen und geistliche Ruhe und Unruhe, Ernst und Leichtsinn, Schmerz und Freude wechzich? Wie würde sich's ausnehmen, wenn Jemand ein ernstes Gedicht declamirte, nach jeder Verszeile aber allerlei, bald das, bald jenes dazwischen schwatze?" — Gewichtige Stimmen hatten sich auch gegen die Zwischensspiele erhoben in der Evang. Kirchen Zeitung. 1830. und in der Zeitzschrift sur Protestantismus u. Kirche. Erl. 1843. Bb. V, S. 230—279.

<sup>\*\*)</sup> Er wurde 3. Juni 1809 zu Tucha, einem Dorfe bei Halle als ber Sohn des dortigen Schulmeisters und Organisten geboren und erhielt seine Ausbildung zum Lehrstand im Halle'schen Waisenhaus und im Seminar zu Ersurt, wo er im Orgesspiel von Organist Gebhardi 1831

Erfurt geubt nicht nur burch feinen umfaffenden Berlag von Orgelmusikalien und Orgelliteratur, sondern auch durch zahlreiche von ihm felbst beforgte Sammlungen von Orgelftuden für bie verschiedenen firchlichen Bedürfniffe.

In diefer hinfichtlich bes gemeindlichen Choralgesange vor: herrichend auf bas Forichen und Sammeln, auf bas Suchen und Berfuchen, auf bas Nachleben und Reproduciren gerichteten Zeit, wie wir fie im Seitherigen geschilbert haben, war bie Situation nicht gehörig geeignet gur ichopferischen Erfinbung neuer Choralmelobien. Die gleichwohl in nicht geringer Anzahl zu Tage getretenen neuen Melobien, welche einige firchliche Berbreitung fanben, ftammen von folgenben Gangern:

Rlein, Subert Bernhard, geb. 6. Marg 1793 in Roln, wo er, nach einem längern bilbenben Berkehr mit Cherubini in Paris und Thibaut in Seibelberg, in ben Jahren 1817 und 1818 als Lehrer am Musikinstitut und Rapellmeister am Dom beschäftigt war. Mit Anfang bes Jahrs 1819 wurde er Universitäts= Gefanglehrer an ber Universität in Berlin und 1820 fobann Musikbirector und Lehrer bes Gefangs und ber Composition am R. Musifinstitut baselbst, wo er burch seine "Pfalmen, Symnen und Motetten für Männerstimmen" ber Begründer bes firchlichen Männergesangs in ber Mark, in Schlesien, Thuringen und Sachsen

<sup>-1834</sup> unterrichtet wurde. Nachbem er an verschiebenen Orten Lehrer gewesen war und sich dann als Musiklehrer in Salle niedergelassen, wo er viel im Hause de la Motte Fouques verkehrte und 1837 eine musikalische Leihanstalt errichtet hatte, fiebelte er 1838 nach Erfurt über und lische Leihanstatt errichtet hatte, siedelte er 1838 nach Ersurt uber und gründete dort eine eigene Berlagsbuchhandlung, in der er nun der Reihe nach herausgab Gesamtausgaben der Orgeswerke eines Seb. Bach, Kachselbel, Händel, Zachau, Kühmstedt u. A., die Ch.=B.B. eines Töpfer, Ritter, Volkmar, Fischer-Ritter, die musikalische Zeitschrift "Urania" für geistliche Musik und Orgesspiel, Orgels-Schriften wie: "Die Kunst des Orgesspiels" von Ritter. 3 Bde., "Die Organistenschule" von Töpfer, nebst dessen "Theorie des Orgesbaus", und von ihm selbst besorgt, obwohl auch mit mancher bloß mittelauten Waare ausgestattet. Mustersammlungen auch mit mancher bloß mittelguten Baare ausgestattet, Mustersammlungen, auch mit mancher bloß mittelguten Waare ausgestattet, Mustersammlungen, wie: "Der angehende Organist" — "Der wohlgeübte Organist" — "Der volkommene Organist" — "Der Orgelfreund" mit Bor= und Nachspielen, figurirten Chorälen, Kughetten, Fugen n. s. w. — "Der Orgelvirtuos" mit Tonstüden aller Art zum Gebrauch bei Orgel=Concerten" — "Der Cantor und Organist oder Album für Gesang und Orgelspiel" — "Präslubienbuch zu jedem evangel. Ch.=B." — "Postlubienbuch" — "Reues Orgel=Archiv" Gr starb im Jahr 1865. (vgl. Dr. Heindls Gallerie. München. und "Urania." 1858. Nr. 11. S. 165—167.)

wurde. Er componirte auch mehrere Oratorien, z. B. Hiob 1820, David 1830 und ftarb 9. Sept. 1832 in Berlin.

Er schuf für die durch Fr. Ludw. Jahn angeregte Lieders sammlung: "Deutsche Lieder für Jung und Alt. Berl. 1818." bie Melobie:

"Löwen, laßt Euch wiederfinden" — Anonym. Erstmals im G. ber Philadelpher, im "anmuthigen Blumenkranz. 1712." (Bb. VI, 161. 164.)

d d f g a h c a — wahrscheinlich schon 1817. Bierstimmig erstmals in bem von Luise Reichardt bearbeiteten Ch. = B. Bafel 1830. Im Pfalzer und im Ert'schen Berl. Ch.=B.

Ticherlitty, J. M., Musikbirector in Moskau, schuf neben mehreren andern die Melodie:

"Ich bete an die Macht ber Liebe" - die Liebe Gottes in Jesu von Tersteegen. 1757 (Bb. VI, 69.)

a fis g a d e d cis d a (angewandt im Dr. Rant. G. 1869 auf bas Lieb: "Dir will ich banken bis zum Grabe" von Knak. f. S. 196.)

Auberlen, Samuel Gottlob, Musiklehrer in Schaffhausen ums J. 1816:

"Ihr himmel öffnet Gud" - anonym.

a d a h cis d (angewandt im Schaffh. Ch.=B. 1841 auf bas Lied: "Wie wird mir fenn" von Langbeder 1829. S. 41.)

Apel, G. Chr., Stadtcantor und Organist an der Nicolaistirche zu Kiel, theilt in seinem Ch. Mel. B. zum Schleswigs Holsteinischen G. Kiel 1818. eine Anzahl von 20 selbsterfundenen Melodien mit, worunter:

"Gott ift mein Lieb" — Gottes Macht und Borsehung von Gellert. 1757. (Bb. VI, 276.) a fis e d (im Burt. Ch.=B. 1844).

Reichardt\*), Luise, geb. 1780 in Berlin als die älteste Tochter bes berühmten preußischen Kapellmeisters Joh. Fr. Reichardt aus seiner ersten Ehe mit Julie Beata Benda, der berühmtesten Sängerin ihrer Zeit und Tochter des bekannten Componisten und Kapellmeisters Franz Benda. Steffens und Carl v. Raumer, die mit ihren beiben Stiefschwestern sich vermählt hatten, waren ihre

<sup>\*)</sup> Quellen: Leben ber Luise Reichardt. Nach Quellen bargestellt von M. G. B. Brandt, Director ber höhern Töchterschule in Saars bruden. 2. verm. Aufl. Basel 1865.

Schwäger. Sie murbe fruhe ichon burch ernfte Lebenberfahrungen jum herrn gezogen. In ihrem 14. Jahre vermufteten bie Blattern ihr ungemein ichones Angesicht, und als Jungfrau verlor fie bald nacheinander burch einen jähen Tod zuerst ihren Bräutigam Eschen aus Gutin, einen Dichterschüler Bogens, ber bei Befteigung eines Schweizerberges bei Benf in einen Abgrund fturzte, und bann ibren zweiten Bräutigam Gareis, einen talentvollen jungen Maler, ber auf einer italienischen Reise zu Floreng ichnell burch ein bofes Fieber bahingerafft wurde turz vor bem Hochzeittag. Darnach geriethen die Bermögensverhältniffe bes balb barauf zu Giebichen: ftein ins Grab finkenben Vaters in folche Zerrüttung, baß fie 1814 fich nach Samburg begab, um fich ale Gefanglehrerin ibren Unterhalt zu verdienen, obgleich fie guvor ichon in ihrem Rammer ihre ichone Sopranstimme ausgeweint hatte, und ihr nur noch ein volltönender Alt übrig geblieben mar. Go lernte fie irbisch noch schon himmlisch sehn und bie Bibel als ihre Trösterin und Rathgeberin erwählen. Satte fie in ihren jungen Jahren am liebsten, wie ihr Bater, Gothe'sche Lieber, Lieber ber Romantifer Tied, Arnim und Brentano componirt, von welchen manche, wie namentlich bas von Brentano: "In Sevilla" gang popular geworden find, fo wurde nun mehr und mehr bie geiftliche Musit ihr Element. S. Banbel gog fie am meiften an. 3. Gofiner, beffen perfonliche Bekanntichaft fie in hamburg machte, eröffnete ihr vollende ben Blid ine Allerheiligfte bee Glaubene, nachbem fie junachft von Schleiermacher und feinen Monologen fich angesprochen gefühlt hatte; und burch ihn wurde es ihr erft recht flar, bag wir allein Frieden haben, wenn wir mit Jesu als bem Brautigam unfrer Seelen uns geistig vermablen, und Er unfer Gin und Alles geworben ift. Sie blieb auch in beständigem Briefwechsel mit ihm und ehrte ihn als ihren geiftlichen Bater, und das Fleben ihres Bergens concentrirte fich nun in bem Seufzer: "herr! mache meine Seele ftille, in Allem nur auf bich zu fehn" und zog fo aus ber Unruhe ber menschlichen Natur ein in die "Sabbathruhe ber Gotteswirkungen." Darum wollte fie fortan auch ihren Schülerinnen nicht blog Lehrerin ber Runft fenn, sondern suchte fie auch durch Wort und That gum herrn zu führen. Zugleich verband fie fich auch mit Amalie Sieveking zu einem liebesthätigen Wirken für die Nothleibenden und nahm sich besonders der Erziehung verwahrloster Kinder an, wobei sie willig das Beste und Letzte ihrer Habe opferte, und die linke Hand nicht wissen ließ, was die rechte that — ein brennendes und scheinendes Licht. Nach jahrelangen schweren Körperleiden starb sie zu Hamburg 17. Nov. 1826. An ihrem Grabe sang man die zwei von ihr selbst noch gesetzten Choräle: "Alle Menschen" und "Freu dich sehr, o meine Seele" und Diac. Mutenbrecher von St. Peter, der die Grabrede über 1 Cor. 15, 42—44 hielt, bezeugte von ihr: "Sie ist in ihrem Leben in Wohllaut und Wohlthun Vielen so viel gewesen."

Sie hatte einmal über die Musik den Ausspruch gethan: Alle Musik muß in der Tiefe auf Gott gerichtet senn, wenn sie einem edlen Gemüth wohlthun soll", und in diesem Sinne componirte sie auch "christlich liebliche Lieder, mehrstimmig ohne Bezgleitung oder einstimmig mit Pianoforte" — "Sechs geistliche Lieder unsver besten Dichter für 2 Sopranz und 2 Altstimmen" — "Acht Sammlungen Lieder und Gesänge" u. s. w. Zugleich bearbeitete sie ein hernach durch Carl v. Naumer nach ihrem Tod bei Spittler in Basel 1830 herausgegebenes Choralbuch. Aus ihrem schriftlichen Nachlaß verbreitete sich die aus ihren letzten Leidensjahren stammende Weise zu dem den damaligen Stand ihres Innern am schönsten ausdrückenden Liede:

"Seele, ruh in jeber Nacht" — Aufmunterung gegen bie finstern Sorgen von Schöner (Bb. VI, 406).
g g as g f f g (im Kern bes beutschen Kirchengesangs von Lapriz 1849.)

Mägeli, Hans Georg, geb. 27. Mai 1773 zu Wetikon im Kanton Zürich, wo sein Vater als Nachfolger J. Schmidlins (s. VI, 115) das Pfarramt bekleidete. Er gründete in Zürich eine eigene Musikalienhandlung und war daselbst seit 11. Juli 1810 Präsident der schweizerischen Musikgesellschaft. Im J. 1831 wurde er auch zum Erziehungsrath des Kantons erwählt. Er starb in Zürich 26. Dec. 1836. (Weiteres über sein musikalisches Wirken s. S. 417 ff).

Von ber namhaften Anzahl seiner selbsterfundenen Chorals melodien, die er seinem "christl. G. für den öffentlichen Gottess bienst und die häusliche Erbauung. Gin neues Choralwerk. Zürich

1828," einverleibte, hat sich noch im Gebrauch erhalten:

"O Birt, bu Getreuer" - Gebet ju Jefu. Bon Rageli felbft auch gebichtet.

h gis e gis gis fis (im Züricher G. 1853. Nr. 83.).

Breibenftein, Beinrich Carl, geb. 28. Febr. 1796 gu Steinau in Rurheffen, ftubirte guerft bie Rechte und bann bie iconen Runfte und Wiffenschaften in Berlin und Beibelberg, worauf er sich 1821 in Berlin ale Musiklehrer nieberliek und Vorlefungen über die Musik hielt. Hierauf murde er 1823 als Musikbirector in Bonn angestellt und 1828 zum außerorbentlichen Professor ber Musik an ber Universität ernannt. Er versuchte fich auch auf bem Bebiet ber Dichtkunft, wovon fein größeres Bebicht: "Die Senbung ber Tone. 1827" eine ichone Probe ift.

Aus einer von ihm für Chorgefang componirten Motette stammt die Melodie:

"Wenn ich ihn nur habe" - Jefuelied von Novalie. 1840. (S. 8.) b b es d c b as g (erstmals im Bürt. Ch. = B. 1844. Auch im Dr.=Rant. G. 1869.)

Die württembergischen Triumvirn bes vierstim= migen Bemeinbegefangs (f. S. 420), welche bem hiefur von ihnen ausgearbeiteten Württ. Landes : Ch. : B. von 1828 nicht weniger als 63 höchstfelbst erfundene Melobien, - mehr als ein Biertel ber Gesamtzahl, - einverleibten, mahrend es boch bem größern Theil berfelben, als fur die trockenen, moralifirenden und gehaltlosen Lieber bes Burtt. G.'s von 1792 (f. Bb. VI. 248) geichaffen, am rechten volksmäßigen Ausbrud und firchlichen Beprage fehlte, und nur die wirklich guten unter ihnen in firchlichen Gebrauch tamen und fich barin erhielten. Die lettern find neben mehreren später entstandenen folgende, und zwar von -

Rocher\*), Conrad, geb. 16. Dec. 1786 in bem Dorfe Dipingen am Fuß ber Solitube. Er wibmete fich bem Schulftande und murbe in feinem 17 Lebensjahre Sauslehrer in Beters= burg, wo er burch Joh. Heinrich Müller Unterricht im Contrapunkt erhielt. Nach seiner Rudkehr ins Vaterland ließ er fich in Stuttgart als Mufiklehrer nieber, wo er mit Buchanbler Freiherrn v. Cotta näher bekannt wurde, ber ihm bie Mittel gu

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Beindle Gallerie. München. S. 425.

einer musikalischen Runftreise nach Italien bot. In Rom, wo er bie papftliche Capelle fleißig benütte, lebte er fich gang in bie Rirchenmusik hinein und ftubirte ben Styl Baleftrinas. Am 14. Dct. 1827 wurde er Organist und Musikbirector an ber Stifte: firche ju Stuttgart, und aus Anlag ber Jubelfeier feiner 25iabrigen Amteführung an biefer Rirche ernannte ibn 1852 bie philosophische Facultät in Tübingen zum Doctor. Bier Jahre bernach trat er in ben Rubestanb gurud.

Seine frühesten Melobien traten, 22 an ber Bahl, in bem Bürt. Ch. B. von 1828, feine mittlern unter ben von ihm qu I. Anapps Lieberschatz gesammelten 400 Choralen, bie unter bem Titel: "Stimmen aus bem Reiche Gottes. Stutta. 1838." erfchienen, und feine neuern theile in bem Burt. Ch.=B. von 1844 und bem hiezu nachgelieferten Ch. : Diel. : Buch (4 im Gangen), theils in feinem umfaffenben Sammelwerke von 1100 Melobien, bas er unter bem Titel: "Zionsharfe." Gin Choralichat aus allen Jahrhunderten und von allen Confessionen ber driftlichen Rirche gur Erbauung in ben Familien, wie in ber Gemeinde gesammelt. Stuttg. 1854." herausgab, zu Tage. Im lebtgenannten Werke theilt er alle feine bis babin geschaffenen Melobien in einer Gesamtzahl von 76 mit. Nur wenige hat er bernach noch producirt. Die gebräuchlichsten find:

"Miler Glaub'gen Sammelplat" - Grablieb von Ric. 2. v. Zingenborf. 1749. (Bb. V, 301.) as g b b as g as b g - 1837. Erstmale in ben "Stimmen" 1838.

3m Burt. Ch.=B. 1844. "Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst bu" — bie Auferstehung von Klopstod. 1758. (Bb. VI, 333.)

ecdefgahcdg - 1824. Erstmals im Bürt. Ch.-B. 1828.

3m Bürt. Ch.=B. 1844.

"Es ift nicht ichwer, ein Chrift gu fenn" - Leichtig= und Lieb= lichfeit bee Chriftenthume von Richter. 1714. (Bb. IV, 363.) ober im Schaffh. Ch.=B. 1841 angewandt auf

"Bleibt, Rinder (Schäflein), bleibt, verlaffet nicht" - Rachruf an bie eingefegneten Rinber von Boltersborf. 1769. (Bb. IV, 518.)

g e d c h c a g — 1824. Erstmals im Bürt. Ch.-B. 1828. ober mit veranbertem Auftatt angepaßt gu "Der Berr ift gut, in beffen Dienft wir fteb'n" - bie Gute

Gottes von 3. 3. Rambach. 1723. (Bb. IV, 533.)

g g g e d c h c a g (im Würt. Ch. B. 1844.)

Rod, Rirdenlieb. VII.

Geh jum Schlummer" — am Grabe einer Gattin von Knapp. 1837. (f. S. 229.)

hcha — erstmals in ben "Stimmen" 1838. Im Züricher G. 1853. Rr. 288.

"Berr, bessen Beisheit ewig ift" — Beisheit Gottes von hageborn.

e e f g g c c h — 1858 verfaßt für das Pfälzer Ch.=B. 1859. "Mich Staub vom Staube führt mein Lauf" — Unsterblicht feit von Fr. v. Meyer. 1823. (s. S. 176.)

e fis fis gis a h cis h — erstmals in ben "Stimmen" 1838. Im Schaffh. Ch. B. 1841.

"Nicht eine Welt, die in ihr Nichts vergeht" - 3. C. A. huber.

a d cis d a h a g f g a — 1836. Erstmals in ben "Stimmen" 1838.

3m Würt. Ch.=B. 1844.

"Treuer heiland, wir sind hier" - von Chr. S. Zeller (f. S. 193.)

as g as b as des des c — 1838. Erstmals in ben "Stimmen" 1838.

Im Würt. Ch.=B. 1844 u. Zür. G. 1853. Nr. 135.

"Bon bir, bu Gott ber Einigkeit" — Traulied von Walbau. 1779. (Bb. VI, 225.)

f f a g c b a g f — erstmals im Würt. Ch.=B. 1828. Im Schafsh. Ch.=B. 1841.

"Werbe Licht, bu Bolk der Heiben" — Erscheinung Christi. 1792. (Bb. VI, 284.)

e e gis fis e gis a h a gis — 1823. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1828.

3m Bürt. Ch. B. 1844 u. Zür. G. 1853, Nr. 75.

ober angewandt auf "Auf, auf, mein Geift, bem Herrn zu singen" — Ps. 146. Im Schaffh. Ch.-B. 1841.

Frech\*), Johann Georg, geb. 17. Jan. 1790 in Kaltenthal, wo sein Bater als Uhrs und Orgelmacher lebte. Bis zu seinem 16. Jahr besuchte er täglich zu Fuß in Stuttgart das Ghmnasium, um sich für den Lehrstand auszubilden, und wurde dann 1806 Lehrgehülfe in dem gleichfalls nur eine Stunde von Stuttgart entfernten Dorse Degerloch, wo er sich während eines fast fünfsjährigen Ausenthalts in unausgesetztem Verkehr mit den besten Stuttgarter Musitern in der Musik weiter ausbildete. Im Jahr 1811 kam er als Lehrgehülfe nach Eßlingen und wurde dann baselbst schon 1812 als Musiklehrer an dem neuerrichteten Schuls

<sup>\*)</sup> Quellen: Euterpe. Jahrg. 1864. S. 187.

lehrerseminar angestellt. Hier unterrichtete er, balb auch mit bem Titel eines Musikbirectors versehen und mit bem Organistenamt an ber Hauptkirche betraut, bis zum J. 1860 mehr benn 2000 Seminaristen in ber Musik und lehrte sie insbesondere als guter Orgelmeister ber Kirche bienen. Er starb im Ruhestand 23. Aug. 1864 in Eglingen.

Er hat neben mehr lieblichen, als kirchlichen Chor= und Figuralftücken im Ganzen 22 Choralmelodien geliefert, von benen 20 im Würt. Ch.=B. 1828, eine in dem von 1844 und die jüngste: "Wie freuen uns, Herr Jesu Christ" in Kochers Zions= harfe 1855 erschienen. Die gebräuchlichsten sind:

"Ewig, ewig bin ich bein" — Tauflied von Cramer. 1780. (Bb. VI, 342.)

g g a h c h a — erstmals im Bürtt. Ch.=B. 1828. Im Bürt. Ch.=Mel.=B. 1844. Nr. 224.

"Rehre wieder, kehre wieder" — Jer. 3, 12 f. von Spitta. 1833. (s. S. 242.)

gis h gis e cis h h a gis — 1843. Erstmals im Würt. Ch.=B.

"Wohlauf, mein Herz, verlaß die Welt" — auf Mariä Reisnigung von Laurenti u. Schlegel. 1700/86. (Bb. IV, 281. VI, 219.)

g d c h a g a a h — 1823. Im Würt. Ch. = B. 1828 und

ober angewandt im Schafsh. Ch.=B. 1841 auf "Gebeugter Sünder, mach bich auf" — Ueberarbeitung bes Lieds von Laurenti: "Ihr armen Sünder kommt zu Hauf." (Bb. IV, 283.)

Silcher\*), Friedrich, geb. 27. Juni 1789 zu Schnaith, einem Dorfe im württembergischen Remsthale, wo sein Bater Schulmeister und Organist war. Bei dem musikkundigen Schulmeister Auberlen in Fellbach bereitete er sich 1803—1806 auf den Schulstand vor, und dieser nannte ihn seinen liebsten Schüler. Im Jahr 1806 wurde er Lehrgehülfe in der Stadt Schorndorf, von wo ihn dann der Landvogt Freiherr v. Berlichingen bei seinem Umzug nach Ludwigsburg als Hauslehrer seiner Kinder mit sich nahm. Von da siedelte er dann 1811 als Clavierlehrer nach Stuttgart über, wo er sich in der Musik weiter ausbildete und

<sup>\*)</sup> Duellen: Silchers Nefrolog im Schwäb. Merkur vom 7. Oft. 1860. Nr. 238. — Silchers Biographie von Diaconus B. Ammon zu Löwenstein in der Euterpe. 1860. Nr. 9. 13.

in regen Berkehr trat mit ben bamale bort verweilenben beiben Romantifern, Conradin Rreuger und Carl Maria v. Weber, fo baf feine Unichauung eine romantische Farbung erhielt, und er zeitlebens auch am liebsten Lieber ber romantischen Dichter mit Melobien ichmudte. Auf Betreiben Dr. Bahnmaiers (f. S. 81 f.), ber ihn in Lubwigsburg fennen gelernt hatte, berief ihn ber Cultminister v. Wangenheim im J. 1817 nach Tübingen an bie bort neu errichtete Universitäts : Musikbirectorestelle. Bier ftiftete er nun zuerft einen Orchefterverein, mit bem er handn'iche Oratorien in ber Aula aufführte. Da er aber fich zuvor außer Befang und Clavierspiel sonft mit teinem andern Inftrumente naber beschäftigt hatte und augerbem auch gur Direction eines Orchesters ber imponirenden Festigkeit ermangelte, fo erkannte er, baß feine hauptstärke im Liebersang liege, und fo ftiftete er benn 1829 mit einer Angahl Studirenden bie Liebertafel. In bem, mas er für biefe componirte und von Bolksmelobien sammelte, worin er zuvor ichon einen guten Anfang gemacht hatte, lag ber Schwerpunkt feiner Wirksamkeit. Dreißig Bolkolieber hat er felbst geschaffen und in so volksthumlicher Weise, bag man fie balb in weitern Rreifen, ale fie burch gang Deutschland erklangen, für urfprüngliche Boltefchöpfungen anfah. Go 3. B .: "Bu Stragburg auf ber Schang" - "Morgen muß ich fort von bier" - "Ich weiß nicht, mas foll es bebeuten" (Lorelen). Durch bas, was er fonft noch für ben vierstimmigen Mannergefang componirte, wie g. B .: "hehr und heilig ift bie Stunde" -"Wir find ein festgefcoloffner Bund" - "Berg, lag bich nicht zerspalten" — "Meiner Heimath Berge" — "Alles, was ba liebet, lebe", ift er Sangern wie Nageli, Methfessel, Reichardt, C. M. v. Weber ebenbürtig an bie Seite getreten. 3m 3. 1839 ftiftete er auch noch einen Oratorienverein, wobei aber bloß Clavierbegleitung stattfand. Nachbem er bann 1851 eine "Harmonieund Compositionslehre" herausgegeben hatte, ertheilte ihm 1852 bie philosophische Facultät bie Doctorwurbe. Er ftarb als ein Greis von 71 Jahren mitten in seiner Thätigkeit 28. Aug. 1860. Ottilie Wilbermuth, bie mit ihm in Tubingen lebte, hat ihm an feinem Begrabniftag ben Nachruf gebichtet:

Der seiner Heimath neu gegeben Den Schat der alten Poesie Und ließ des Bolkes Lieder leben In seelenvoller Melodie, — Der Töne Meister kehrt nicht wieder, Er ruht von seinem Tagwerk aus. Sie singen ihm die letzten Lieder Zum Scheibegruß ins stille Haus; Wo ew'ger Wohllaut ihn umschwebet, Gieng er zu seines Gottes Ruh, — "Ich weiß, daß mein Erlöser lebet" — Tön' ihm als Gruß des himmels zu.

Mls Mann bes Bolkes und bes vierstimmigen Männergesanges kam er zu bem Bersuch, einen vierstimmigen Choralgesang in ber Gemeinde einzuführen. Daneben gab er auch Beiträge zum firch= lichen Chorgefang burch Berausgabe von "vierstimmigen Dymnen ober Figuralgefängen für hohe Festtage und gur Abend= mahlefeier" und von "vierstimmigen Gefängen für Sonn= und Festtage in zweierlei Sat für gemischten Chor und für Männer= ftimmen." Wenn aber auch manche berfelben, wie g. B. "Ehre sen Gott in ber Höhe" — "Alles, was Obem hat" — "Jehova, beinen Ramen" — "Heilig, heilig ift Gott" burch ihre Innigkeit und schöne Ginfachheit gute Aufnahme in ben Rirchen bes Landes fanden, fo mangelt es ihnen boch an bem ftrengern Rirchenftyl, wie auch bie allgu liebhaft und claviermäßig gehaltenen "Borund Nachspiele auf ber Orgel", welche bem Burt. Ch. : B. von 1828 als Anhang S. 121—141 und bem von 1844 als besonderes Orgelspielbuch beigegeben find, an bemfelben Gebrechen leiden. Bon kirchlicherem Charakter find mehrere seiner Choralmelobien, die fich im Bangen auf 29 belaufen. \*) Bon ben= selben erschienen bie 14 ersten bereits in ben bon ihm in zwei Beften herausgegebenen " hundert Melobien aus bem Burt. Ch .= B., breiftimmig für Rirchen, Schulen und Familien bearbeitet. Tub. 1819. 1824." und giengen bann samt und sonders mit 7 neuern in bas Würt. Ch.:B. von 1828 über, 3 weitere fchuf er in ber Beit von 1830-1840 und feine 3 jungften von 1843-1859. Die gebräuchlichsten sind:

<sup>\*)</sup> Gine vollständige Aufzählung berfelben nebft Angaben über ihre Entstehungszeit gibt Pfarrer Ehmann in der von ihm besorgten kleinen und unbedeutenden, seinen Borlesungen entstammenden Schrift Silchers: "Geschichte bes evang. Kirchengesangs nach seinen hauptmelodien, wie sie im Würt. Ch.=B. 1844 enthalten find. Tüb. 1862."

```
"Des fühlen Maien, ber mir burch Gottes Güt" — anonym. g b g es f g, b g es f g as g — 1858. Erstmals im Pfal-
zer Ch.=B. 1859.
```

"Gott ruft ber Sonn und schafft ben Mond" — am Neujahr von Gellert. 1757. (Bd. VI, 277.)

cedcgaag - erstmals im Bürt. Ch.=B. 1828. 3m Schaffh. Ch.=B. 1841.

"Herzog der erlösten Sünder" — Ofterlied von Lavater. 1771 (Bb. VI, 515.)

h g d d g a h h — 1823 (nicht: 1822). Im Würt. Ch.-B.

ober angewandt im Würt. Ch.=B. 1844 als Neben=Mel. au "Womit soll ich bich wohl loben" — Leutseligkeit Gottes vor Gotter. 1697. (Bb. IV, 402.)

"Ja, Tag des Herrn, du sollst mir heilig" — Sonntagelier von Lavater. 1771. (Bb. VI, 515.)

g b es d g as c b as g — 1824. In den Würt. Ch.=B.B von 1828 und 1844.

"Mein Gott, zu dem ich weinend flehe" — Buflied von Münter. 1774. (Bb. VI, 348.)

e g h a g fis e a g fis e — 1823 (nicht: 1820). Im Würt Ch.-B. 1828.

oder im Würt. Ch.=B. 1844 angewandt auf

"Du geheft in ben Garten beten" -- Passionslied von Menter 1725. (Bb. V, 222.)

, "Nimm hin den Dank für deine Liebe" — Abendmahlslied in Zollikofers Bearbeitung. 1767. (Bb. VI, 492.)

g as g c b as as b g f — 1818. Silchers älteste Melobie Im Würt. Ch.=B. 1828. ober angewandt auf

"Es ist vollbracht! er ist verschieben" — Passionslied von Sal. Franck. 1711. (Bb. V, 424.) Im Schasse, u. Dr.-Kant. Ch.-B.

"Preis bem Tobesüberwinder" -- Ofterlied von Rlopftod. 1769 (Bb. VI, 334.)

ccgfecdec — 1823. Sildyers beste Melobie.

In ben Würt. Ch.=B.B. 1828 und 1844.

"Urquell aller Seligkeiten" — Bitte von Schubart. 1780 (Bb. VI, 391.)

g b es c b b as g es - 1823.

In den Würt. Ch. B.B. 1828 und 1844.

"Beil ich Jesu Schäflein bin" — vom h. Abendmahl von £ L. v. Hahn. 1778. (Bb. VI, 447.) agfbabgf — 1813. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1844

Ritfdit\*), Dr. theol. Georg Carl Benjamin, geb. 1. Nov. 1783 zu Erfurt als ber Sohn bes Baftore Georg Wilh. Ritidl an ber Augustinerkirche. Er wußte bie vielfache Belegenheit, bie Rirchenmusiken in den evangelischen und katholischen Rirchen seiner Baterftabt zu hören, fo gut zu benüten, bag er fich gebiegene firchenmusikalische Renntnisse erwarb, bie er bann später für bie Zwede bes Cultus verwenden konnte. Namentlich hatte er fich frühe icon als Schüler Kittels (Bb. VI, 466) im Orgelfpiel auszubilben angefangen. Schon zu Oftern 1799 bezog er bie Universität seiner Vaterstadt und 1801 sobann bie in Jena, wo er Griesbach und Paulus hörte. Rach vollendeten Studien nahm ihn 1804 ber ale Director an bas Shmnasium zum grauen Rloster berufene Bellermann mit sich nach Berlin als hauslehrer seiner Rinder, wo er sich auch seit Berbst felbigen Jahrs mit Unterrichtgeben, namentlich im Singen, am Gymnafium beschäftigte. Später murbe er Subrector und 1810 britter Prediger an ber Marienkirche, an ber er innerhalb eines Zeitraums von 18 Jahren burch seine Prebigten voll edler Ginfachheit und würdevoller klarer Rube viel Segen stiftete. Im J. 1816 murbe er Affessor und bald barnach Rath im Consistorium für bie Broving Brandenburg, ale ber er hauptfächlich bie Candidatenprüfungen mit vielem Geschick zu leiten verftand und 16. Nov. 1822 bie theologische Doctorwürde erhielt. Seit 1818 in die Commission für Ausarbeitung eines neuen G.'s berufen, vertrat er hier vorzugeweise bie mufikalischen Rudfichten bei ber Auswahl und Bearbeitung ber Lieber. Bevor bas G. noch fertig geworden war, berief ihn 27. Aug. 1827 ber Ronig jum Bifchof ber evangelischen Rirche, Generalfuperintenbenten von Bommern, Director bes bortigen Confistoriums und erften Schlogprebiger gu Stettin, welchen Aemtern er 26 Jahre lang als ein Mann driftlicher humanität vorstand. Nachdem er 70 Jahre vollenbet hatte, trat er 1. Oct. 1854 in ben Ruheftand und nahm feinen Wohnsit wieder in Berlin, wo er noch als Ehrenmitglieb bes evang. Oberkirchenrathe feine reichen Erfahrungen in ber Rirchen-

<sup>\*)</sup> Quellen: Worte ber bankbaren Erinnerung an Ritschl von Stahn. Berl. 1858. — Ritschle Biographie von Albr. Ritschl, Pref. Theol. zu Göttingen, in Herzogs Real-Encycl. Bb. XIII. 1860. ©. 47—53.

leitung verwerthen durfte. Dier Jahre hernach starb er nach turs gem Kranksehn am 18. Juni 1858. Sein Gedächtniß lebt fort durch die in Berlin und der Mark gern gesungene Melodic:

"Nicht biese (eine) Welt, bie in ihr Nichts vergeht" — Bearbeitung eines altern Liebs durch Chr. Sturm. 1764.

a h cis d, a g fis e e d — 1826. Erstmals im W. Bad'schen Ch.B. zum Berl. G. 1830 und auch in Erks Ch.B. zum Berl. G. 1863.

Kniewel, Dr. theol. Friedrich, geb. 1783 in Danzig, wo er 1825—1847 Prediger an der Marienkirche war und mit seinem Collegen Eduard Schnaase in den letzten zwei Jahren den "Danziger Kirchenboten" herausgab (f. S. 69), bis er eine separirte lutherische Gemeinde gründete, deren Pastor er bis zum Jahr 1854 war. Zuletzt zog er sich nach Süddeutschland zurück und starb in dem Badeort Berg bei Stuttgart im J. 1859.

Von ihm finden sich in Markulls Ch.:Mel.:B. zum Danziger G. von 1845 und hernach auch noch in Ritters Ch.:B. für Preußen vom J. 1857 die drei Melodien:

"Geift, den reine Geifter loben" — von J. Meidhmann (Bo. V, 543.)

gdggahch. "Schütz bu die Deinen, die nach dir sich nennen" — angebe lich von Ap. v. Löwenstern. (Bd. III, 57.)

ccgaaggagfe. "Segnend schied er, segnend wird er kommen" — von 3. G. Pfranger (Bd. VI, 253.)

g f es f g as b c b g.

Strebel, Ichann Valentin, geb 9. März 1801 zu Obernstorf bei Schweinsurt in Baiern, 1830 vom Fürsten von Hohens Iohes Dehringen auf die unter seinem Patronat stehende Stadtpsarrei Forchtenberg, bei Dehringen in Württemberg, berusen, 1835 Director einer Privaterziehungsanstalt zu Stetten im Remsthal, 1844 Pfarrer zu Weil im Schönbuch bei Tübingen, 1850 Director eines in Stuttgart neu errichteten Privats Ihmnasiums und nun seit 1858 Pfarrer zu Roßwaag, wo ihm zugleich 1863 die Bezirks schulinspection in der Diöcese Vaihingen a.F. übertragen wurde.

M8 Mitglied der Württ. Ch.:B.'8:Commission lieferte er zu dem 1844 ausgegebenen Landes:Ch.:B. die Melodie:

"Gud, wer ba will, ein ander Ziel" - von & Beiffel. 1623. (Bb. III, 181.)

a fis e d, fis h cis ais — 1843.

Beder, Carl Ferdinand, geb. 17 Juli 1804 in Leipzig als ber Sohn bes bekannten Arztes und Belletriftikers Gottfrieb Bilhelm Beder. Schon 1825 murbe er Organist an St. Betri, 1837 sobann an St. Nicolai und ist nun feit 1843 auch Lehrer bes Orgel: und Partiturspiels am Confervatorium für Mufit. Weiteres über ihn als Choralbuch-Herausgeber f. S. 424 u. 452. Von ihm ist die Melodie:

"Ud, mein herr Jesu, bein Rabefenn" - Gemeinschaft ber Seele mit Chrifto von Chr. Gregor. 1778. (Bb. VI, 442.)

ggahaggcha - 1843. Erftmale in seinem Leipa. Ch.=B. 1844.

Much in Erte Berl. Ch.=B. 1863.

Ritter, A. G., geb. 1811, querft Musikbirector und Dr= ganist in Erfurt und nun in berfelben Gigenschaft am Dom gu Magbeburg angestellt. Ueber seine Leiftungen als Choralbuchherausgeber f. S. 447 Bon ihm hat sich die Melodie verbreitet :

"Mag auch bie Liebe weinen" - Liebe, Glaube, hoffnung von Fr. A. Krummacher. 1805. (Bb. VI, 524.)

a fis d h a g fis - erstmals im Kischer=Ritter'schen Ch.=M.=B.

Filit, Friedrich, geb. 16. März 1804 zu Arnstadt in Thuringen; in Jena zum Doctor ber Philosophie creirt, lebte er längere Zeit in Berlin und feit 1848 zu München als Mufitgelehrter. Beiteres über feine musikalischen Leiftungen f. S. 426 u. S. 452. Nachgenannte zwei Melodien besselben fanden weitere Berbreitung :

"Man frönt dich mit der Dornenfrone."

es es es f d es g as g — 1845. Rachbilbung bes von Baini mitgetheilten altfirchlichen Gefange: "Magne pater Augustine."

3m Rern bes beutschen Rirchengesange von Laprig. 1849.

"Schöner Himmelssaal, Baterland ber Frommen" — himmlisch Heimweh von Sim. Dach. 1649. (Bb. III, 190.)
e fis gis gis fis, gis ha gis fis e — 1843. Erstmals in seinem Ch.-B. zu Bunsens allgem. G.= u. Gebethuch. 1847. In Erfe Berl. Ch.=B. 1863.

Labrig, Friedrich, gemefener Pfarrer von St. Georgen und von Schwaningen in Baiern (f. S. 53) und Berausgeber ber verbienftlichen Sammlung: "Rern bes beutschen Rirchengesangs. 1849." (f. S. 426), in welcher fich folgende vier von ihm

anstatt nicht geeignet scheinenber selbst geschaffene Melobien\*) finden:

"Auf, hinauf zu deiner Freude" — von Casp. Schade. 1692. (Bb. IV, 236.)

g f es f g c b g.

"Ginsist noth! ach Herr, dieß Eine" — von Schröber. 1704. (Bb. IV, 382.)

efggahcc.

"D bu Hüter Ifrael" — geistl. Kampf und Sieg von Tribbecho- vius. 1712. (Bb. IV, 380.)

deffgga.

"Sen gegrüßt, Jesu, du einiger Trost" — altes anonymes Passionslied.

efgaggfede.

Hommel, Friedrich Erdmann, 1849 Landgerichtsassesson zu Hilpolstein in Mittelfranken, 1851 Kreis: und Stadtgerichtsassesson in Erlangen, und 1853 Bezirksgerichtsrath in Ansbach, bekannt durch seine Bemühungen für Wiedereinführung des psalmodischen Gesangs (f. u.) und seine "Sammlung geistlicher Bolkslieder aus alter und neuer Zeit mit ihren Singweisen. Leipz. 1864." Durch ihre Aufnahme in den Kern des deutschen Kirchengesangs von Layriz. 1849. fanden folgende zwei von ihm erfundene Melodien Berbreitung:

"Großer Mittler, ber zur Rechten" — die hohepriesterliche Vorbitte Jesu Christi von J. J. Rambach. 1735. (Bb. IV, 534.) as g f es c es f es — 1849.

"Höchster König, Jesu Christ" — altes anonymes Lieb nach Dies irae.

f as g, f es b  $\overline{c}$  — 1844.

Jahn, Johannes, geb. 1. Aug. 1817 zu Eschenbach an der Pegnit, erhielt die erste Anregung zu seiner Thätigkeit im Kirchengesangwesen schon 1832—1837 auf dem Symnasium zu Nürnberg, wo der Gesanglehrer Judit die durch Becker und Billroth herausgegebenen Choräle aus dem 16. und 17. Jahrh. (s. 424) singen ließ, und als er dann seine 1837 in Erlangen

<sup>\*)</sup> Er hat auch 7 ältere bewährte Melodien durch einige Umbildung gediegenen Liebern von neuerem Versmaß angepaßt und so die letzern singbar gemacht, z. B. die Melodie: "Gottes Sohn ist kommen" oder "Menschenkind, merk' aber." 1532. dem Liede der H. Luise v. Hahn: "Beil ich Jesu Schäflein bin. 1778. (Bb. VI, 447.)

ffabcdc.

begonnenen theologischen Studien im Winter 1839/40 auf der Universität zu Berlin fortsetzte, lernte er im Hause E. v. Winterselbs die ältere evangelische Kirchenmusik, insbesondere die Tonschöpfungen Sccards näher kennen. Nachdem er 1841 seine Studien vollendet hatte, verweilte er zu München 1842—1847 als Candidat im Predigerseminar und als Hauslehrer. Im J. 1847 wurde er, weil er sich durch seine Leistungen im Kirchensgesangwesen und dessen Erneuerung auf Grund der reformatorischen Zeit ausgezeichnet hatte (s. S. 432), Präfect am Schullehrersemisnar zu Altdorf und steht nun dieser Anstalt seit 1854 als Inspector vor.

Bon den durch ihn herausgegebenen "Geistlichen Morgenund Abendliedern. Erlangen 1852." famen in kirchlichen Gebrauch durch ihre Aufnahme ins bairische Melodienbuch von 1855 die zwei Melodien:

"Beschwertes Herz, leg ab die Sorgen" — Sonntagslied von Begleiter. 1704. (Bb. III, 504.)
d fe dabaaga — 1852.

"Gottlob, nun ift die Nacht verschwunden" — Morgenlied von Freylinghaufen. 1714. (Bb. IV, 334.)

c f g a c b a g f — 1852.

Krüger, Eduard, Musikbirector und Organist zu Aurich in Ostsriesland (f. S. 435), hat die Melodie erfunden:

"Unter Liljen jener Freuden" — Pf. 84, 3 von Allendorf. 1736. (Bb. IV, 445.)

ghdhcdeda - erstmals im Ch. B. für Oftfriesland. 1855.

Kronberger, Valentin, Musikbirector und Organist in Marienwerder. Hier ist in kirchlichem Gebrauch seine Melodie: "Barum sollt ich mich benn grämen" — christl. Freudenlied von P. Gerhardt. 1653. (Bb. III, 317.) f g as f b as g f — October 1855.

Lütel, Jacob Heinrich, geb. 30. Aug. 1823 zu Iggelheim bei Speher, war zuerst, nachdem er im Seminar zu Zweibrücken sich für den Schulstand ausgebildet hatte, Lehrgehülse in Esdigsheim bei Mannheim, wo er zwei Jahre lang von dem Organisten J. Vierling zu Frankenthal im Orgelspiel und von dem Hofsmusitdirector Leppen zu Mannheim im Generalbaß gründlichen Unterricht erhielt, bis er 1845 als Lehrer in Zweibrücken angesstellt wurde. Er legte jedoch die Lehrstelle nach wenigen Jahren

nieder, um sich ber ihm 1853 übertragenen Direction bes Kirchenschors ganz widmen zu können. Und diesen leitete er benn auch als ein Mann von tüchtiger theoretischer Musikbildung und gründslicher Kenntniß der Geschichte der Tonkunst und geläutertem Gesschmack, und brachte durch ihn das Gediegenste im Gebiet der kirchlichen Tonkunst zur Darstellung. (Neber seine verdienstlichen Leistungen auf dem Gebiet des Choralgesangs s. S. 437). Im Jahr 1860 wurde er als Organist an der Hauptkirche zu Zweisdrücken angestellt, nachdem er dieses Amt zuvor schon theilweise besorgt hatte. Von seinen Melodien fand kirchliche Verbreitung:

"Der Tag ist hin, mein Jesu, bei mir bleibe" — ber am Abend Dankende von J. Reander. 1679. (Bb. VI, 29.)
es g f es, g b b as g f g — 1858. Erstmals in seinem Pf.
Ch.=B. 1859.

Ebrard, Johann Heinrich August, Dr und Professor ber Theologie in Erlangen und zuvor Consistorialrath in Speper, als der er für das Zustandekommen des Pfälzer G.'s und Ch.B.'s 1859 entscheidend mitwirkte (s. S. 101.) Hier seine Melodie: "Ich hab von ferne" — Borschmad des himmels von Joh. Tim. hermes. 1770. (Bb. VI, 379.)

g g c c h — 1857.

Faifit, Immanuel Gottlob Friedrich, geb. 13. Oct. 1823 ju Eflingen, wo fein Bater als Schulmeister angestellt mar. Die erste musikalische Unregung erhielt er in feiner Knabenzeit burch Frech (f. S. 466) und fruhe ichon zeigte fich bei ihm große Begabung für bas Fach ber tirchlichen Musit; benn noch vor feinem 10. Jahr machte er bereits tleine Compositionsversuche und spielte bie Orgel beim Gottesbienst. Im niebern theologischen Seminar zu Schönthal, in bas er 1836 eintrat, fieng sich sein Talent burch bas Selbststudium und bie Ausführung von Werken ber neuern tirchlichen Meister weiter zu entfalten an; er componirte bier für ben Singdor und bas kleine Orchefter ber Seminariften Lieber, Motetten, Rirchencantaten und fogar eine Symphonie; mahrend seiner Studienzeit im theologischen Stift zu Tübingen vom Berbft 1840-1844 trat er mit größern Orchester- und kirchlichen Gefangcompositionen hervor und übernahm bei bem von Silcher (s. S. 467) gegründeten Oratorienverein die Begleitung auf bem Bianoforte. Nach Bollenbung feiner theologischen Studien erhielt er auf 2 Jahre Staatsunterftutung, um in Berlin, Leipzig, Dresben und Wien firchliche Musikstubien machen ju Connen. In ber erftgenannten Stadt, wohin ihn zuerft und hauptfachlich ber Ruf ber Singatabemie im Nov. 1844 gezogen hatte, bilbete er sich namentlich auch als Orgelspieler unter ber Leitung ber Draanisten haupt und Thiele weiter aus, fo bag er bann in ben andern Städten, die er bom Sommer 1846 an noch besuchte. unter großer Anerkennung als Orgelspieler in Brivatconcerten auftreten konnte. Nach feiner Rudkehr im Berbft 1846 murbe er im Marg 1847 gum Dirigenten eines unter feiner Mitmirkung gestifteten "Bereins für classische Rirdenmusit" ernannt, mit bem er größere Rirchentonstude und alte Oratorien zur Aufführung brachte, woburch eine immer größere Ausbehnung musikalischer Rrafte für ben Dienst ber Rirche gewonnen, und bie Ohren wieber für achte Rirchenmusik geöffnet murben. 3m Mai beffelben Rahrs übertrug ihm bas Consistorium bas Amt eines Sachverftanbigen in Ungelegenheiten ber Rirchenmufit und bie Leitung einer "Schule fur Rirchenmusit", in welcher bie jungern Lehrer Stuttgarte im Orgelfpiel und Tonfat unterrichtet murben. Nach: bem er bann auch noch Borfteber bes Musikconfervatoriums aeworben war, trat er 1865 an ber Stelle Rochers als Mufikbirector und Organist an ber Hauptkirche Stuttgarte, ber Stiftekirche, ein. Ueber feine Leiftungen fur ben Choralgefang f. S. 435 u. 446. Ihm gehört bie Melobie:

"Maria wallt zum Heiligthum" — aufs Fest ber Reinigung Maria von Peter Hagen. 1594. (Bb. II, 275 f.) d fis gadg fis — 1858. Erstmals im Pf. Ch.=B. 1859.

In C. Kochers "Zionsharfe" (f. S. 465) finden sich noch etliche neue Melodien von

Hegler, Jakob Gottfried, geb. ben 17 Dec. 1794 in Dehringen in Mürttemberg, Stadtpfarrer in Markgröningen bei Ludwigsburg und seit 15. Sept. 1865 im Ruhestand zu Cannstatt.

"Gott, Herrscher über alle Throne" — 1762 von Bh. Fr. Hiller (Bb. V, 123).

a d cis d fis e a h a - in Rochers Zionsharfe 1855.

"Nicht eine (biese) Belt, bie in ihr Richts vergeht" — Rach ber lieberarbeitung eines alteren Liebes von Chr. Chr. Sturm.

gis a cis h, gis fis h a gis fis - Im Gubbeutschen Schulboten 1850. S. 112 und in Kochers Zionsharfe 1855. Knöbel, Karl, geb. 10. Sept. 1826 in Jptingen, 1861 Pfarrer in Assumftabt, wo er 6. Juli 1867 starb.

"Berr Gott, ber bu Simmel, Erben"

gahdcdchh.

"Ad mein herr Jesu, bein Nahesenn" — Gemeinschaft ber Seele mit Christo. 1778. von Chrift. Gregor (Bb. VI, 442).

g g a h c d c h a — 1853.

Weeber, Musikbirector am Schullehrerseminar in Nürtingen.

"Ift Gott für uns in aller Pein" — anonymim Freylinghausen's schen G. 1714. (s. Bb. IV, 301.) es as f g b a g as g.

"Dein ift das Licht" — Schullied von Alb. Knapp (s. S. 224).

c as b c.

"Süß ist's für ein ew'ges Leben" — Alles für das Evangelium von A. Knapp (f. S. 226).

dbgfbcdc.

"Hosiannah, Davids Sohn" — Abventlied. 1655. von Reimann (f. Bb. III, 377).

a e a h cis cis h.

"Jauchzet all' ihr Frommen" — Abventlied aus bem G. ber böhm. Brüber. 1544. (Bb II, 122.) gefgagfe.

Winkler, J. C. T., Miffionar a. D.

"Ich suche bich in bieser Ferne" — Begierbe nach Christo. Anonym im Freylingh. G. 1704. (f. Bb. IV, 300.) f f es d c b a g f c c.

Ellwanger, Schulmeifter in Schonaich bei Böblingen.

"Meinen Jesum laß ich nicht" — 1656 von Keimann (f. Bb. III, 377).

fffbab $\overline{c}$ d $\overline{c}$  — 1853.

"Der Mond ift aufgegangen" — Abenblieb von Claubius. 1774. (Bb. VI, 428.)

g c c h c d c.

Lachenmaier, Schulmeister in Stuttgart.

"Ich armer Mensch, ich armer Sünder" — Angsigeschrei eines buffertigen Sünders. 1664. von Christoph Titius (f. Bb. III, 525).
g es d c d c h c g.

Seig, Musikbirector in Reutlingen.

"Bon bir, o Bater, nimmt mein Herz" — Ermunterung zur Gebulb. 1771. von Lavater (f. Bb. VI, 515).

gga fis gah cha.

"Mag auch die Liebe weinen" — Glaube, Liebe, Hoffnung. 1805. von Fr. A. Krummacher (f. Bb. VI, 524).
g hachag.

"Die Seele ruht in Jesu Armen" — von einer bort im Schauen begnabigten Seele von Allenborf (f. Bb. IV, 445).

fagfadccba.

Rübiger, Ministerialregistrator in Stuttgart.

"Eine Herde und Ein Hirt" — Missionssied von Fr. A. Krum= macher (s. Bb. VI, 524).
e a gis fis gis a h cis — 1854.

Folgende Choralbuch: Herausgeber haben ihren Choralbüchern auch noch eigene sonst aber nicht weiter verbreitete Melodien beisgefügt und sich somit auch in die Reihe der Sänger gestellt:

Blüher, August, Musikbirector und Cantor an ber Kirche St. Petri und Pauli in Görlit, wo er 1839 starb. In seinem "Allgemeinen Ch.=B. zum Gebrauch in Kirche und Schule. Gör= lit 1825." befinden sich unter 352 Melodien 5 eigene.

Schneiber, Friedrich, Hoftapellmeister zu Dessau, Componist mehrerer Oratorien, bes. eines Weltgerichts, geb. 1786 zu Altwaltersborf bei Zittau, † 1853. Er theilt in seinem "Handbuch bes Organisten. Halberst. 1829." 38 eigene Melobien mit.

Jensen, W. G., Musikbirector und Organist in Königsberg, wo er 1842 starb, theilt in bem von ihm zu Königsberg 1828 herausgegebenen "Vierstimmigen Ch.-B. für die Evang. Kirche der Provinz Preußen von E. Th. Reinhard, Rector der Stadtschuse in Saalseld, geb. 1792, † 1849, 1 eigene Meslodie mit, und dieser dann wieder in dem "Ergänzenden Nachtrag zu diesem Ch.-B. Königsberg 1838." 3 eigene Melodien.

Sämann, Carl Heinrich (f. S. 453), hat in seinem Ch.B. unter 234 Melobien 3 eigene mitgetheilt.

Anonym erschienen erstmals in ben verschiedenen Ch.-B.B. ber neuern Zeit folgende Melodien:

"Dein König kommt in niebern Süllen" — Abventlied. 1824. von Fr. Rückert (f. S. 21.)

es b b es b c b as g es — Im Basl. G. 1854. Auch im Dr.-Kant. G. 1868.

"Fröhlich will ich Gott lobfingen" — Pfalm 34.
g as b b c es es d es — ale neu im Schaffh. G. 1841.

"Gott sen Dank in aller Welt" — Abventlieb. 1643. von h. helb (f. Bb. III, 56).

caddcha - im Zweibruder G. 1823. Auch im Pf. Ch.=B. 1859.

"Preis dem Tobesüberwinder" - Ofterlieb. 1769. von Rlopftod (f. Bb. VI, 334).

chcagfec - im Schaffh. G. 1841.

- "Schaut die Mutter voller Schmerzen" anonym. Ueberf. ber altlat. Sequenz: Stabat mater dolorosa vom J. 1779.
  - a d d cis d f f e Choralmäßige Bearbeitung des Finale: Quando corpus morietur aus Pergolese's Stabat mater vom J. 1736. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1844.
- "Traurige Seele, was qualeft bu bich" anonym.
  - f d f a f a c h a g aus einer alten Hanbschrift im Melobienbuch zum medlenb. Kirchen-G. Schwerin 1867.
- "Ber weiß, wie nahe mir mein Enbe" Sterbelieb. 1686. von ber Gräfin Nemilie Juliane (f. Bb. IV, 63).
  - as as b c b as g as as Erstmals in Erts Ch.=B. für die evang. Kirchen der Provinz Brandenburg. 1863. als "handsschriftliche neuere Melodie aus der Niederlausit," mitgetheilt.
- "Bohlauf, wohlan zum letten Gang" Gesang beim Leis denzug. 1822. von Chr. Heinr. Sachse (j. S. 24).
  - g g fis g h c a g erstmals im Bürt. Ch.=B. 1844. Auch im Zür. G. 1853.

Die Erneuerung bes Rirchengesangs blieb aber nicht bloß auf bas Gebiet bes gewöhnlichen gemeindlichen Choralgesangs besichränkt. Sie zeigt sich auch

II. in Betreff bes liturgischen Gesange, bei welchem sich Gemeinde= und Chorgesang, Choral= und Figural= ober Runstgesang vermählen.

Es steht bieß im genauesten Zusamenhang mit bem Streben nach einer Reform bes ganzen evangelischen Cultus, ber in ber langen Dürre ber rationalistischen Zeit durch die mit der Modersnistrung der Kirchengesangbücher parallel lausende Modernistrung der Kirchenagenden gar nüchtern, geschmacklos und trocken geworden war und sich, während im Reformationsjahrhundert durch Luther ein förmlicher liturgischer Gottesdienst mit Responsorien und Antiphonien (f. Bb. I, S. 234—236) eingeführt war, mehr und mehr lediglich auf den Predigtgottesdienst zu beschränken ansieng, bei welchem die Gemeinde sich ganz passiv verhält, und der Gesmeindegesang bloß Vorbereitung und Echo der in dem ganzen Gottesdienst die Alleinherrschaft besitzenden Predigt ist. Von der

burchgreifenbften Bedeutung mar bas Bublifanbum, "bie einzuleitende Reform bes öffentliden Gottesbienstes ber Brotestanten be: treffend", welches am 14. Sept. 1814 burch Ronig Friebrich Wilhelm III. von Preugen erlaffen murbe, ber unter ben Erschütterungen feines Thrones und ten gulett mit Gica gefronten Rämpfen driftlich positiver und für alle firchlichen Interessen warm geworden war. In biefem Bublifandum murbe mit aller Entschiedenheit ale hauptmangel an ber bermaligen Gestaltung bed Gottesbienftes hervorgehoben, daß bie Predigt als ber mefent= lidite Theil des Gottesdienstes angesehen merde, da fie bod, obgleich höchst wichtig, eigentlich nur bie Belehrung und Ermunterung jum Gottesbienfte fen. Zugleich fprach baffelbe, indem es eine besondere, aus Mannern wie Gylert, Sansteiner, Offelsmeper, Ribbed, Cad bestehende Cultusverbefferungecommiffion einfette, mit flaren Worten es aus: "Diefe Mangel beim Gottesvienst find fichtbarer geworben in ber letten Zeit, wo ber burch bie großen Weltbegebenheiten, burch bie Drangfale, ben Rampf und bie Giege bes Baterlandes neubelebte religiofe Ginn bes Bolfes bas Bedurfnif, fich auf eine wurdige Urt auszudruden und auszusprechen, lebhaft und tief gefühlt hat."

Bereits im Jahre 1816 erschien unter der regsten persönlichen Betheiligung des Königs, welcher auf den historischen Grund
und Loden sich stellend gegen Bischof Eplert den Ausspruch gethan: "Wir müssen, soll etwas aus der Sache werden, auf Bater
Luther rekurriren", eine Liturgie für die Hof- und Garnisonsgemeinde zu Potsdam und für die Garnisonskirche in Berlin,
und als über sie von Schleiermacher eine Kritik erschienen
war, welche ihre Dürftigkeit gegenüber dem reichen Gehalt der
alten Agenden tadelte, suhr der König unter dem Beirathe des
Generals v. Bitzleben fort, an der Berbesserung der Liturgie
selbst zu arbeiten, wobei er, oft von den Ansichten der literarischen
Commission abweichend, seinen eigenen Weg gieng, der nach seiner
immer klarer werdenden Ueberzeugung auf die Liturgie des 16.
Jahrhunderts zurücksühren mußte.\*) So erschien denn dieselbe

<sup>\*)</sup> Bgl. Luther in Beziehung auf die preuß. Kirchen-Agende vom 3. 1822. Berlin, Bosen und Bromberg bei Mittler. 1827. (vom König selbst versaßt zum Nachweis, daß sie altehristlich und ächtlutherisch sep.)

am Ende des Jahres 1821 in einer revidirten Gestalt als Kirchensugente für die R. preuß. Armee und 1822 als Kirchensugende für die Hofs und Domtirche in Berlin, worauf sie auch dis zum J. 1826 mit den im J. 1823 bekannt gemachten Berbesserungen und Bermehrungen von der weitans größten Zahl der Geistlichen in den verschiedenen Provinzen freiwillig angenommen und, nachs dem sie noch einmal durch eine aus Eylert, Marot, Nitschl, Strauß u. A. bestehende Commission geprüft und 1829 bereichert mit Anhängen für die einzelnen Provinzen, deren Eigenthümlichkeiten darin Berücksichung fanden, herausgegeben worden war, von dem Staatstirchenregimente für das ganze Neich anbesohlen wurde.

Diefe Agende mit ihren gablreichen Responsorien zwischen bem Beiftlichen und bem Chor oder ber Bemeinde in ber Conntageliturgie, welcher bann bald auch eine für bie preufische Befandtichaftecapelle in Rom von v. Bunfen 1820 begonnene und 1828 vollendete, von ihm felbst bie kapitolinische genannte, und bernad aud in ber fprifden Kirde, in Jerufalem und einigen auftralischen Colonien eingeführte besondere Liturgie mit febr bes beutenden, im Sinne einer felbstftandigen Theilnahme ber Bemeinde gemachten und ber englischen Liturgie vielfach nachgebildeten 216= anderungen und Bereicherungen ale Nachtrag folgte\*), blieb, wie fie von ihrem Roniglichen Urbeber an fich icon nicht eigens für bie feit 1817 von ihm gleichfalls begonnenen Beftrebungen gur Grundung einer Union zwischen Reformirten und Lutherischen ind Leten gerufen war, fo febr fie bann auch freitich im weiteren Berlauf in einer ihr eigenes Unsehen am meisten trübenben Weise damit verkettet wurde, in ihrer Bebeutung nicht auf bie unirten Rirden beschränkt, fondern wurde in mahrhaft epochemachender Beise ber Musgangspunft einer neuen liturgischen Lebensregung ber beutschen evangelischen Riede.

Männer ber Wiffenschaft ftellten nun junadift vom allge-

<sup>—</sup> Fald, Aftenstüde, betr. bie neue preußische Agende. Riel 1827. — Aeber ten Werth und die Wirkung der für die evang. Kirche Preußens bestimmten Liturgie und Agende nach lojährigen Ersahrungen. Von Bischof Dr. Cylert. Potsdam 1830.

<sup>\*)</sup> Bgl. C. G. J. Freiherr v. Bunfen. Aus feinen Briefen und aus eigener Grinnerung geschitdert von seiner Wittwe. Ceutsche Ausg. durch neue Mittheilungen vermehrt ourch Rippold.

mein missenschaftlichen Standpunkt aus auf Grund ber eingehendsten historischen Studien neben der Beranstaltung umfassender liturgischer Sammlungen Theorien über den christlichen Cultus auf und versaßten Lehrbücher der Liturgi. ), deren Hauptresultat darin besteht, daß zwar die Predigt des Wortes in einem wahrshaft evangelischen Cultus stets die Hauptsache bleiben musse, daß aber, wenn der Cultus seine volle Weihe als Anbetung Gottes

ter Composition des christl. Geneindegottesdienstes", worin er das Wesen des chriftl. Gemeindegottesdienstes", worin er das Wesen des chriftl. Gultus zum wissenschaftlichen Verständniß zu bringen sucht. Nach seinem Tode erichien ein Fragment eines größern, von ihm beabsichtigten Werfest: "Liturgisches Urfundenbuch, enthaltend die Afte der Communion, Orbination, Introduction und Trauung. Herausgeg, von Thomasius und Harnack. Ert. 1854."

Beiter: Die Lehre vom driftl. Gultus. Berl. 1839.

Ohrenjeuchter, griedr.: Theoric bes chriftl. Gultus. 1840.

Rlopper: Lehrbut ber Liturgif. Leipg. 1841.

MIt, Beinrich: Der driftl. Cultus nach feinen verschiedenen En widlungsformen und feinen einzelnen Theilen bifter, bargeftellt. Berl. 1843.

Kliefoth: Theorie des Cultus der evangelischen Kirche. 1844. Liturgische Abhandlungen. Schwerin 1854—1856. 3 Bee.

Mitsich, Karl Immanuel, in seiner: Praktischen Theologie. II, 2. S. 246 ff. 1848/51.

Bahr, Garl: Der protestantische Gottesbienst vom Standpunkt ber Gemeinde aus betrachtet. Heidelb. 1850. und: Begründung einer Gottesbienstrohnung für die evang. Kirche mit besonderer Beziehung auf bas Großherzogthum Baden. Rarler. 1856.

Harnad: Tabellarische Uebersicht über die Geschichte der Liturgif. Erl. 1858. und: Der chriftliche Gemeindegotiesdienst im apostolischen Zeitalter. Dorpat 1852. Der christiche Gemeindegottesbienst im apostozischen und altfatholischen Zeitalter. Erl. 1854.

v. Bunsen, Chr. Carl Sosias: Reliquiae liturgicae ber alten Kirche in ber 2. Abtheil. bes 2. Bandes seines berühmten Werfes: Hippolytus and his age ins Deutsche übers. von Rauh unter bem Titel: Sippolytus und seine Zeit. 1852 u. 1853. und im 5. Band ber bis jeht nur in der englischen Sprache vorhandenen neuen 2. umgearbeiteten und vermehrten Auslage. London 1854.

Richter, Aemisius Ludwig: Die evangelischen Kirchenordnungen bes 16. Jahrhunderts. Weimar 1846. 2 Bbe.

Daniel, Hermann Abalbert: Codex liturgicus ecclesiae universae in epitomen redactus. 4 Bde. 1847/18, 51, 53.

Schöberlein, Ludwig: Der evang, Gottesbienft. 1854. Ueber den liturgischen Ausbau bes Gemeindegottesbienstes in der deutschen evang Rirche. Gotha 1859.

Desterlen, Hermann: Handbuch der musikalischen Liturgif in ber beutschen evang. Kirche. Göttingen 1863.

baben folle, über ber Rangel nicht ber Altar, über ber Betrachtuna und Lehre nicht die Unbetung und der Bebeteopferdienft gurud: geseht werben burfe, vielmehr bem Gebet eine felbstftanbige Stellung im Cultus gebühre, und bie biefem gutommenbe Statte ber Altar fen, ale bie Opferstätte, von wo aus man Gott Gebete opfere. Rur, wenn vom Altar aus ber Beiftliche ben Gebetsopferbienft ber Bemeinde mittelft einer formlichen Altarliturgie leite, indem Die Gemeinde ober ber in ihrem Namen handelnbe Chor mit Befang, Diefer formlicheren Art bes Gebets, in feine Bebete ober feine fingend ober auch nur rebend vorgetragenen Unsprachen einftimme, fen auch zugleich ber Bottesbienst eine gemeinschaftliche Unbetung, und bethätige fich die Gemeinde bei bemfelben ale ein viesterliches Bolt in volltommener Beise, indem sie sich sowohl mit bem Liturgen in Beziehung zu Gott ftelle, in Gebet, Betenntniß und Lob Gottes einstimmend burch ein Amen, Sallelujah oter paffende Lieterverse, welche von ihr ober ihrem Chor ober abwechselnd zwischen beiben ale Fortbilbung und Bufamenfaffung bee vom Liturgen Gesprochenen gesungen werben, ale auch ju tem Liturgen felbst, indem fie feine liturgifchen Unsprachen und Segnungen in Rebe ober Wefang beantworte und befräftige. Aber zu gleicher Zeit gaben fich auch auf praktischem Boben und mit Bezug auf die Sonberfirchen bes lutherischen und reformirten Bekenntnisses in Folge ber Bewegungen, welche burch bie im 3. 1830 erfolgte Unbefehlung ber preußischen Rirchenagenbe entstanden, indem jett die bei ben streng confessionell gefinnten Bliebern beiber Rirchen, besonders ber lutherischen, gegen einzelne bem Typus ihrer Confession nicht entsprechente Buntte im Stillen genährte Abneigung offen hervortrat\*), immer größere Dimensionen

<sup>\*)</sup> Der Prediger und Prof. ber Theol. Scheibel in Breslau, welscher schon zuvor eine Kritit der Kirchenagende unter dem Titel: Lutherische Ngende- und die neueste preußische. Leipzig 1826. hatte erscheinen lassen; verlangte, damit den Anstoß zur Separation der streng confessionell gestinnten Lutheraner gebend, welche 1834 zur 1. Generalspnode zusamenztraten, in Berbindung mit seinen Collegen Stessens und Huschsche die Berechtigung, neben dem unirten Abendmablsvitus den altlutherischen Ritus "zur Schonung und Duldung für denjenigen Theil seiner Gemeinde, die mit ihm gleichen Sinnes sey", beibebalten zu dürsen. Später gieng er dann weiter und verlangte die staatliche Anerkennung der separirten Lutherischen Gemeinde.

annehmende Bestrebungen nach Wiedereinführung ber alten, jeder Consession ureigenen Cultussormen und Ordnungen kund, welche durch die eigene Schuld einer jeden der betreffenden Kirchen mährend der alles verstachenden Auftlärungszeit entweder ganz abhanden gekommen oder im willkürlichsten Subjectivismus in die verschiedenartigsten einzelnen Atome auseinandergefallen waren, jeht aber bei dem durch die Unionsbestrebungen wachgerufenen Gegensahe auf einmal wieder theuer und werth geachtet wurden. Diese Bestrebungen waren theils private\*), theils, durch diese

<sup>\*)</sup> Lutherischer Seits traten hauptsächlich folgende Schriften und Privatsammlungen hervor:

Rraufold: Berfuch eines Beitrags zur Altarliturgie. Murnb. 1832.

Kliefoth: Die ursprüngliche Gottesbienstordnung in den deutschen Kirchen lutberischen Bekenntnisses, ihre Instruktion und Resorm. Rostock 1847. 2. Aufl. 1858. 3. Aust. 1861. Sammlung liturgischer Formulare der evang. luth Kirche. Rurnberg 1839. 3 hefte.

Löhe, Wilhelm: Agende für driftliche Gemeinden bes lutherischen Bekenntnisses. Nördlingen 1844. (2. Ausg. 1852), vermehrte Aufl. 1859. 2 Theile. und: Sammlung liturgischer Formulare. 3 hefte. 1839—1842.

Laprig: Die Liturgie eines vollftändigen Sauptgottesdienstes nach luther. Typus nebst Rathichlägen ju beren Wiederheistellung. Nördlingen 1849. (2. verm. Aufl. 1861.)

Pasig, Jul. Leopold: Liturgie für ben evang elutherischen Gottessbienft, bevorwortet von Dr. Harles. Leipzig 1851.

Hordingen 1851.

Schöberlein, Ludwig: Der evang. Hauptgottesbienst in Formusiaren für bas gange Kirchenjahr nach ben Grunbfägen ber Reformation, sowie mit Rücksicht auf die jegigen Bedürfnisse bearbeitet. Heidelb. 1855.

Frühbaß: Entwurf einer Agende für die evang. : luth. Rirche (in Schlefien). 1854.

Armfnecht: Die Haupt- und Nebengottesbienste ber evang.-Iuth. Kirche. Göttingen 1853. und: Die alte Matutin= und Besperordnung 1856.

Schenf: Sandagende auf Grund ber alten pommerischen Kirchenordnung. 1851. 2. Ausg. 1857.

Schmeling: Gottesbienstordnung auf Grund der alten märkischen Rirchenordnung. 1859. 4. Auft. 1861.

Bengftenberg, 3: Befpergottesbienft. 2 Befte. Berl. 1857.

Ron reformirter Geite :

Ebrard, Joh. heinr. August: Bersuch einer Liturgit vom Stands punkt ber resormirten Rirche. Erlangen 1843. und: Reformirtes Rirchensbuch, eine Sammlung resormirter Liturgien. 1848.

Hugues, Th.: Entwurf einer vollständigen gottesbienstlichen Orbnung für evang reformirte Gemeinden. Halle 1846. Bgl. auch Bb. III bes Thesaurus liturgicus von Dr. Daniel (f. c.)

angebahnt, officielle, intem die liturgische Frage nun auf vielen kirchlichen Bersammlungen behandelt, und in manchen Kändern neue Agenden eingeführt, oder doch wenigstend Entwürse veröffentlicht worden sind, in welchen namentlich seit ben zu Dresden 1852 und 1854 von Abgeordneten verschiedener Kirchenstegimente abgehaltenen liturgischen Conferenzen immer entschiedener auf die alten resormatorischen Kirchenagenden und ihren ausgebildeten Altargottesdienst zurückgegangen wurde, und in welchen deren plastischere, reichere liturgische Formen wieder Aufnahme sanden: so z. B. vornemlich in Baiern\*) in ächt lutherischem Sinn, während die benachbarte lutherische Kirche in Württemsberg erst neuerdings wieder gegen solche liturgische Bewegungen hermetisch abgeschlossen worden ist\*

<sup>&</sup>quot;) In Vaiern, wo ich on auf ber ersten Generalsynope 1823 über eine neue gemeinsame Agende verhandelt worden und darauf 1827 und 1832 Entwürfe, die noch in modernem Sinne gehalten waren, erschienen waren, trat 1836 ein schon mehr auf das bewährte Alte zurückzehender Entwurf, die Münchner Agende genannt, hervor, welcher dann in seiner 2. vermehrten und verbesserten Auflage vom J. 1844 und noch mehr in seiner 3. Auflage vom J. 1852 auf den betretenen Wege fortsschritt, bis es endlich zu der altstrchlichen und spezifisch lutherischen Lieturgie von 1853 und dem mit Zugrundlegung der Formulare der Dresebener liturgischen Conferenzen ausgearbeiteten "Agendenkern" vom J. 1856 kan.

<sup>(</sup>Bgl. Geschichte ber evang. Kirche im Königreich Baiern diesseits bes Mheins von 4f. Medicus. Erlangen 1863. und die verschiedenen von den liturgischen Bewegungen in Baiern Kunde gehenden Irturgischen Ausstäte in der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche. Erl. 1840, 1841 (liturgische Studien) – 1842. Bo. I, S. 149 f., 231 f., 266 f., 378 f. — 1844. Bo. II, S. 143 f. — 1846. Bo. I, S. 343 f., Bo. II, S. 245 f., 373 f.— 1853. Bo. II, S. 137 f.)

<sup>\*\*)</sup> Im lutherischen Württemberg, bessen große Kirchenordnung von 1853 schon die liturgischen Kormen auf das allereinsachte beschränkt hatte so daß seine Liturgie nicht nur hinter allen doch noch den lutherischen Typus bewahrenden deutschreformirten Liturgien, 3. B. der Kfälzischen und helsischen von 1567 und 1574 sondern auch selbit hinter den kalvinischen zurücktand (ofr. Dr. Grüneisen: "Diesevang. Gottesbienstordnung in den oberdeutschen Landen. Stuttg. 1836." S. 24 ff.), war zwar zum Ersas für die ganz rationalistisch gerathene Liturgie von 1809 eine neue, in biblischen firchlichem und orbaulichem Ton gehaltene, im Jahr 1843 zur Einführung gekommen, allein sie enthält neben den Formularen für die gewöhnlichen firchlichen Handlungen lediglich eine Sammlung von Gebeten, welche der Prediger alle vor und nach seinem einzig nur durch ettliche Berse eines von der Gemeinde gesungenen Predigtliebes eingeseiteten Predigtvortrag auf der Kanzel abliest, worauf dann nach dem ebendaselbst gesprochenen Baterunser und Segen ein von

Was nun die musikalische Ausstattung ber in biesen neuen Agenden enthaltenen und vielfach neu wieber ine leben gerufenen Altargefange ber Beiftliden, wie 3. B. ber Ginfegunge= worte, tes Baterunfere, bee Segene und ber Refponforien gwifden bem Liturgen und ber Gemeinde mittelft abmechselnten liturgijchen Gemeindegefangs ober fünftlichen Chorgefange, eines Aprie eleifon, Hallelujah, Amen ober eines aus Liederverfen bestehenden Gloria (3. B. "Allein Gott in ber Höh") agnus (3. B. "D Lamm Gottee") Patrem (3. B. "Bir glauben all' an Ginen Gott") ober sonft eines mit Bibelworten versebenen Besangstudes betrifft, fo galt es auch hier, wie man für ben gewöhnlichen allgemeinen fir blichen Gemeindesang bie alten Schähe an Liedern und Liede weisen ans Licht zu gieben bemubt mar, bie mancherlei Arten von liturgifden Chor= und Gemeindegefängen, welche ber evang. Kirche aus vergangenen Jahrhunderten ju Gebot fteben, wieder aufzufuchen, fle, soweit fie fur unfere Beit noch verwendbar erfcheinen, ju benüten ober neue im gleichen, reinen Rirchenftyl gehaltene Tonfate hiefur zu fertigen. 20as aber in biefer Begiebung feit ben 1820er Jahren namentlich für bie preußische Agende durch

ber Gemeinde beim Abtreten bes Predigers angestimmter Bers bes Predigtliedes ben gangen Gottesbienft abichlieft. Auf eine nach dem Untrag bed Bralat Kapff laut Beschlug vom 11. Marg 1869 an bas Burttemb. Riedenregiment gerichtete Bitte ber erffen Landesipnode um nicht obligatorifde Ginführung liturg. Gotteebienftes vorerft mit Beidrankung auf bie bochsten Tefte erfolgte, obgleich es fich babei nur um die allereinfachften Formen eines einzuleitenden Altargottesbienftes, bestehend aus dem Sprechen bes Befifpruche bes Glaubens: und Guncenbekenntniffes feitens bes Liturgen, bem jedesmaligen Ginfallen ber Gemeinde mit bem Gingen eines Liederverfes ober auch noch um die Abschliegung bes Gottesbienftes burch ein von der Gemeinde gu fingenbes ober gu fpredentes Amen handelte, am 12. Juli 1870 ber Spnodalbescheid, man fonne biefer Bitte bas Wort nicht reben, "in Ermägung, baß aus ben Gemeinden, in welchen eine reichere Liturgie und die Berrichtung ber liturgischen Sandlungen im Cultus nicht herkommlich ift, ein wirfliches Bedurfnig bieber nicht fundgegeben worden, und daß überhaupt die Gigenart des evang. Bolfes in Württemberg, wie sie auch in der Geschichte des kirchlichen Lebens sich dargenellt hat, einer solchen Korm des öffentlichen Gottesdienstes nicht gunftig zu seyn scheint, daß vielmehr zu fürchten ist, die reichere Liturgis firung des Saurtgottesbienftes und die Berlegung ber Liturgie in ben Alltar möchte minbestens einem Theile ber Gemeindeglieber ben für alle geordneten Gotteedienst fremder machen; in Eiwägung ferner, baß mit ber gewünschten Ginrichtung boch zunächst nur ber Weg ber Experimente betreten merben fonnte, fur Experimente aber die Sauptgottestienfte an ben bochften Befitagen am wenigften fich eignen curften.

Belter, Fr. Naue u. A. geleiftet worben ift, leidet an einer gewiffen Nüchternheit und Trodenheit. Der erftere g. B. icopfte nur aus ben burftigen Quellen ber Gegenwart und bes 18. Jahrhunberts, und ber lettere (f. S. 450) gefiel fich im Ummanbeln ber altbewährten liturgifden Runftichate im Ginne bes modernen Beschmads, wie sich bieg auch noch in ber 2. Auflage feiner 1818 erstmale ericbienenen "musikalischen Agende", enthaltenb 1. lituraische Melobien aus ber Zeit ber Reformation. Salle 1853, 2. Altargefange alterer und neuerer Zeit mit beliebiger Orgel= begleitung, vermehrt mit einer Sammlung von Liturgiechören aus ber erften Zeit ber Reformation. Salle 1854. (auch in einem besonderen Abdrud: Liturgiechore aus ben alten Agenden und Miffales ber erften Zeit ber Reformation in vierstimmige Sarmonie gesett. Salle 1854.), zeigte. Erft Carl v. Winterfeld bat auch auf biefem Bebiete, wie auf bem bes Chorale, ben Blick ber Beit= genoffen mit entichiedenem Rachbrud wieder auf bas Alte gurudgelenkt mittelft feiner Schrift: "Ueber Berftellung bes Bemeinbeund Chorgefange in ber evangelischen Rirde. Beschichtliches und Borfcblage. 1848.", nadbem übrigens bereits von 3. A. B. Ortloph, Cantor an ber protestantischen Rirche in München, im 3. 1840 "Antiphonien zum Gebrauch bei öffentlichen festräglichen Gottesbienften in protestantischen Gemeinden componirt und bearbeitet" erschienen maren. Go traten bann gu Berlin im Styl wahrer Rirchenmusit gehaltene, aber freilich nur für fünftlich geschulte Singdore, wie fie nur in größern Städten fich finden, berechnet, zu Tage: Liturgifche Andachten ber Königlichen Dofund Domtirche fur bie Feste bes Rirdenjahres. 3m Auftrag herausgegeben von Gardebivisionsprediger Fr. Abolph Strauß (feit 1869 Rachfolger or. Wilh. Rrummachers auf ber hofpredigerstelle in Botebam). Berlin 1851. 3. febr vermehrte und um eine ausführliche Begräbnifliturgie bereicherte Auflage mit einer vollständigen Sammlung leicht auszuführender firchlicher Chorgefänge. 1857 \*) Ein entschiebenerer und zugleich auch bas

<sup>\*)</sup> Als weitere berartige Weite find noch zu nennen außer C. Reinsthalers in Erfurt liturgischen Wertchen: D. h. Geburt; die h. Passion; d. hoben Feste u. f. w.:
"Liturgische Gesänge beim Altargottesbienst an firchlichen Festen und

allgemeine firchliche Beburfnig befriedigenber Schritt in biefer Richtung geschah auf specifisch lutherischem Boben burch Dr. Ludwig Rraufold (f. S. 56) in scinem Werte: Musikalische Altaragende für ben evangelisch : lutherischen Gottesbienft mit ausges. harmonie für den Chor und die Orgelbegleitung. 2 Thle. Berl. 1853. \*\*) Wie in Baiern vor allen anbern lutherischen Lanbesfirchen im Choral burch Biebererwedung und Neubelebung ber originalen Melodienformen ein Schritt gum Befferen gemacht werben follte, fo geschah es auch hier burch Burudführung auf ben altbewährten liturgifchen Gefang. Wirklich epochemachend für bie ihren stillen Gang fortgebenbe liturgifche Bewegung ber Gegen= wart und Zukunft ift aber bas erft noch im Gricheinen begriffene großartige Werf:

Schat bes liturgifchen Chor= und Gemeinbegefange nebft ben üblichen Altargefängen in ber deutschen evang. Rirche aus den Quellen por= nemlich des 16. und 17. Jahrhunderts geschöpft, mit ben nöthigen geschichtlichen und praftischen Erläuterungen verseben und unter der musikalischen Redaction von Friedrich Riegel, Erof. am Conserva-torium, Cantor und Organist der protest. Kirche zu München, für den Gebrauch in Stadt= und Landfirchen herausgeg, von Dr. Ludwig Schöberlein, Confisiorialrath und ordentlichem Professor ber Theol. an der Universität Göttingen Göttingen: 1. Theil 1864/65. 2. Theil 1. Abth. 1866/67. 2. Abib. 1869.

gewöhnlichen Conntagen. Auf Anordnung ber Pafteralconferenz in Stragburg. Stragburg 1854."

C. Mettner, Ceminarmufitlehrer in Erfurt: Liturgifche Chore, Sammlung von Compositionen ju Bibelfpruchen und anderen geift= lichen Terten. Bur Mannerstimmen. Bum Gebrauch bei liturgischen Undachten sowie andern gottesvienstlichen Feierlichkeiten in ber Kirche. in Seminarien und an höheren Lehranstalten. Erfurt 1856.

Kirchliche Chorgesange zum Gebrauch beim evang. Gottesbienft, Herausgegeben von J. H. Lützel. 2 Sefte. Zwibrücken 1856. 57.
Ioh. Hungischer: Liturgische Kestandachten für das Kirchenjahr. Zum Gebrauch und zur Erbauung in Kirche und Haus. Berl. 1857.

3. C. S. Mold in Hannover: Liturgifche Gefange, Intonationen und Responsorien. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. Hannov. 1857. Daburch ift ein genugender Erfat gegeben für die in modernem Styl gehaltenen Figuralgefange Fr. Silders und C. Rochers und bie Pfalmen und prophetischen Stude der h. Schrift fur vierstimmige Singdore von Palmer 1838, wie fie in Burttemberg in Ermanglung jeglichen liturg. Gottesdienstes zur Ginleitung bes feste und sonntäglichen Gottes-bienstes üblich find, und selbst auch für bie von Lindpainter arrangirten Bialmen Marcello's.

\*\*) Bon ihm ericien auch: Siftorisch-mufikalisches Sandbuch für Rirden= und Cheralgefang. Fur evang. Geiftliche und Alle, die es werben mollen. Erl. 1855.

Dasselbe enthält ben liturgischen Chors und Gemeintegesang für die Hauptgottesdienste an Sonns und Feiertagen, sür die Rebenzottesdienste, die Metten und Bespern, sowie die sog. litursaischen Andachten und endlich für die besonderen kirchlichen Handstungen: Tause, Tranung, Begräbniß u. s. w. getreu in den ursprünglichen Formen, wie sie den Kirchenordnungen und Canstionalen der classischen Beriede des Kirchengesangs entnommen wurden. We solche Tensähe sehlten, sind neue, mit einer in gleich reinem kirchlichem Geist gehaltenen Harmonistrung gesertigte, beisaczehen, und dabei ist durchaus darauf Bedacht genommen, daß eine würdige und erbauliche Aussichtung derselben auch bei gestingen Kräften, wie sie jede Stadts und Dorftirche hat, ermöglicht ist, während zugleich in Rücksicht auf städtische Singchöre eine Reihe kunstvoller Gesänge aus der classischen Periode des Kirchensacsange beigegeben ist.

Gine besondere Berudfichtigung fant auch in Schöberleins Werk ber unter ber liturgischen Bewegung unserer Zeit bervortretende Beifuch, ben pfalmobifden Befang wieber einzu= führen, wie er nach bem Borgang ber flöfterlichen Sorenordnung bes hieronomus im 4. Jahrbundert und bes Benedict von Nurfia + 543 von Gregor M. für bie abendlanbifche Rirche (f. Bb. I, C. 67 ff.) mit antiphonischen Weisen und ben fogenannten Pfalmtonen geordnet wurde \*), und auch in ben lutherischen Rirchen, mit Ausnahme ber oberbeutichen, fur Metten und Befpern in Stabten lateinisch, in Dörfern beutsch nach bem Psalterium Davidis von Dr Georg Major 1594 vornemlich ber Jugend wegen üblich war, um Gottecfurcht in ihr zu pflanzen und mit Ausnahme ber Conntage: und Samftagevelper vor Sonn: und Gefttagen meift ohne Betheiligung ber Gemeinde mit ben Schülern und 2 Schülerdoren ausgeführt wurde. Dagegen hat die reformirte Rirche, von Unfrig an bas Bfalliren als papiftifchen Saucrteig anfebend, Die Pfalmen in Liebform gebracht ober fogenannte Reimpfalmen gebildet und fingt fie fo in Frankreich und ber frangofifchen Schweis nach Marot und Beza auf Goubimel'iche Melobien, in Deutsch= land nad Lobmaffer auf biefelben ober fonft bekannte Rirchen-

<sup>\*)</sup> cfr.: Directorium chori von Joh. Guidetti. Romae. 1582 ff. 1737.

melobien, in ben nieberlanten nach van Dacheen, mit Ausnahme ber englisch bischöflichen Rirche, welche jeten Monat in ihren Gottestiensten ben gangen Pfalter burdfingent allein bis beute noch bas Bfalmodiren beibebalten bat in einer aus ber gregorianischen Sangweise gwar entwickelten, aber boch ben festftebenden Formeln und Tonleitern berfelben nicht entsprechenden, fondern eigenen, völlig freigebilbeten, Bfalmtonen, von benen manche von besonderer Schönheit find\*), mahrend in ber lutherischen Rirde Deutschlands ber pfalmebifche Gefang fich allmählig gang verloren bat und bem von Anfang an auch fcon in Mittel: und Rorbbeutschland neben ihm bei ben hauptgottesbienften üblich gewefenen Gefang von Pfalmen in freier, nad Lutbere und Balbie Borgang namentlich von Gornelius Beder geschaffener Liebbearbeitung (f. Bb. 1, 241. 299, II, 221 ff.) nach gewöhnlichen Rirdenmelodien, gulett felbit bem von blogen Bemeinbeliebern (hymni de tempore) ben Plat völlig raumen mufte. Wahrend nun in Preußen feit 1822 liturgifche Anerdnungen getroffen wurden, bag bie Pfalmen, ale ein fo bedeutsamer Theil bes Wortes Gottes, in welchem bie evangelische Rirche bas Bringip ihres Glaubens hat, ber Gemeinde beim öffentliden Bottesbienft wiebergegeben werben, und burch bie Rirchenggenbe gunachft für Die Soffirchen, Schlogcapellen und Militärgemeinden bei jebem Hauptgottesbienst als Introitus ber Gefang eines Pfalms mit ber fleinen Dorologie in ber Beife gur Ginführung tam, baft berfelbe abwechselnd mit ber Bemeinde oder von dem Chor allein je nach einer freien Composition alterer ober neuerer Beit \*\*) gefungen wird, fo find in ben letten brei Decennien, befonders feit ben 1850er Sahren, gur Bereicherung bes gottesbienstlichen Lebens und Erhöhung ber firchlichen Andacht und Erbanung auf Gottes Wort bie und ba Stimmen laut geworben, und profifche Bortehrungen getroffen worben gur Biebereinführung bes Pfalm=

<sup>\*)</sup> Der Gottesbienst ber englischen und beutschen Rirde. Bergleiche und Borichlage von Dr. hermann Cesterlen. Göttingen 1863.

Bachs Pfalmen, in Reithardis Pfalmen für die evang. Hauptgottesdienste. Berl. 1856., in Fr. Ad. Strauß: Liturgische Andachten ber K. Hof und Comkirche (f. o.), und in E. Reißigers Hymnen und Pfalmen.

gesangs in ben evangelischen Gemeindegottesbienft nach ursprung: lider gregorianischer Weise, b. b. in ber Form eines fingenben Lefens ober Cantillirens, wobei alle Berfe eines Bfalms nach bem natürlichen Wortaccent auf Ginen bestimmten Ton (Dominante) gefungen werben, und nur je am Ende einer ber beiden Beilen, in die jeder Bere in ber Regel gerfallt ift, ber Ton ein wenig erhoben oder gesenkt wird, alfo in eine melebische Cadens übergeht, jedoch mit dem Unterschiede, bag bie Mediation ober ber Wefang am Ende ber erften Beregeile (medium Mitte bes Berfee) fich immer gleich bleibt, das Finale aber ober ber Gefang am Schlusse ber zweiten Beile, bie bas Ente (finis) bes gangen Berfes bilbet, verschiebene Formen ober Differengen hat und in ber Regel aus 4 Roten besteht, fofern ber Bfalmvers meist auf 2 zweisplbige Worte ausgeht, worauf fobann, wenn alle Bfalmworte in biefer Weise durchaefungen find, ber Befang bee Gloria patri in bemfelben Tone ben Pfalm abichließt und nach Umftanden auch noch biefelbe Untiphone wiederholt wird, mit welcher an Sonn: und Kesttagen ber Befang bes Pfalms in ber Beise eingeleitet worben ift, bag fie entweder einfach im Grundton bes nun zu fingenden Pfalmen folieft ober auf benfelben mit einigen etwas gebehnt gesungenen Roten (Intonationen) überleitet. Schon v. Bunfen hat nach feinen englischen Anschauungen 1846 in feinem "allgemeinen evangelischen Gefang= und Bebetbuch jum Rirchen: und Sausgebraud," 62 ausgewählte und auf die Morgenund Abendandacht von 31 Monatotagen vertheilte Bfalmen, und sobann Friedrich hommel\*) famtliche Bialmen mit ihren burch

<sup>\*)</sup> Der Pfalter verdeutscht von Dr. Martin Luther. Nach der letten, von Luther seibit besorgten Ausgabe abgebruckt. Mit einer Anleitung jum Psalmengesang. Stuttg. 1853. und: Der Psalter nach der deutschen Uebersetzung Luthers für den Gesang eingerichtet. Stuttg. 1859. Wilh. Löbe: Saus, Schuls u. Rirchenbuch für Christen des luth. Bekentnisses. 3 Bee. Stuttg. 1859.

Unweisungen und mufifalische Beitrage gibt weiter noch:

Lanrig in der musik. Beilage zu Löhe's Agende für driftliche Memeinden des luther. Bekenntnisses. 2. Aufl. 1853. und in der 4. Abth. seines: "Kern des beutschen Kirchengesangs."

Echoberlein im 1. Theil feines Schapes bes liturg. Chor- und Gemeindegesangs. 3. 550-610.

Babn in seinem Evang. Choralbuch für den Mannerchor. Munchen 1856. (3. Auft. 1866)

Abfate unterschiedenen Beregliedern und besonderen Rennzeichen für bie betonten Sylben, bei benen bie melobische Caben; eintritt. femie mit ben bagu erforberlichen Roten und furger Unleitung ju ihrem Pfalliren, für ben allgemeinen Gebrauch jugerichtet. Für die Modalitäten, unter benen folder Bfalmengefang, erangelisch modificirt, theile nach ben reformatorischen Ordnungen. theile nach bem Brauch ber englischebischöflichen Rirche, in feinen einzelnen Bestandtheilen auf ben Liturgen ober Borfanger, auf 1 ober 2 Chore und auf die Gemeinde repartirt werden folle, barüber liegen Seitens ber immer ansehnlicher werbenden Bahl ber Beforberer ber pfalmobischen Repristination\*) bie mannigfaltiaften Borfcblage vor, und im rauben Saufe nicht nur, fondern auch im Seminar zu Coslin in Pommern, sowie in manchen Gemeinden ift mit gutem Erfolg tas Pfalmodiren vorläufig menigstens versucheweise für die Rebengottesbienfte in Anwendung gebracht.

Wie man nach bem Seitherigen auf bem gangen Gebiete bes Bemeindes und bes mit ihm organisch verbunbenen gewöhn:

\*) Beral.:

Seche Alttestamentl. Pfalmen mit ihren aus ben Accenten entzifferten Sangweisen von Leopold Haupt, Archidiac. an St. Petri u. Pauli in Borlig. Leipz. 1854. (sowie bessen größere Schrift: Neber die Poefie des 21. Testaments.)

Die h. Pfalmodie ober ber pfalmobirende Ronig David und bie fingenbe. Rirche mit Rudficht auf ben ambrofianischen und gregorianischen Gefang nebft einer Unleitung jum Pfalmobiren von Gr. Urms

fnecht, Archibiac. zu Clausthal. Gött. 1855. Ueber Ginführung bed Pfalmengesangs in die evang. Kirche von Emil Reumonn. Berlin 1856.

Der Pfalter ale Gefang= und Gebetbuch. Gine geschichtl. Betrachtung

von Licentiat Otto Strauß. Berlin 1859. Die Pfalmtöne ber h. Kirche von Fr. Rob J. Maybam, evang. luth. pfarrer zu Groß-Roben (eine Jubelschrift zur Feier ber 25jährigen Directorialwirsfamkeit bes Dr. Schneiber am Wittenberger Predigerseminar. 12. 3an. 1863).

hermann Defterley in feinen oben icon angeführten Schriften: Sandbuch ber musitalischen Liturgif in ber beutschen evang. Rirche. Gött. 1863. und: Der Gottesbienst ber englischen und deutschen Kirche. Bergleiche und Lorschläge. Gött. 1863.

Souit vergl. noch Bb. 1, 67 ff.

Undere Liturgen, wie Schenf, Fruhbaß, Schmeling beidranten fich auf die Empfehlung bes blogen Borleiens ber Pfalmen burch ben Geifilichen ober durch Lehrer und Schuler mit angefügtem und namentlich am Schluß fiatifindendem Gefang eines gloria ober eines borologischen Liederperfes Seitens ber Gemeinbe ober eines Chors.

liden Chorgefangs wieder mit größerer Aufmertfamteit und tieferem Berftandniß auf die alten claffifden Mufter gurudgegangen ift, fo gefchab rieß auch hinfichtlich besjenigen Chorgefangs, bei welchem ibeile durch ben Wechfel von zwischen eintretenden Ductten ober Cologeiangen und von Recitativen und Arien, theile burd bie Anwendung ber Instrumentalmusit ber rein fünstlerische Charafter voll ausgeprägt ift, ber fogenannten Rirden cantate, mit welcher zuweilen bei mangelndem Altargottesbienft in felbstiffanbiger Beije, bevor ber Gemeinzegesang beginnt oder mo, wie bei Trauer: und Trauungofeierlichkeiten, fein folder ftatifindet. ber gange Gottesbienft ober Cultusatt eröffnet zu werden pflegt. In vorangegangenen Zeitraum aber mar ber von Geb. Bach und Banbel noch in firchlichem Ginn gepflegte Oratorienstyl (Bb. V, 634-641) vollends gang in ben Opernstyl übergegangen, und die Rirchenober Biguralmufit famt bem geiftlichen Runftgefang verweltlicht worben (Bb. V1, 450-453). Bom burchgreifenoften Ginfluß auf ben Muffdwung biefes Chorgefangs mar vom Anfang feiner Brundung an ber Berliner Domdor und bes musikaliche Schaffen und Wirken bes Felix Mendeljohn-Bartholt. ), welcher als 20fahriger Jungling

(Quellen: Leirziger allgem. Musit = Zeitung, 1847. S. 898-91 i. Meine Erinnerungen an F. Menbelso'n = Bautholdy und seine Briese an mid. Von Eduard Devrient (Theaterdirector in Karlsruhe, der als Berliner Spernfänger bei ber von Mendelfohn vera.ftalielen Aufführung ber Bach'iden Lassion die Werte des herrn sang). Leipz. 1869. — Die Besprechung dieser Schrift in der Evang. Kirchen-Zeitung. Verlin 1869. Rr. 65 S. 769-774. — Mendelsohn-Barthologs Briefe, gesammelt aus

leinem Rachlaß. 2 Bbc.

<sup>\*)</sup> Er war ber Sohn des gum Chriftenthum übergetretenen Bankiers Abraham Mendelsohn in Samburg, wo er 3. Febr. 1809 geboren murbe. Nach der Uebersiedtung seiner Kamilie nach Berlin maren Zelter und Moscheles seine Lehrer in der Musik, für die er als Rind ichon eine wundersame Begabung zeigte, so bağ er als 17jahriger hungling icon bie berühmte Duverture gu Chaff eares Sommernachtstraum componi en konnte. 3m 3. 1827 bezog er in T. Iin die Universität, auf der er sich burch bas Studium der alten classischen Sprachen, der Geschichte und Philosophie eine grundliche miffenschaftliche Bildung erwarb. Rach einer im 3. 1830 angetretenen Reise durch Italien wurde er zu Duffelboi, wo er 1833 das Mufiffest dirigir. halte, 1834 stadtischer Musikdirector und im folgenden Jahre ichon Director der Gewandhausconcerte in Leipdig, worauf er 1837 einen ungemein alüdlichen (thebund eingieng mit Cacitie Zeanrenand, ber Tochter eines resormirten Bredigers. Gben, als er fich aufdidte, nach Wien zu reifen, um vort bei ber Aufführung feines Stias zu birigiren, wurde er, erft 38 Jahre alt, in Duffelborf in Folge von Schlaganfällen 4. Rov. 1847 vom Tobe bahingerafft.

Werhandlungen mit Zelter, dem Director der dortigen Singafademie, die Bach'iche Passionsmusik zum erstenmal wieder nach 100 Jahzen zur Aufsührung brachte und selbst dirigirte. Er hat in den Oratorien, die er componirte, die zwei großen Tonmeister des 18. Jahrhunderts, Seb. Bach und Händel, deren große Kirchenmusiken seine hohen Bordilder waren, und für die er ein neues Verständniß anbahnte, in die Sprache des 14. Jahrhunderts übertragen, und indem er mit einem durch Innerlickeit und Herzenswärme belebten Kirchensatz das lutherische Bibelwort zu verklären verstand, den Sinn für wahre kirchtiche Musik in den weitesten Kreisen wieder geweckt, und in Deutschland damit christeliche und kirchliches Leben neu erbauen und fest begründen helfen.

So zeigt sich auf allen Gebieten bes Kirchengesangs ein reges Leben, ein hinstreben zum Besseren, und so wenig ber moderne Musikftyl, dem wohl Teinheit, Anmuth, Milbe und Poesie im engeren Sinne zugesprochen werden muß, der aber, was er nach dieser Seite gewann, auf der andern Seite an Kraft, Tiese und Erhebung verloren hat, der Kirche günstig zu sehn scheint, so wird doch dieser Mißstand mehr als aufgewogen durch die Wiederhervorsuchung des bewährten Alten.

(Sin gewaltiger Schritt zur Besserung unserer kirchlichen Berhältnisse in Beziehung auf bas Kirchenlied und ben Kirchenzesang ist geschehen, unterstüßt durch bas erwachte rege religiöse Leben unserer Tage, aber noch immer nicht ist mit David (1 Chron. 17, 27) zu rühmen: "Es stehet herrlich und prächtig vor dem Herrn und gehet gewaltiglich zu an seinem Orte."

Doch der Herr wird seiner Gemeinde helsen, daß sie mehr und mehr wachse zu einem heiligen Tempel in Ihm, dem köfte lichen Eckstein, auf welchem Alle mit erbauet werden zu einen Behausung Gottes im Geift (Erh. 2, 21 22).

## Register

ber

## Dichter, Sänger und Toumeister.

## (Nach ten Geitenzahlen.)

Blech, C. N. 68.

Blumhardt, 3. Ch.

304 ff.

Acermann 106. Arnim, L. A. 1. Abler, G. K. 118. Albertini, J. B. v. 330 f. Anding, J. M. 438. Anthes, Fr. G. 442. Apel, G. Ch. 416. 461. Arnot, G. M. 20. 35. 140 ff. Associated for Association of the Association of

Bach, A. B. 451.
Bachmann, J. F. 62.
Bähr, Ch. A. 255 ff.
Bähr, C. 113. 459.
Bagge, S. 443.
Bahnmaier, J. F. 81 f.
Baltzer, G. 407. 409 f.
Barth, Ch. G. 199 ff.
Barthel, J. F. L. C. 311 f.
Baumann. G. 43.
Baur, E. 51. 60.
Bauriegel 415.
Becker, C. J. 424. 452. 473.
Biarowefy, B. C. J. v. 309 f.
Billroth, G. 46. 424.

Blüber, A. 479. **4**36. Bobemann, Fr. 28. Breidenstein, S. C. 464. Brentano, C. 1. Bresler, C. S. Brunn, Fr. 438. Büchler 66. Bunfen, Ch. v. 38. Cofact, 3. C. 61. Cunt, &. A. 54 f. Daniel, H. A. 53. Demme, C. R. Dieffenbach, G. Ch. Dilthen, L. 78. 28. 159 ff. Döring, C. A. Döring, G. 430. 458. Dreger, F. S. 317.

Dryander 53. 87.

Duller, G. 408 f.

**C**brard, J. H. A. 91, 101 f. 306. 437, 476. Eichendorff, J. v. !. Elwanger. 478. Elsner, S. 39. Engstfelb, K. F. 296 ff. Enkhausen, H. 416. Erk, L. Ch. 426. 453. 459. Eple. 57. Eptel, Fr. H. 306. Epth, E. 306.

Faißt, J. G. Fr. 435. 446. 476 f. Feldhoff, F. A. 197 ff.
Filit, Fr. 426. 452. 473.
Filiger, M. G. 449.
Flügel, G. C. 453.
Fouqué, de la Motte, Fr. 16 ff.
Frant, W. 442.
Franz, Agnes. 323.
Frech, J. G. 421. 466 f.
Freudentheil, W. N. 71 f.
Fröhlich, A. C. 88 ff.

Garve, & B. 93. 112. 131. 136. 334 ff. 409. Gaß, F. M. 415. Gebauer, Chr. A. 290 f. Geibel, 3. 352 f. Geibel, E. 352 f. Beißler. 415. Georgi, C. A. 303. Giesebrecht, H. Th. L. 20. Gilzky, C. J. St. 310. Glink, Chr. C. 321 f. Göring, Chr. E. C. 51. 52. 115. 118. Gottschaft, henriette 11. 15 f. Grote, L. 313. Grüneisen, C. 59. 84 f. 113.

**S**affner. 76. Hagenbach, E. R. 61. 95 ff. Hahn, J. M. 385 ff. Hanner, J. 305. Hanne, J. W. 313. v. Hardenberg, Fr. (Novalis). 4 f. 107. 127. 409.

Barber, F. 76. Haring. 415. Harleß, G. Chr. A. 113. 119. Sarms, Cl. 24. 148 ff. Hartmann. 415. Begler, 3. G. 477. Bengstenberg, 3. S. C. 351 f. Benfel, Luife. 127. 130. 324. Benfel, Wilhelmine. 323 f. Sentichel, G. R. 452. herwig, Marie Sophie. Besefiel, Chr. Fr. 22. Beffe, A. Fr. 416. Beuger-Schweizer, Meta. 377 ff. Ben, 28. 262 ff. Bendenreich, A. F. 74. Sommel, Fr. G. 474. Sopfensad, J. Chr. 28. 21. 267 ff. 50fd, 23. 2. 403 ff. hübner, J. 489. Sülsemann, 28. 66. 107.

Jahn, G. 299 ff. Jahr, G. H. G. 342. Jensen, W. G. 479. Jimmerthal, H. 440.

Ralfe, M. 440. Rarow, C. 452. Kahser, G. Fr. 307 ff. Reil. 415. Relbe, J. Chr. 416. Rern, Chr. G. 210 ff. Klein, S. B. 460. Rloß, C. J. G. 439. Rnak, &. Fr. L. 107. 194 f. Rnapp, A. 22. 42. 46. 76. 81. 93. 107. 120. 130. 136. 213 ff. 330. 406. Kniewel, Fr. 472. Rnöbel, C. 478. Rocher, C. **4**20. **464**. Köhler, J. G. Fr. 253 ff.

Körner, G. W.

Köthe, fr. A. 257 ff. 409. Krais, Fr. J. 303 f. Krause, H. 416. Krausold, L. 56 f. 115. 433. 489. Kronberger, B. 475. Krüger, E. 435. 475. Krummacher, Fr. W. 22. 29. 92. 120. 353 ff. Krummacher, E. W. 355. Krummacher, A. 359.

64.

Rüfter, S. Chr. G.

Ladenmaier. 478.
Langbeder, E. Chr. G. 40 f.
Lange, J. P. 46. 61. 361 ff.
Lange, R. 448.
Layriz, Fr. 53. 60. 145. 426. 430 f.
473 f. 492.
Lehmann, J. G. 454.
Lehner, J. L. 433.
Lesche, B. 492.
Lohmeyer, H. 440.
Lüpel, J. H. 440.
Lüpel, J. H. 437. 475 f. 489.

Major=Forsenth, Ch. 381 f. Mann, C. 302.Mannhardt, J. W. 405. Meißer, L. 371 f. Mendelsohn-Bartholby, F. 494 f. Menken, &. 26. 344 ff. Mettner, C. 489. Mold, J. C. S. 436. 489. Momber, H. 406. Mooser, Q. 416. Moraht, A. 296. Mörlin, Chr. H. J. 24 f. Mortimer, P. 424. Möwes, S. 22. 247 ff. Mühlenberg, H. M. 91. Müller, 23. 416. Müller, S. 454.

436.

Mund, G. W.

**N**ägeli, H. G. 417 f. 463. Natorp, B. Ch. L. 450. Naue, J. F. 450. 488. Neuendorff, J. Chr. W. 291 f. Nicolai, A. 315 f. Nötel, C. Fr. H. 319 f. Novalis f. Hardenberg.

Ortsoph, W. 431. Ofer, Fr. H. 383.

Palmer, Chr. 61. 81. 429. Plönnies, Luise. 324. Pol, J. 294. Pöls, C. 123 f. Pregizer, Chr. G. 395 ff. Breiswerf, S. 96. Puchta, Chr. R. H. 22. 116. 277 ff.

**M**ambach, A. J. 36. 70. Ramsauer, D. H. D. 383 f. Rautenberg, J. W. 292 f. Rautenburg, C. 28. 448. Reichardt, Luise. 461. Reinhardt, F. A. D. 311. Reinthaler, C. 439. 488. Reuß, Fürstin Eleonore. 326. Mische, A. 439. Ritschl, G. C. B. 471. Ritter, A. G. 447. 450. Rochlit, J. Fr. 73. Rothen, 3. 364 ff. Rüdert, Fr. 20 f. 107. 409. Rudolf. 415. Rüdiger. 479.

Sachse, Chr. H. 22. 76.

Sach, Fr. F. A. 353.

Sach, C. H. 353.

Sämann, C. H. 453. 479.

Schaff, Ph. 103.

Schärtlich, J. Ch. 448.

v. Schenkenborf, M. 11 ff.

Schlatter, Anna. 372 ff.

Schlegel, Kr. 1. 2. 3. Schlegel, A. W. 1. 2. Schlettner, G. M. 435. Schmidt, L. 317 f. Schmuder, S. S. 92. Schnaase, E. 68 f. Schneiber, J. J. 367. Schneiber, Fr. 416. 451. 479. Schneiber, 23. 416. Schöberlein, L. 61. 489. Schott, D. E. 322. Schottin, J. D. Fr. 75. Schulze. G. W. 319 f. Schwab, G. 86 f. Schwarzfopff, H. Th. A. 108. 306. Schwenke, J. F. 416. Seibel, S. A. 294 f. Seiz. 478. Silder, Fr. 420. 467. Spitta, C. J. 4h. 22. 76. 79. 107. 131, 136, 232 ff. 406. Stange, C. Fr. 301 ff. Steglich. 415. Steiger, C. 382 f. Stier, R. 22. 42. 50. 58. 93. 107. 177 ff. Stöber, A. 130. v. Strauß, B. Fr. 270 ff. Strauß, Fr. A. 488. Strebel, J. B. 472.

Theremin, Fr. 64 f. Thiele, H. 57.

Stromberger, Chr. 28.

Sturm, J. C. R. 22. 284 ff.

Strube, C. S. 416.

320 f.

Tholuck, A. 26 f. 38. 93. Thurn, E. 440. Ticck, L. 1. Töpfer, J. G. 416. Trube. 415. v. Tucker, G. 55 f. 425. 431. 435. Thereliefly, J. M. 461.

**B**eer, be, J. 405 f. Boget, C. Oct. 370 f. Bolkening, H. 439. Börkel, J. D. 305 f.

Wackenrobter, W. 1. Wackernagel, Ph. 47 f. 113. 123. Weeber. 478. Weyermüller, Fr. 132 ff. Wiegand, J. 452. Wiener, G. A. 56. 433. Winkler, J. E. X. 478. v. Winterfeld, G. A. B. 425. 446. 459. 488. Wullschlägel, H. K. W. 342 f. Würkert, Fr. L. 410 f.

**B**achel. 415. Bahn, S. 432. 435. 474 f. 492. Beller, H. Chr. 188 ff. Beller, E. A. 306 f. Belter. 488. Bille, M. A. 305. Bimmer, Fr. 448. Bschiesche, H. A. 60. 451.